

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





万年97

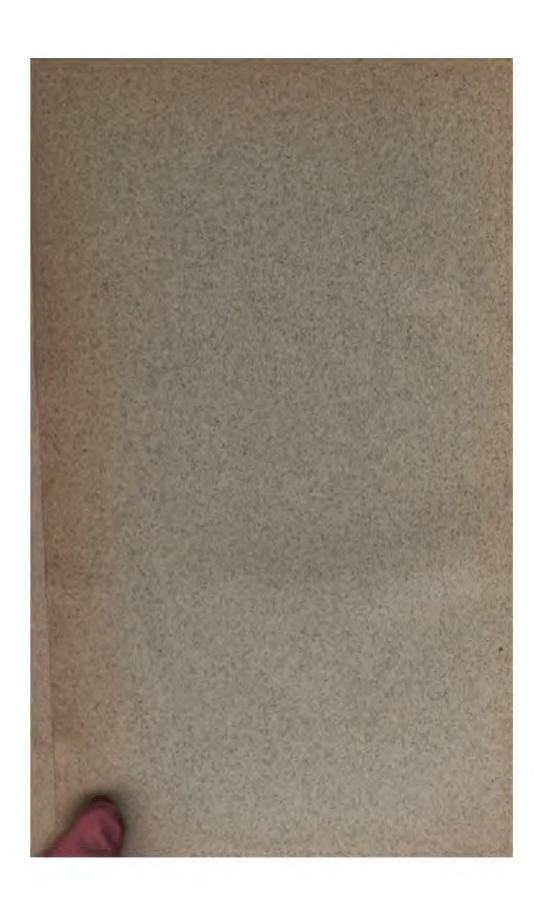

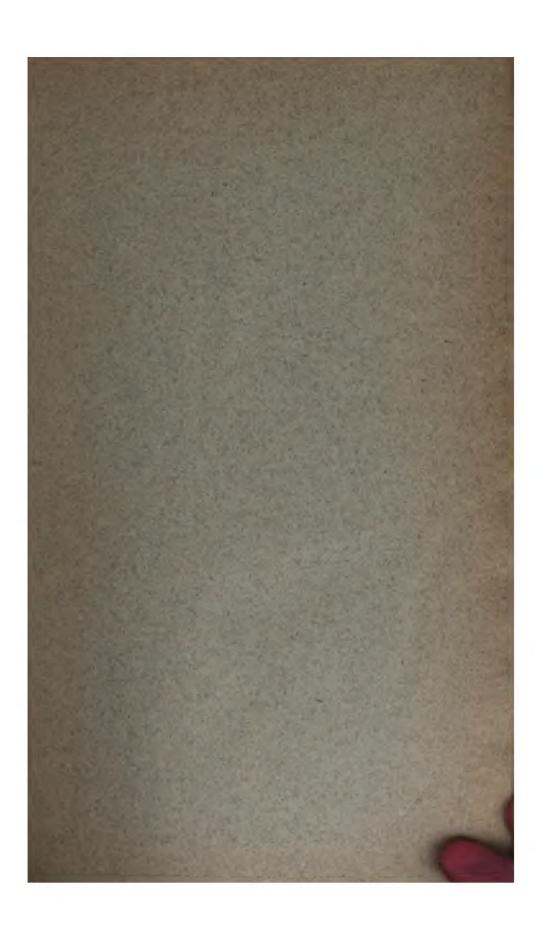

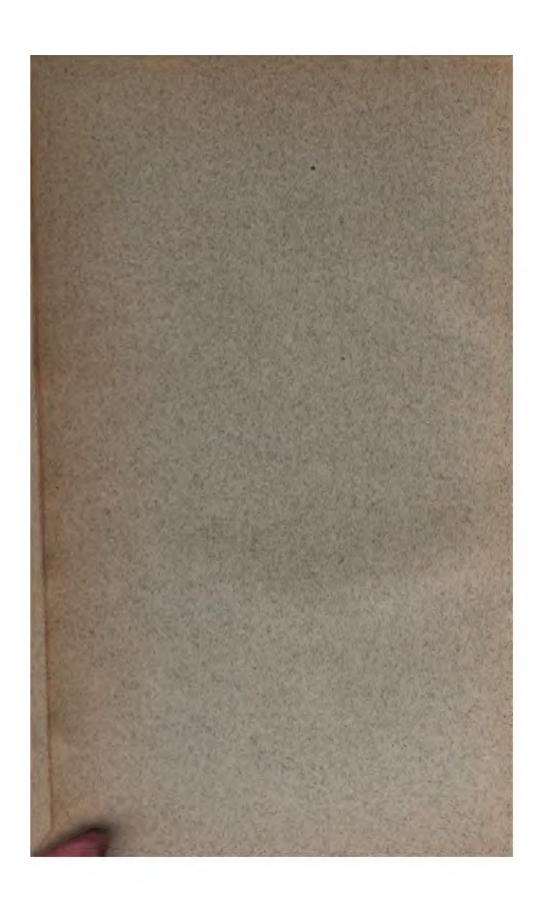

# Zeitschrift

der

93638

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

#### Herausgegeben

## von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Pischel, Dr. Praetorius,

1

in Leipzig Dr. Socin (†), Dr. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

Dreiundfünfzigster Band.

Leipzig 1899, in Commission bei F. A. Brockhaus.

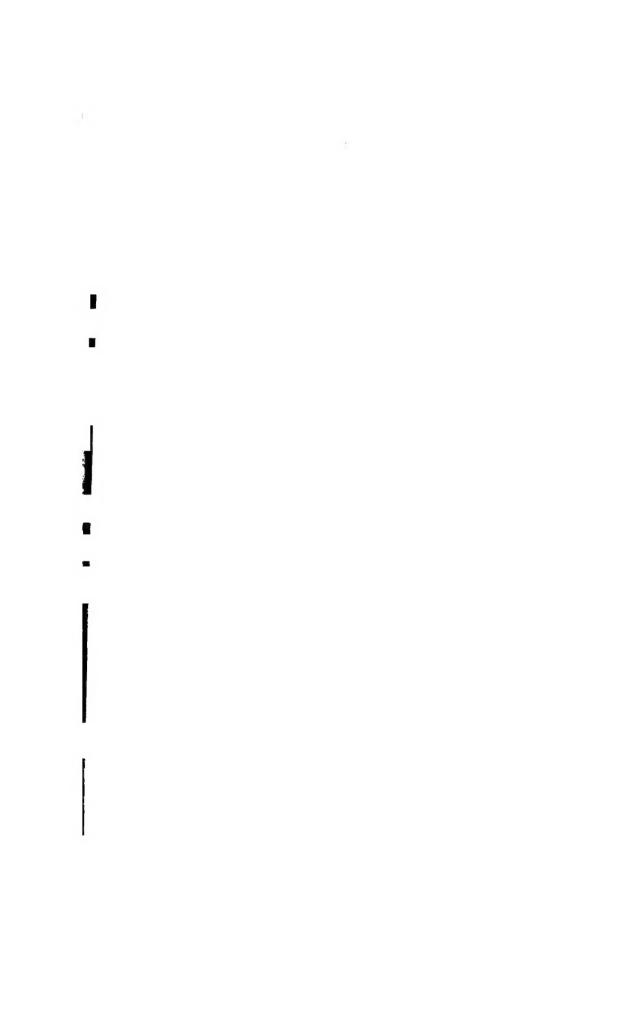

# Inhalt

| des dreiundfünfzigsten Bandes der Zeitschrift der Deutschen                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Morgenlandischen Gesellschaft.                                                                                                         |         |
| · ·                                                                                                                                    | Selto   |
| Personalnachrichten                                                                                                                    | XXI     |
| Allgemeine Versammlung der D. M. G. zu Bremen A. 1                                                                                     | CVII    |
| Protokotl Bericht über die zu Bremen abgehaltene Allgemeine                                                                            | . z. z. |
| Versammlung                                                                                                                            | XXV     |
|                                                                                                                                        | VIII    |
| Verzeichnis der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. s. w.                                                                    | 1114    |
| V. XII, XVIII, XX                                                                                                                      | HXX     |
| Verzeichnis der Mitglieder der D. M. G im Jahre 1899                                                                                   | XL      |
| Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit                                                                        |         |
| der D M G in Schriftenaustausch stehen                                                                                                 | LIII    |
| Verzeichnis der auf Kosten der D M G veröffentlichten Werke                                                                            | LV      |
|                                                                                                                                        |         |
| Bemerkungen zu den beiden grossen Inschriften vom Dammbruch zu                                                                         |         |
| Marib. Von Franz Praetorius                                                                                                            | 1 02    |
| Eine buddhistische Bearbeitung der Krena-Sage. Von E. Hardy Beiträge zur Geschichte der theologischen Bewegungen im Islam. Von         | 25      |
| Martin Schreiner                                                                                                                       | 51      |
| Zur Inschrift von Behistan 1, 63. Von Ferdinand Justi                                                                                  | 89      |
| Hie und da. Von Julius Oppert.                                                                                                         | 93      |
| Eine katabanische Inschrift. Von Fritz Hommel                                                                                          | 98      |
| Nuchmals zur syrischen Betonungs- und Verslehre. Von Hubert Grimme                                                                     | 102     |
| Notiz zur syrischen Metrik. Von Franz Praetorius                                                                                       | 113     |
| Eine alte bewichnung der babylonischen Keilinschriften, Von W. Bacher                                                                  | 114     |
| Über Bäcker und Mundschenk im Altsemitischen. Von II. Zimmern .                                                                        | 115     |
| Buddhas Todesjahr nach dem Avadānašataka, Von J. S. Speyer,                                                                            | 120     |
| Then to believe the Welsting to the Make State of the Page                                                                             |         |
| 1 ber das babylonische Vokalisationssystem des Hebraischen. Von Franz Praetorius                                                       | 181     |
| Lexikalische Studien. Von Friedrich Schwally                                                                                           | 197     |
| Miscellen, Von O. Böhtlingk                                                                                                            | 202     |
| Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras. Von W. Caland                                                                             | 205     |
| Zu den thetorischen Schriften des Ihn al-Mugaffa. Von C. Brockelmann                                                                   | 231     |
| Chansons populaires turques. Par Dr. Ignace Kúnos                                                                                      | 233     |
| Zur Alexiuslegende. Von Theodor Nöldeke                                                                                                | 256     |
| Noch einmal die syrische Chronik. Von Siegmund Fruenkel                                                                                | 259     |
| The Chronological Canon of James of Edessa, By E. W. Brooks                                                                            | 261     |
| Die Saptapadarthi des Sivaditya, Von A. Winter                                                                                         | 328     |
| Die altesten Lautworte einiger agyptischen Buchstabenzeichen. Von                                                                      | 0.40    |
| Fritz Hommel  Die Etymologie von spanisch naipe, Von Georg Jacob  Turkische Volkslieder aus Kleinasien, Von Enno Littmann.             | 347     |
| Tieblieb V. Welfelder and Whiterian V. a line of itturers                                                                              | 349     |
| The Indian Game of Chess. By F. W. Thomas                                                                                              | 364     |
| Gegen Grimme, diese Zeitschrift 53, 102 ff. Von C. Brockelmann                                                                         | 366     |
| Berichtigung zu Seite 208                                                                                                              | 388     |
| _                                                                                                                                      | 000     |
| Der Dichter Jasuf Jehadi und sein Lob Moses'. Von W. Bacher .                                                                          | 380     |
| Masardjaweih, ein jüdischer Arzt des VII. Jahrhunderts Maschallah.                                                                     |         |
| Von Moritz Steinschneider                                                                                                              | 434     |
| Die Inschrift I von Jerahis. Von P. Jeusen                                                                                             | 441     |
| Die arabischen Eigennamen in Algier, Von Albert Socia                                                                                  | 471     |
| Bar Chöni über Homer, Hesiod und Orpheus. Von Theodor Nöldeke<br>Dio Abessinischen Handschriften der Königl. Universitätsbibliothek zu | 501     |
| Upsala verzeichnet und beschrieben von K. V. Zettersteen                                                                               | 508     |
| Cpana to account and obscirious for the first and obscirious                                                                           | 40 111  |

|                                                                                                                                                             | er .14 .     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die Überwucherung des Status constructus-Gebrauchs im Semitischen. Von Eduard König                                                                         | Seite<br>521 |
| Bemerkungen zu dem Ersatz des Artikels durch das Pronomen. Von                                                                                              |              |
| Hugo Winckler                                                                                                                                               | 525          |
| Schlismus und Metazilismus in Basra Von G. van Vloten                                                                                                       | 534          |
| Zur Frage über die Lebenszeit des Verfassers des Mulabhas fil-hei'a, Mahmûd                                                                                 | 538          |
| b. Muli, b. 'Omar al-Gugmini. Von Dr. Heinrich Suter                                                                                                        | 539          |
|                                                                                                                                                             | 540          |
| Pilatus als Heiliger. Von Eberhard Nestle                                                                                                                   | 541          |
| Errata in "The Chronological Canon of James of Edessa". Von E. W. Brooks                                                                                    | 550          |
| Estata in The Chionological Canon of Caldes of Eddasa . Ton E. W. Di Come                                                                                   | 000          |
| Mahmad Gami's Jusuf Zulnikha, romantisches Gedicht in Kashmiri-Sprache,                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                             | 551          |
| Von Karl Friedrich Burkhard                                                                                                                                 | 593          |
| Über das Alter von Bhaskararaya oder Bhasuranandatirtha. Sohn von Gam-                                                                                      |              |
| bhīrarāya-Dīkshita, Von Theodor Aufrecht                                                                                                                    | 599          |
| Maschallah. Eine Bemerkung zu der im Fihrist I, 273 gegebenen Deutung                                                                                       |              |
| seiner hebräischen Namensform Mish. Von L. H. Burnstein                                                                                                     | 600          |
| Die Su ühijja unter den Muhammedanern in Spanien. Von Ignaz Goldziher                                                                                       | 601          |
| Bekri Mustafa, Ein türkisches Hajalspiel aus Brussa, in Text und Über-                                                                                      |              |
| setzung. Von Dr. G. Jacob                                                                                                                                   | 621          |
| Eine Vermutung über d. Ursprung des Namens 777. Von Wilh. Spiegelberg                                                                                       | 63.0         |
| Über Sesa. Von Th. Aufrecht                                                                                                                                 | 644          |
| Über eine Formel in der judischen Responsenlitteratur und in den muham-                                                                                     |              |
| medanischen Fetwas. Von Ignaz Goldziher                                                                                                                     | 645          |
| Die geographische Liste HR 50. Von F. H. Weissbach                                                                                                          | 658          |
| Über die mit "Erde" und "tragend" zusammengesetzten Wörter für "Berg"                                                                                       |              |
| im Sauskrit. Von O. Böhtlingk                                                                                                                               | 668          |
| Das Alphabet des Siraeiden (Eccl. 51, 13-29). Von P. Nivard Schlögt                                                                                         | 669          |
| Prieq. Von Franz Praetorius                                                                                                                                 | 683          |
| Bemerkungen. Von W. Bacher                                                                                                                                  | OOL          |
| Zur Exegese und Kritik der rituellen Sutras. Von W. Caland                                                                                                  | 696          |
| Berichtigung. Von C. Snouck Hurgronje                                                                                                                       | 703          |
| Christlich-Palästinisches. Von Friedrich Schulthess                                                                                                         | 705          |
| A 2                                                                                                                                                         |              |
| Anzeigen: Muhammedanisches Recht nach schaftitischer Lehre von Eduard                                                                                       |              |
| Sachau, angezeigt von Dr. C. Snouck Hurgronje Hittiter und                                                                                                  | 400          |
| Armenier von P. Jensen, angezeigt von H. Zemmern                                                                                                            | 125          |
| <ul> <li>Das Buch der Jubilien oder die Leptogenesis. Erster Theil:</li> <li>Tendenz und Ursprung. Zugleich ein Beitrag zur Religionsgeschichte.</li> </ul> |              |
| Von Wilhelm Singer, angezeigt von E. Littmann. — The Bower                                                                                                  |              |
| Manuscript, Facsimile Leaves, Nagari Transcript, Romanised Trans-                                                                                           |              |
| literation, and English Translation with Notes, edited by A. F. Radolf                                                                                      |              |
| Hörnle, Ph. D., Principal, Calcutta Madrasah, angezeigt von J. Jolly.                                                                                       |              |
| - Carra de Vaux, Le Mahométisme; le génie sémitique et le génie                                                                                             |              |
| aryen dans l'Is'am, angezeigt von Ignaz Goldziher Messrs                                                                                                    |              |
| Williams & Norgate propose to publish, in twelve Parts, price 7 s.                                                                                          |              |
| 6 d, nett per Part: An Index to the Names in the Mahabharata, with                                                                                          |              |
| short explanations, compiled by S. Sörensen, Ph. D., angezeigt von                                                                                          |              |
| FF 77 47 7 1                                                                                                                                                | 368          |
| R. F. Geldner  — 1. Zu den köktürkischen Inschriften; II. Zur Erklärung der                                                                                 |              |
| köktürkischen Inschriften von W. Bang, angezeigt von Dr. Graf                                                                                               |              |
| Géza Kuun                                                                                                                                                   | 544          |
| - Johann Jacob Reiske's Briefe herausgegen von Richard Foorstor,                                                                                            |              |
| angezeigt von Siegmund Fraenkel                                                                                                                             | 714          |
|                                                                                                                                                             |              |
| Namenregister                                                                                                                                               | 717          |
| Sachregister                                                                                                                                                | 717          |

# Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

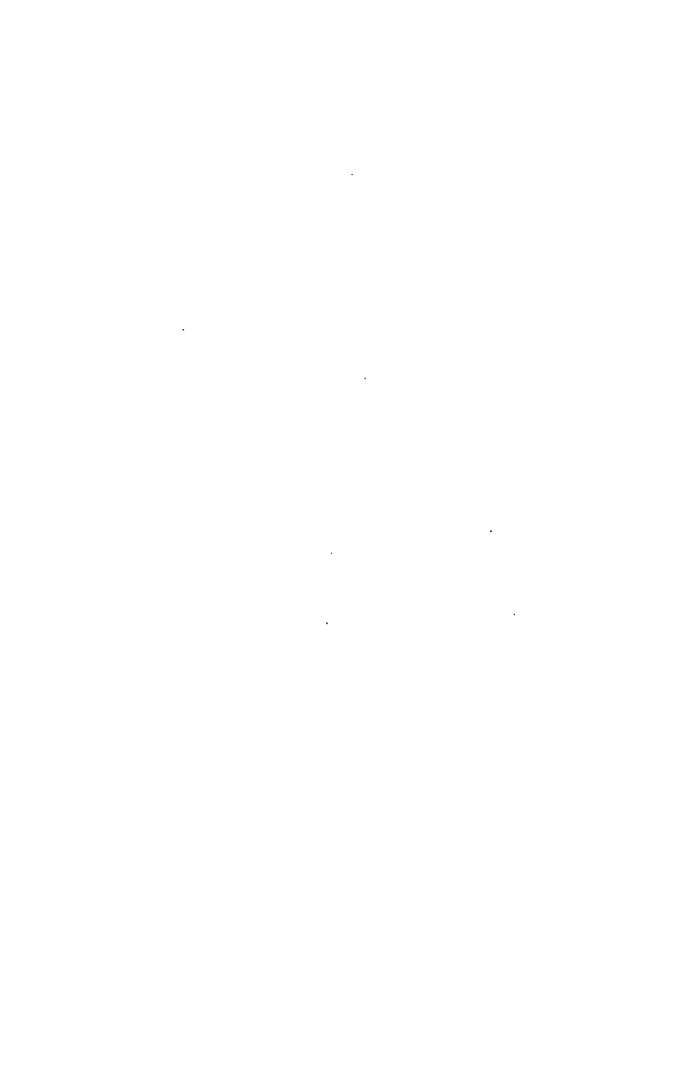

# Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden von den Geschäftsführern ersucht:

eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zusendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post\*) zu beziehen:

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Auszahlung bringen zu lassen;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, namentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof. Praetorius (Franckestrasse 2), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die anderweitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die "Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle a. d. Saale" (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung einer weiteren Adresse zu richten;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof. Dr. Windisch in Leipzig (Universitätsstr. 15) zu senden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 M., wofür die Zeitschrift grutis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige Zahlung von 240 M. (= £. 12 = 800 frcs.) erworben. Dazu für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Östreich 15 M., im tibrigen Ausland 30 M.

<sup>&</sup>quot;) Zur Vereinsachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G., welche ihr Exemplar der Zeitschrift dir ekt durch die Post beziehen, erzucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Einsendung der vier Heste zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und Ostroich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.

#### Personalnachrichten.

1

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1899:

- 1285 Herr Dr. Friedrich Kern in Jena, z. Z. in Kairo.
- 1286 " Rob. Olsen, Pfarrer in Hjörundfjord (Norwegen).
- 1287 " Dr. David Herzog, Rabbiner in Ung. Ostra in Mähren.
- 1288 " Dr. Johann Krengel in Breslau, Neue Oderstrasse 13 d.
- 1289 " Dr. P. Nivard Schlögl, Theologieprofessor in Heiligenkreuz bei Baden (Niederöstreich).
- 1390 " Garabed Effendi Caracache, Conseiller à la Cour des Comptes,
  Constantinopel, Pera, Rue Alléon 20.
- 1291 " Joh, Baensch-Drugulin, Buchhändler und Buchdruckereibesitzer in Leipzig.

Ihren Austritt erklärten die Herren Hirscht und Kootz.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn H. F. Wüstenfeld, † 8. Februar 1899, sowie die ordentlichen Mitglieder:

Herrn H. Steinthal in Berlin, † 14. Märs 1899,

- " D. v. Strauss und Torney, Exc. in Dresden, † 1. April 1899.
- " H. Kiepert in Berlin, † 21. April 1899.

Wir erfahren endlich, dass Herr Hyde Clarke schon vor mehreren Jahren verstorben ist.

## Verzeichnis der vom 31. Januar bis 20. April 1899 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1898. Heft 4. Göttingen 1898.
- Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincoi classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta, Vol. VII. Fasc. 12. Roma 1899.
- Zu Ae 74. Calendar, The, [of the] Imperial University of Tökyö. (Tökyö Teikoku Daigaku.) 2557—58 (1897—98, Tökyö 2558 (1898).
- Zu Ae 165, 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. XL-LIV. Berlin 1898.
- Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1898. Bd. II. Hen II. III. München 1899.
- 6. Zu Af 116. Muséon, Le, et la Revue des Religions. Études historiques, ethnologiques et religiouses. Tome XVIII et III. No. 1. Mars 1899.
- Zu Af 160. 80. Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 1898. Volume XXIX. — Boston, Mass.
- 8. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XVIII. Fasc. I. Bruxelles 1899.
- Zu Bb 608. Bijdragen tot de Tasi., Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Zesde Volgreeks. Zesde Deel (Deel L der geheele Reeks.) Tweede Aflevering. 's-Gravenhage 1899.
- Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Edited by George F. Moore. Twentieth Volume, First Half. New Haven 1899.
- Zu Bb 790. Journal Asiatique .... publié par la Société Asiatique.
   Neuvième Série, Tome XII. No. 3. Novembre Décembre 1898. Tome XIII. No. 1. Janvier Février 1899. Paris.
- 12. Zu Bb. 818. al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle. Sciences-lettres-arts. [Bairūt] 1899. No. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- 13. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, nitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XL. Aflevering 5 en 6. Batavia | 's Hage 1898.
- 14. Zu Bb 905. 4º. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale. Rédigées par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Supplément au volume IX du "Toung-pao". Cordier, Henri, Les études chinoises (1895—1898). Leide o. J. Vol. X. No. 1. Leide 1899.

- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Zweiundfünfzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1898.
- Zu Bb 935, 4°. Zeitsehrift für afrikanische und oceanische Sprachen.
   Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. IV. Jahrgang
   Haft. Berlin 1898
- 17. Zu Bb 1200, p, 12. ['Abdu'l Qādir Badā'ūnī] Muntakhabu-t-Tawā-rīkh by 'Abdu-l-Qādir ibn i Mulūk Shāh known as al-Badāonī. Translated from the original Persian and edited by G. Ranking. Vol. I. Fasc. VI VII. Calcutta 1898. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 922. 924.
- Zu Bh 1200, p. 26. [Abu'l-Fadl 'Allāmī] The Akbarnāma of Abul-Fazl translated from the Persian by H. Beveridge. Vol. I. Fasc. II. III. Calcutta 1898. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 923, 929.]
- Zu Bb 1200, s, 15. Altarēya-Brāhmaņa. The, of the Rg-Veds, with the Commentary of Sāyaņa Ācārya. Edited by Pandit Satyavrata Sāmagramī. Vol. IV. Fasciculus IV. V. Calcutta 1898. [== Bibliothecs Indica. New Series, No. 926. 930.]
- 20. Zu Bb 1200, s, 95. Bhāskaramiśra Somsyājin, Trikāṇḍa-Maṇḍanam by Bhāskara-Miçra, Soms-Yājī being an Exposition of the Soms-yāgs Aphorisms of Āpastamba. With an anonymous Commentary entitled Vivarana edited by Mahāmahopādhyāya Candrakānta Tarkālamkāra. Fasciculus I. II. Calcutta 1898. [— Bibliotheca Indica, New Series, No. 925, 928.
- Zu Bb 1200, s. 180. Gaügeśa Upādhyāya, Tattva-Cintāmani. Edited by Papdit Kāmākhyā-Nāth Tarka-Vāgića. Part IV. Vol. II. Fasc. VI Calcutta 1898. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 927.]
- Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1898
   1899. 1. Berlin.
- Zu Bb 1840.
   Survey, Linguistic, of India. Bombay and Baroda [First, Rough, List of Languages.]
   Calcutta 1899.
- Zu Bh 1869. 4°. Textes et Monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra. Publiés avec une introduction critique par Franz Cumont. Tome premier. Introduction (Première moltié). Bruxelles 1899.
- Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'Égyptologie publié . . . par Karl Piehl. Vol. II. Upsala, Leipzig, London Paris o. J.
- Zu Eb 10. 2º. Assam Library. Catalogue of Books for the quarter ending 80th September 1898 [and] 81st December 1898.
- 27. Zu Eb 50. 20. Bengal Library Catalogue of Books for the Third Quarter ending 30 th September 1898.
- Zu Eb 225. 2°. Catalogue of Books registered in Burma during the quarter ending the 31st December 1898. Rangoon 1898.
- Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab . . . during the quarter ending the 31st December 1898. [Lahore 1898].
- 80. Zu Eb 485. 2°. Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts during the quarter ending 30 th September [and] 31st December 1898. Akola 1898.
- Zu Eb 692. Haraprasād Çāstrī, Notices of Sanskrit MSS. Second Series. Volume II, Part I. Calcutta 1898.
- 88. Zu Eb 765. 2º. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals published in the North-Western Provinces and Oudh, ... during the Fourth Quarter of 1898 [Allahabad 1898].

- Zu Eb 3719. Vidyodayah. The Sanskrit Critical Journal of the Oriental Nobility Institute Woking-England. Vol. XXVII. 1898. No. 12. Vol. XXVIII. 1899. No. 1, 2.
- 34. Zu Ed 1237. 40. Ararat. 1898. 10. 11. 12, 1899. 1. 2. Wafarsapat.
- 35. Zu Ed 1365, 40, Handes amsoreay. 1899, 2. 3. 4. Wienna.
- Zu Eg 419. Επετηφιώ, Ετυς γ'. Φιλολογικός Παφνασσός. Εν Αθτροιώς 1899.
- 37. Zu Fg 45. Hansei Zasachi, The. Vol. XIII. No. 12. [Tokyo 1898.]
- 38. Zu Fl 80. Сборникъ матеріаловь для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Выпускъ XXV. Тифлисъ 1898. (Von Herrn Geheim-rat Janosfisky.)
- 39. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereina. Herausgegeben . . . von H. Guthe. 1899. No. 1.
- Zu ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXI. Part 1. 2. [London] 1899.
- Zu Mb 135. 40. Monatablatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 187. 188. 189. Februar—April 1899.
- Zu Mb 245. Zeitschrift, Numlsmatische, berausgegeben von der Numisrnatischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comité. 30. Band, Jahrgang 1898. Wien 1899.
- Zu Na 325. Revue archéologique. Troisième Série. Tome XXXIV. Janvier—Février. 1899. Paris 1899.
- 44. Zu Nf 342. 20. Progress Report of the Archaeological Survey of Western India, for the year onling, 30th June 1898. [Government of Bombay. General Department. Archaeology.]
- Zu Nh 200, Mittheilungen des Historischen Vereines für Steiermark XLVI, Heft. Graz 1898.
- 46. Zu Nh 201. Boiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. 29. Jahrgang. Graz 1898.
- Zu Nh 1037. Unger, Joachim Jacob. Patriotische Casual-Redon. Zweite, vermehrte Auflege. Prag 1899. (Nh 1037 \*.)
- 48. Zu Os 25. Bulletin de la Société de Géographie, Septième Série. Tome XIX. 4º Trimestre 1898. Paris 1898.
- 49. Zu Oa 26. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographic. 1898. No. 9. 1899. No. 1. 2. Paris.
- 50. Zu Oa 42. Изв'ястія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Томъ XXXIV. 1898. Выпускъ V. С.-Петербургъ 1898.
- 51. Zu Oa 151. Journal, The Geographical, 1899. Vol. XIII. No. 2. 3. 4.
- Zu On 154, Year-Book and Record [of the] Royal Geographical Society.
   1899. London 1899.
- Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXVI. — 1899. — No. 1. 2. 3. Berlin 1899.
- 54. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXXIII. — 1898. — No. 5. 6. Berlin 1898.

#### II. Andere Werke.

10866. Nauru 'd-Din, Hwaya, Efendi, Lataif-i-Nayr-ed-Din. Stambul 1209b.

- 10867. Mittwoch, Eugen. Proelia Arabum paganorum (Ajjam al Arab) quomode litteria tradita sint. Borolini 1899. (Vom Verf.) Ne 330.
- 10968. Peritz, Ismar J., Woman in the Ancient Hebrew Gult. Reprinted from Journal of Biblical Literature (1898, Part II). [Syracuse 1898.] (Vom Verf.)
- 10869. Adler. Cyrns, and Casanowicz, I. M., Biblical Antiquities. A Description of the Exhibit at the Cotton States International Exhibition, Atlanta, 1895. From the Report of the U.S. National Museum for 1896, pages 943-1023, with forty-six plates. Washington 1898. (Von der Verfassern.)
- 10870. Clermont-Ganneau, Ch., Recueil d'archéologie orientale. Tomo III. Livraison 1. Paris 1899. Ernost Leroux. (Vom Verleger.) Na 38.
- 10871. 40. Колонъ, И. де., Автоматическое составление паскальной таблицы. [— Mémoires do l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, VIIIº Série. Volume VI. No. 7.] Мb 1794
- 10872. 4°. Ezechiël en Daniël, De Profetieen van. in het Boegineesch vertaald door B. F. Matthes. Amsterdam 1898, (Vom Übersetzer.) 1b 2935.
- 10873. Матеріалы въ пзученію Казанско-Татарскаго нарічія. (Von Н. Ө. Катановъ. Часть І. П. Казань 1898. — Fa 4064.
- 10874. Have, J. G., Arabic-English Dictionary for the use of students. Boyrut 1899. (Von der Imprimerie Catholique.)

  De 1044.
- 10875 Q. Lives. The, of Maba' Seyon and Gabra Krestos. The Ethiopic Texts edited with an English Translation and a Chapter on the Hustrations of Ethiopic MSS, by E. A. Wallis Budge. [Lady Meux Manuscript No 1.] London 1898. (Von Lady Meux.)

  Dg 525. 40.
- 10876. Karagőz-Komödien. 1. Heft. Schejtan dolaby. Türkischer Text mit Anmerkungen herausgegeben und mit einer Einleitung über das islamische Schattouspiel versehen von Georg Jacob. Berlin 1899. (Vom Herausgeber.)
- 20877, [Karagöz.] Latāif-i-ḥajāi, Karagözün esrar ičüp deli olmasy. o. O. u. J. Fa 2841.
- 10878. Atlans, Osias, Ha-nirdäf be-eres Rusja... Der Verfolgte in Russland. Ein Trauerspiel in drei Aufzügen als Bild der südrussländischen Judenverfolgungen. Przemyśl 1884. (Vom Verf.) Dh 4219.
- 10879. Atlana, Osias, Rachasché léb . . . le-kahód . . . Mosche Montefiore. Expressions of the Heart . . . Przemyśl 1880. (Vom Verf) Dh 4220.
- 10880. Voyages, Les, de Sindebad le Marin. Texte arabe extrait des Mille et une Nuits... par L. Machuel. Deuxième édition. Alger 1884. De 3299.
- 10881. Каталогъ кингь, отпечатанныхь въ типографія Императорскаго Каланскаго Университета съ 1800 по 1896 годъ. о. О. и. J. Ab 95.
- 10882. Rothstein, Gustav, Die Dynastie der Lahmiden in al-Hira. Ein Versuch zur arabisch-persischen Geschichte zur Zeit der Sasaniden. Berlin 1899. (Vom Verf.)
  Ne 458.
- 10883 Q. Expedition, The Babylonian, of the University of Pennsylvania, Series A: Cunciform Texts edited by H. V. Hilprecht. Volume LX, Philadelphia 1898.
- 10881. Stein, M. A., Detailed Report of an Archaeological Tour with the Buner Field Force. Lahore 1898. Nf 442.
- 10885. Jackson, A. V. Williams, Zoronster, the Prophet of Ancient Iran. New York, The Macmillan Company, London: Macmillan & Co., Ltd. 1899, (Von den Verlegern; D. 3.00)
  Hb 2846.

- 10886. Abeghian, Manuk, Der armenische Volksglaube. Leipzig 1899. (Diss.) (Vom Verf.) Hb 2950.
- 10887. Davids, T. W. Rhys. Der Buddhismus. Nach der 17. Auflage aus dem Englischen ins Deutsche übertragen von Arthur Pfungst. Leipzig o. J. (Von Herrn Dr. Pfungst.)

  Hb 2441.
- 10888. Chamberlain, Basil Hall, A Handbook of Colloquial Japanese. Third edition. London 1898.
- 10889. Kiliaan, H. N., Nederlandsch-Madoeroesch Woordenboek, Batavia 1898. Fb 1136.
- 10890. Verzeichnis, Ausführliches, der aegyptischen Altertümer und Gipsabgüsse [der] Königliche[n] Museen zu Berlin. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Berlin 1890. (Von der Generalverwaltung der Königlichen Museen.)
- 10891. Juynholl, H. H.. Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheck. Leiden 1899. (Von Herra Prof M. J. de Goeje.)
  Fb 1382.
- 10892. Grunzel, Joseph. Entwurf einer vergleichenden Grammatik der altaischen Sprachen nebst einem vergleichenden Wörterbuch. Leipzig 1895. Fa 191.
- 10893. Plehn, Rudolf, Beiträge zur Völkerkunde des Togo-Gebietes. (Diss.)

  (Von Herrn Dr. Jacob.)

  Oc 542.
- 10894. Stenij, Edv., Vecchiettis till Philip II afgifna relation om Persiens tillstånd 1586 – 1587, enligt en münchener handskrift. (Öfvertryck ur Finska Vet.-Soc. Öfversigt. B. XXXVI. 1894. (Vom Verf.) Nf 765.
- 10895. [10b] Stenij, Edv., De Syriaca libri Iobi interpretatione quae Peschita vocatur. Pars prior. (Diss.) Helsingforsiae 1887. (Vom Verf.) lb 1525.
- 10896. [Tansar] Nanjana, Darab Dastur Peshotan, Tansar's alleged Pahlavi Letter to the King of Tabaristan, from the standpoint of M. J. Darmesteter. Lelpzig 1898. (Vom Verf.) Ec 1293.
- 10897. [Tansar] Sunjana. Darab Dastur Peshotan, Observations on M. J. Darmestetor's theory regarding Tansar's Letter to the King of Tabaristan and the Date of the Avesta. Leipzig 1828. (Vom Verf.) Ec 1294.
- 10898. [Sanūsī] Luciani, J.-D., A propos de la traduction de la Senoussia. Extrait de la Revue Africaine, Bulletin des travaux de la Société Historique Algérienne, 42° année, nº 231, 4° trimestre 1898. (Vom Verf.)
- 10899. Journal, The, of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Japan. Vol. IX., Part III, Vol. X., Part III, Vol. XI., Part I. Vol. XII., Part I—III. Tokyo, Japan 1898.
  P 150. 40.
- 10900. Güdemann, Moritz. Das Judenthum und die bildenden Künste. Vortrag, gehalten im "Jüdischen Museum" am 3. Jänner 1898. Wien 1898. [= Zweiter Jahresbericht 1897 [der] Gesellschaft für Sammlung und Consorvirung von Kunst- und historischen Denkmälern des Judenthums.] (Vom Curatorium der Gesellschaft.)
- 10901. Sader, Sélim A., Catalogue de la librairie générale. Maison fondée en 1863. Beyrouth (Syrie) 1898. Ac 392.

# Allgemeine Versammlung der D. M. G. am 28. Sept. 1899 zu Bremen.

Die diesjährige allgemeine Versammlung der D. M. G. findet statt in Verbindung mit der vom 26.—30. Sept. 1899 in Bremen zusammentretenden 45. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner.

Für die geschäftlichen Verhandlungen der D. M. G. haben wir den 28. September fest angemeldet.

Bei den Obmännern der Orientalistischen Sektion (Dr. Brenning, Bremen, Besselstr. 53; Prof. Praetorius, Halle, Franckestr. 2) sind bisher folgende Vorträge angemeldet worden:

- 1. H. Grimme, Freiburg Schw.: "Über Kultur und Heimat der Ursemiten".
- 2. Ed. König, Rostock: "Zur Entwicklungsgeschichte der semitischen Sprachen".

Halle und Leipzig, April 1899.

Der Geschäftsführende Vorstand.

### Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1899:

- 1292 Herr Dr. Kurt Berghold, Dresden-Altstadt, Burkhardtstrasse 12 I.
- 1293 " Dr. Hermann Hirt, Professor an der Universität zu Leipzig, in Leipzig-Gohlis, Äussere Hallesche Str. 22.
- 1294 " Warmund Freiherr Loeffelholz v. Colberg, München, Marsstrasse 1 a/4.
- 1295 , Paul Ritter, Lektor an der Universität zu Charkow, Instrumentalstrasse 3.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder: Herrn Albert Socin in Leipzig, † 24. Juni 1899.

- " David Kaufmann in Budapest, † 7. Juli 1899.
- " C. de Harlez in Loewen, † 14. Juli 1899.

# Verzeichnis der vom 21. April bis 13. Juli 1899 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Ac 5. 40. Abhandlungen, Philosophische und historische, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1898. Berlin 1898.
- Zu Ao 10. 4°. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 21. Bandes 2. Abtheilung. München 1899.
- Zu Ac 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1898. Heft 1. Geschäftliche Mittheilungen. 1898. Heft 2. Göttingen 1899.
- Zu Ae 45. Ren diconti della Reale Accademia dei Lincei classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. VIII. Fasc. 10-20. 30-40. Roma 1899.
- Zu Ae 165. 40, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, I-XXII. Berlin 1899.
- Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1899. Heft I. München 1899.
- Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution for the Year ending June 30, 1896. Report of the U.S. National Museum. Washington 1898.
- 8. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XXXVII. No. 158. Philadelphia 1898.
- 9. Zu Ah 5. Analocta Bollandiana. Tomus XVIII. Fasc. II. Bruvelles 1899.
- Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische. . . . bearbeitet und herausgegeben von Luciau Schermun. XII. Jahrgang. Erstes Halbjahrsbeft. Berlin 1899.
- Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXVII, Part I, No. 4. Part III, No. 2. — 1898. Calcutta 1898. 1899. Title page and index for 1896.
- Zu Bb 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. 1X
   -XI, November, December, Extra No., 1898. No. I III, January-March 1899. Calcutta 1898, 1899.
- Zu Bb 750. Journal, The of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. April, 1899. London.
- Zu Bb 790 Journal Asiatique . . . publié par la Société Asiatique.
   Neuvième Série. Tome XII. No. 2. Mars Avril 1899. Paris,

- 15. Zu Bb 818. al-Mašriq. Al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuello. Sciences-Lettres-Arts. [11]. No. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bairût 1899.
- Zu Bb 905. 40. Toung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale, Rédigios par Gustave Schlegel et Henri Cordier, Vol. X. No. 2. 3.
- 17. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Dreiundfüntzigster Band, I. Heft Leipzig 1899.
- 18. Zu Bb 935, 40. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. IV. Jahrgang. 4. Heft. Berlin 1898,
- 19. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes. XII. Band. - Heft 4. Wien 1898
- 20. Zu Bb. 1215. Books, The Sacred, of the East, Translated by various oriental scholars and edited by F. Max Miller, Vol. XLIII, XLVII, Oxford 1897.
- 21. Zn Cn 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'Égyptologie publié . . . par Karl Pichl. Vol. III. - Fasc. I. Upsala, Leipzig, London, Paris o. J.
- 22. Zu De 10385. Sibawaihi's Buch fiber die Grammatik . . . . übersetzt und erklärt . . . von G. Jahn. 25. Lieferung des ganzen Werks. H. Band. Lief. 17. Berlin 1899.
- 23. Zu Eb 10. 20. Assam Library. Catalogue of Books for the quarter ending the 31st March 1899.
- 24. Zu Eb 50. 20. Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth Quarter ending 31st December 1898.
- Zn Eh 225, 2". Catalogue of Books registered in Burma during the quarter ending the 31st March 1899, Rangeon 1899,
- 26. Zu Eb 295. 20. Catalogue of Books registered in the Punjab . . . during the quarter ending the 31st March 1899 [Lahore 1899],
- Zu Eb 485, 20. Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts during the quarter ending 31st March 1899. Akola 1899.
- 38. Zu Eb 2725. 4". 1 varakaula, The Kaçmîraçabdameta, a Kaçmirî Grammar written in the Sanskrit Language by Içvara-Kaula. Edited with Notes and Additions by G. A. Grierson. Part. II. Conjugation. Calcutta 1898.
- 29. Zu Ec 1180. Dinkard, The. The Original Pablavi Text; the same transliterated in Zend characters; Translations of the Text in the Gajarati and English Languages; a Commentary and a Glossary of select terms by Peshotan Dastur Behramjee Sanjana. Vol. VIII. Bombay 1897. (Vom Herausgeber.
- 30. Zu Ed 1237. 40. Ararat. 1899, 3. 4. 5. Wafarsapat 1899.
- 31. Zu Ed 1365. 40. Handes amsoreay. 1899, 5. 6. 7. Wienna.
- Zu Eg 380.  $4^0$  Хору іха,  $Bv_5^*$ антына. Тонов пенятюз. Тендов у' каі  $\delta'$ . Санктиотербургъ 1898.
- Zu Fa 2843. Karagöz-Komödien. 2. Heft. Kajyk ojunu. Türkischer Text mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen von Georg Jucob. Herlin 1899. (Vom Herausgeber). (Fa 2843 (2)).
- 34. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religious, Tome XXXVIII. No. 2. 3. Paris 1898.

#### XIV Vers, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.w.

- Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXI, Heft 3. Leipzig 1899.
- Zu Ia 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben . . . von H. Guthe. 1899. No. 2.
- Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
   Vol. XXI. Part 3. 4. 5. [London] 1899.
- Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 190. 191. 192. Mal. Juni. Juli. 1899.
- Zu Mb 1266. Wroth, Warwick, Catalogue of the Greek Coins of Galatia, Cappadocia, and Syria. London 1899. [= A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum]. (Von den Trustees of the British Museum).
- Zu Na 325. Revue archéologique. Troisième Série. Tome XXXIV. Mars—Avril. 1899. Paris 1899.
- 41. Zu Nf 452. 40. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by E. Hultzsch. (Vol. V.) Part V. VI. January, April 1899. Calcutta.
- 42. Zu Nf 805. 80. Wilhelm, Eugen, Perser. [= Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 1897. 1.] (Vom Verf.).
- Zu Oa 25. Bulletin de la Société de Géographie. Septième Série. Tome XX. 1<sup>cr</sup> Trimestre 1899. Paris 1899.
- Zu Oa 26. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographie. 1899. No. 3, 4, 5. Paris.
- Zu Oa 151. Journal, The Geographical. 1899. Vol. XIII. No. 5. 6.
   Vol. XIV. No. 1.
- Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXVI. — 1899. — No. 4. Berlin 1899.
- Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXXIV. — 1899. — No. 1. Berlin 1899.
- Zu Ob 2845. 4°. Lith, P. A. van der, Encyclopaedie van Nederlandschi-Indië. Afl. 18, 19, 's Gravenbage-Leiden.
- Zu P 150. 4°. Journal, The, of the College of Science, Imperial University of Tökyö, Japan. Vol. XI., Part II. Τökyö, Japan. 1899.

#### II. Andere Werke.

- 10902. Muze-i-humajun. Atar-i-Himjarije ve-Tadmurije qatalogu. Stambul 1315.
- 10903. Catalogue sommaire [des] monuments funéraires [du] Musée Impérial Ottoman. Deuxième édition. Constantinople 1898. Na 26.
- 10904. 'Omar, 'Ašiq, Dīwān. [Stambul] 1306. Fa 2953.
- 10905. 'Arif, Kasa u-kader. Istambol 1290. Fa 2629.
- 10906. Thomsen, Vilh., Études lyciennes. I. Extrait du Bullotin de l'Académie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark, 1899. Copenhague 1899. (Vom Verf.).
- 10907. Lejla ile Meğnun hikajesi. [Am Rande: Melikšab ile Gülli hanymyn hikajesi]. o. O. u. J. Fa 2848.
- 10908. Šāh Ismā'īl. [Am Rande: Derdi-jok île Zülfü-sijāh hikajesi]. [Stambul] 1301. Fa 2983.
- 10909. Brockelmann, Carl, Syrische Grammatik mit Litteratur, Chrostomathie und Glossar. Berlin 1899. (Vom Verfasser.) Dc 1275.

- 10910. Weichmann, Friedr., Das Schächten. (Das rituelle Schlachten bei den Juden). Mit einem Vorwort von Herm. L. Strack. Leipzig 1899. Hb 1565.
- 10911. Lidzbarski, Mark, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften. I. Teil. Text. II. Teil. Tafeln. Weimar 1896. (Vom Verfasser). Da 1206.
- 10912. Ibn al Haijam, Die Kreisquadratur des. Zum ersten Mal... herausgegeben und übersetzt von Heinrich Suter. [A. aus Hist.-litt, Abt. d. Zeitschr. f. Math. u. Phys. 44. Band. 1899. 2. u. 3. Heft]. (Vom Herausgeber). De 6390.
- 10913. Hikaje-i-Ferhad ile Širin [Am Rande: Hikaje-i-Raz-i-nihan ile Mabi-feroze Sultan] o. O. u. J. Fa 2707.
- 10914. Banī Hilāl. Ilartmann, Martin, Die Benī Hilāl-Goschichten. SA. aus "Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen". Jahrgang IV, Heft 4. [Berlin 1898]. (Vom Vorf.). De 3863. 40.
- 10915. Nasreddin lataifi. Am Rando: Mah-i-feiöze Sultan ile Raz-i-nihan. o. O. 1303h.
  Fa 2951.
- 10916. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen berausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1. Jahrgang. Heft 1. Leipzig 1899. (Von Herrn Dr. Hugo Winckler). Bb 1243.
- 10917. Billur köšk hikjajesi. o. O. u. J.
- Fa 2657.
- 10918. Ražād, Gongine-i-latāif. Istambul 1299.
- 10919. Fischer, A., Hieb- und Stichwaffen und Messer im heutigen Marokko.

  Aus: Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen, 1899.

  Westasiatische Studien. Berlin 1899. (Vom Verf.). Ne 160.
- 10920 Q. Monumenta Tridentina. Beiträge zur Geschichte des Concils von Trient begonnen von August von Druffel fortgesetzt von Karl Brandi. I. Band. München 1899. (Von der k. b. Akademie der Wissenschaften in München). Na 240. 40.
- 10921. Pfungst, Arthur, Ein deutscher Buddhist (Oberpräsidialrat Theodor Schultze). Biographische Skizze. Stuttgart 1899. (Vom Verf.). Nk 805.
- 10922 Q. Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja' Haggaï, Zacharia en Maleachi, De Profetieën van, in het Makassaarsch vertaald door B. F. Matthes. Amsterdam 1899. (Vom Übersetzer). Ib 3002. 40.
- 10923. al-Ibšīhī, Šihāb-ad-dīn Almad, al-Mostaṭraf. Recueil de morceaux choisis çà et là dans toutes les branches de connaissances réputées attrayantes . . . Ouvrage . . . traduit pour la première fois par G. Rat.

  Tome premier. Paris. Toulon 1899.

  De 7434.
- 10924 Q. Berger, Philippe, Mémoire sur la grande inscription dédicatoire et sur plusieurs autres inscriptions néopuniques du temple d'Hathor-Miskar à Maktar. Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Bolles-Lettres. Tome XXXVI, 2° Partie. Paris 1899. Di 20. 4°.
- 10925 Q. Devéria, L'écriture du royaume de Si-Hia ou Tangout. Extrait des Mémoires présentés par divors savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1re Série, Toms XI, 1re Partie. Paris 1898. Fk 1190. 4°.
- 10926 Q. Version, An Arabic, of the Acts of the Apostles and the Seven Catholic Epistles from an eigth or ninth century MS. in the Convent of St. Catharine on Mount Sinai. With a treatise on the Triune Nature of God and translation, from the same codex. Edited by Margaret Dunlop Gibson. London 1899. (Von der Herausgeberin). 1b 1242. 4°.

- 10927 Q. Texte, Zwei griechische, über die Hl. Theophane, die Gemahlin Kaisers Leo VI. Herausgegeben von Eduard Kurtz. St.-Pétersbourg 1898 [= Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VIIIe Série. Volume III. No. 2] (Von der Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.) Eg 776. 4°.
- 10928 Q. Прозорось, П., Систематическій указатель внигь и статей по греческой филологіи, напечатанных въ Россіи съ XVII стольтія по 1892 годь на русскомъ и иностранных языкахъ. Съ прибавленіемъ за 1893, 1894 и 1895 годы. Санктистербургъ 1898. (Dgl.)

  Вед 115. 4".
- 10929 Q. Эзияъ, Г. А., Сношенія Петра Великаго съ Армянскимъ народомъ. С.-Петербургъ 1898. (Dgl.) Nh 562. 4°.
- 10930. Гёриз, К. К., Собраніе сочинсній, изданное Императорскою Академією Паукъ на средства капитала имени профессора К. К. Гёриа. Випускъ 1-й. 2-й. С.-Петербургъ 1898.

# Allgemeine Versammlung der D. M. G. am 28. Sept. 1899 zu Bremen.

Vgl. Heft 1 dieses Jahrganges, S. X. — Der Ort für die Sitzungen der orientalistischen Sektion hat noch nicht bestimmt werden können. —

Aus den Mitteilungen des Präsidiums der 45. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner sei Folgendes angeführt:

Mittwoch, den 27. Sept. 4 Uhr Festessen im grossen Saale des Künstlervereins. Gedeck 5 Mark.

Preis der Mitgliedskarte 10 Mark, bis zum 24. Sept. zu beziehen durch Herrn Dr. Neuling, Bremen, Roonstrasse 5.

Halle und Leipzig, Juli 1899.

Der Geschäftsführende Vorstand.



## Personalnachrichten.

Als ordentliches Mitglied ist der D. M. G. beigetreten für 1899: 1296 Herr Dr. Paul Kahle, Wittenberg, Predigerseminar.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder: Herrn W. Pertsch in Gotha, † 17. Aug. 1899.

- " J. Fürst in Mannheim, † 5. Sept. 1899.
- " Martin Schultze in Ellrich, † 10. Sept. 1899.

---

C

### Verzeichnis der vom 14. Juli bis 31. Oktober 1899 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche Mittheilungen. 1899. Heft 1, 2. Göttingen 1899.
- Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. VIII. Fasc. 5°—6°. Roma 1899.
- Zu Ae 45 a. 4º. Atti della R. Accademia dei Lincei anno CCXCVI. 1899. Rendiconto dell' adunanza solenne del 4 giugno 1899 onorata dalla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina. Roma 1899.
- Zu Ae 96. Értekezések a nyelv -és széptudományok köreből. . . . . Szerkeszti Gyúlai Pál. XVII. kötet. I. II. szám. Budapest 1898. 1899.
- Zu Ae 130. Közlemények, Nyelvtudományi. XXVIII. kötet III, IV. füzete. XXIX. kötet I. II. füzete. Budapest 1898, 1899.
- Zu Ae 165. 40. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. XXIII—XXXVIII. Berlin 1899.
- Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1899. Heft II. III. München 1899.
- Zu As 190. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 138, 139, 140, Wien 1898, 1899.
- Zu Af 116. Muséon, Le, et la Revue des Religions. Études historiques, ethnologiques et religieuses. Tome XVIII et III. — No. 2. Juin 1899. Louvain.
- 10. Zu Ah 5. An alecta Bollandiana. Tomus XVIII. Fasc. III. Bruxelles 1899.
- Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, . . . . bearbeitet und herausgogeben von Lucian Scherman. XII. Jahrgang. Zweites Halbjahrsheft. Berlin 1899.
- Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Zesde Volgreeks. Zesde Deel. (Deel L der geheele Reeks.) Derde en Vierde Aflevering. 's-Gravenbage 1899.
- Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXVIII, Part I, No. 1. — 1899. Extra-No. 1. — 1899 and Plates. Part III, No. 1. — 1899. Calcutta 1899.
- Zu Bb 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. IV
   —VII, April—July 1899. Calcutta 1899.
- Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. July, 1899. London.

- Zu Bb 790 Journal Asiatique . . . publić par la Société Asiatique,
   Neuvième Série. Tome XIII. No. 3. Mai—Juin 1899. Tome XIV.
   No. 1. Juillot—Août 1899. Paris.
- 18. Zu Bh 818. al-MaYriq. Al-Machriq. Revue catholique orientale himousuelle. Sciences-Lettres-Arts. [II], No. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. Bairút 1899.
- 19 Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLI. Aflevering 1—4. Batavia | 's Hage 1899.
- 20. Zu Bb 905. 4º. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale. Rédigées par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. X. No. 4. Leide 1899.
- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Dreiundfünfzigster Band. II. Heft. Leipzig 1899.
- Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.
   XIII. Band, 1. Heft. Wien 1899.
- 23. Zu Bb 1200, p. 12. ['Abdu'l Qādir Badā'ūnī] Muntakhabu-t-Tawā-rīkh by 'Abdu-l-Qādir ibn i Muluk Shāh known as al-Badāonī, Translated from the original Persian and edited by G. Hunking. Vol. I. Index. Calcutta 1898. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 933.]
- Zu Bb 1200, p. 26. [Abu'l-Fadl 'Allami] The Akbarnama of Abul-Fazl translated from the Persian by II. Beveridge, Vol. I, Fasc IV. Calcutta 1899. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 940.]
- Zu Bb 1200, s. 180. Gangesa Upādhyāya, Tattva-Cintāmani. Edited by Pandit Kāmākhyā-Nāth Tarka-Vāgisa Part IV. Vol. II. Fasc. VII. VIII. Calcutta 1899. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 935, 943.]
- Zu Bb 1200, s. 205. Jīmūtavāhana, Kālavivekah. The Kāla-Viveka edited by Machusādana Smṛtiratna. Fasciculus IV. Calcutta 1899
   Bibliotheca Indica. New Series, No. 945.]
- 27 Zu Bb 1200, s. 375. Khandadeva, Bhāṭṭa Dīpikā, a Work belonging to the Pūrvva Mīmāṇsā School of Hindu Philosophy by Khanda Deva, Edited by Mahāmahopādhyāya Candra Kānta Tarkālupkāra, Vol. I., Fasciculus I, Calcutta 1899 [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 941].
- 28. Zu Bb 1200, s. 492. Markandova Purana, The. Translated by F. E. Pargiter. Fasciculus VI. Calcutta 1899 [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 947].
- Zu Bb 1200, s. 580. Parāšara Smriti edited by Mahamahopadhyāya Chendrukānta Turkālunkāra, Vol. III. Vyavahāra Kanda, Fasciculus VI. Calenta 1800 = Bibliotheca Indica, New Series, No. 934.
- Zu Bb 1200, s, 695. Saukhāyana Śrauta Sutra, The, together with the Commentary of Varadatusuta Anartiya and Govinda edited by Alfred Hillebrandt. Vol. IV. Fasciculus I. Calcutta 1809 [= Bibliotheca Indica New Series, No. 938].
- Zu Bb 1200, s. 505. Nagesabhatta, Mahabha-yapradipo[d]dyota by Nagega Bhatta. Edited by Pandit Bohavallabha (fastri. Vol. I. Fasciculus I H. Calcutta 1899 [— Bibliotheca Indica New Series, No. 939, 948].
- Zu Bb 1200, s. 720. Siddharsi, Upamitibhavaprapakes katha. The Upamitabhavaprapancha Katha of Siddharshi. Edited by Peter Peterson.
   Fasc, I. II. Calcutta 1899 (= Bibliotheen Indica, New Series, No. 944, 946).

- Zu Bb 1200, s. 800. Sambitá, The, of the Black Yajur Veda, with the Commentary of Múdhava Áchárya, Edited by Pandit Satya Vrata Samabramí. Fasciculus XLIII. XLIV. Calcutta 1899 [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 937, 942].
- 34. Zu Bb 1200, t. 150. Sher-Phyin.... Being a Tibetan Translation of Çatasābasrika Prajňā Pāramitā. Edited by Pratāpacandra Ghosa. Volumo III. Fasciculus IV. Calcutta 1898 [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 932.
- 35. Zu Bb 1243. Orient, Der alte, Gemeinverständliche Darstellungen, herausgegegen von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1. Jahrgang. Heft 2. Leipzig 1899. (Vom Herrn Privatdocenten Dr. Wincklor.)
- Zu Bb 1840. 2°. Survey, Linguistic, of India. Rajputana, Central India, and Ajmere—Merwara. [First, Rough, List of Languages.] Calcutta 1899.
- Zu De 10385. Sibawaihi's Buch über die Grammatik . . . übersetzt und erklärt . . . von G. Jahn, 26. Lieferung des ganzen Werks. H. Band. Lief. 18. Berlin 1899.
- 38. Zu Dg 766. Littmann, Enno, Das Verbum der Tigresprache. Schluss. [— Zeitschrift für Assyriologie, XIV.] (Vom Verf.)
- 39. Zu Eb 10. 29. Assam Library. Catalogue of Books for the quarter ending the 30th June 1899.
- Zu Eb 50. 20. Bengal Library Catalogue of Books for the First Quarter ending 31st March 1899. Appendix to the Calcutta Gazette. Wednesday, June 21, 1899.
- 41. Zu Eb 225, 2°. Catalogue of Books registered in Burma during the quarter ending the 50th June 1899. Rangoon 1899.
- Zu Eb 390. 4". Hrishike sa Śastri and Śiva Chandra Gui. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College. No. 10. Calcutta 1899.
- Zu Eb 485.
   Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts during the quarter ending 30th June 1899.
- Zu Eb 765, 2º. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals
  published in the North-Western Provinces and Oudh, . . . during the
  First [and] Second Quarter of 1899 [Allahabad 1899].
- 45. Zu Ed 1237. 40. Ararat. 1899, 6, 7, 8. Watarsapat 1899,
- 46. Zu Ed 1865, 40. Handes amsoreay, 1899, 8, 9, 10. Wienna.
- Zu Fa 60, 4º. Journal de la Société Finno-Ougrienne. XVI. Helsinggiasă 1899.
- Zu Fa 61. 4°. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. XII. Helaingfors 1899.
- Zu Fa 2288.
   Radloff, W., Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Lieferung 2—6.
   St.-Pétersbeurg 1889—1893.
- Zu Fa 2843. Karagöz-Komödien. 3. Heft. Die Akserai-Schule. Fünf Karagöz-Stücke besprochen von Georg Jacob. Berlin 1899. (Vom Herausgeber).
- 51. Zu Fa 3840. 46. Inschriften, Die altürkischen, der Mongolei. Von W. Radloff. Zweite Folge. W. Radloff, Die inschrift des Tonjukuk. Fr. Hirth. Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk. W. Barthold, Die alttürkischen Inschriften und die arabischen Quellen. St.-Pétersbeurg 1899.
- 52. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXII, Hoft 1. 2. Leipzig 1899.

- 53. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Versins. Herausgegeben . . von H. Gutho. 1899. No. 3. 4.
- Zu le 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXI. Part 6. [London] 1899.
- 55. Zu Mb 135. 40. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 193. 194. 195. August. September. October. 1899.
- 36. Zu Mb 245. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von der Numismatischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comité. 31 Band, Erstes Semester, Januar-Juni 1899. Wien 1899.
- 57. Zu Na 325. Revue archéologique. Troisième Série. Tome XXXIV. Mai-Juin 1899. Tome XXXV. Juillet-Aout 1899. Paris 1899.
- 58. Zu Na 390. 4°. Труды восточнаго отделенія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Томъ XXII. С.-Петербургъ 1898.
- Zu Na 425. 4°. Записки Императорского Русского Археологи-ческого Общества. Томъ IX. Х. Новая Серія. С.-Пегербургъ 1897.
- 60. Zu Nf 452. 4°. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by E. Hulltsch. (Vol. V.) Part VII. July 1899. Calcutta.
- 61. Zu Nh 170. Archiv filr österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 85. 86. Wien 1898.
- 62. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen, 2. Abtheilung Diplomataria et Acts. L. Band. Wien 1898.
- 63. Zu Oa 25. Bulletin de la Société de Géographie. Septième Série. Tome XX. 2º Trimestre 1899. Tome XVIII. 4º Trimestre 1897. Paris 1899
- 64. Zu Oa 26. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographie. 1899, No. 6. Paris.
- 65. Zu On 42. Извъстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Томъ XXXIV. 1898. Выпускъ VI. Томъ XXXV. 1899. Выпускъ І. ІІ ІІІ. С.-Петербургъ 1898. 1899.
- Zu Oa 43 Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1898 годъ. С Петербургъ 1899.
- 67. Zu Oa 151. Journal, The Geographical, 1899, Vol. XIV. No. 2. 3. 4.
- 68. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXVI. 1899. No. 5 u. 6. Berlin 1899.
- 69. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXXIV. 1899. No. 2. Berlin 1899.
- 70. Zu Ob 1937. Streek, Maximilian. Das Gebiet der heutigen Landschaften Armenian, Kurdistän und Westpersien nach den babylonisch-assyrischen Keilinschriften. (Fortsetzung.) [A. aus Zeitschrift für Assyriologie, Bund XIV]. o. O. u. J. (Vom Verf.)

#### II. Andere Werke.

10931. Fikri, A., Lugat-i-garibe. Istambul 1307.

Fa 2465.

10932. 'Ling Garib, Am Rande: Tahir ile Zehra. o. O. u. J. Fa 2632.

10933. Vianna, A. R. Gonçalves, Simplification possible de la composition en caractères arabes. Lisbonne 1892.

- 10934. Müller, D. H., Die südarabische Expedition der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien und die Demission des Grafen Carlo Landborg. Actenmässig dargestellt. Wien und Leipzig 1899. (Vom Verf.)
- 10936. Karagözün ağykiyky [so!]. o. O. u. J. (Von Herrn Dr. Jacob.)
- 10936. Haag. Das stettiner Exil eines moldanischen Woiwoden. [A. aus Baltische Studien. 31. Jahrgang. 2. Heft. Stettin 1881.] (Dgl.) Ng. 676.
- 10937, Casartelli, L. C., Pehlevi Notes. VII. An inscribed Sassanian Gem. [From the Babylenian and Oriental Record, 1899.] (Vom Verf., Ec 1171
- 10938. Ahmad Midhat, Türkisches Highlife. Erzählungen aus der ottomanischen Gesellschaft. Übersetzt von E. S[eidel]. Grossenhain und Leipzig o. J. (Vom Übersetzer.)
- 10939. Grünert, Max. Der Löwe in der Literatur der Arabor. Wissenschaftlicher Verein für Volkskunde und Linguistik in Prag. 6. Publikation. Prag 1899. (Vom Verf.) P. 110.
- 10940. Naszreddin hodsa tréfái . . . Török (kisazsisi) szövegét gyűjtötte. fordítással és jegyzetekkel ellátta . . . Kúnos Ignáez, Budapest 1899. (Vom Herausgeber.)
- 10941. Fischer, A., Zum Wortton im Marokkanischen. [Sonderabdruck aus den Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. Jahrgang II. Abtheilung II.] Berlin 1899. (Vom Verf.) De 376.
- 10942. Mubarek Chalch Bey, Notice sur les monnaies turques avec ornements. [Extrait de la Revue belge de numismatique.] Braxelles 1899. Mb 433.
- 10943, Granthapradarsant. A Collection of (Ancient 2-24; Rare 25-32)
  Oriental Works edited & published by S. P. V. Ranganathasvami Ayyavaralugara. 1-32. Vizagapatan 1895-1897. Eb 2047.
- 10944. Seshagiri Sastri, M., Report on a Search for Sanskrit and Tamil Manuscripts for the year 1896—1897. No. 1. Madras 1898, (Vom Government of Madras.)

  Bb 500.
- 10945. Thomsen, Vilh., Remarques sur la parenté de la langue étrusque. Extrait du Bulletin de l'Académie Royale des Sciences et des Lettres de Dancmark, 1899, No. 4. Copenhague 1899. (Vom Vorf.) Fk 555.
- 10946. Hartmann, Martin, Der islamische Orient. Berichte und Forschungen I. Berlin 1899. (Vom Verf.) Bb 675.
- 10947. Targum, Das, zu Josus in jemenischer Überlieferung. Von Franz Praetorius. Berlin 1899. (Vom Herausgeber.) Ib 1336.
- Меліоринскій, П. М., Краткая грамматика Казакъ-Киргизскаго изыка. Часть І. П. Санктистербургъ 1894. 1897. (Von Herrn Dr. Salemann.)
- 10949. Турасев, Б., Бога Тота. Опыта изследованія ва области исторіи древне-египетской культуры. Лейицига 1898. (Dgl.) Nb 247. 40.
- 10950, Hommel, Fritz. Die südarabischen Altertümer (Eduard Glaser Sammlung: des Wiener Hofmuseums und ihr Herausgeber Professor David Heinrich Müller. Offene Darlegung an die kaiserl. österr. Akademie der Wissenschaften. Mit sieben Abbildungen in Zinkotypie und einem längeren Exkurs über den Mondkultus der alten Araber. München 1899. (Vom Verf.)
- 10951. Hommel, Fritz, Notes on the "Hittite" Inscriptions. Reprinted from the "Proceedings of the Society of Biblical Archaeology", June 1899. (Vom Verf.) Fk 606.

10952. Zachariae. Theodor, Epilegomena zu der Ausgabe des Mankhakośa. SA, aus Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Philosoph.-historische Classe. Band CXLI, V | Wien 1899. (Vom Verf.) 10953. Hikaje-i-mešhur. Kahveģi güzeli. [Stambul.] o. J. 10954. Jusuf-aleihi es-salam-Zuleiha ile hikaje. [Stambul.] o. J. Fa 2815. 10955. Ahmed Fahri, Kerem ile Asli, melidram. Istambul 1306. Fa 2593. 10956. Jeni jeni kantolar. [Stambul] o. J. 10957. Zavally loguk, l'e fasidan ibaret teatro ojunu... Istambul 1290. Fa 3114. 10958. Mu'allim Naži, Serare, Biringi defa. [Stambul] o. J. Fa 2931. 10969. Nesaid-i-zafer . . . Der-i-sa'adet |= Konstantinopel| 1315. Fa 2943. 10960. Dakai, Sahte müsafir jahod basa gelen čekilir. Istambul 1305. 10961. Son ve-nadide jeni šarki mažmū'asy. Dor-i-sa'adet 1317. Fa 3020. 10962. Behiget, 'Abdarrahman. Atar-i-Behiget, Konstantynyjje 1308. Fa 2651. 10363. Kedi ile fare hikujesi (illustriert). o. O. u. J. Fa 2842. 10964. Meshur Köroylu. [Stambul] 1307. Fa 2846. 10966, Latif , Kastamunili, Atar-i-eslafdan tedkire-i-Latifi. Der-i-sa'adet 1314. Fa 2847. 10966. Ahmed Midhat, Kyssadan hyssa . . . Ikingi defa. Istambul 1287. Fa 2594. 10967, Ahmed Midhat, Lataif-i-ryvajat. Guz-i-tanī: Genglik ismile birisi güleng ve "Techhül" ismile digeri ağyklyk iki hikajeji hāvīdir. Biringi def'a . . . Istambul 1287. Fa 2595. 10968 Jeñi šarki ve-kantolar, guz' 3-5. Istambul 1317. Fa 2808. 10969. Grierson, George A., Essays on Kaçınırı Grammar. London, Calcutta 1899. (Vom Verf.) Eb 5730. 10970. Suter, H. Die Araber als Vermittler der Wissenschaften in deren Übergang vom Orient in den Occident. 2. Auflage, Aarau 1897. (Vom Vetf.) Na 373. 10971. Lébédeff. Olga de, Abrègé de l'histoire de Kazan. Roma 1899. Nh 755. 10972. Sukasaptati, Die. (Textus ornation.) Aus dem Sanskrit uebersetzt von Richard Schmidt. Stuttgart 1899. (Vom Übersetzer.) Eb 3530. Archimetes, Der loculus Archimedius oder das Syntemachion des. Zum ersten Mal nach zwei arabischen Manuskripten der Königlichen Bibliothek in Berlin herausgegeben und übersetzt von Heinrich Suter abdruck aus Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik, 1X.) Leipzig. (Vom Herausgeber.) 10974 Das Mathematiker-Verzeichniss im Fihrist des Ibn Abi Jaskûb an-Nuclim. Zum ersten Mal vollständig ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Heinrich Suter. Abh, zur Gesch, der Mathem. VI. o. O. u. J. (Vom Herausgeber.) 10975. Strack. H. L., Die sitdarabische Expedition der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Theologisches Literaturblatt, XX. Jahrgang. Nr. 39. Leipzig 1899. (Vom Verfasser.)

10976. Ibn al-Gausi, Abu'l-Farag Abd ar-Rahman b. 'Ali, Manaqib 'Omar ibn 'Abd al 'Aziz besprochen und im Auszuge mitgeteilt von Carl Heinrich

Da 6284.

Becker. (Vom Herausgeber.)

## XXIV Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. z. w.

- 10977. Shall Marocco have a Bible which its millions can understand? c. O. u. J. (Von Herrn Prof. Fischer.)

  Ib 1085.
- 10978. Lyall, Sir Alfred C., Asiatic Studies Religious and Social. Vol. I. New edition. Second series. 2 voll. London 1899. (Vom Verf.) Ha 115.
- 10979. *Lehmann*, Edvard, Zarathustra. Første Del. Kebenhavn 1899. (Vom Verf.)
- 10980. Landberg, C. Graf, Die südarabische Expedition der kaiserlichen Academie der Wissenschaften in Wien und das Vorgehen des Prof. Dr. David Heinr. Müller actenmässig dargestellt. München 1899. (Vom Verf.)
- 10981. Karabacek, Joseph, Bericht über die philosophisch-historische Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien 1899. (Von Herrn Prof. Dr. Strack.)

# Protokollarischer Bericht über die am 28. u. 29. Sept. 1899 zu Bremen abgehaltene Allgemeine Versammlung der D. M. G.

# Erste Sitzung

Donnerstag, den 28, Sept., Vormittag 9 Uhr.

Vor Beginn des geschäftlichen Teils erhält Prof. Dr. Ed. Sievers (Leipzig) das Wort zu einem längeren Vortrage: "Über hebräische Rhythmik", an den sich eine Debatte mit Prof. Grimme schliesst.

In den darauf folgenden geschäftlichen Verhandlungen der Gesellschaft verliest Prof. Windisch namens des Verstandes in Kürze den Redaktionsund den Kassenbericht<sup>1</sup>).

Weiter referiert der Schriftsührer der Gesellschaft, Prof. Praetorius, über den Stand der Gesellschaft<sup>3</sup>) und legt derselbe an Stelle des abwesenden Prof. Pischel den Bibliotheksbericht vor<sup>3</sup>). Zu dem darin enthaltenen Antrag Pischel: "In Anbetracht der sortdauernden Vermehrung des Bibliotheksbestands vom 1. April 1900 an einen eigenen Bibliothekar mit einem Gehalt von 900 M. anzustellen", giebt die Versammlung ihre Zustimmung, überlässt aber die genauere Entscheidung und Ausführung dem Vorstande.

Es folgt die Wahl

- a) von zwei Kassenrovisoren; gewählt werden die Herren Fell und Grimme.
- b) der zu ersetzenden Vorstandsmitglieder. Als Ersatz für den verstorbenen Prof. Socin Leipzig), sowie für Prof. Zimmern (Leipzig), dessen Mandat infolge einer Berufung nach Breslau erlischt, werden die zukünftigen Nachfolger beider Herren in Leipzig in Aussicht genommen 4). Die statutengemäss ausscheidenden Vorstandsmitglieder Prof. Reinisch, Nöldeke, Weber, Erman werden wiedergewählt.

Der auf der vorjährigen Generalversammlung gestellte Antrag E. Meyer: "In § 8 der Statuten die Worte "aus derselben Stadt wie der Abwesende" zu streichen", wird angenommen.

Der Schriftsihrer berichtet bezügl. des im Vorjahre angenommenen Antrags Kautzsch: "Die Reichsregierung zu ersuchen, es der D. M. G. ein für alle Mal zu überlassen, bei den Orientalistenkongressen einen offiziellen Redner im Namen der deutschen Regierung zu designieren", dass der Vorstand im ge-

Siehe Beilage D und E.
 Siehe Beilage B.
 Siehe Beilage C.
 Für Prof. Socia tritt Prof. August Fischer, der Ostern 1900 nach Leipzig übersiedelt, in den Geschäftsführenden Vorstand ein.

nannten Sinne bei der Reichsregierung vorstellig geworden, dass zur Zeit aber noch keine Rückäusserung der Reichsregierung erfolgt sei.

Die Fortsetzung der geschäftlichen Verhandlungen wird auf Freitag, den 29. Sept., Vormittag 9 Uhr angesetzt.

# Zweite Sitzung

Freitag, den 29. Sept., Vormittag 9 Uhr.

Prof. Fell erklärt namens der Kassenrevisoren, dass die Revision Richtigkeit der Rechnung ergab. Es wird der Firma Brockhaus Entlastung erteilt

Als Ort der nächsten Generalversammlung wird vorläufig Halle in Aussicht genommen.

Schluss des geschäftlichen Teils.

Es folgen Vorträge der Herren Fell "Über sabäische Götternamen" und Grimme "Über Heimat und Kultur der Ursemiten". Beide Vorträge sollen in der ZDMG, zum Abdruck kommen.

# Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamme – lung der D. M. G. am 28. und 29. Sept. 1899 in Breme n-

- 1. Prof. Windisch, Leipzig.
- 2. F. Praetorius, Halle.
- \*3. Dr. K. Albrecht, Oldenburg.
- \*4. Prof. Brenning, Bremen.
- 5. Dr. A. Schullerus, Hermannstadt.
- 6. Dr. H. Grimme, Freiburg i/Schw.
- 7. Dr. O. Fell, Münster.
- \*8. Dr. E. Sievers, Leipzig.
- \*9. P. Bombe, Oberlehrer, Friedberg N/M.
- 10. Prof. B. Liebich, Privatdoze
- \*11. Dr. Heymann,
- .....

(\* bezeichnet die Herren, welche nicht Mitglitder der D. M. G. sind.)

# Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1898/99.

Seit dem vorjährigen Berichte sind der Gesellschaft 16 ordentliche Mitglieder beigetreten (1280—1295), und zwar 2 davon noch für 1898. Dazweine Bibliothek an Stelle eines ordentlichen Mitgliedes. — Dagegen erklärten 3 Herren ihren Austritt.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied Herrn F.Wüstenfeld, sowie die ordentlichen Mitglieder Grünbaum, de Harlez, Heidenheim, Kaufmann, Kiepert, Pertsch, Mart. Schultze, Socin, Steinthal, v. Strauss und Torney.

Der neu zu gründenden Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen schenkte die Gesellschaft ihre sämtlichen Veröffentlichungen, soweit dieselben noch vorhanden oder soweit die Anzahl der noch vorhandenen Exemplare nicht eine sehr beschränkte war.

An Druckunterstützungen wurden zugesagt Herrn P. Brönnle 400 M. für eine Ausgabe des Kitāb elmaqsūr walmamdūd des Ibn Wallād, sowie Herrn G. Rat 400 M. für eine Übersetzung des Mustaṭraf des al-Ibšihī.

Vom 52. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben 479 Exemplare an Mitglieder der Gesellschaft, 50 an gelehrte Gesellschaften und Institute, 139 durch den Buchhandel; zusammen 668 (4 mehr als im Vorjahre,. — Der Gesamtabsatz unserer Veröffentlichungen ergab einen Reinertrag von 3296 M. 63 Pf.

Das Fleischerstipendium wurde am 4. März 1899 Herrn C. Brockelmann in Breslau verlieben. F. Praetorius.

# Beilage C.

Bibliotheksbericht für 1898-1899.

Ausser durch die regelmässigen Fortsetzungen hat sich der Bestand der Bibliothek um 128 Werke (Nr. 10820-10947, vermehrt. Ausgelichen wurden 495 Bande, 8 MSS, und 4 Münzen an 64 Entleiher. In den Käumen selbst wurde die Bibliothek von auswärtigen Mitgliedern aus Berlin, Jena, Helsingfors and St. Petersburg benutzt. Der Druck des Kataloges ist bis Bogon 11 vorgeschritten Der Bibliothek steht eine neue grosse Vermehrung bevor. Entsprechend dem Wunsche des versterbenen Kollegen Soein hat Frau Prof. Soein Licht nur die äusserst wertvollen Handschriften ihres Mannes der Gosellschaft turn Geschenk gemacht, sondern auch sämtliche Bücher, die die Bibliothek nicht besitzt, mit einigen testamentarisch bestimmten Ausnahmen, als Geschenk in anssicht gestellt. Drei Kisten mit Handschriften sind bereits in Halle eingetroffen; die Auswahl der Bücher wird im Laufe des Oktober erfolgen. Frau Prof. Soein spricht der Vorstand auch hier den herzlichsten Dank aus, Infolge dieses bedeutenden Zuwachses werden die Räume der Hibliothek nach Verhandlungen mit der proussischen Regierung verlegt werden mussen. Auch ist es nicht mehr möglich, die Bibliothek, wie bisher, im Nebenfache zu verwalten, wirdern es wird ein eigener Bibliothekar angestellt werden müssen. Ein dahin gehender Antrag liegt der Generalversammlung zur Beschlussfassung vor.

R. Pischol.

# Antrag.

Die Generalversammlung wolle beschliessen:

- 1) Vom 1. April 1900 ab wird ein eigener Bibliothekar der D. M. G. mit einem Gehalt von 8-900 M. angestellt.
- 2) Die Anstellung des Bibliothekars und der Entwurf für dessen Amtsthätigkeit wird dem geschäftsführenden Vorstande überlassen.
- 3) Der Bibliothekar untersteht dem Mitgliede des geschäftsführenden Vorstandes in Halle, das nicht das Amt des Sekretars bekleidet. Dasselbe ist verpflichtet, über die ordnungsmässige Verwaltung der Bibliothek zu wachen.

R. Pischel.

ad 1) In der Generalversammlung zu Bonn ist am 16. September 1893 ZDMG. 47, p. XXVI) beschlossen worden, das Gehalt des Bibliothekars auf 600 M. festzusetzen. 300 M. zahlt die preussische Regierung als Gehalt für sinen Bibliothekswart, dessen Stelle mit der des Bibliothekars fortan zu verstügen ist. Über das Gehalt bis zur Höhe von 900 M. ist also eine Beschlussfassung nicht mehr nötig.

Boilage D, Redaktionsboricht, befindet sich auf S. XXX.

88 & filr Druck, Lithographie etc. der "Zeitschrift, Band 52".
für Druck u. Papier zu "Ablidigen,
f. d. K. d. M., Bd. XI, Nr. 1". für Druck und Papier zu "Acci-Summa der Druckherstellungskosten,

Ausgaben.

fir die "Zeitzehrift, Band 52" und friihore

kl. Korrektur derselben.

zung orientalischer Druckwerke.

denzien".

behufskapitalisierung weiter eingegangener auf Lebenskeit, erwerbenen Schuldver-30 Jucer Konigl, Sachs, Renten-Anleihe Nr 8670 vom 1. Juli 1876 zu 500 cA. en an Vorstandsmitglieder zum Beauch der

schuft und den Rechnungsmouenton.

reamming in Jone am 24, Sapt. 1898.

affungen aur Ergänzung der Bibliothek Prachten etc., inkl. der in Halle ge-

lschaft in Halle a S.

sh hel der Allean Bentschen Cradit-Anstalt

für Redaktion der "Zeitschrift, Band 52", sonstige Geschäftsführung an die Beamten

# Beilage E.

Extrakt aus d. Rechnung über Einnahne u. Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1898

Einnahmen.

| 4889 c.M. 88 A. III. 68 ft. 32 ft. de                                                                                                                                                            | 200 Unterstützung ori | 1316 69 Honorare fir die<br>Bände, inkl. Kor<br>461 25 Ankaufd., bebursk<br>Beiträge auf Le                                                                                                             | Lit. D. Nr. 8670<br>19, D. Nr. 8670<br>h 92,25 Å.<br>1745 — Homorare für Rec<br>sowie für sensitize                                          | der Gesellseinn 51 Reiseditten an V. Generalversammil                                         | 214 30 für Anschuffunge<br>der Gesellschuft<br>449 55 für Porti, Fracht |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 464 cM. 34 ch Kassenbestand vom Jahre 1897. 464 cM. 65 ch auf rickständige Jahresbeiträge d. Mitglieder für d. Jahre 1894, 1897. 5851 ., 51 ., Jahresbeiträge von Mitgliedern für das Jahr 1898. |                       | 31 cM. 55 o nuf rückständ. Porti ülr direkte Zu- sendung d "Zeitschrift" p. Post von Bitgliedern auf d Juhre 1845 1897.  244 — " Porti für direkte Zusendung der " Zeitschrift" n. Pret von Bitgliedern | auf das Jahr 1898. eingegangene Porti in Summa. Vermögens-Zuwards des Fleischer-Stipendli pro- 1898. it statutonmässig daruber geführtem be- | sondern Kassa-Bach und geprüßem Abschluss: 11174 M. 90 A. Bestand nach der Rechnung pro 1898. | 171 c.M. 77 3 Zuwachs des Fleischer-Stipendii<br>pro 1898 w. o          |
| 27239 od. 34 B                                                                                                                                                                                   | 6556 , 16 ,,          |                                                                                                                                                                                                         | 275 55<br>171 77                                                                                                                             |                                                                                               | . 676 ., 05                                                             |

Königl. Universitäts-Kassen-Rendant, Rechnungs-Rath Boltze in Halle a. S., als Monent. F. A. Brockhaus in Leipzig, d. Z. Kassirer.

| Transport-Kosten von Büchern und Beischlüssen, für Vorhaltung und Wäsche von Handtüchern in der Bibliothek und den Sitzungs-Lokalen, für Reinigung,                         | Heizung und Aufwartung in denselben, sowie für sonstige kleine Anschaffungen im Laufe d. J.  1271 A. 63 Ausgaben d. Buchh. F. A. Brockhaus, It. deren Rechn. v. 15,/20, Juni 1899.            | 347 " 41 " der Specifikation verteilt schon mit enthalten und in der Rechnung bezeichnet sind.  924 22 demnach verbleibende Ausgabon der Buchh, F. A.                      | Brockhaus, inkl. Provision derselben auf den von<br>Publikationen der Gesellschaft im Laufe des Jahres<br>erzielten Absatz etc., lt. Rechnung vom 15./20. Juni<br>1899. | 12172 off. 18 3 Summa.                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| trag, It. Conto-Buch, Pag. 18. 67 ,, 10 ,, zurluckerstathete Ausläffsenzen und auf eingegang. 8 ,, 37 ,, Lucrum durch Kursdiffsenzen und auf eingegang. Wechsel und Checks. | 2745 — " Unterstützungen, als: 1500 o. — ? von der Königl. Preuss. Regierung, 345 — " (200 fl. rh.) von der Königl. Württembergischen Regierung, u. 900 — " von der Königl. Sächs. Regierung. | 2745 old. — 9 w. o. 1271 old. 63 9 durch die von der F.A. Brockhaus- schenBuchh, it. Rechn. 15,/20. Juni 1899, gedockten Ausgaben. 2025 — Barrahling derselhen it Rechning | 3296 " 63 " vom 15./20. Juni 1899. 41432-26. 67 3 Summa. Hiervon ab:                                                                                                    | mögen des Fleischer-Stipendil und 4785 59 ", baar) |

## XXX Protokollar. Bericht über die Allgem, Versammlung zu Bremen.

# Beilage D.

Aus dem Redaktionsbericht.

Erschienen sind, gedruckt auf Kosten der D. M. G.:

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft: *Megister* su Band XLI—L (von Dr. Paul Schwarz). Leipzig, in Kommission bei F. A. Brockhaus. — Preis 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. XI. Band. Nr. 2. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen. Nebst Anleitung zur Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwortstämmen. Von Carl Meinbof, Pastor in Zizow. Leipzig 1899, in Kommission bei F. A. Brockhaus. — Preis 8 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M.). — XI. Baud. Nr. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte. Nebst einem Exkurse über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen Unterägypten Von Martin Hartmann. Leipzig 1899. In Kommission bei F. A. Brockhaus. — Preis 8 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M.).

E. Windisch.

## Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1900:

- 1297 Herr Dr. Paul Brönnle, London W., Fopstone Mansions, Earls Court.
- 1298 , Dr. Emil Hubert, Assistent am Archiv des Ung. Nationalmuseums in Budapest.
- 1299 " Dr. Nathaniel Schmidt, Professor, Cornell University Ithaca, New-York, U.-S.-A.
- 1300 , Stud. orient. Piemysl Hajek in Berlin N. W., Marienstr. 7.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder: Herrn Dr. J. P. Six in Amsterdam.

" Dr. J. B. v. Weiss in Graz.

Ihren Austritt erklärten die Herren Dr. Auerbach in Halberstadt, Herr Dr. Carl Cappeller, Professor a. d. Univ. in Jena und Herr Dr. Erich Schmidt in Bromberg.

# Verzeichnis der vom 1. November 1899 bis 25. Januar 1900 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse 1899. Heft 3. Göttingen 1899.
- Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei Classe di scienze morali, atoriche e filologiche. Serie quinta. Vol. VIII. Fasc. 7°—8°. Roma 1698.
- Zu Ae 65. 4°. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg. V. Série. Tome VIII. No. 5. Tome IX. No. 1—5. Tome X. No. 1—4. St. Petersburg 1897, 1898, 1899.
- Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1899. Bd. II. Heft I. München 1899.
- Zu Af 116. Muséon, Le, et la Rovue des Religions. Études historiques, ethnologiques et religiouses. Tome XVIII et III. — No. 3. 4. Septembre. Décembre 1899. Louvain.
- Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XXXVIII. No. 159. Philadelphia 1899.
- 7. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XVIII. Fasc. IV. Bruxelles 1899.
- Zu Bb 608, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Zesde Volgreeks. Zevende Deel, (Deel Li der gehoole Reeks.) Eerste Aflevering. 's Gravenhage 1900.
- 9. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. October, 1899. London.
- Zu Bb 765. Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. New Series, Vol. XXX. Shanghai 1898.
- Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . . publié par la Société Asiatique.
   Neuvième Série. Tome XIV. No. 2. Septembre Octobro 1809. Paris.
- 12. Zu Bb 818. al-Ma%riq. Al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle. Sciences-Lettros-Arts. [II], 21. 22. 23. 24. [III], No. 1. Bairut 1899. 1900.
- Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, nitgegeven deer het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLI. Aflevering 5. 6. Batavia | 's Hage 1899.
- Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XXXVII. Aflevering 3. Batavia 1899.
- 15. Zu Bb 905. 4º. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie orientale. Rédigées par Gustave Schlegel et Honri Cordier. Vol. X. No. 5. Leide 1899.

# Vers. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg, Schriften u.s.w. XXXIII

- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenfändischen Gesellschaft.
   Dreiundfünfzigster Band. III. Heft. Register zu Band XLI-L. Leipzig 1899.
- Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.
   XIII. Band. 2. 3. Heft. Wien 1899.
- Zu Bb 1150. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, heraus gegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. XI. Band. No. 2 [Meinhof, Carl. Grundriss einer Lautschre der Baitusprachen] No. 3 [Hartmann, Martin, Lieder der libyschen Wüste]. Leipzig 1899.
- Zu Bb 1200, a. 35. [al-Maqdisi] Alsanu-t taquism fi marifati-l-aquim known as al-Muqaddasi. Translated from the Arabic and edited by G. S. A Runking and R. F. Azoo. Vol. I. Fasc. II. Calcutta 1899.
   Bibliotheca Indica. New Series, No. 952.]
- Zu Bb 1200, s, 180. Gange's Upādhyāya, Tattva-Cintāmaņi. Edited by Paṇḍit Kāmākhyā-Nāth Tarka-Vāgisa. Part IV Vol. II. Fase, IX. Calcutta 1899. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 955.]
- 21. Zu Bb 1200, s, 470. 40. Malik Muhammad Jaisī, The Padumāwati. Edited, with a Commentary, Translation, and Critical Notes, by G. A. Grierson and Sudhakara Deivēdi. Fasciculus III, Calcutta 1899.
  [= Bibliotheca Indica. Now Series, No. 951.]
- 22. Zu Bb 1200, s. 500. Morutunga Acarya, The Prabandhacintamani or Wishingstone of Narratives. Translated from the original Sanskrit by C. H. Taueney. Fasciculus I. Calcutta 1899. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 931.]
- Zu Bb 1200, s. 800. Samhitá, The, of the Black Yajur Veda, with the Commentary of Madhava Acharya. Edited by Pandit Satya Vrata Samaérami. Fasciculus XLV. Calcutta 1899 [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 953].
- Zu Bb 1200, t, 150. Sher-Phyin.... Being a Tibetan Translation of the Catasahasrika Prajnā Pāramitā. Edited by Pratāpacandra (Thogo. Volume III. Fasciculus V. Calcutta 1899 = Bibliotheca Indica. New Sories, No. 954].
- Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1899.
   4. Jahrgang. (Niebuhr, Carl. Einflüsse orientalischer Politik auf Griechenland im 6. und 5. Jahrhundert.) Berlin.
- 26. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen, herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1. Jahrgang. Heft 3. [Jeremus, Alfred, Hölle und Paradies bei den Babyloniern.] Leipzig 1900.
- Zu Bb 1248. 4º. Pubblicazione scientifiche del R. Istituto Orientale in Napoli. Tomo III. Il "Fetha Nagast" o "Legislazione dei ro" codico ecclesiastico e civile di Abbisinia tradotto e annotato da Ignazio Guidi, Roma 1899.
- 28. Zu Bb 1250. 4°. Publications de l'École des Langues Orientales Vivantes. IV° Série. Vol. XVI. Abū Zaud Ahmad b. Sahl al Balhi, Le Livre de la Création et de l'Histoire publié et traduit d'après le Manascrit de Constantinople par Cl. Huart. Tome 1. [Ohne Serien- und Bandbezeichnung]. Bonet, Jean, Dictionnaire Annamite-Français. Tome premier A—M. Paris 1899.
- 29. Zu Bb 1840. 20. Survey, Linguistic, of India. Specimen Translations in the Languages of the North-Western Frontier collected and edited by G. A. Grierson. Indo-Aryan Family. Eastern Group. Specimens of the Bengali Language. Compiled and edited by G. A. Grierson. Culcutta 1899.

# XXXIV Vers. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. e.

- Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'Egyptologie publié . . . par Karl Piehl. Vol. III. — Fasc. II. III. Upsala. Leipzig, London, Paris o. J.
- Zu Ca 15. 40. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterthumskunde. Herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band XXXVII. Erstes Heft. Leipzig 1899.
- Zu De 7112. 2º. [Ibn Sinā]. Traités mystiques d'Aboû Ali al-Hosain b. Abdallàh b. Sina ou d'Avicenne. IVième Fasciente. Traité sur le destin. Texte Arabe accompagné de l'explication en français par Λ, F. Mehren. Leyde 1899.
- Zu De 10885. Sibawaihi's Buch über die Grammatik . . . . übersetzt und erklärt . . . von G Jahn. 27. Lieferung des ganzen Werks. II. Band. Lief. 19. Berlin 1899.
- Zu Eb 165, 40. Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office, Part VI. Samskrit Literature: B. Poetical Literature. I. Epic Literature, II. Pauranik Literature. Edited by Julius Eggeling, London 1899.
- Zu Eb 390. 4°. Hrishike's a Sastri and Siva Chandra Gui, A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mannscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College. No. 11. Calcutta 1899.
- Zu Eb 635. Peterson, P., A Sixth Report of Operations in Scarch of Sanscrit Mas. in the Bombay Circle. April 1895—March 1898. Bombay 1899.
- Zu Eb 3719. Vidyodayah. The Sanskrit Critical Journal of the Oriental Nobility Institute Woking-England. Vol. XXVIII, 1899. No. 4—9.
- Zu Eb 4435. 4°. Jātaka, The, or Stories of the Buddha's former Births. Translated from the Pāli by Various Hands under the editorship of E. B. Cowell, Vol. III. Translated by H. T. Francis and R. A. Neil. Cambridge 1897.
- 39. Zu Ec 60. 40. Grundriss der iranischen Philologie, Band I, Abteil. 2, Lieferung 3. Strassburg 1897.
- 40. Zu Ed 1237. 40. Ararat. 1899, 9. Walarsapat 1899.
- 41. Zu Ed 1365. 40. Handes amsoreay. 1899, 11. 12. 1900, 1. Wienna.
- Zu Eg 330. 40. Χρονικα, Βυζαντικα. Τομος εκτος. Τευχος α΄ και β΄. Санктиетербургь 1809.
- Zu Fa 2288. 4º. Radloff, W., Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Lieferung 11. St.-Pétersbourg 1898.
- Zu Fa 3840.
   Inschriften, Die alttürkischen, der Mongolei. Von W. Radloff.
   Folge. St.-Petersbourg 1899.
- Zu Fa 4180. Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme, herausgegeben von W. Radloff. VIII. Theil. Mundarten der Osmanen, gesammelt und übersetzt von Ignaz Kunos.
   St. Petersburg 1899.
- Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXV. XXVI. XXVII. Part II. Yokohama 1897, 1898, 1899.
- 47. Zu Fi 80. Сборникъ матеріаловь для описанія містпостей и племенъ Кавказа. Выпускъ II—V. VIII. Тифлисъ 1882—1886. 1889. (Von Horrn Oberbibliothekar Dr. Kreisberg.)
- Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXI. Part 7. [London] 1899.

- 49. Zu Mb 135. 40. Monatablatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 196. November. 197. December. 1899. Nr. 1, Jänner 1900 nebst Beilage: Friedrich, A., Chronologisches Verzeichnis der romischen Kalser and Kaiserinnen der Caesaren und Tyrannen (71 v. Chr. bis 476 n. Chr.). Nebst aurzer Angabe der von ihnen vorhandenen Münzarten.
- 50. Zu Na 325. Revue archéologique. Trofsième Série. Tome XXXV. Septembre-Octobre 1899. Paris 1899.
- Zu Nf S41.
   Pragress Report, Annual, of the Archaeological Survey Circle. North-Western Provinces and Oudb. For the year ending 30 th June 1809. [Naini Tal 1899.]
- 52. Zu Nf 452 20. Survey, Archaeological, of India. (New Imperial Series.) Volume XVIII, Part III. IV. The Moghul Architecture of Fathpur-Sikri. Allahabad 1897, 1898,
- 53. Zu Os 25. Bulletin de la Société de Géographie. Septième Série. Tome XX. 3º. 4º Trimestre 1899. Paris 1899.
- 54. Zu On 26. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographie. 1899. No. 7. Paris.
- Zu Oa 42. Извъстія Пиператорскаго Русскаго Географическаго Общества. Топъ XXXV. 1849. Выпускъ IV [ппd] Приложеніе. С.-Петербургъ 1899.
- Zu Os 151. Journal, The Ge 1899. Vol. XV. No. 1, 1900. Journal, The Geographical, 1899. Vol. XIV. No. 5, 6.
- 57. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Band XXVI. 1899. No. 7. 8. u. 9. 10. Berlin 1899.
- 58. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Band XXXIV. - 1899 - No. 3. 4. Berlin 1899.
- Zu Ob 2645. 40. Lith, P. A. van der, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Afl. 20. 's Gravenbage-Leiden.
- Zu P 150. 40. Journal, The, of the College of Science, Imperial University of Tökyö, Japan. Vol. XI., Part III. Tökyö, Japan. 1899.

#### II. Andere Worke.

- 10982. Sezen, Küčük lojler. Konstantinopol 1308.
- 10983. Kemal, Heimat oder Silistria. Schauspiel . . Aus dem Türkischen übersetzt und herausgegeben von Leopold Pekotsch, Wien 1887. (Von Herrn Dr. G. Jacob.
- Deussen, Paul, Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen. 1. Band, 1 Abteilung: Allgemeine 10984 Einleitung und Philosophie des Veda bis auf die Upanishad's. Leipzig 1894.
- 10985. Maqlû, Die assyrische Beschwörungsserie, nach den Originalen im British Museum herausgegeben von Kaut L. Tallqvist. Leipzig 1895.
- 10986. Hammurabi, The Letters and Inscriptions of. The original Babylonian Texts, edited . . . with English Translations . . . by L. W. King. Vol. I. Introduction and the Babylonian Texts. London 1898. Verleger.) Db 442.
- 10987. Ecclesiasticus, The original Hebrew of a Portion of, together with the early Versions and an English Translation . . . edited by A. E. Cowley and Ad. Neubauer, With 2 Facsimiles. Oxford 1897.

1b 648.

- 10988. Foy, Karl, Der Purismus hei den Osmanen. Aus: Mitteilungen aus dem Seminar für orientalische Sprachen. 1898. Westasiatische Studien. Berlin 1898. (Von Herrn Prof. Fischer) Fa 2302.
- 10989. Velten, Carl. Kikami, die Sprache der Wakami in Deutsch-Ostafrika.
  [Diss.] Berlin 1899. (Von Herrn Prof. Fischer.) Fd 360.
- 10990. Jahjā b. 'Abd al-Muţī az-Zawāwī, Kitab al-fuṣdī. Kap. I—II Af Erik Sjögreen. [Diss.] Leipzig 1899. De 5621.
- 10991. Lectionary, The Palestinian Syriac, of the Gospels re-edited from two Sinsi Mss.... by Agnes Smith Lewis and Margaret Dunlop Gibson London 1899.
  Ib 1569. 4°
- 10992. Schwab, Moïse, Vocabulaire de l'angélolegie d'après les manuscrits hébreux de la Bibliothèque Nationale. Paris 1897. Ha 268. 4°.
- 10993. Schlögl, Nivardus, De re metrica veterum Hebraeorum disputatio. Vindobonao 1899. Dh 1343. 4°.
- 10994. Hosea, Profeten, Öfversättning och Uttläggning. Akademisk Afhandling . . . af J. Johansson. Upsala 1899. fc 887.
- 10995. Ibn Sa'ids Geschichte der Illsiden und fustatensische Biographien nach dem Originaltext des Kitab al-mugrib und anderen Quellen dargestellt, mit einem Auszug aus al-Kindi's Ta'rih Micr von Knut L. Tallqvist. Helsingfors 1899.
- 10996. Baynes, Herbert, The Idea of God and the Moral Sense in the Light of Language, London 1895. (Vom Verfasser.) Ha 12.
- 10397. Margoliouth. G., Descriptive List of Syriac and Karshuni Mss. in the British Museum acquired since 1873. London 1899. Da 132.
- 10998. Burdach, Konrad, Goethes West-östlicher Divan. [8A. aus dem Goethe-Jahrbuch.] 17. Band. Weimar 1896. (Vom Verfasser.) Ef 438.
- Huart, Cl., Grammaire élémentaire de la langue Persane. Paris 1899.
   (Vom Vorfasser.)

  Ec 1488.
- 11000. Niemi, A. R., Kalevalan kokoonpano. I. Runokokous Väinämöisestä.
  Akatemiallinen väitöskirja kirjoittanut. Helsingissä 1898. Fa 530.
- 11001. Rasmi Ahmad, Devlet-i-alijo ğanybyndan Prusja kraly mešhur Būjük Frederik nezdine sefir ta'jyn kylynmyš olan . . . Giridi Efendinin asyrlarynda tehaddüs etmiš olan Rusja seferi ve-sayr vekajy-i-mühimmeje ve-Avropa devletleriniù reviš politykalaryny mütezammyn Hulāsat alitibār nam taryhčesidir. Der-i-seadet 1286. Fa 2979.
- 11002. Fawāid al-muta'allim, kyraet öjrenmeje mahsúsdur. Der-k-seadet 1311. Fa 2704.
- 11003. Hikāje čehar derviš. Farysydan terģeme olunmúšdur. Müterģimi . . . M. Seijid, Fa 2780.
- 11004. Riffat, M., Tuhaf hikjaje. Istambol 1311. Fa 2981.
- 11005. Muhammad Saifi, Tahkyra mukahele jahod Ğinājet setr olunurmu. Kostantynyjjo 1308. Fa 2900.
- 11006. Muhammad Hilmi, Iki ahbāb čaušlar. Dram . . . Der-i-seadet 1901. Fa 2898.
- 11007. Mainwaring, G. B., Dictionary of the Lepcha-Language revised and completed by Albert Grinwadel. Berlin 1898. Ff 1861. 40.
- 11008. Actes du onzième Congrès International des Orientalistes. Paris 1897.
  1.—7. Section. 5 voll. Paris 1898. 1899.
  Bb 990.
- 11009. Pichl, Karl, Dictionnaire du Papyrus Harris. No. 1. Vienne 1882.

- 11010. Χιντζι, Φ. Φ., Μελεκουτ Ουλλαχην πεσαφετινε ταίφ πιο ιζαχατ. Ιστανπολόα ο. J. Fa 2672.
- 11011. Duval, Rubens, La littérature syriaque. [Anciennes littératures chrétiennes II.] Paris 1899. De 1128.
- 11012. Thulasso, Adolphe, Molière en Turquie. Étude sur le théatre de Karagueuz. Paris 1888. Fa 2840. 4°.
- 21013. [Yājñavalkya.] Yājñavalkyasmriti or the Institutes of Yajnavalkya with the Commentary: Mitakshara of Vijnaneshvara. By the late Bupu Shastri Moghe. Third edition. Bombay 1892. Eb 3985.
- 11014. Каталогъ Русских внигъ Вибліотени Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. Томъ 1. С.-Петербургъ 1897. (Von Herrn Dr. Kreisberg.) Ab 242. 4°.
- 11015. Müller, F. W. K., Beschreibung einer von G. Meissner zusammengestellten Batak-Sammlung. [Veröffentlichungen aus dem Königl. Museum für Völkerkunde. III. Band. 1, 2. Heft.] Berlin 1893. Oc 2232. 20.
- 11016. Stein, M. A., Notes on the Monetary System of Ancient Kasmir. Reprinted from the "Numismatic Chronicie". Third Series, Vol. XIX, Pages 125-174. London 1899. Mb 1016.
- Schuck-Schackenburg, H., Aegyptologische Studien.
   und 2. Heft.
   Leipzig 1893/94.
   Ca 420. 40.
- 11018. VI. Jahresbericht der israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien für das Schuljahr 1898/99. Voran geht: Büchler, Adolf, Die Tobiaden und die Oniaden im II. Makkabäerbuche und in der verwandten jüdischhollenistischen Litteratur. Wien 1899. Ah 12.
- 11019. Urkunden, Aegyptische, aus den Koeniglichen Museen zu Berlin, herausgegeben von der Generalverwaltung. Koptische und arabische Urkunden. 1. Band. 1. Heft. Berlin 1895. Arabische Urkunden. 1. Band. 1. Heft. Berlin 1896. Ah 100. 2°.
- 11020. Catalogus libr. Bibl. Univers, Petropol, I. VI X. c. O. u. J. (Von Herrn Dr Kreisberg.) Ab 152. 4°.
- 11021. Foucher, M. A., Catalogue des peintures Népàlaises et Tibétaines de la Collection B.-H. Hodgson à la Bibliothèque de l'Institut de France. Extrait des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres Ire Série, Tome XI, 1re Partie. Paris 1897.
- 11022. Hartmann, A., Repertorium op de Literatuur betreffende de Nederlandsche Koloniën, voor zoover zij verspreid is in Tijdschriften en Mengelwerken. I. Oost-Indië. 1866 1893. Met een alphabetisch Zaak- en Plaats-Register. 's Gravenhage 1895. Oa 322.
- 11023. Valentin, Oscar, Shaddarçaneshu. En Religionsstudie. I. Prolegomena till den indiskt ortodoxa Filosofien. Stockholm [1899]. L 580.
- 11024. Lévi, Sylvain, La doctrine de sacrifice dans les Brâhmanas. Paris 1698. [Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences religieuses. Onzième volume.]
  Hb 2270.
- 11025. Каталогъ ввигъ, отпечатанныхъ въ Типографів Императорскаго Казанскаго Университета съ 1896 по 1899 годъ. [Казань 1899.] (Von Herrn Dr. Kreisborg.) Въ 35.
- 11026. Alberts, Otto, Osteoplastik den mongolischen Chirurgen schon vor 500 Jahren bekannt? [SA. aus dem Archiv für klin. Chirurgie, 60. Bd. Heft 4.] (Vom Verfasser.) o. O. u. J.
- 11027. Kalīla wa-Dimna . . . naqqabaha . . . [Ialīl al-Jāziji. Bairūt 1899. De 7794.

#### XXXVIII Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg, Schriftenu. s.w.

- 11028. Kunja Vihūri Nyayahhūsana, Catalogue of Printed Books and Manuscripts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of the Asiatic Society of Bengal. Compiled by Panelit Kunja Vihūri Nyayabhūṣaṇa under the supervision of Mahūmahopādhyāya Haraprasād Shāstrī, Fasciculus I. Calcutta 1899.
- 11029. Списовът вингъ, пріобратеннихъ Библіотеков Императореваго С.-Петербургскаго Универентета въ 1899 году. No 1. Съ 1 Январа по 30 Іюнь. С.-Петербургъ 1899. (Von Herrn Dr. Kreisberg.) Ав 360.
- 11030. Наданія Факултета восточных завковь Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. No. 1, 2, С.-Петербургь 1890, (Dgl.) Вь 1225. 40,
- 11031. Führer, A., Menograph on Buddha Sakyamuni's Birth-Place in the Nepalese Tarai. Archneological Survey of Northern India, Vol. VI. Allahabad 1897. Ob 2075. 4°.
- 11032. Barthauer, Wilhelm, Optimismus und Pessimismus im Buche Koheleth.
  [Diss.] Halle a, S. 1900. (Von Herrn Dr. G. Jacob.) Ic 1083.
- 11033. [Social] Kautzsch, E., A. Socialt. [SA. aus der Zeitschrift des Deutschen Pabistina-Vereins. XXII.] (Vom Verf.) Nk 830.
- 11034. XIIme Congrès International des Orientalistes. Bullotins. N. 1—23 Bb 991.
- 11035. Dillmann, August, Grammatik der äthiopischen Spracho. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage von Carl Bezold. Leipzig 1899.
  Dg 1502.
- 11036. Brody, Heinrich, Studien zu den Dichtungen Jehuda ha-Levi's. I. Über die Metra der Versgedichte. Berlin 1895. Dh 5214.
- 11037. Klueger, Hermann, Ueber Genesis und Composition der Halacha-Sammlung Edujot Breslau 1895. (Vom Verleger.) Dh 1920.
- 11038. [Causa causarum.] Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder die Ursache aller Ursachen. Aus dem syrischen Grundtext ins Deutsche übersetzt von Karl Kayser. Strassburg 1893. De 1816.
- 11039. Bauer, Leonhard, Lehrbuch zur praktischen Erlernung der arabischen Sprache. Nebst: Schlüssel Jerusalem 1897. 1896. De 272.
- 11040. Magic and Sorcery, Bubylonian, being "The Prayers of the Lifting of the Hand" . . . by Leonard W. King. London 1896. Db 528.
- 11041. Zachariuh of Mitylene, The Syriac Chronicle translated into English by F. I. Hamilton and E. W. Brooks. London 1899. De 2715.
- 11042. Muhler, Ede, Az egyiptomi nyelv alapelemei. Budapest 1899. Ca 130.
- 11043. Klugmann, N, Vergleichende Studien zur Stellung der Frau im Altertum. 1. Band: Die Frau im Talmud. Wien 1898. Oc 177.
- 11044. Encyclopaedia Biblica. A Dictionary of the Bible edited by T. K. Cheyns and I. Sutherland Black. Part I (A-D). London 1899.
- Lindberg, O. E., Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen.
   Lautlehre. A. Konsonantismus. [Goteborgs Hogskolas Asskrift 1897.
   VI.] Göteborg 1897.
- 11046. Inscriptions Mandaïtes des coupes de Khouabir. Texte traduction et commentaire philologique avec quatre appendices et un glossaire par H. Pognon. 1. Partie. Paris 1898. De 1040.
- 11047. Krengel, Johann, Das Hausgerat in der Misnab. 1. Teil. Frankfurt a. M. Dh 1934.

- 11048. Grunwald, M., Die Eigennamen des Alten Testaments in ihrer Bedeutung für die Kenntnis des hebraischen Volksglaubens. Breslau 1895.
- 11049. [Bar Ebbraya.] Die Scholien des Gregorius Abulfaragius Bar Hebraeus zum Buche Ezechiel nach vier Handschriften des Horreum mysteriorum mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Raphael Gugenheimer. Berlin 1894.
- 11050. Petichenfeld, Wolf, Die jüdischen Gegner der Helmkehr und des Tempelbaus unter Cyrus. Eino exegotische Studie über Jesaias, Kap. 65 u. 66. Frankfurt a. M. [1890]. Ic 708.
- 11051. Massorah, Die, der östlichen und westlichen Syrer in ihren Angaben zum Propheten Jesaia... herausgogeben und bearbeitet von Gustav Dietrich. London 1899.
- 11052. Calund, W., Die altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche mit Benützung handschriftlicher Quellen dargestellt. Amsterdam 1896. [= Verhandelingen der Koninklijke Akademie der Wetenschappen to Amsterdam. Afdeoling Letterkunde. Deel I. No. 6 | Hb 2217. 40.
- 11053. Finot, Louis. Les lapidaires indiens. Paris 1896. [— Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Sciences philologiques et historiques. Cent-onzième fascicule.]
  Eb 4185.
- 11054. [Rost.] Weisc, O., Der Orientalist Dr. Reinhold Rost, sein Leben und sein Streben. Leipzig 1897.
- 11053. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. nn. 87-38. 39-40. Roma 1809. Bb 606.
- Norden, Walter, der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz. Berlin 1898. Nh 830.
- 11057. Sarre, Fr., Transkaukasien [-] Persien Mesopotamien Transkaspien. Land und Leute 85 photographische Aufnahmen und Uebersichtskarte einer in den Jahren 1897/1898 unternommeten Reise. Bernin 1899.
- 11058. Oppenheim, Max Freiherr von, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf durch den Hauran, die syrische Wüste und Mesopotamien. Erster Band. Berlin 1899.
  Ob 1460.
- 11059. Gulterii Cancellarii Bella Antiochena. Mit Erbinterungen und einem Anhange herausgegeben von Heinrich Hagenmeyer. Innsbruck 1806.
- 11060. [Мастистов.] Греческій тексть житік сарока двухь аморійских мучениковь... издаль А. Васильсы. С. Петербургь 1808. [— Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. VIIIe Sério. Classo historico-philologique. Volume III. No. 3. Eg 587. 4°.
- 11061. Castries, Le Comte Henry de, L'Islam. Impressions et études. Paris 1896.
  Hb 688.
- 11062. Templer, Bernhard, Die Unsterblichkeitslehre (Psychologie, Messianologie und Eschatologie) bei den j\u00fcdischen Philosophen des Mittelalters. Leipzig und Wien 1895.

# Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahr 1899.

# I.

# Ehrenmitglieder1).

- Herr Dr. Theodor Aufrecht, Professor a. d. Universität Bonn, Baumschuler Allée 33 (67).
  - Dr. R G. Bhandarkar, Prof. am Deccan College, in Puna in Indien (63).
  - Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geheimer Rath, der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit Sitz und Stimme, in Leipzig-R., Hospitalstr. 25, 11 (35).
  - Dr. Edw. Byles Cowell, Prof des Sanskrit an der Universität zu Cambridge, Engl., 10 Scrope Terrace (60).
  - Dr. V. Fausboll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61)
  - Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität in Leiden, Vilet 15 (43).
  - Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).
  - Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).
  - . Dr. Ludolf Krehl, Geh Hofrath, Prof an der Univ. in Leipzig, An der I Birgerschule 4 (65)
- Sir Alfred C. Lyall, K. C. B. etc. Member of Council, in London SW India Office (53).
- Herr Dr. F. Max Müller, Right Honourable, Professor an der Univ. in Oxford,
  - Norham Gardens 7 (27).

    Dr. Theod. Noldeke, Prof. an der Univers. in Strassburg 1/Els., Kalbsgasse 16 (64).
  - Dr. Julius Opport, Membre de l'Institut, Prof. am Collège de France,
  - à Paris, rue de Sfax 2 (5b).

    Dr. Wilhelm Radloff Excellenz, Wirkl, Staatsrath, Mitglied der k. Akad. der Wissenschaften in St. Petersburg (59). Dr. S. L. Reinisch, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Feldgasse 3 (66).

  - Dr. Em. Senart, Membre de l'Institut à Paris, rue François ler 18 (56).
  - Dr. F. von Spiegel, Geh. Rath u. Prof. in München, Königinstr. 49, I (51). Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor
  - General of India, jetzt in Lundon SW, Grenville Place 15 (24). Dr Wilh, Thomsen, Prof. an der Universität in Kopenhagen, V, Gamle
    - Kongevei 150 (62).
  - Graf Melchier de Voglie, Membre de l'Institut à Paris, 2 rue Fabert (28).
  - Dr. Albrecht Weber, Prof. an der Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (54).
  - Dr. H F Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor in Hannover, Brühlstr. 5 (49) (†).

#### П.

#### Correspondierende Mitglieder.

- Herr Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Playfair, 18, Queens Gardona in St. Andrews, Grafsch, Fifo (Scotland) (41).
  - Dr. Edward E. Salisbury, Prof in New Haven, Conn., U. S A. (32).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-, resp. correspondierenden Mitgliedern proclamiert worden sind.

#### HI.

# Ordentliche Mitglieder1).

- Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsrath, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald, Brüggstr. 28 (578).
  - Dr. Herman Almkvist, Prof. der somit, Sprachen an der Universität in
  - Upsala (1034). Dr. C F. Andreas in Schmargendorf bel Berlin, Heiligendammstrasse 7 (1124)
  - Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53 (1078).
  - Dr. Carl von Arnhard in Konstanz in Baden (990)
  - Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597)
  - Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapost VII, Elisabethring 26 (804).
  - Joh. Baensch-Drugulin, Buchhändler und Buchdruckereibesitzer in Leipzig, Königstr. 10 (1291).
  - Lie. Dr. B. Baentsch, Professor an der Universität in Jena, Lichtenhainerstr. 3 (1281).
  - Dr. Friedrich Baethgen, Consistorialrath, Professor an der Universität au Berlin in Bensheim, Auerbacherstr 69 (961).
  - Willy Bang, Professor an der Univ. in Löwen (1145).
  - Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München, Sigmundstr. 1 (809).
  - Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N. Weissenburgerstr. 6 (835).
  - Wilh. Barthold, Professor an der Universität in St. Petersburg, Wassill Ostrow, 10te Linie 151, Quart, 30 (1232).
  - Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Universität in Giessen, Asterweg 34 (955).
  - René Basset, Directeur de l'École supérieure des Lettres d'Alger, Correspondent de l'Institut, in L'Agha (Alger-Mustapha), Rue Michelet 77 (997).
  - Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Director des Museums für Völker-kunde und Professor an der Universität in Berlin SW., Königgrätzerstr. 120 (560).
  - Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Marburg i/H., Universitätsstr. 13 (704).
  - Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers. in Basel, am Schänzlein bei St. Jakob (1063).
  - Dr. Aut. J Baumgartner, Prof. à l'École de Théologie in Genf, Saint Jeanla-Tour (1096).
  - Dr. Anton Baumstark, Privatducent a. d. Univ. in Heidelberg Anlage 38 (1171) z. Z. in Rom.
  - Dr. phil. C. H. Becker in Gelnhausen, Villa am goldnen Fuss (1261).
  - Lic. Dr. phil. Georg Beer, Privatdocent a. d. Universität in Halle a. S., Karlstr. 18 (1263).
  - Dr. G. Behrmann, Senior und Hauptpastor in Hamburg, Kraienkamp 8 (793).
  - Dr. Waldemar Beick in Frankfurt a. M., Wöhlerstr. 18 (1242).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete Liste Bd. II, S 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

Herr Lic. Dr. Immanuel G A. Benzinger, Privatdoc. a. d Univers, zu Berlin, in Friedenaa bei Berlin, Beckerstr. 11 (1117).

Dr. Max van Borchom. Privatdocent an der Universität in Genf, auf Chateau de Crans, près Celigny, Canton de Vaud, Schweiz (1055).

Dr. Kurt Berghold, Dresden A., Burkhardtstr. 12 (1292).

- Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785) A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a d Univ in Heidelberg, Brückenstr. 45 (940), Dr. A. Bezzenberger, Professor ander Universitat in Königsberg i Pr. Bosselstr. 2 (801).
- Dr. Gust. Bickell, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege, I. Stock (573)
- Christoph Reichsiehr, v. Biedermann, Rücknitz b Dresden (1269).

Dr. Th. Bloch, Indian Museum, in Calcutta (1194).

- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in Baltimore, Md. U. S. A. (999).
- Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Danzig, Heil, Geistgasse 94 I (1142).
- Dr. Alfr. Boissier in Le Rivage près Chambésy (Suisse) (1222).

A Bourguin, jetziger Aufenthalt unbekannt (1008)

- Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Kronprinsossegade, 50 (764). Dr. Oscar Braun, Professor in Wurzburg, Sanderring 6, III (1176).
- James Henry Breasted, Prof. in Chicago, 515-62nd Street, Englewood (1198) Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725)
- Dr. Karl Brockelmann, Privatdocent an der Universität in Breslau, Gnelsenaustr. 25 (1195)
- Ernest Walter Brooks in London WC., 28 Great Ormondstr, (1253).
- Dr. Karl Brugmann, Prof. s. d. Universität in Leipzig. Auenstr. 4 (1258).
- Dr. Rud E. Brünnow, Prof. in Vevey, Canton de Vaud, Chalet Beauval (Schweiz) (1009).
  - Dr. th. Karl Budde, Professor an der Universität in Strassburg i, Els., Spachallée 3 (917)
- E. A. Wallis Budge, Litt D. F.S A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian and Oriental Antiquities, Brit Mus, in London WC (1033)
- Dr. Frants Bulil, Prof a d. Univ in Kopenhagen, Oesterbrogade 28 E (920). Dr. Moses Buttenwieser, Prof., Hebrew Union College in Cincinnati O. U. S. A. (1274).
- Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Caland in Breda i Holland, Seeligsingel 5 (1239,.

- Freiherr Guido von Call, k. u. k. österreich-ungar. Gesandter in Sofia (Bulgarion) (522).
  - Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena, Forstweg 1 (1075).
- Rev. L. A. Casartelli, M. A., St. Bedo's College, in Manchester, Alexandra Park (910).
- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor a, D in Erlangen, Östliche Stadtmanerstr, 14 (979)
  - Abbe Dr. J. B. Chabot in Paris, rue Claude Bernard 47 (1270).
- Dr. D. A. Chwolson, w. Stantsrath, Exc., Prof d. hebr. Spr. u. Litteratur an der Univ. in St. Petersburg (202).

M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).

- Dr. Ph. Colinet, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an der Universität in Löwen (1169).
- Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College in Bryn Mawr Pa. bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067)
- Dr. August Conrady, Professor an der Universität in Leipzig, Grassistrasse 27, II (1141).
- Dr. Carl Heinr Cornill, Professor an der Universität in Breslau, Kronprinzenstrasse 61 (885).

- Horr Dr Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol Seminar in Chicago, Illinois, U S. A., Warren Avenue 45 (923).
  - P Jos Dahlmann, 8 1 in Exacten bei Roermond, Limburg, Holland (1203),
  - Witten Davies, Prof of Old Testament Literature, Baptist College and Lecturer in Semitic languages, University College in Bangor (North-Wales) |1138;
  - Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Custos Adjunct an der Sammlung agyptischer Alterthimer des osterr. Kaiserhauses in Wien XVIII, Standgasse 41 (1188)
  - Dr. Berthold Dolbruck, Prof and Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).
  - Dr. Friedrich Delitzsch., Prof. a d. Univ. zu Berlin, in Charlottenburg, Knesebeekstr 30 (948).
  - Hartwig Derenbourg, Prof an der École spéciale des Langues orientales vivantes u. am Collège de France in Paris, Avenue Henri Martin 30 (666)
  - Dr. Paul Deusson, Professor a d Univers. in Kiel, Beseler Allée 39 (1132).
  - H Dieterici, Geh, Regierungsrath, Prof an der Universität zu Dr Berlin in Charlottenburg, Hardenbergstr 7 (22).
  - Dr. Otto Donner, Prof d Smaskrit u. d vergl Sprachforschung an d. Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).
  - Rev. Sam. R. Driver, D. D. Canon of Christ Church in Oxford (858). R. C. Dutt, C. I. E., J. C. S., Aufenthalt z. Z. unbekannt (1213).

  - Dr. Rubens Duval, Prof. am Collège de France in Paris, Rue de Sontay 11 (1267)
  - Dr. Rudolf Dvořák, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44 Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).
  - Dr. Karl Dyroff, K Kustos bei der agaptol. Sammlung des Staates, Privat-
  - docent a. d. Universitat in München, Schraudolphstr. 14 III (1130). Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton Place (763)
  - Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7 bis (947).
  - Dr. Karl Ehrenburg, Privatdocent der Geographie in Würzburg, Paradeplatz 411 (1016)
  - Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Südende, Bahnstrasse 21 (902)
  - Carl Hermann Ethé, Prof am University College in Aberystwith, Wales, Marine Terrace 575 (641).
  - Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015).
  - Dr. Julius Euting, Prof. an der Univ. und Bibliothekar d. Universitätsu. Landes-Bibliothek in Strassburg I/Els., Schloss (614).
  - Edmond Fagnan, Professeur à l'Écolo supérieure des Lettres d'Alger, h Alger (963).
  - Dr Winand Fell, Prof. an der Akademie in Münster i W., Stornstr. 2a (703).
  - Dr. Rich, Fick in Neuendorf b. Potsdam (1266).
  - Dr. Louis Finot, Directeur de la Mission archeologique d'Indo-Chine in Saigon (Cochinchine) (1256,
  - Dr. August Fischer, Professor an der Universität zu Lelpzig, Mozartstrasse 1 II (1094).
  - Dr. Johannes Flemming, Kustos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn, Arndtstr. 35 (1192).
  - Dr. Karl Florenz, Prof an der Univ. in Tokyo, Japan, Koishikawa-Ku, Kobina Suido Mach 87 (1183).
  - Dr. Willy Foy, Assistent am Königl ethnogr. Museum in Dresden, Fürstenstr, 89 part (1228).
  - Dr. Siegmund Fraenkel, Professor an der Univ. in Breslau, Freiburgerstrusse 13 I (1144)
  - Dr. R Otto Franke, Professor an der Univ. in Konigsberg i/Pr., Schönstrasse 2 III (1080).

Herr Jakob Frey, Kaufmann, z. Z. Assistent a. d. Getreidepreis-Warte b. d. Universität in Freiburg in der Schweiz (1095).

Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei Berlin (1041).

Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit, zur Zeit in Dresden (973). Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannhoim (956) (†).

Garabed Effendi Caracache, Conseiller à la Cour des Comptes in Constantinople, Pera, Rue Alléon 20 (1290).

Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Biesinger Strasse 14 (904).

Dr. Lucien Gautier, Professor in Genf, 88 Route de Chêne (872). Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Löwenichstr. 24 (930) Cand. theol. J. P. P. Geisler, Couvent de St. Etienne in Jerusalem z. Z. unbekannten Aufonthalts (1255).

Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Bandelstrasse 46 (1090)

Dr. H Gelzer, Geheimer Hofrath, Professor an der Universität in Jena, Kahlaische Strasse 4 (958).

Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien VI. Biümelgasse 1 (1935).

N. Geysor, Pfarrer in Elberfeld (1089)

Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais deutschen Botschaft in Constantinopol, Pera (760).

D. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Königsberg i. Pr., Ziegelstr. 11 III (877).

Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, v. d. Tannstr. 25 (1162) Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Secretär der israelit

Gemeinde in Budapest VII. Holló-uteza 4 (758).

Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor an der Columbia University in New York, Nr. 169 West, 93rd Street (1050).

S. Buchanan Gray, M. A., Mansfield College in Oxford (1276), Stud. phil Louis H. Gray, Columbia University, in New York City (1278), Dr. George A. Grierson, B. C. S., care of Grindlay & Co., 54 Parliament Str.,

London, S. W. (1068).

Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Olgastr. 7 (780) Dr. H. Grimme, Prof an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184)

Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d Univ. und Directorialassistent am Kgl. Museum für Völkerkunde zu Berlin, in Halensee bei Berlin S. W., Georg Wilhelmstr. 17 (991).

Frhr. Werner von Grünau in Karlsruhe, Gartenstr. 19 II (1244).

Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II, Tonnongasse 1 \* (873).

Dr. Albert Grünwedel, Prof., Directorialassistent am Kgl. Museum für Völkerkunde zu Berlin in Gross-Lichterfelde b. Berliu, Verlängerte Wilhelmstr. 2 a I (1059).

Lic. Dr. Herm. Guthe, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Körnorplats 7 II (919).

Johannes Haardt, Paster in Wesel (1071).

Dr. med. et philos Julius Caesar H a e n t z s c h e in Dresden, Amalienstr. 9 (595). P. Anton Haitzmann S.J., Prof. am kathol. Seminar in Sarajewo, Bosnien

Dr. J. Halévy, Maître de Conférences à l'École pratique des Hautes Études à Paris, Rue Aumaire 26 (845).

Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1993).

Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).
Dr. Edmund Hardy, Prof. in Würzburg, Sanderringstr. 20 III (1240).
Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof. der Geschichte des
Orients an der Univ. in St. Petersburg, Paschkarskaja 47 (676).

Herr Dr. C. de Harles, Prof. d. orient. Spr. an der Univ. in Löwen, Rue des Récollets 25 (881) (†).

Professor Dr. Martin Hartmann, Lebrer d. Arabischen am Seminar für orient. Sprachen zu Berlin in Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).

Dr. phil. R. Hassenstein in Tübingen, Fleischerstr. 50 (1251).

Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich V, Bergstr. 187 (1125).

Dr. Justus Hoer in Basel, Austr. 79 (1218).

P. Dr. Joh. Holler, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965). Oscar Herrigel, Pfarramtscandid, in Heidelberg, Philosophenweg 6 (1268).

Dr G. F. Hertzberg, Prof. and. Univ. in Halle a/S. Louisenstr 4 (359). Dr. David Heraog, Rabbiner in Ung, Ostra in Mühren (1287).

A. Heuster, V. D. M. in Berlin SW, Johanniterstr. 3 II (1156)

Dr. H. Hilgenfeld, Privatdocent an der Universität in Jena, Fürstengraben 7 (1280).

Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).

Dr. H. V. Hilprecht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania in Philadelphia (1199).

K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567). Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).

Dr. Hartwig Hirschfeld, Docent d. semit. Sprachen am Jew's College in London W., Maida Hill 105, Warwick Road (995).

Dr. Herm. Hirt, Prof. a. d. Univers, zu Leipzig in Gohlis, Aussere Hallesche Strasse 22 (1293).

Dr. Friedr. Hirth, Professor in München, Leopoldstr. 59 (1262).

Dr. G. Hoborg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Dreisamstrasse 25 (1113).

Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Oxford (England), 40 St. Giles. Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. u. an d Univ. in Freiburg i. B., Meltkestr. 42 (934).

Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).

Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univers. in München, Schwabinger Landstr. 60 (841).

Dr. Edw W. Hopkins, Professor am Yale College in New Haven, Conn., U. S. A, 235 Bishop Str. (992).

Dr. Paul Horn, Professor an der Univ. in Strassburg i/Els., Neudorf boi Strassburg, bei St. Urban 22a (1066).

Dr. phil. Josef Horovitz, in Frankfurt a/M., Börsenplatz 16 (1230).

Dr. M. Th Houtsma, Professor d. morgenland. Spr. an der Univ. in Utrecht (1002).

Clément Huart, franz. Konsul, Secrétaire Interprête du gouvernement, professeur à l'École spéc, des langues orient, vivantes, 43 rue Madame in Paris (1036).

Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprochtsauer Allée 31 (779).

Dr. Eugen Hultzsch, Government-Epigraphist in Ootacamund (British India), z. Z. in Dresden, Wartburgstr. 18 (946).

Dr. Georg Huth, Privatdocent a. d. Univ. zu Berlin in Charlottenburg, Sesenheimer Str. 7 II (1202).

Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1992).

Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent a. d. Universität in Halle a/S., Kronprinsenstr, 99 (1127).

Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Universität in Bonn, Niebuhrstrasse 29 a (791).

Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstädt. Languasse 38 (820).

Dr. P. Jensen, Prof. an der Univ. in Marburg i/H., Frankfurterstr. 21 (1118).

Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

- Horr Dr. Ford Justi, Gebeimrath und Prof. a. d. Univ in Marburg i. H., Barfüsserthor 32 (561)
  - Dr Th. W. Juyuboll, in Leiden (1106)
  - Dr Adolf Kaegi, Professor a. d. Univ. zu Zürich in Hottingen, Kasinostr 4 (1027).
  - Dr. Paul Kahle in Wittenberg, Predigerseminar (1296).
  - Dr Adolf Kamphausen, Prof an der Univ. in Bonn. Weberstr. 27 (462).
  - Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest, Andrassystrasse 20 (802) (†)
  - Dr Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle a'S., Wettiner Str. 32 (621).
  - Dr. Alexander von Kögl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Királv, Post Luczhaza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104)
  - Dr. S. Kokule v. Stradonitz, Kammerherr, Referendar a, Lieutenant a, D. in Gross-Lichterfelde b Berlin, Marienstr 16 (1174),
  - Dr. Charles F. Kent, Professor of Biblical Literature and History at Brown University in Providence R.J. (1178).

  - Dr. Frdr. Kern in Charlottenburg, Rankestr. 13 (1285). Lie. Dr. Konrad Kussler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in Greifswald, Langestr. 10 (875).
  - Dr. Franz Kielhorn, Geh. Regiorungsrath und Prof. an der Universität in Göttingen, Hainholzweg 21 (1022).
  - Dr H. Kiepert, Professor an der Universität in Berlin SW, Lindenstrasse 11 (218) (†).
  - Leonard W King, of British Museum, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities, in London WC (1191).
  - Dr Johannes Klatt, Bibliothekar a. D. an der Kgl Bibliothek in Berlin, Westend, Charlottonburg, Linden Allee 8/10 (878).
  - Dr G. Klein, Rabbiner in Stockholm, Strandvägen 49 (931).
  - Dr. P. Kleinert, Prof. d Theol. in Berlin W. Schellingstr 11 (495)
  - Dr. K. Klemm in Gross-Lichtertelde b. Berlin, Vorlängerte Wilhelmstrasse 28 A (1208),
  - Dr. Heinr. Aug Klostermann. Konsistorialrath und Prof. d. Theologie in Kiel, Jägersberg 7 (741)
  - Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ in Kiew (1031).
  - Dr Kaufmann Kohler, Rabbiner in New York (723).
  - Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde in Budapest VII, Holló-uteza 4 (656).
    - Dr. George Alex. Kohut, Rabbiner und Prediger in Dallas, Toxas U S. A., No. 141, Pocahontas Street (1219).
  - Dr. Paul v. Kakowzoff, Privatdocont a. d Universität in St. Petersburg, 3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).
  - Dr. Eduard König, Professor an der Universität in Bonn (891).
  - Dr. Alexander Kovåts, Professor der Theologie am rom.-kathol. Seminar in Temesvár, Ungarn (1131).
  - Dr. J. Kresmarik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Békéser Comitat, Ungarn (1159).
  - Dr. Johannes Krengel in Breslau, Neue Oderstr. 13 d (1988).
  - Dr P. Maximilian Kronkel in Dresden, Bergstr. 42 (1073).
  - Theod. Krousslor, Pastor in Ursprung b. Ober-Lungwitz i. Erzgebirge i/S (1126).
  - Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr 3 (768).
  - Dr. Franz Kühnert, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Phorusgasse 7 (1109).
  - Dr. Joseph Kuhnert, Kaplan b. St Matthias in Breslau, Ritterplatz 17 (1238).
  - Dr. Ignaz Kunos, Direktor der orientalischen Handelsakademie in Buda-
  - pest V. Alkotmény-uteza 11. (1283) Dr. E. Kurz, a. o. Professor der semit. Philologie an der Universität in Bern, Taubenstr. 12 (761).

- Merr Dr. Geza Graf Kuun von Osdola, Excellenz, Kaiserl, u. Königl. Geheimrath auf Schloss Maros-Nemeti, Post Déva (Ungarn) (696).
  - Dr S Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ in Strassburg i/Els. Ehrmannstr. 1 (882)
  - Dr. Carlo Graf von Landberg-Hallberger, k. schwed. Kammerherr und diplomatischer Agent z. D., München (1043).
  - Dr Carl Lang, Direktor am Kgl Seminar in Bederkesa (1000)
  - Dr. Charles R. Lanman, Prof. of Sanskrit in Harvard University, 9 Farrar Street, in Cambridge, Mussachusetts, U. S A. (897).
  - Dr. M. Lauer, Goh. Regierungsrath u. Schulrath in Stade (1013).

  - Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg, Plöckstr. 46 (868), Dr. jur. et phil, Carl F. Lehmann, Privatdocent an der Universität in Herlin NW, Louisenstr. 51 (1076).
  - Dr Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Petersburg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).
  - Paul Lergetporer, Aufenthalt unbekannt (1100).
  - L. Leriche in Mogador, Maroc (1182).
  - Dr. Ernst Leumann, Prof. s. d. Univ. in Strassburg i Els., Sternwartstr. 3 (1021).
  - Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Karlstr. 29 (1243).
  - Dr. Bruno Liebich, Professor an der Universität in Breslau, Ohlaunfer 19 (1110).
  - Cand. theol. Ernst Liebmann in Erfurt, Holzheienstrasse 13 (1282).
  - Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Theresienstr. 30 I (1245)
  - Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).
  - Dr. phil. Enno Littmanu, z. Z. auf Reisen (1271).
  - Dr. J. Löbe, Gebeimer Kirchenrath in Rasephas bei Altenburg (32),
  - D. Theophil Löbel, Censur-Inspektor im k. ottomanischen Unterrichtsministerium in Constantinopel (1114).
  - Warmund Frhr. Loeffelholz v Colberg in München, Marsstr. 1a, 4 (1294).
  - David Lapos in Lissabon, 3 R. Abarracamento de Peniche (1244).
  - Dr. Wilhelm Lotz, Professor der Theologie in Erlangen, Landwehrstr. 11 (1007).
  - Dr. Immanuel Löw, Oberrabbiner in Szegedin (978).
  - Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag, Konigl. Weinberge, Celakowský-Str. 15 (1996).

  - Jacob Lütschg, Secretair d. kais, russ. Consulats in Bochara (865). C. J. Lyall, B. S. C., in London SW, 78 Cornwall Gardens (922).

  - Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020). Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in Oxford, 7 Fyfield Road (1051),
    - Norman McLean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge (England) (1237).
  - Dr. Eduard Mahler in Budapest I, Országház-utcza, 12 (1082).
  - Dr. Oskar Mann, Hilfsbibliothekar an d. Kgl. Bibliothek in Berlin N., Weissenburgerstr. 58 III (1197).
  - David Samuel Margoliouth, Follow of New College and Laudian Professor of Arabic in the University of Oxford (1024).
  - Dr. Karl Marti, Professor der Theologie an der Universität in Bern, Marienstrasse 25 (943).
  - Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
  - Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag, Bilderdijkstr. 102 (270).
  - Dr. A. F. von Mehren, Professor in Fredensborg b. Kopenhagen (240).
  - Bruno Meissner, Privatdoc. a. d. Univ. in Halle a/S., z. Z. auf Reisen (1215),
  - Dr. A. Merx, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsenatrasse 1 (537).

- Herr Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität zu Halle a/S, in Giebichenstein b. Halle, Reilstr. 88 (808).
  - Dr. Leo Moyer, k. russ. wirklicher Staatsrath, ord. Honorarprofesor in Gottingen, Haussenstr. 9 (724).
  - Stud. phil. Curt Michaelis, in München, Hohenzollernstr. 73 (1181).
  - Dr. Ch. Michel, Professor an der Universität in Lüttich, 110 Avenue d'Avroy (951).
  - Dr. theol. L. H. Mills, Professor of Zend Philology in the University of Oxford, Norham Road 19 (1059).

    Dr. phil. Eugen Mittwoch in Berlin C., Auguststr. 51 III (1272).

  - O. F. von Möllendorff, kaiserlich deutscher Consul in Kowno i. Russland (986).
  - P. G. von Moellendorff, Commiss, of Customs in Ningpo (China) (690).
  - Dr. Geurge F. Moore, Professor of Theology in Andover, Mass., U. S. A.
- Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).
- Mubarek Ghalib Bey, Exc., in Constantinopel, Cantardjilar (1170).
- Dr. Ferd, Mühlau, kais, russ. wirkl. Staatsrath u. Professor d. Theol. an der Universität in Kiel, Niemannweg 36 II (565).
- Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (473).
- Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Universität in Wien VIII, Feldgasse 10 (824),
  - Dr. Friedrich W. K. Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völkerkunde zu Berlin in Steglitz b/Berlin, Düntherstr. 9 (1101).
  - Dr. Ed. Müller-Hess, Professor in Bern, Effingerstr. 47 (834). Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).

  - Dr. med. Karl Narbeshuber in Sfakes, Tunisien (1275).

  - Dr. Eberh, Nestle, Professor am theel. Seminar zu Maubronn (805). Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 18 (518, 1084).
  - Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).
  - Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universität in Bonn, Roonstr. 13 (1079).
  - Dr. W. Nowack, Professor an der Univers, in Strassburg i/Els., Thomasgasse 3 (853).
    - Dr. Heinrich Nützel, Directorial-Assistent bei den Kgl. Museen in Berlin N. Elsasserstr. 31 (1166).
    - Dr. J. Oestrup, Privatdocent in Kopenhagen, N. Norrebrogade 42 (1241).
  - Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Niemannsweg 92 (993).
  - Rob. Olson, luther. Pfarrer in Hjörundtjord (Norwegen) 1286.
  - J. van Oordt, in Leiden, Oude Ryn (1224).
  - Dr. Max Freiherr von Oppenheim, beim deutschen Generalconsulat in Kairo (1229).
  - Dr. Gustav Opport, Prof. in Berlin W., Bülowstr. 55 I (1264).
  - Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. in Basel, Bernoullistr. 6 (707).
  - Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyceum in Lugano (Cant. Tessin), Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94 (987).
  - Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr. Steindamm 88'90 (1064).
  - Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i. Pr., Hintere Vorstadt 42 (1214).
  - Prof. Dr. W. Pertsch, Geb. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha, Daminweg 25 (328) (†).
  - Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-
  - delphia, Pennsylvania, U.S.A. (996). Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese an der B. theolog. Facultat in Paderborn (1189).
  - Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M., Gärtnerweg 2 (1209).
  - Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock, Georgatz, 74 (699),

Dr. Richard Pietschmann, Prof. an der Univ. und Direktor der Königl. Univ.-Bibliothek in Greifswald, Knopfstr. 13 (901).

Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities, British Museum; 36, Heath Str., Hampstoad in London NW. (1017)

Dr. Richard Pischel, Prof. a. d. Univ. in Halle s/S., Schillerstr. 8 (796). Dr. Samuel Poznański in Warschau, Tlomackie 7 (1257).

- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S, Franckestr. 2 (685). Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Stelermark) II, Leonhardstrasse 59 (1160).
- Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. 89 (644).
- Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Professor a, d. Univers, in Gottingen, Herzberger Chaussee 19 (1200).
- Dr. H. Reckendorf, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilianstrasse 34 (1077).
- Dr. theol. und phil. C. Reinicke, Professor in Wittenberg (871).
- Dr. J. N. Router, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität in Helsingfors, Högleersgatan 25 (1111).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charley & Corr., Bellevue Hospital, in New York (887).
- P. Dr. Joseph Rieber, Prof. der Theologie an der deutschen Univ. in Prag III, Carmelitergasse 16 (1154).
- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Houchelheim, Post Ingenheim, bei Landau, Rheinpfalz (1005).
- Paul Ritter, Lektor a. d. Univ. zu Charkow, Instrumentalstr. 8 (1291).
- Dr. James Robertson, Prof. of Orient. Languages in Glasgow, 7, the University (953).
- Dr. Joh. Roediger, Director der Königl. Universitäts-Bibliothek in Mar-burg i/H., Schwanalice 7 (743).
- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary, in Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).

Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

- Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).
- Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757).
- Dr. Arthur von Rosthorn, Legationssecr, in Peking (China), K. u. K. österr.-ungar. Gesandtsch. (1225).
- Lic. Dr. J. W. Rothstein, Professor an der Universität in Halle a/S., Karlstr. 4 (915).

Dr. Max Rottenburg in Vizsoly, Ungarn (1212).

W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College in Cambridge, England (1175).

D. F. Rudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

- Dr. Franz Rühl, Prof. s. d. Univ. in Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 (880).
- Dr. theol. und phil, Victor Ryssel, Professor an der Univers, in Zürich, Fluntern, Plattenstr. 45 (869).

Dr. med. Lamec Saad, Sanitätsarzt in Jaffa (Syrien) (1048).

- Dr. Ed. Sachau, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin W. Wormser Str. 12 (660).
- Carl Salemann, Exc., Wirkl. Staatsrath, Mitglied der kais. Akad. d. W., Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Haus der Akademie (773). Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Lycealrector in Regensburg (1018).
- Dr. Lucian Scherman, Privatdocent an der Universität in München, Giselastr. 8 (1122).

Herr Celestino Schiaparelli, Prof. des Arab, an der Univ. in Rom, Lungara 10 (777).

Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cécile), Belgien (1056),

A. Houtum - Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspector der Telegraphen in Teheran (1010).

Dr. Emil Schlagintweit, k. bayr. Regierungsrath in Zweibrücken (626).

Dr. Nivard Schlögl. O. Cist., Prof. der Thoolegie in Stift Heiligenkreuz bei Wien (1289).

Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Töpferstr. 20 (1070),

- Dr. Johannes Schmidt, Geh. Rath u. Prof. an der Univ. in Berlin W. Lutzower Ufer 24 (994).
- Dr. Richard Schmidt, Privatdocont a. d. Universität in Halle, Uhlandstrasse 1 I (1157).
- R. Schmutzler, Pfarrer zu Oberlödla b. Rositz (S.-Altenburg) (1273).
- Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie an d. deutschen Universität in Prag I, Aegidigasso (Dominicaner-Kloster) 9 (862).
- Dr H. Schnorr von Carolsfold, Oberbibliothekar der kgl. Univers. Bibliothek in München, Leopoidstr. 33, I (1128).
- Dr. George H. Schodde, Prof. a. d. Capital University in Columbus, Ohio, 452 Keniball Place, U. S. A. (900).
- Dr. Eberbard Schrader, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

Dr. Friedr. Schrader in Konstantinopol (1152).

- Dr. W. Schrameier, kaiserl, deutscher Vice-Consul a, i. am kaiserl, deutschen Consulat in Tsintau, China (976).
- Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft des Judenthums in Berlin N. Ziegelstr. 13 I (1105).
- Dr. Paul Schröder, kaiseri, deutscher Generalkonsul für Syrien in Beirut (700).
- Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Wien, Maxximiliansplatz 18 II (905).
- Dr. Friedrich Schulthess, Privatdocent an der Universität in Göttingen, Friedlanderweg 38 (1233).

Dr. Martin Schultze, Rector a. D. in Ellrich a. Harz (790) (†).

- Lie. Dr. Fr. Schwally. Professor an der Univers. in Strassburg i/Elsass. Lessingstr. 3 (1140).
- Dr. Paul Schwarz, Privatdoc. a. d Univers. in Leipzig, Waldstr. 29 III (1250).
- Dr. Jaroslav Sedláčok, Professor an der k. böhmischen Universität und Kaplan zu St. Heinrich in Smichow bei Prag, Hussgasse 13 (1161).
- Dr. Ernst Seidel, prakticierender Arzt in Leipzig Readnitz, Grenzstrasse 19 II (1187).
- Dr Chr F. Seybold, l'rofessor der semit, Sprachen an der Univers. in

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012). Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempachowo (Bez. Bromberg) (1246),
- Dr. K. Siegfried, Geh. Kirchenrath, Prof. der Theologie in Jena, W .- G .-Bahnhofstr. 12 (692).
- Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Neu-Pasing II bei München (1193).
- David Simonson, Oberrabbiner in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).

- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599) (t)
  Dr. Rudolf Smend, Prof an der Univ. in Göttingen, Bühl 21 (843).
- Dr. theol Henry Preserved Smith, Prof. Amherst College in Amherst, Mass. (918).
- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).
- Dr. phil. Moritz Sobernheim in Berlin W., Bellevuestr. 18 A (1262).

- Herr Dr. Alb. Socin. Professor an der Universität in Leipzig, Schreberstrasse 5 (661) (†)
  - Dr. Rudolf von Sowa, k k. Gymnasialprof. in Brunn, Franz Josephstr. 4 (1039)
  - Dr J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).
  - Dr W. Spiegelberg, Professor an der Universität in Strassburg 1/E., Vogesonstr. 22 (1220)
  - Jean H. Spiro, Prof. à l'Université de Lausanne à Vustiens-la-Ville, Cant. de Vaud (Suisse) (1065).
  - Dr. Reinhold Baron von Stackelberg, Docent am Lazarewischen Institut in Moskau (1120).
  - R. Steck, Prof. d Theol. an der Universität in Bern (689).
  - Dr. Aurel Stein, M. A. Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab University, in Labore (1116).
  - Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Haydnstr. 8 III (1060).
  - P Placidus Steininger, Professor der Theologie in der Benediktiner-Abtei Admont (861).
  - Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O. Wallner-Theaterstr. 34 (175).
  - Dr. H. Steinthal, Prof. an der Universität in Berlin W. Schöneberger Ufer 42 (424) (†).
  - Rev. Dr. T. Stenhouse, in Stocksfield on Tyne, Northumberland (1062).
  - Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultat der Universität in Helsingfors (1167).

  - J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277). Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin N.

  - Oranienburgerstr. 39 (1134).

    Dr. Theod. Stockmayer, in Stuttgart, Feuerseeplatz 14 (1254).

    Dr. Hermann L. Strack, Professor der Theologie an der Universität zu Berlin in Gross-Lichterfelde, Ringstr. 98 (977).
  - D. Victor von Strauss und Tornoy, Exc., Wirkl. Geh. Rath, in Dresden, Lüttichnustr, 34 (719) (†).
  - Dr. Max Strock in Strassburg i Els., Reibeisengasse 8 1259),
  - Arthur Strong, M. A., Lecturer in the University of Cambridge in London, SW Westminster, 36, Grosvenor Road (1196),
  - Dr. phil. Hans Stumme, Professor an der Universität in Leipzig, Funkenburgstr. 4 III (1103),
    - Georges D Sursock, Dragoman des k, deutschen Consulats in Beirut (1014). Dr. Heinrich Suter. Professor am Gymnasium in Zürich, Kilchberg b. Zürich (1248).
  - Aron von Szilady, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
  - Dr. Jyun Takakusu, Nr. 4 Shiroyamacho, Shiba in Tokyo, Japan (1249).
  - A. Tappehorn, Parrer in Vreden, Westphalen (568).
  - Dr. Emilio Teza, ordentl, Prof. an der Universität in Padova (444).
  - G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
  - Dr. G. Thibaut, Principal Muir Central College in Allahabad, Indien (781).
  - Tiele, Professor an der Universität in Leiden (847) Dr. C. P
  - W. von Tiesenhausen, Exc., kais, russ, wirkl, Staatsrath in St. Petersburg, Kaiserl, Eremitage (262).
  - Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, pr. Adr.: Baron G. Tokiwai in Isshinden, Province Ise, Japan (1217)
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

  Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl., Kammerherr Sr. Maj. des
  Kaisers v. Russland in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).
- Horr Rud. Ullmann, Pfarrer in Altenmuhr bei Gunzenhausen in Mittelfranken in Bayern (1150)
  - Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
  - Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande) (130).

Herr Dr. Herm. Vambery, Prof. an der Univ. in Budapest, Franz-Josephs-Quai 19 (672).

Dr. B. Vandenhoff, Privatdocent in Münster i/W., Bergstr. 8 (1207).

- Cand. phil. Friedrich Veit, in Ostdorf b. Balingen i/Württemberg (Schwarzwaldkreis) (1185).

Albin Venis, Principal Sanskrit College in Benares (1145).

- Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leiden, Gangetje 1 (1119)
- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalderstr. 127 (1146).
- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Burgstr. 10. (1234).
- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057),
- Dr. Wilh. Volck, kais, russ. w. Staatsrath und Prof. der Theol, in Greifswald, Papenstr. 18 (536).
- Lic. Dr. K. Vollers, Professor an der Universität in Jena, Oberer Philosophenweg 15 (1037).
- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an der Universität in Basel, Gartenstrasse 93 (921).

Oscar Wassermann in Berlin C, Burgstr. 21 (1260).

- The Venerable Archdeacon A. William Watkins, The College, in Durham (827).
- Dr. J. B. von Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Geschichte an der Universität in Graz, in Ruhestand, Bürgergasse 13 (613) (†).
- Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Universitätsbibliothek und Privatdocent a. d. Univers. zu Leipzig in Gautzsch b. Leipzig (1173). Dr. J. Wellhausen, Professor an der Universität in Göttingen, Weber-
- strasse 18a (832).
- Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N. Auguststrasse 69 (47).
- Pfarrkandidat K. Weymann in Hagsfeld bei Karlsruhe i. B. (1279).
- Dr. Alfred Wiedemann, Professor an der Universität in Bonn, Königstrasso 2 (898).
- Dr. Ulrich Wilcken, Professor an der Universität in Breslau, Kleinburgstrasse 7 II (1206).

Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

- Dr. Hugo Winckler, Privatdocent der semit Philologie an der Universität zu Berlin in Wilmersdorf bei Berlin, Bingerstr. 80 (1177).
  - Dr. Ernst Windisch, Geb. Hofrath, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).
- Dr. Moritz Winternitz, Prof. i. Prag, Kgl. Weinberge, Manesgasse 4 (1121).
- W. Witschel, Oberlehrer am Louisenstädt. Realgymnas. in Berlin 8, Planufer 39 (1226).

Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Birkenhead, Chester, 44 Rock Park, Rockferry (553).
- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).
- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstochterschule in Dresden, Albrechtstr. 15 (639).
- Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Jägerplatz 2 (1149).
- Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-
- versität in Prag I, Karlsg, 174 (1221). Dr. Heinr. Zimmer, Geh. Regierungsrath, Professor an der Universität in Greifswald, Karlsplatz 13 (971).
- Dr. Heinr, Zimmern, Prof. a.d. Univ. in Breslau, Lothringerstr. 11 (1151).
- Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität in Smichov b/Prag, Hussstrasse 539 (1129).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten 1);

Das Veltel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (3). Die Königl. Bibliothek in Berlin W. Opernplatz (12).

Königl, and Universitäts-Bibliothek in Breslau (16),

Königl, und Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr (13), Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in München (18),

La Bibliothèque Khédiviale à Caire (Égypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5).

" Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33).

K. K. Hofbibliothek in Wien (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Sigmaringen (1).

The New-York Public Library, Aster Lenox and Tilden Foundations, in New-York, 40 Lafayette Place (44).

The Owens College in Manchester, England (30).

Das Rabbiner-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, Berlin C, Gipsstr. 12a) (8).

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9).

Union Theological Seminary in New York (25).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

Königl, Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

Universitats-Bibliothek in Basel (26),

Königl, Universitäts-Bibliothek iu Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

Königl, Universitäts-Bibliothek in Christiania (43).

Kaiserl, Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg 1/B. (42).

Grossberzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

Grossherzogi, Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

Königl. Universitäts-Bibliothek "Albertina" in Leipzig. Beethovenstr. 4 (8).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

Königl, Universitäts-Bibliothek in München (40),

Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

Kaiserl. Universitäts- u. Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els. (7).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11),

# Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städtenamen.)

Das Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia.

Die Königl, Preuss, Akademie der Wissenschaften in Berlin. Die Geseilschaft für Erdkunde in Berlin SW, Wilhelmstr. 23.

Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen in Berlin, NW, Pritzwalkerstr. 17.

Die Redaction des Al-Machriq, Revue catholique orientale i. Beyrouth (Syrien).

The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.

La Société des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, à Bruxelles.

Die Magyar Tudomanyos Akadémia in Budapest,

Die Redaction der Ethnologischen Mittheilungen aus Ungarn, in Budapest.

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute beigetreten sind.

- Le Ministère de l'Instruction publique à Caire (Égypte). 10.
- 11. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo. 12.
- Das Real Instituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2. 13.
- 14. Studj italiani di filologia indo-iranica in Florenz,
- 15. Società asiatica italiana in Florenz, Piazza San Marco 2.
- 16. Die Königl, Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen.
- Der Historische Verein für Stolermark in Graz.
- Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie im Hang.
- Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
- 20. Das Curatorium der Universität in Leiden.
- Die Reduction des Toung-pao in Leiden. 21.
- Der Deutsche Verein zur Erforschung Palastinas in Leipzig. 22.
- The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37, Great 23. Russell Street.
- 9.1 The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W 22, Albemarle Str.
- 25. The Royal Geographical Society in London W. 1. Savile Row.
- 26. Das Athénée oriental in Lowen.
- Die Königl, Bayer, Akademie der Wissenschaften in München. 27.
- The American Oriental Society in New Haven.
- 29. Die École spéciale des Langues orientales vivantes in Paris, Rue de Lille 2.
- Das Musco Guimet in Paris.
- Die Revue Archéologique în Paris, Rue de Lille 2.
- Die Société Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut.
- Die Société de Géographie in Paris, Boulevard St. Germain 184. 33.
- 34. Die Société Academique Indo-chinoise in Paris.
- Die Kniserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. 35
- 36 Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
- 37. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg
- 38. The American Philosophical Society, in Philadelphia, No. 104 South Fifth street
- The American Journal of Archaeology in Princeton, New Jersey U. S. A.
- Die R. Accademia dei Lincei in Rom. 40.
- Die Direzione del Bessarione in Rom, S. Pantaleo 3. 41.
- Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur) 42. in Saigon.
- The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
- The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo (Japan). 44.
- The Asiatic Society of Japan in Tokyo, 45.
- Die Königl Universitätshibliothek in Upsala. 4.6 37
- The Smithsonian Institution in Washington.
- The Bureau of Ethnology in Washington. 48.
- Die Kniserl, Königl, Akademie der Wissenschaften in Wien. 49.
- Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2. 50.
- Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4.

# Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift:

- So. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.
- Das Königl, Ministerium des Unterrichts in Berlin,
- Die Privat-Bibliothek Sr. Majestat des Königs von Sachsen in Dresden.
- Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
- Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).
- Die Königl, Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.
- Die India Office Library in London SW. Whitehall, Downing Str.
- Die Königl, öffentliche Bibliothek in Stuttgart,
- Die Königl, Universitäts-Bibliothek in Tübingen.

# Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von den Geschäftsführern. I.—LIII. Band. 1847.—99. 728 M. (I. 8 M. II.—XXI à 12 M. XXII.—LIII. à 15 M.) (Für Mitglieder der D. M. G. 490 M. 50 Pf.)

Früher erschien und wurde spüter mit obiger Zeitschrift vereinigt: Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1845 und 1846 (1ster und 2ter Band). 8. 1846—47 5 M. (1845. 2 M. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 findet sich in den Heften der "Zeitschrift" Bd. IV—XIV verteilt enthalten.

Register zum 1.-X. Band. 1858. 8, 4 M, (Für Mitglieder

der D. M G 3 M)

Register zum XI.—XX Band. 1872. 8, 1 M, 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M G 1 M 20 Pf.)
Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8, 1 M, 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M 20 Pf)

Register zum XXXI - XL Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mitglieder dor D M. G 2 M. 50 Pf.

Register zum XLI.-L. Band, 1899, 8, 4 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Bd 2, 3, 8-10, 25-27, 29-32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgange oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Halfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25-27, 29-32, welche nur noch zum vollen Ladenpreise (å 15 M.) abgegeben werden können.

- Supplement zam 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenland Studion 1859-1861, von Dr. Rich. Gosche. 8, 1868. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.1

Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rich. Gosche. Heft I. 8 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G 2 M 25 P<sub>t.</sub>) Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October 1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publiciert worden. Supplement zum 33. Bande:

Wissenschuttlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socia. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M. (Fur Mitglieder der D. M. G 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Soein. I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I & II Hälfte complet: 6 M. (Für Mitglieder der D M. G. 3 M.)

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857—1859 8 19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 IJ.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythongeschichte des Orients von F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. 6 1 M. 80 Pf.) Vergriffen bis auf 1 Exemplar.

Nr. 2. Al Kindi, genannt "der Philosoph der Araber". Ein Vorbild seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegoben, übersetzt und erläutert von M. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M 50 Pf.) Vergriffen bis auf 1 Exemplar.

Nr 4. Ueber das Çatrunjaya Mahatmyam. Ein Beitrag zur Geschichte der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 40 Pf.)

Nr. 5. Uober das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Litteratur Von Rich. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 l'f. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 40 l'f.)

II. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 20 M. 30 Pf.)

Nr 1. Hermae Pastor Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine vertit Aut. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G 4 M. 50 Pf.)

Nr 2. Die fünf Gathas des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von M. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen enthaltend 1860. 6 M (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der Hanenten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugh. Zum ersten Mal herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. Flügel. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M 50 Pf.)

Nr. 4 Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen bearbeitet von G. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 80 Pf.)

Nr. 5. Katha Sarit Sagara. Die Mürchensammlung des Somadeva, Buch VI VII Hernusgegeben von H. Brockhaus. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50  $P_1$ .) Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 M.

HI Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 25 Pf)

bhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III Band

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herzusgegeben von H. Conon von der Gabeleutz. 1 Heft Toxt. 1864 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pr.)

Nr 2. 2. Heft. Mandschu-Doutsches Wörterbuch 1864. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pr.)

Nr. 3 Die Post- und Reiserouten des Orients Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pj. ..

Nr. 4. Indische Hausregeln Sanskrit u Doutsch herausg von Ad. Fr. 1. Heft. Text. 1804 2 M. (Für Mitglieder Stensler. I. Acvalayana. der D. M. G. 1 M. 50 P/3

\_\_\_ IV Band (in 5 Nummern). 1865-66. 8. 18 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der D M G 12 M 90 Pf)

Nr 1 Indische Hausregeln. Sanskrit u Deutsch herausg von Ad. Fr. Stenzler. I. Açvalàyana 2 Heft Uebersetzung 1865. 3 M. (Für Müglieder der D. M. G. 2. M. 25 Pf.)

Nr. 2. Cantanava's Phitsûtra. Mit verschiedenen indischen Commentaren. Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg von 1866 3 M. (Fur Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.) Uebersetzung und Anmerkungen herausg von Fr. Kielhorn.

Nr 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Abhangigkeit vom Parsismus. Von A. Kohut. 1866 2 M. (Für Mitglieder der II M G. 1 M 50 Pf.)

Nr 4 Die Grabschrift des sidenischen Königs Eschmun-ezer übersetzt und erklart von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der D M. G 90 Pf.)

Nr 5. Katha Sarit Sagara Die Märchensammlung des Somadeva. Buch IX-XVIII. (Schluss.) Herausgogeben von H. Brockhaus. 16 M (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.

V Band (in 4 Nurmern) 1868—1876. 8. 31 M 10  $P_l^r$ . (Für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85  $P_l^r$ .) Nr. 1. Versach einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der Genasis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr 2. Bosnisch-türkische Sprachdeukmäler von O. Blau. 1868. 9 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Saptaçatakam des Hala von Albr. Weber. 1870. 8 M (Für Mitglieder der D. M. G 6 M.) Herabgesetzt auf 2 M., für Mitglieder 1 M.

Nr 4 Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Abhandlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg, von Sam, Kohn. 1876. 12 M (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)

. VI. Band (in 4 Nummern) 1876—1878. 8. 39  $M_{\odot}$  (Für Mitglieder der D. M. G. 29  $M_{\odot}$  25 PT)

Nr 1 Chronique de Josaé le Stylite, écrite vers l'an 515, texte et traduction par P. Martin. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D M. G. 6 M. 75 17)

Nr 2. Indische Hausregein Sanskrit und Deutsch herausgeg, von Ad. Fr. Stenzler. II Päraskara. 1 Heft. Text. 1876. 8 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.)

Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten Inhalts Von M. Steinsehneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der D. M G. 16 M. 50 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VI. Band.

Nr 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Päraskara 2. Heft. Uebersetzung 1878–8. 4 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)

VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 42 M (Für Mitglieder der D. M. G. 29 M 50 Pf.)

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, edited with an Introduction Notes, and a Präkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M G. 7 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 6 M. für Mitglieder 4 M.

Nr. 2. De la Métrique chez les Syriens par M. l'abbé Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt
und durch Untersachungen zur historischen Topographie erläutert von Georg Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)
No 4. Das Saptacatakam des Hala, herausg von Albr. Weber. 1881.
8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.) Herabgesetzt auf
18 M., für Mitglieder 12 M.

VIII. Band (in 4 Nummern) 1881—1884. 8. 27 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf).

No. 1. Die Vetalapaneavingatika in den Recensionen des Civadasa und eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg, von Heinrich Uhle. 1881. 8. 8 M (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M

No 2. Das Aupaphtika Sûtra, erstes Upanga der Jaina. L. Theil. Einleitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann, 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben und übersetzt von Friedrich Buethgen. 1884 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M G 5 M.)

No. 4. The Baudhayanadharma-Astra, ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D M. G. 6 M.)

No 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Açvalayana, Paraskara, ankhayana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8. Cankhayana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8.

4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit Adolbertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)

D. M. G. 5 M.)

Samkhya-pravacana-bhashya, Vijiianabhikshu's Commentar zu den No. 3. Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.
8. 10 M (Für Mitglieder der D. M G. 8 M.)
No. 4. Index 2n Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August

No. 4. Index 2n Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August

Blau. 1893. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

X. Band (in 4 Nummern) 1893—1897. 8. 24 M. 30 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 20 Pf.)

No. 1. Die Cukasaptati. Von Richard Schmidt. 1893. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

No. 2. Die Avasyaka-Erzählungen, herausgegeben von Ernst Leumann. 1. HeR. 1897. 8. 1 M. 80 Pf. (Für Mitglinder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.) No. 3. The Pitrmedhasūtras, od. by W. Caland, 1896. 8. 6 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.) No. 4. Die Marathi-Uebersetzung der Sukasaptati, Marathi und deutsch

von Richard Schmidt. 1897, 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. XI. Band.

No. 1. Wörterbuch der Dialekte der deutschen Zigeuner, zusammengestellt von Rudolf von Sowa. 1898. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung zur Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwortstämmen von Carl Meinhof. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder d. D. M. G.

Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte nebst No. 3. einem Erkurso über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen Unterngypton von Martin Hartmann. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.

Vergleichung-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg. von Ferd. Wilstenfeld. 1854. 4 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 l'f.) Vergriffen bis auf 1 Exemplar.

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vorgleichungstabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Herausgegeben von Dr. Eduard Mahler. 1867. 4, 75 Pf. (Für Mitglieder der D M G 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia, la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da Michele Amari. 3 fascicoli 1855—1857—8. 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 9 M.) Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove annotazioni critiche del Prof Fleischer. 1875. 8 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 M.

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michelo Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitglieder der D M G. 1 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 1 M. 50 Pf., für Mitglieder 1 M.

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D M. G. herausgegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857-61.

4 Bände. 8. 42 M (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Herabgesetzt auf 30 M., für Mitglieder 20 M.

Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II, sive libri Regum. Paralipomenon. Esdrae, Esther. Ad librorum manuscriptorum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fasc. I. 1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Fasc II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pr.)

Firdusi Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G. von Ottokar von Schlechta-Weschrd. (In türkischer Sprache.) 1862.
8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey Compte-rendu d'une découverte importante en fait de numismatique musulmane publié en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de Schlechta-Weschrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 30 Pf.

The Kamil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the Manuscripts of Leyden, St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W. Wright. XII Parts. 1864—1892. 4. 96 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 72 M.) Lit Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) IId—Xth Part. 1865—74 A. Jeder Part 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1862. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) XIIth Part (Critical notes) besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 1892. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bande. 1866—73. 8. 180 M. (Fur Meglieder der D. M G. 120 .W.)

gneder der D. M. G. 120 M.)

I.—IV. Band in je 2 Halbbünden. 1866—1869. 8. Jeder

Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)

V. Band. 1873. 8. 24 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M.)

VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 30 Pf.)

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 70 Pf.)

Ibn Ja'is Commentar zu Zamachiari's Mufassal. Nach den Handschriften zu Lelpzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg, von G. Jahn. 2 Bande 1876-1886. 4. 117 M. (Für Mitglieder gesetzt auf 72 M., für Mitglieder 48 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.) Herab-

I Hand 1 Heft 1876. 2. und 3. Heft 1877 4 Heft 1878 5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4 Jedes Heft 12 M (Fur Mitglieder der D. M. G. jo 8 M) Herabgesetzt auf 7 M. 50 Pf., tur Mitglieder

5 11.

II. Hand. 1. Heft 1883 2 Heft 1885. 3 Heft 1886 Jedes Heft 12 M (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M) Herabgesetzt auf je 7 M, 50 Pf. für Mitgl. je 6 M., 4. Heft. 1886. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 4 M. 50 Pf. für Mitglieder 3 M.

Chronologie oriontalischer Völker von Albérûni. Herausg von C. Ed. Sachau.

2 Hefte 1876—78 4 29 M (Für Mitglieder der D M G. 19 M)

Herabgesetzt auf 15 M., für Mitglieder 10 M.

Heft 1. 1876. 4. 13 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M. 50 Pf.)

Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.

Heft 2. 1878. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.

Malavika und Aguimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten Mit kritischen und erklärenden Anmerkungen herausg von Fr. Bollensen. 1879 s 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.) Herabgesetzt auf 6 M.

für Mitglieder 4 .M. Maitrayani Samhith, herausg von Dr Leopold von Schroeder. 1881-1856.

8. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
Erstes Buch. 1881 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Zweites Buch. 1883. 8 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Drittes Buch. 1885. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Viertes Buch. 1886 8. 12 M. (Für Mitglieder der D.M G 9 M.

Nach den Handschriften zu Berlin, London und Wien auf Kosten der deutschen morgenlandischen Gesellschaft herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke, Erstes Heft. Leipzig. 1885. 8. Text 56 S., Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M.)

Katalog d Bibliothek der Deutschen morgenländ Gesellschaft I Druckschriften und Achnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M) In Neubearbeitung begriffen.

- II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm
Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 15 Pf.) Vergriffen bis auf 8 Exemplare.

Teuffel, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chanate Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

- Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors by *Theodor Aufrecht*. 1891, 4, 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.)
- Part II. 1896. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D.M.G. 6 M.)
- Goldsiher, Ign., Der Diwan des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 46 und 47.) 1893, 8, 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baišin. Tibetisch-mongolischer Text mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen. 1894. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)
- Die Deutsche morgenländische Gesellschaft 1845—1895. Ein Rückblick gegeben von den Geschäftsführern in Halle und Leipzig. 1895. 8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)
- Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 8.) Leipzig 1895. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) (Separat-Abdruck aus der "Zeitschrift, Bd. 49" in 60 Exemplaren.)
- Zu den für die Mitglieder der D. M. G. sestgesetzten Preisen können die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen werden; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht gewährt.

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# Bemerkungen zu den beiden grossen Inschriften vom Dammbruch zu Marib

(Glaser 554 und 618).

Von

#### Franz Praetorius.

Die beiden grossen von ihm entdeckten Inschriften vom Damme zu Marib, die umfangreichsten der bisher bekannten südarabischen Inschriften, hat Glaser selbst im Jahrgange 1897 der Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (6. Heft; S. 360—488 der durchlaufenden Seitenzählung) in hebräischer Umschrift veröffentlicht, übersetzt und ausführlich erläutert. Im grossen und ganzen dürfte er den Sinn beider Inschriften richtig erkannt haben. Nach Glaser hat Winckler im 1. Jahrgange von Peisers Orientalistischer Literaturzeitung Sp. 19 ff. beide Inschriften im Auszuge übersetzt und mit knazen Erläuterungen versehen.

Ich hoffe, in manchen Einzelheiten über die Erkenntnis dieser mei zur beiden Vorgäuger hinausgekommen zu sein und lege was ich — bald mehr, bald weniger sicher — erkannt zu haben glaube, in den nachfolgenden Bemerkungen nieder. Ich gebe, wie gesagt, nur Bemerkungen: Hinsichtlich des zusammenhängenden Textes ver weise ich auf die Arbeit Glasers.

Den Pluralis majestat. bezeichne ich wie Glaser und Winckler, und wie schon in meiner Ambarischen Sprache, durch grossen An Cangsbuchstaben beim Pronomen. Anders als Glaser bezeichne in der hebräischen Umschrift durch w das dem äthiop. Um entsprechende Zeichen, durch was dem äthiop. In entsprechende.

Der Kürze wegen nenne ich in dieser Veröffentlichung die kleinere Inschrift, Gluser 554: I; die umfangreichere, Glaser 618: IL

I

In der Übersetzung des Königstitels glaube ich, zwei von Winckier aufgestellte Behauptungen ablehnen zu müssen. Ich übersetze "König von Saba und Duraidan und Hadramaut und Ymnt und Ihrer Beduinen, von Taudm und Tihamat".

Bd. LIII.

Es ist mir zunächst unverständlich, wie durch das 7 in 772 17271 1820 die beiden Ländernamen "Saba und Raidän" zu einem Begriff zusammengezogen werden sollten, während der Titel ohne is bedeuten würde "König von Saba und (König) von Raidän". Von vornherein schon ist es doch mehr als wahrscheinlich, das durch das zwischentretende ", das nur den Begriff "König" wieder aufnehmen könnte, die Begriffe Saba und Raidän eher von einander getrennt, als miteinander vereinigt werden können. Gerade wenn Saba und Raidän zu einer Einheit zusammengezogen werden sollten, müsste aller grammatischen Wahrscheinlichkeit nach i zwischen beiden fehlen. Und umgekehrt, wenn man besonders hätte ausdrücken wollen, dass "die Königswürde der übrigen Länder für sich bestehe", so hätte man das aller grammatischen Wahrscheinlichkeit nach eher durch Zufügung, als durch Nichtsetzung von erreichen können, man würde gerade dann erwarten zur in zu zu von zu zu zu zu minäischen Epigraphik S. 74 (4. Abs.).

Winckler verweist, wohl um diese grammatische Absonderlichkeit glaubhafter zu machen, auf II 87, wo es heisst וכבר הצרמות ולפרכת. Ich sehe in dem Kebir von Hadramaut und in Dfrnt zwei verschiedene Personen. Aber selbst angenommen (aber nicht zugegeben), dass durch jene drei Worte eine Persönlichkeit bezeichnet werden sollte, angenommen dass wirklich, wie Winekler meint, durch das 7 ausgedrückt würde, dass "nur ein Statthalter für Hadramaut und Frnt' anzunehmen ist: So ist das doch etwas ganz anderes, als wenn Saba und Raidan' zu einem Begriffe zusammengezogen werden sollen! Und wo wäre auch nur der geringste Grund zu der Annahme, dass Hadramaut und Frnt nur einen Statthalter gehabt? Ich glaube, Winckler stützt seine These über אבא ודרירן hier auf etwas Unbewiesenes, das aber auch dann nichts beweisen würde, wenn man es als bewiesen annehmen wollte. -Ist übrigens nicht auch in dem Königstitel nur von einem Könige die Rede, obwohl vor מצרמות und ישנת nicht i steht?

lch kenne sehr wohl die historischen Gründe, die Winckler veranlassen, Saba und Raidān unter dem Gesichtspunkt einer höheren Einheit zu betrachten, und bestreite das Recht dazu keineswegs; aber ich bestreite, dass dieser Gesichtspunkt sprachliche Andeutung gefunden. Ich halte nach wie vor 7 für einen Bestandteil des Namens selbst: Nicht Raidān, sondern Duraidān lautet derselbe, wenigstens die vollständige Form desselben; vgl. zuletzt ZDMG. 50, 144. Dass die Schreiber der äthiopischen Inschriften den Namen in der Form Raidān auffassen konnten, ist leicht begreiflich. — Man wird auch finden, dass Winckler sich zu seiner eigenen Erklärung der Inschrift Gl. 1359/60 (Zl. 6, 9 f.) hiermit in Widerspruch gestellt hat; vgl. Mitt. Vorderasiat. Ges. II, S. 328 letzter Abs.; weiter S. 335 a. E. — 336. —

Sodann übersetzt Winckler in dem Königstitel אירבהיטו durch, die Araber\*, denn das Suffix habe hier determinierende Bedeutung.

Diese Behauptung hat Winckler schon öfters aufgestellt, und in den Mitt. Vorderasiat. Ges. II, 343 hat er sogar den Grammatikern und Philologen vorgeworfen, dass ihnen diese so gewöhnliche determinierende Bedeutung des Suffixes unbekannt sei. Auch ich fühle mich durch diesen Vorwurf getroffen, insofern ich allerdings diese Bedeutung des Suffixes nicht kenne. Ich glaube aber, dass der Irrtum oder mindestens eine gewisse Unklarheit auf seiten Wincklers ist. Soviel ist freilich richtig, dass durch ein angehängtes Suffix ein Nomen determiniert wird, aber es wird dadurch mehr als bloss determiniert: Es tritt zugleich in Beziehung zu einem anderen Nomen. Der blossen Determinierung dient der in den südarabischen Inschriften bekanntlich vorhandene und ausgiebig angewendete Determinativartikel. Lassen wir nun das in dem Suffix liegende Bedeutungsmoment der Beziehung auf ein anderes Nomen in der Übersetzung fort, so werden wir dem Sinne des Originals nicht ganz gerecht, - es sei denn, wir könnten nachweisen, dass die südarabische Sprache selbst jenes Moment aufgegeben und ein gewisses Suffix artikelhaft gebraucht habe. Es würde sich das wohl daran erkennen lassen, dass das Suffix dann auch in Fällen gebraucht werden würde, wo eine Beziehung auf ein anderes Nomen überhaupt, oder wenigstens auf ein der grammatischen Form des Suffixes entsprechendes Nomen unmöglich ist. Diesen oder sonst einen Beweis für seine Behauptung hat Winckler aber, soviel ich sehe, nirgends auch nur versucht; es scheint, als habe er jene Behauptung tiberhaupt nur aufgestellt, weil eine (nach seiner Meinung) glatte deutsche Übersetzung nach deutschem Sprachgebrauch manchmal lieber den Artikel gebrauchen würde, als ein Possessivpronomen. Als ob dieser Massstab zur Beurteilung südarabischer oder anderer Spracherscheinungen angelegt werden könnte! Hat das Suffix etwa in Lill Ham. Maf, 12 (und in zahllosen ähnlichen Fällen) bloss "determinierende" Bedeutung, weil deutscher Sprachgebrauch hier lieber sagen würde , die Nacht hindurch"? Nicht einmal in einer artikellosen Sprache, wie im Syrischen, würde man mit Recht behaupten können, dass z. B. in onogoof our das Suffix bloss determinierende Bedeutung habe.

Zuerst m. W. hat Winckler von diesem "im Sabäischen besonders häufigen Sprachgebrauch" geredet in seinen Altorientalischen Forschungen I, 385. Angenommen dass die beiden Bruchstücke der betr. Inschrift wirklich unmittelbar aneinander gehören, angenommen weiter, dass die Auffassungen Wincklers sonst überalt das Richtige treffen, dass namentlich auch das von Glaser selbst bezweifelte weitelt, aus dasseht, — so sehe ich doch nicht den geringsten Grund, aus dem weiter "Gottes" bedeuten soll, nicht "ihres Gottes"; d. h. ich würde das Suffix zunüchst auf Israel beziehen, vielleicht aber auf den Urheher der Inschrift und seine

Familie. Anderwärts findet man ja auch אלההה sein Gott (Miles

1, 3: ZDMG, 30, 680).

Sodann Mitteil. der Vorderasiat. Gesellsch. II, 342 f. Obwohl Winckler seine Übersetzung von בל עבריתרות Zl. 14 der Vertragsinschrift "in alle ewigkeit" selbst mit einem Fragezeichen versieht, knüpft er daran doch zwei Seiten später Bemerkungen über die determinierende Bedeutung des Suffixes. Ich denke, wir verzichten hier auf weitere Erörterungen so lange, bis die Bedeutung jener Wortgruppe klarer sein wird.

Weiter Mitt. Vorderasiat. Ges. II, 349. Bekanntlich wird die Sonnengöttin virow im Sprachgebrauch des Südarabischen nicht immer (WZKM, X, 155 = Sab. Denkm, S, 55 ff.), wohl aber in der Regel mit dem Suffix der 3. Pers. plur. masc. verbunden: ממשרתה: ein Sprachgebrauch, der doch wohl in "unser Herr und Heiland. notre Dame" u. a. bekannte Parallelen hat. Nun soll das Suffix nach Winckler hier determinierend sein "die Sonne", und zugleich die Behandlung der Gottheit als Plural anzeigen (wie אלהיב, אלההמו אלההמו (inen so wenig wie oben bei אלההמו einen Grund, von der alten Auffassung abzugehen und verweise noch auf Osiand. 31, 2 (ZDMG. 19, 261 ff. = Babylonian & Orient. Record Nr. 56, Vol. V, S. 195), wo שמשהם steht, während Zl. 6 ישמשהם: Aus diesem Wechsel geht doch mit Sicherheit hervor, dass die Suffixe bei dieser Gottheit vom südarabischen Sprachgefühl durchaus in ihrem ursprünglichen Sinne aufgefasst wurden. Durch זמו wird die Göttin auf die Gemeinde der Religionsgenossen, durch 177 auf den einzelnen Weihenden bezogen. Und überdies, da die Sonnengöttin der Südaraber eben eine Göttin ist, sollte man da bei Wincklers Auffassung nicht das (bisher m. W. noch nicht belegte) weibliche Pluralsutfix erwarten, also vermutlich מממטהן? Und wenn (ich glaube) zweimal auch אשמשותמר vorkommt, so spricht auch diese pluralische Form des Substantivs nicht dafür, dass der Name der Göttin als Plural gelte: Falls nicht etwa ein تغليب vorliegen sollte (z. B. = Sonne, Mond und Sterne), so deutet work auf die durch verschiedene Verehrungsstätten selbst zu einer Mehrheit von Göttinnen gewordene Sonnengottheit.

Und nun sell nach Winekler auch in dem Königstitel das Suffix von אברבהנוי bloss durch den Artikel wiedergegeben werden: "(König)...der Araber". Ebenso II, 75 לאחבטהמר המתכהבנו den Habes und den Himyar". Auch hier sehe ich nicht ein, warum der König von den ihm unterthanen, von den ihm Heeresfolge leistenden Völkern oder Teilen von Völkern nicht als von seinen Beduinen, seinen Abessiniern, seinen Himyaren sprechen sollte, und warum eine solche Bezeichnung nicht auch in dem offiziellen Königstitel Platz haben könnte.

Ich denke also, dass aus den bisher von Winckler vorgeführten Beispielen ganz und gar nicht hervorgeht, dass die Pronominalsuffixe im Südarabischen artikelhaft gebraucht werden könnten (wie im Äthiopischen). —

Dem arabischen Sprachgebrauch folgend, übersetze ich אנרב mit "Beduinen". Ob zwischen ערבן II, 49 und 64 irgend ein sachlicher Unterschied besteht, weiss ich nicht.

Nach Sab. Denkmäler S. 71 wird nicht daran zu zweiseln sein, dass nicht nur המתח, sondern auch שורם geographische Eigennamen sind 1). Ich weiss nicht, wie man dieselben grammatisch anders auffassen könnte, denn als koordiniert den vorhergehenden fünf Genitiven. Bei Glasers Übersetzung "Ihrer Araber im Hoch- und Tiefland" würde man eine Präposition vermissen; bei Wincklers Übersetzung "der Araber von Gebirge und Ebene" würde ein besonderer Genitivexponent zu erwarten sein (trotz der von Winckler, alter. Forsch. I, 335 wohl ad hoc aufgestellten Regel, dass das Suffix besonders dazu diene, Idäse-Verbindungen noch besonders zu determinieren). Ich denke, nachdem die Länderaufzählung durch מונים במונים unterbrochen ist, wird sie mit שמרם asyndetisch wieder aufgenommen.

Zl. 7 "" übersetzen Glaser und Winckler mit Recht durch Sie gelangten". Das Wort war bisher m. W. aus den südarab. Inschriften nicht bekannt, findet sich aber in den beiden Damminschriften mebrero Male, und zwar so, dass je aus dem Zusammenhange die Bedeutung "gelangen" deutlich hervorgeht. Offenbar liegt das äthiop. Nach vor. Mag die in Delitzsch-Haupts Beitragen I. S. 28 für dieses Wort vorgeschlagene Etymologie richtigsein oder nicht: Hier anlautendes b, dort anlautendes w deuten nicht auf Urverwandtschaft, sondern auf Entlehnung. Die Annahme liegt nahe, dass schon damals in den nordäthiopischen Volksdialekten

**NA** wie vascha gesprochen worden ist (mindestens im Kontexte des Satzes, vgl. Tigriñagrammatik § 62 a. A.), was in südarabischer Schrift, vielleicht auch im südarabischen Munde nicht ganz genau wiedergegeben werden konnte, und wofür das nüchstliegende eben wascha war, d. h. rein labiales w für dentilabiales. Aber da sich auch umgekehrt in den Damminschriften b für äthiop. w zu finden scheint (vgl. zu I, 16), so möchte ich jene Erklärung doch nicht für sieher halten.

Da es sich um die Wiederherstellung des Dammes handelt, der quer durch Thal und Bett des Flusses ging (s. Journ. asiat. VII, Bd. 3, S. 3 ff. und Plan Digue de Mareb ebenda), so liegt es nah, אבבר בו Tassen: indes stört das ihm voraufgehende בבר בו Tassen: indes stört das ihm voraufgehende ihm voraufgehende ihm voraufgehende ihm

<sup>1)</sup> Vgl. auch Derenbourg, Etudes sur l'épigr. du Yemen Nr. 13, Zl. 4'5; dazu Österr. Monatsschr. f. d. Orient 1884, S. 62.

In יעדבהר Zl. 7/8 liegt ebenfalls der Plural majest. des Perfekts vor "und Sie stellten ihn wieder her". Die Pluralendung a wurd in den Inlaut tretend, nicht geschrieben. Ebenso sind aufzufassen Zl. 8–9, וכעדבהר Zl. 80. וכעדבהר Zl. 80. וכעדבהר II, 101 bis 102, רמשיבהר II, 111 u. a. m.

Die beiden unmittelbar folgenden Wörter משרם ושינם Zl. 8 machen, da sie indeterminiert, syntaktisch anscheinend isoliert, zur Bildung und zum Verständnis des Satzes nicht notwendig sind, den Eindruck, als seien sie absolute Infinitive zu דוֹבהר, die die nähere Art und Weise des Wiederherstellens näher angeben. Ebenso Z. 23. Noch deutlicher scheinen beide Ausdrücke Z. 73 als absolute Infinitive zu dem Verbum finit. משורה zu stehn. Anders Z. 28, II, 58, II, 111 -112. - Zur Bestimmung der Bedeutung von pres bat bereits Glaser auf S. 13 f. eine Stelle aus einer anderen seiner Inschriften beigebracht: Ich denke dass hier durch die Umgebung für אמצוהר die Bedeutung "seine Gräben" äusserst nahegelegt wird. möchte ich denn auch in den Damminschriften die Bedeutung graben" annehmen. Ist das richtig, so empfiehlt sieh für prien die Bedeutung "mauern" oder ahnlich. Der Damm wurde wieder hergestellt mit Spaten und Maurerkelle. Die Etymologie betreffend. so wird man bei مرة , سور an eine Ableitung von سورة , سور denken: zu בשני aber fehlt jeder Vergleich. Nur das im Äthiop. recht fremdartig aussehende U18-3 Kiste, Schatzkiste, Sarg könnte wohl ein Eindringling aus dem Südarabischen sein, würde aber dann - wofern die obigen Ausführungen richtig - diese Bedeutung wohl aus der Bedeutung eines gegrahenen Aufbewahrungsortes entwickelt haben.

Während mit אלבר ff. Zl. 6 die Wiederherstellung des Dammesihrer Länge nach angegeben wird, wird mit אינ ff. Zl. 7 die Wiederherstellung ihrer Hähe nach angegeben: "bis Sie ihn zum Gipfel brachten von der Niederung aus, von Wädi Tmhn". — Mit Zl. 10 beginnen nun Angaben über Wiederherstellung verschiedener Teile des Dammbaues, die nicht dem eigentlichen Damm angehören. Die Namen für diese einzelnen Teile sind meist nicht mit Sicherheit zu enträtseln.

Zunächst Zl. 10 בוֹאבן. Das באבן bei Derenbourg, Etudes sur l'epigr. du Yémen Nr. 14, Zl. 10 ist sicher etwas ganz anderes und hilft nichts, den Sinn unseres Wortes kennen zu lernen. Nur aus dem Zusammenhange, wie ich ihn ratend zu erkennen glaube. mutmasse ich, dass es sich um einen gemauerten Pfeiler beim Schleusenbau handelt: "Und sie stellten wieder her den Pfeiler von seiner Basis an".

In בּבּרה Zl. 11 vermute ich wieder den defektiv geschriebenen Plur, majest, eines Verbums irgend welches bautechnischen Sinnes. Von der noch aufzufindenden speciellen Bedeutung wird es abhängen, wie die nächsten Worte grammatisch aufzufassen sind. — Durch die bekannte Bedeutung des Verbums אם ist der Sinn des unmittelbar folgenden מבראם ungefähr klar: "Bausteine, Steinblöcke" oder ähnlich. ברבא ist bereits bekannt durch Sab. Denkm. S. 92; Derenbourg. études Nr. 13, Zl. 2. Dass man heutzutage unter ברבא in Jemen rötliche unbehauene Steine versteht, erfahren wir durch Glaser zu II, 59. Vgl. noch Winckler, altorient. Forsch. I. 336. ברבא (Sab. Denkm. Nr. 13, Zl. 2) wird von Glaser richtig mit "Ziegelsteine" übersetzt worden sein. Das Wort scheint in singularischer Form kollektiv gebraucht zu werden, denn im Plural müsste voraussichtlich das assimilierte n wieder erscheinen. Was auch immer die specielle Bedeutung von הוא sein mag, es liegt nahe, in ברבא den allgemeineren Begriff zu sehen, der durch die beiden folgenden Wörter appositionell näher bestimmt wird, etwa ... mit Bausteinen, Natursteinen und Ziegeln".

Inmittelbar hieran schliessen sich die schwierigen Worte auf Zl. 13 מרונם u. fg. Meine ratende Deutung derselben geht von der Mutmassung aus, dass wir in dem wunderbaren מרונ das uralte Fremdwort מרונ , parzillu, ברונ vor uns haben. Diese Bedeutung "Eisen" scheint auch in der andern Stelle ZDMG. 37,

350 zu passen. — אויים sieht aus wie der Plural von בָּ

durch die Bedeutung dieses alten Fremdworts dürfte diese Möglichkeit abgewiesen werden. Vielleicht dürfen wir dem zu Grunde liegenden Singular eine Bedeutung wie אָלָנָ, אָלָּי, אָלָּי, שׁלְּי, שׁלְּי, שׁלְּי, שׁלְּי, שׁלְּי, שׁלְּי, שׁלְּי, שׁלְּי, שׁלִּי, שׁלְּי, שׁלְי, שׁלְּי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְּיִי, שׁלְיִי, שׁלְּיִי, שׁלְיִי, שׁלְּיִי, שׁלְיִי, שׁלְיִילְיִי, שׁלְיִי, שׁלְיִי, שׁלְיִיי, שׁלְיִילְיי, שׁלְיִי, שׁלְיִיי, שׁלְיִי, שִׁלְיִי, שִׁלְייִי, שׁלְייִי, שׁלְיִי, שִׁלְייִי, שִׁלְייִי, שִׁלְיִי, שִׁלְיִי, שִׁלְייִי, שִׁלְייִי, שִׁלְייִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְייִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְייִי, שִׁלְייִי, שִׁלְייִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְייִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שְׁלְייִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְייִי, שִׁלְּיִי, שִׁלְייִי, שְׁלִייִי, שְׁלְייִי, שִׁלְייִי, שְׁלִייִי, שְׁלְייִי, שִׁלְייִי, שְׁלְיִיי, שְׁלְייִי, שְׁלְיִי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיִיי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיי, שְׁלְייִי, שְׁלְּיי, שְׁלְייִי, שְׁלְּיי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיִיי, שְׁלְּיי, שְׁלְּיי, שְׁלְייִילְּיי, שְׁלְּיי, שְׁלְּיי, שְׁלְּיי, שְׁלְּיִי, שְׁלְּיי, שְׁבְּיי, שְׁלְּייִילְּיי, שְׁבְּיי, שְׁבְּיּי, שִׁלְּיִי, שְׁבְּיי

auch unter sich noch durch eiserne Stifte befestigt.

Da γπος Zl. 14 noch öfters in der Inschrift vorkommt (auch ohne n), so ist an irgend welche etwa durch das zwischenliegende Monogramm verursachte Verwirrung nicht zu denken. Bei dem vierradikaligen Aussehen des Wortes ist es vielleicht erlaubt, an ein Kompositum zu denken, dessen zweiter Bestandteil ω Wasser ist. Der erstere mag äthiop. U? Wand, Mauer sein, so dass das Wort etwa die Bedeutung "Mole" hätte. (Oder ΦΟΡΛ:

09.E??).

Nach dem eben Gesagten wird auch nicht anzunehmen sein. dass das folgende Wort numb durch das Monogramm in Unordnung gebracht sein sollte. Irre ich mich nicht, so haben wir in dem beginnenden n hier (sowie mehrfach in den folgenden Zeilen) ein weibliches Relativ sing., = athiop. (33) T?, bezüglich auf das unmittelbar vorhergehende Substantiv; dann die Präposition 2, endlich ein Nomen. Vielleicht darf man dabei an das äthiop. 874 denken: Dass der fremdartige, durchaus nicht wie o klingende Laut des äthiop. R im Südarabischen durch wiedergegeben wurde, dürste kaum befremden: Kein anderer Buchstabe hätte den, vielleicht damals schon nach M hin klingenden Laut des äthiop. A annähernder wiedergeben können. Ich schlage also vor "Und Sie stellten wieder her die Mole, welche (sich befindet) am Rande des מבקבן. Letzteres Wort wird auch in diesem Zusammenhange schwerlich deutlicher als bisher; vgl. Glaser, Mittheilungen u. s. w. S. 87; WZKM. I, 99; Glaser, südarab. Streitfragen S. 28 f.; WZKM. III, 248. Es liegt auch nahe, hier an athiop. ПФФ zu denken.

Mit צגלמתן Zl. 14 ist koordiniert der durch ז angeknuptte stat. constr. כאבת Zl. 16. Zur Bedeutungsfeststellung kann ich nur an das etymologisch unklare äthiopische 'OOO denken, dessen Bedeutung "ausströmen lassen, ausgiessen" sehr wohl in den Rahmen der vorliegenden Beschreibung passen würde. Dann also etwa = 9007. Die an die Verschiedenheit der Laute zu kniipfenden Erörterungen unterlasse ich, solange jene Gleichung nicht gesichert ist. Aber noch aus einem anderen, sachlichen Gesichtspunkte scheint es mir naheliegend, in שמבת wirklich den "Ausströmungsbau\* (Glaser), die Schleuse zu sehen. Es wird nämlich als Objekt der Ausbesserung erwähnt 1) כאכת בֿילן Zl. 16, 2) באבתן חבן דילן צו. 17 f., 3) כאבת מפללם Zl. 18, 4) bei der späteren Ausbesserung כאבתי רחבם Zl. 80, also fünf verschiedene באבת. Es ist nun aber von vornherein mit Sicherheit anzunehmen, dass die Thalsperre eine grössere Anzahl von Schleusen hatte: An den noch heute erhaltenen geringen Resten sind allein drei Schleusen zu erkennen. Ich glaube kaum, dass sich von irgend einem andern Hauptbestandteile des Baues würde sagen lassen, er sei (mindestens) fünffach vorhanden gewesen.

An dieses weibliche, durch den folgenden Genitiv determinierte Substantiv schliesst sich nun wieder das weibliche Relativ s mit dem Nomen 30. Über letzteres, öfters in den Inschriften wiederkehrende, aber seiner Bedeutung nach unbestimmte Wort hat zuletzt Mordtmann gehandelt in Beitr. zur Min. Epigraphik S. 116 f.: vgl. auch ZDMG. 46, 530. Abweichend von meinen Vorgängern glaube ich, und zwar nicht nur aus dem Zusammenhange der vorliegende Stelle, schliessen zu dürfen, dass 30 irgend eine

allgemein lokale Bedeutung hat, die ich allerdings nicht näher bestimmen kann. Darauf scheint auch hinzudeuten die bereits von den Bearbeitern der Sabäischen Denkmäler S. 75 gemachte Beobachtung, dass vor 10 so häufig die Präpositionen 12 und 2 stehen.
Und vielleicht ist das vor 10 ebenfalls häufig sich findende ba auch

weiter nichts als "Be. Der Hinblick auf würde Bedeutungen wie "Front, Weg, Richtung" nahelegen. Vermutungsweise schlage ich "Seite, neben" vor. Also etwa "und (Sie stellten wieder her) die Schleuse von guilan, die (sich befindet) neben der Mole".

Von den beiden auf Zl. 17 nun folgenden Worten רצילן דורהו scheint das erstere wieder mit באבר koordiniert zu sein, direktes Objekt von בובר Zl. 13. غَيْل ist ein specifisch südarabisches Wort

בּענִי: s. Dozy, suppl. II, 235: ZDMG. 53, 656. Ich möchte zweifelnd vermuten, dass es sich bei אָלל: um den noch heute erhaltenen "ancien canal" auf dem linken Ufer des Dann handelt, zwischen dem nordwestlichen Balaqberge und den "restes de la digue". Die eben genannte Schleuse von gadān neben der Mole, wäre dann die noch heute erhaltene, auf dem Plane sofort zu erkennende Schleuse B'—A'. Also nicht nur die Kanalschleuse hätte dann der König wiederhergestellt, sondern auch ידי "den Kanal dahinter". Denn für das immer noch dunkle הרודו (vgl. ZDMG. 37, 338. ZAss. 10, 172) möchte ich die Bedeutung "hinter" raten (vgl. בובר) באבר באבר הברודו heissen. Die beiden Worte gehören eng und unselbständig zum Vorbergehenden, die relativische Anknüpfung fehlt; vielleicht deshalb weil eben nur ein אַבּרלן ווייבר bei den Dammanlagen vorhanden war.

Auf Zl. 18 ist in iam wieder das weibliche Relativ sing. In zu erkennen, während is offenbar wirklich die Präposition "zwischen" ist. Das öfters vorkommende acceler erweist sich durch die Mimation als ein nicht näher zu bestimmender lokaler Eigenname. Am schwersten empfindet man aber, dass über die Bedeutung des determinierten Appellativums ischer die Bedeutung des determinierten Appellativums ischer Zl. 19 f. sich durchaus nichts einigermassen Zuverlässiges ermitteln lässt. II, 114 der stat. constr. in 2022. Es dürfte zu übersetzen sein Zl. 17—20 "und (Sie stellten wieder her) die Schleuse, die zwischen dem Kanal und Millm, und die Schleuse von Millm die neben dem Nurry und hinter Millm, und

das Nmry das vor dem Damme."

Das Ende von Zl. 21 ist bereits von Glaser nach Zl. 27 und II. 102 ergänzt worden. Auch den Sinn haben Glaser und Winckler sicher richtig erschlossen. Indem ich aber das von Winckler erschlossene hebr. מכלות das "Bergwerke" bedeutet haben soll, auf sich beruhen lasse, verweise ich auf das weit näher liegende

seinem w für athiop. b verhalt es sich wie mun (oben S. 5) zu 108th und scheint dadurch, sowie durch den Wechsel mit b im Arabischen, die Entlehnung zu verraten. Wir dürfen also thatsächlich im Süden eine zwischen ככל und דבל schwankende Wurzel annehmen, die "Steine ausbrechen" bedeutet. II, 69 finden wir dieselbe in verbaler (testalt בכלי ber die Bedeutung von ב Fels 8. Glaser S. 15 Anm. 1 und S. 90 Anm. 1. Also Zl. 21:

"vom Ausbrechen des (Grund-)felsens an".

Glasers Lesung zu Ende von Zl. 22 יעדבר דור nehme ich als sicher an. Das auf Zl. 23 folgende Wort ישרן ist bereits aus Fr. 12, 13, 14 (vgl. D. H. Müller, Burgen und Schlösser II, 13 f.) als Bezeichnung einer bestimmten Örtlichkeit, wahrscheinlich im Südosten, bei den Dammbauten bekannt. Die Bedeutung des mehrmals in den Damminschriften wiederkehrenden 33 kann ich nicht sicher bestimmen. Aus naheliegender Etymologie möchte man ja schliessen. dass es irgend ein Ringwall, Umfassungsmauer oder dergleichen ist. Ist die oben S. 6 gegebene Erklärung richtig, so würde aus dem auch hier folgenden Zusatz משרם ושצום folgen, dass es ein Bauwerk aus Erd- und Maurerarbeit ist. Es folgt nun auf Zl. 24 aber noch eine nähere Bestimmung דבן מבראן וקדם ירמן, welcher aus Bausteinen (besteht) und vor dem Damme (sich befindet). Durch den offensichtlichen Gegensatz zu Zl. 25, wo von מבראן וגירן die Rede ist, wird deutlich, dass hier ein Bauwerk gemeint ist, dessen Steine ohne Hilfe von Mörtel aufeinander gebaut sind. Man beachte die Determination in מנדר יפירן . . . דבן), gerade so, wie bekanntermassen immer in unmittelbaren Unterordnungen, wie דררן עלמן דרהבן Zl. 25, צלמן דרהבן u. a. m. Ich möchte also von Z. 22 an übersetzen: "Und Sie stellten wieder her die Mauer von Yasran mit mauern und graben von ihrer Basis an, bis Sie sie zum Gipfel brachten, welche aus Bausteinen (besteht) und vor dem Damme (sich befindet)".

In 127 Zl. 25 ist bereits von Glaser ausser dem Relativ ein Wort allgemein lokaler Bedeutung erkannt worden "in der Nähe"; vgl. Sab. Denkmäler Nr. 31 Zl. 2 u. 4. Es liegt nahe, 70 Zl. 19 bloss als eine andere Schreibung dieses pp anzusehen. Also: . und Sie stellten wieder her die Mauer aus Bausteinen und Kalk, welche neben dem Wadi Gz'n (sich befindet)\*.

Das Relativ am Anfang von Zl. 26 bezieht sich möglicherweise nicht auf כרדן, sondern auf רדין, welches vor der Kanalschleuse und vor dem Auslass Yasran (liegt)\*. Also ein Teil der

Ebene, die nordnordöstlich von den Balaqbergen liegt? כאבחן כֿילן Zl. 26 = כאבת לילן Zl. 16.

Zl. 28 "Und Sie hörten auf (1,11;) von der Maurer- und Erdarbeit in 27 Tagen und vollendeten es ("-")".

Anders als meine Vorgänger möchte ich den Sinn der nun auf Zl. 29 mit mpm beginnenden schwierigen fünf Worte erraten. In معتر zunächst vermute ich ein mit معتر verwandtes Wort, das vom Kam. als ein nur aus Steinen, ohne Kalk und Mörtel aufgeführter Bau angeführt wird. Darauf folgen nun aber gerade die beiden Wörter אבים וגירם ,Steine (vielleicht kleinere Steine) und Kalk", also gerade Dinge, von denen ein מצרפת frei sein sollte, wofern die Bedeutung des Wortes eben richtig erschlossen. Dann ergiebt sich die ungefähre Bedeutung von npp von selbst: Es handelt sich um eine Mauer aus lose aufgetürmten grossen Steinen und Felsblöcken, die nun durch kleine Steine und Kalk gefestigt, ausgefüllt, geglättet wird. Die genauere Bedeutung von npc wage ich allerdings nicht zu ermitteln, trotz Hal. 661, 1 und ZDMG. 87, 337. Der Form nach mag npp konsekutiver Infinitiv sein. Also etws: ,und (Sie) füllten aus die cyklopische Mauer von D'fn mit Steinen und Kalk\*. Vgl. II, 44-45.

Zl. 32-35 sind zu sehr verstümmelt, als dass ich versuchen möchte, in ihr Verständnis einzudringen. Zl. 36 יהרואר wohl passivisch زُرُوا , "und was Sie ausgaben"; vgl. Zl. 82 und II, 114 bis aufzufassen sein, أجاتُم Zl. 42, ebenso II, 124, dürfte als نبائم aufzufassen sein, trotz der vielleicht nicht mehr ernst zu nehmenden Mimation. Wegen der Bedeutung vgl. zu II, 124. סרסה Zl. 43, dessen dritter Buchstabe unsicher, verstehe ich nicht.

Bei בערכ רעצורם Zl: 45 handelt es sich, wenn ich recht sehe, um Kamele, die in einem gewissen Gegensatz zu einander stehen: בושית dürfte für מאיתם stehn, Plur. zu נושית "Schöpf- oder Wasserkamel": מצרדם dagegen (über dessen Mimation das gleiche wie bei ناقة عصاد "sein, vgl. Lane 2073 عصاد sein, vgl. Lane 2073 أحداث A she-camel that does not come to the watering-trough etc.

וארבל Zl. 46 Versehen für וארבלי.

Zl. 51 ff. "Der Monat davon ist der Dd'wn im Jahre 564". Die Art und Weise der Datumsangabe ist ungewöhnlich; sie hat aber doch ihres gleichen in Langer 7, 3 = Glaser 799, 3, wo es heisst (s. ZDMG, 37, 365 ff.; 43, 653 ff., Corp. I. S. 76 ff.): יבורחן המהלחן und im Monat Dunlita im, דבחרפין דכחמסת החמניי והלה מאחב Ich halte es für unmöglich, dass אבר בו. 54 von einem "Eröffnen" des Dammbaues gesagt sein könnte; vielmehr ist hier schon
(vorläufig) vom Durchbruch, von der Zerstörung des Dammes die
Rede: "Und er wurde durchbrochen, nachdem das Jahr (564) vergangen war, und Sie aus ihm das Land bewässert hatten, nachdem
der Frühling vergangen". Durch שקרו wird es nahegelegt, beidemale auch בוד als Verbum, mithin בור als Konjunktion aufzufassen.

Ich nehme לפיי in der gewöhlichen Bedeutung לפיי praeteriit, abiit und glaube, dass es im Gegensatz zu רוד Zl. 59 steht. —

Leider fehlen jetzt anscheinend zwei Buchstaben.

Zl. 59 "Wie nun der Frühling (des Jahres 565) eintrat, und . . . . Dem erst von Mordtmann richtig gedeuteten הוה (WZKM. 10, 156 f.) ist hier noch הוה vorgesetzt. Jedes hätte wohl auch einzeln genügt in zeitlicher Wendung: Vertragsinschrift Zl. 15 (Glaser, Abessinier S. 42). — Entweder mit בררוון Zl. 60, oder mit הבר Zl. 61 beginat der Nachsatz: "im Monat Dtbtn 565 (") da wurde durchbrochen die Mole u. s. w."

ਸਾਡਲ Zl. 64 verstehe ich ebensowenig, wie es meine Vorgünger zu verstehen scheinen, die ihm Bedeutungen beilegen, die wohl nur

aus dem Zusammenhang erschlossen sind.

Als der Dammbruch stattfund, war der König gerade auf einem Zuge durch Himjar und Hadramaut. Dort erreichte ihn die Schreckenskunde und veranlasste ihn, mit seinem Heere nach Marib zurückzukehren. Dies ist der Inhalt von אאלפס Zl. 64 bis אאלסס Zl. 72, den ich im allgemeinen, nicht aber in allen Einzelheiten

sicher zu erkennen glaube.

Was bedeutet zunächst die Wurzel בעם, die Zl. 65-66 und in den folgenden Zeilen in verschiedenen Ableitungen viermal vorkommt? Mag diese Wurzel, die hier ja nicht zum ersten Male in den Inschriften auftritt (Hal. 372, 382 = ZDMG, 47, 401 f.; ZDMG. 26, 430; Mordtmann, Beitr. min. Epigraphik 75) anderswo immerhin anderes bedeuten, hier vermute ich, dass wir das athiop. R378 (dessen Herkunft bisher anders beurteilt worden, s. Porges, Verbalstammbildung S. 345; meine Amhar. Sprache § 100f) in seinen Ursprüngen vor uns haben. Auf diese Anknüpfung brachte mich der Inhalt der Zeilen, wie er allmählig vor mir auftauchte, in Verbindung mit dem bereits meinen Vorgängern aufgefallenen י von דרדבים Zl. 67, für welches ה zu erwarten wäre: Zum Hifil אור (הרעשהעם) sich stellendes Abstraktnomen mit vorgesetztem d aus t. Von diesem Abstraktum ist das äthiop. 2378 denominiert. Wir haben hier ein Beispiel des bereits von Dillmann behaupteten Wandels von & in 7; schliesslich Ubergang des r vor g in n.

עד Zl. 66 ist in der Sprache dieser Inschriften die Negation, wie ich bei II, 12 zuerst erkannte. (Vorher dachte ich bei אוֹד an athiop. HO erzählen).

Ich weiss wohl, dass der Singular רדר Zl. 64—65 auch wohl als Prädikat zu dem folgenden מלכן aufgefasst werden könnte, glaube aber, dass thatsächlich רבים Zl. 65—66 Subjekt zu יווי ist und übersetze Zl. 64 ff.: "Und als zu dem König in Himyar und Hadramaut eine Schreckenskunde durch einige Stämme gelangte, die (vorher) nicht zu Ihnen gekommen war ( בהלב). Hieran schliesst sich unmittelbar

umlaufenden schrecklichen Gerüchts. Dann folgt der Nachsatz: ברצטה Zl. 67 "da ergriff Sie Schrecken".

Und nun scheint es mir, als beginne mit המאר Zl. 68 asyndetisch nechmals ein Vordersatz zu dem eben angeführten Nachsatz: "als gejammert wurde: Die Stämme der Ebene sind in Verderben und Tod versetzt worden, und (der Damm) ist durchbrochen worden im Frühling nach einem Jahre". המלו setze ich zweifelnd = مرفقال 8. Konj. von äthiep. كما المنافقة المنافق

ich hinsichtlich der Bedeutung mit בנו לוביה בנו ליהכן לוביה בנו לוביה בנו

Zl. 70 ff. "Und als (diese Kunde) Sie aus Himyar und Hadrament fortschreckte, da waren die, welche mit dem Könige zogen 20 000 \*. כְּבָּרֶבְ, also der Singular von Vielen, während der Plural vom König allein: Wie so oft in äthiopischen und amharischen Chroniken.

Von מכמטרר Zl. 72 an bis zum Schluss ist die Inschrift leidlich klar. Freilich die bautechnischen Ausdrücke werden auch jetzt nicht verständlicher. Auch ist nicht immer klar ersichtlich, wo zu den durch a eingeführten Vordersätzen die Nachsätze beginnen.

Nachdem zunächst im allgemeinen angedeutet worden, dass der König Ausgaben an Mehl" und "an Schlachtvieh" gehabt, beginnt mit Ende der Zl. 84 die genauere Aufzählung, und zwar zunächst der Mehlsorten, wie oben Zl. 37, wo jene vorläufige Andeutung nicht vorangeschickt ist. Drie Zl. 86 ist T. R.A. (Dillmann 373); vgl. Fraenkel, Fremdwörter S. 32. Sodann folgt — ebenfalls wie oben Zl. 41 — Zl. 88 die genauere Aufzählung des Schlachtviehs. Zum Schluss hier wie dort die Getränke und sonstigen Lebensmittel. Zu dem von Glaser wohl richtig — hebr. T. gesetzten Droe Zl. 95 Centner möchte ich das Mahriwort kubkob Stern (ZDMG. 27, 277) vergleichen: Beide sind wieder auf die Grundform zurückgegangen.

Zl. 97 ff., Der Monat davon ist der Dd'w 565\*. Das wird doch wohl derselbe Monatsnane sein, wie der Zl. 51 erwähnte Dd'wn. Also die erste Wiederherstellung ist datiert vom Monat Dd'wn 564 (Zl. 51). Nach Ablauf des Frühlings desselben Jahres war der Damm wieder im Betrieb (Zl. 56—58). Daraus folgt, dass der Dd'wn vor Ablauf des Frühlings fällt, oder mindestens unmittelbar nach Ablauf desselben. Die Möglichkeit, dass dieser Monat einer etwa noch vor dem Frühling fallenden Jahreszeit des südarabischen Kalenders angehöre, wird durch folgende Erwägung abgewiesen: Im Monate Dtbtn (Zl. 60) des Frühlings (Zl. 69) 565

brach dann der Damm aufs neue, und im Monate Dd'w(n) 565 war die zweite Wiederherstellung vollendet. Daraus folgt, dass der Frühlingsmonat Dtbtn im südarabischen Kalender dem Monate Dd'w(n) voranging.

#### П.

Zl. 4. Wie das dem Eigennamen ישברה vorhergehende צע zu deuten ist, ergiebt sich aus § 85 meiner amharischen Sprache; vgl. ebenda S. VII f. Zur Sache vgl. weiter Kuhn's Literatur-Blatt II, 59; Dillmann's chrest. aeth. S. 123, Zl. 1; Wright zu Josua

Styl. cap. XVI.

Dass das auf den Eigennamen folgende, von Glaser vitz gelesene Wort äthiopisch ist, wird Glaser mit Recht angenommen haben. Aber das von Dillmann einmal belegte, den Äthiopen selbst nicht mehr verständlich AHA vir fortis, strenuus scheint mir immerhin unsicher. Da Glaser S. 52 Anm. 2 bemerkt, die Ruchstaben 2 und 5 seien in dieser Inschrift bisweilen absolut nicht zu unterscheiden, so denke ich vitz lesen zu dürfen, d. i. äthiop. UHH., AHH. Befehlshaber, aber schon mit dem amharischen Lautwandel des H. in H. R! Das konnte nicht anders als durch ( ) wiedergegeben werden.

Als Nomen ist rup bereits seit längerer Zeit bekannt in einer Bedeutung wie "Herr, Führer"; vgl. WZKM. II, 198. Das Verbum mag eigentlich bedeuten "sich zum Herrn aufwerfen, die Herrschaft an sich reissen". Bei dem gänzlichen Mangel einer zu Tage liegenden Etymologie, kam mir einen Augenblick der Gedanke, der Ursprung dieses Wortes sei in dem äthiop. APAHT oder APANT, plur. von APHA Herr, oder in PHAT, amhar. PHT Herrschaft zu suchen (??).

Zl. 10 ff. Es wird mir schwer zu glauben; dass zwei ganz verschiedene Bedeutungen der Wurzel ישלי in ganz naher Aufeinanderfolge vorliegen sollten. Ich glaube nicht, dass אירה hier heisst "die Treue brechen, abfallen", als vielmehr "sich zum Chalifen erklären". איר ההילף also "als die Herrschaft an sich riss und sich zum Chalifen erklärte".

Das Subjekt zu diesen beiden Verben folgt unmittelbar: בנזבון שו der General Jazid ben Kabšat. Bei dem ersten Worte fiel mir sofort der bekannte athiopische oder vielmehr amharische Titel PRHOT (PR: AHOT) ein. Wenn dieser Titel heutzutage neben seiner vollen Form oft die Abkürzung PPT zeigt, so ist es wohl möglich, dass derselbe auch schon vor 1300 Jahren eine Abkürzung wie PPHO hervorgebracht

hat. Abgesehen von dem ersten Konsonanten würde 2505 so genau wie möglich mit dieser Abkürzung übereinstimmen (das schliessende ist natürlich der Artikel). Darüber, wie an Stelle des äthiopischen Rein zeingetreten, wird man wohl nur Vermutungen autstellen können; denn wer kann wissen, woran die Südaraber etwa bei dem fremdländischen Titel dachten! Möglich auch, dass man früher ORR: AHOFF sagte.

Zl. 11. בלעמים מים u. s. w. Etwa בלעמים, zn Ihrem Chalifen, den Sie über Kdt eingesetzt hatten". Der Plural הליסהמר Zl. 36 בלעמים.

Zl. 12 f. ברא כך להדי הולסתו. Wenn ich die Inschrift bis hierher richtig verstanden habe, so ergiebt sich für das bisher rätselhafte אח, das an drei Stellen der beiden Inschriften auftritt, aus dem Zusammenhange der Sinn einer Negation. Und dieser Sinn passt auch an den beiden anderen Stellen. Das alte או (Hommel. Chrest. S. 55 a. E.) hat sich hier also wehl in אח umgestaltet. "Während

ihm das Chalifat (in Wirklichkeit) nicht zukam".

Den Inhalt der Worte וכאשיר Zl. 18 bis במשרקן Zl. 20 haben meine Vorgänger im allgemeinen wahrscheinlich richtig erfasst: aber im einzelnen ist es schwer, Rechenschaft von der Übersetzung abzulegen. אסיר (auch Zl. 97), בכה (vgl. Sab. Denkm. S. 89) sind unbekannter Bedeutung; ausserdem ist es mir fraglich, ob sich יאפקן ohne Relativ oder Konjunktion in intentionellem Sinn an das Vorhergehende unschliessen könnte. - Nur in einem Punkte glaube ich hier etwas weiter gekommen zu sein, nämlich hinsichtheh des Namens ברה. Zl. 36 f. finden wir zwei ühnliche, מום und ערדה. Ich sage Ahuliche, weil wenigstens mir an allen dreien sofort der eigentümliche Ausgang auffiel. Denselben finden wir freilich auch in אברה, wo er sich aber aus der äthiopischen Etymologie des Namens sogleich erklärt. Nicht so in jenen dreien. Ich halte diese für verkürzte Namen, das a für letzten Rest eines Gottesnamens oder für die Vertretung eines solchen. and ergiebt sich also als Verkürzung von גרעשתרת, בו, זוע u. ähnl.; vgl. hebr.-phöniz. ברא Ebenso erweist sich ברה als Verkürzung von od. ähnl., merkwürdigerweise schon mit Diphthongisierung 'aud statt 'abd! Unklar ist mir nur der Ursprung von aus. Ist vielleicht מבוב zu lesen? Dann würde אלו בוב zu Grunde liegen.

Mit רהרגהר Zl. 20, das ich als ההרגהו auffasse, beginnt wohl der Nachsatz: "da töteten sie ihn und warfen nieder die Festung Kdr". Ich sehe nicht ein, weshalb החב hier nicht dieselbe Bedeutung habe soll, wie Gl. 825, 12 (Mordtmann, himjar. Inschriften und Altert. S. 9; Mitteil, Vorderasiat. Gesell. II, S. 344). Es handelt sieh um Zerstörung der Festung nur insoweit, als eine Zerstörung zur Eroberung nötig war. Die siegreichen Aufrührer

konnten sich immerhin in der eroberten Festung wieder verschanzen und verteidigen (Zl. 77).

ברב Zl. 22 sicher von Winckler richtig als ,bekämpfte\* aufgefasst.

Zl. 23 "Und er machte zum Gefangenen Mäzin Hgn den Damariten". Da 2272 offensichtlich der bekannte Namen (1) ist, wird 127 als Beinamen zu diesem aufzufassen sein.

Für Er Zl. 24, 28, 94 legt der Zusammenhang der Stellen genau die Bedeutung des äthiop. T3WK so sehr nahe, dass ich auf die ZDMG. 48, 651 (vgl. 50, 142) gemachte Zusammenstellung

mit einem aus לאשא entstandenen לשא zurückkommen möchte. Vielleicht geht das umgestellte ארט vom Kausativ ארטה (Vertragsinschrift 19 u. 22) für אטרה aus.

Bei مَحِدُد Zl. 29 scheint Glaser an äthiop. ФАР, Фо zu denken, wenn er das Wort mit "Tiefebene" oder "Schluchten" übersetzt. Im Hinblick auf ZDMG. 47, 391 f. möchte ich diese Deutung (die mir übrigens auch zunächst einfiel) bezweifeln. Ich glaube, مَنْقَلَى "und Sie durchzogen die beiden Bergpässe von Saba".

Mit ייאני Zl. 29 weiss ich nichts besseres anzufangen als vermutungsweise zu übersetzen "und Sie schwenkten links ab von

Sirwah über Nbtm nach 'Abran'.

Das Zl. 33, 40, 56, 63, 79 vorkommende Verbum "Di übersetzt Winckler mit "entbieten, aufbieten" (das Heer, eine Aufforderung), Glaser mit "an die Spitze (des Heeres) treten", "beordern" und "eine Aufforderung) richten", beide den Sinn des bisher unbekannten Verbs offenbar lediglich aus dem Zusammenhang erschliessend. Auch ich weiss eine sichere etymologische Anknüpfung des Verbums nicht: aber mir fallt bei "Di das etymologisch gleichfalls unklare, sehr gewöhnliche amhar. HJR ein (Abbadie, dictionnaire amariñna 729; meine Amhar. Sprache S. 240 f.), dessen Bedeutung "bereiten, vorbereiten, in Ordnung bringen" hier wohl passen würde. Vielleicht stehen beide in irgend welchem Zusammenhange miteinander. Das von Dillmann (col. 1068) einmal belegte spätäthiop. HJRP mag erst aus dem Amhar. rückgebildet sein. — In nach, "Die Zl. 33, 40, 53, 78 haben auch meine Vorgänger den äthiop. Plural

Ich übersetze also Zl. 32 f. "Und wie Sie nach Nohm gelangten, rüsteten Sie Ihre Truppen gen Kdr". Also noch bevor der König das Ziel seines Marsches, 'Abran, wo nach Zl. 24 der Rebell Yazıd stand, erreicht hatte, sandte er seine Truppen nach der Festung Kdr. in der sich die aufständischen Grafen verschanzt hatten (Zl. 77), nachdem sie sie erobert (Zl. 20 f.). Der Grund, weshalb der König

schon bevor er das Ziel seines Heereszuges erreicht, sein Heer anderswehin entsendet, folgt Zl. 38 f.: Der Rebell Yazīd hatte sieh beim Anmarsch des Königs unterworfen und war dem Könige bis

Nbtm entgegengekommen.

Nach Zl. 25 f. hatte der König den Feldzug gegen den Rebellen Yazīd unternommen mit seinen abessinischen und himjarischen Truppen. Nach der Unterwerfung Yazīds, in Notm, rüstet er num nicht sein ganzes Heer gen Kdr., sondern אלנ ולפגר בולגים Zl. 33—34 erhält als einschränkende Apposition: אלנ ולפגר בולגים בולגים Also jedenfalls himjarische Truppen, aber auch nicht die sämtlichen himjar. Truppen, denn Zl. 75 zeigt den König auch noch von himjarischen Truppen umgeben. In אלנ ולפגר abessinischen Truppen zu sehen. Indem ich auf Glaser, Abessinier S. 14 ff. verweise, verzichte ich darauf, die Sache klar zu stellen. Dass der König nicht ganz ohne Truppen geblieben, ist übrigens nicht nur an sich wahrscheinlich, sondern wird auch durch Zl. 48 ff. nahegelegt.

Der Sinn der Worte הכדהמי ירדה Zl. 39 ist klar. Wörtlich er liess seine Hand zu Ihnen zurückkehren (أعاد). Gegensatz zu se révolter bei Dozy, suppl. II, 850°. Vgl. Zl. 51, 79.

Glasers Text bietet Zl. 40 בְּכִיהָ. S. 45 Anm. 4 sagt Glaser aber, er "lese" statt dessen בוד. Ich weiss nicht, ob daraus etwa zu schließen ist. dass das ן unsicher. Ich würde in בון den Infinitiv des Qal, in בון den des Piel sehen. Für die Konstruktion der Wortgruppe also ganz gleich.

Zl. 44 finden wir einen neuen, unbekannten und unverständlichen bautechnischen Ausdruck: בשבה. Denselben auch Zl. 113.

בערן Zl. 46, 63, 76 Konjunktion gegenüber der Präposition בער, wie . חנ: חנו Zl. 76 noch + f dass.

کتر کال عداد کال کتار ) beziehe ich mit Glaser auf das Gelöbnis des Yazīd.

Zl. 48 ff. "da sandten Sie den N. N., damit er demütige die Araber, welche sich nicht mit Yazīd unterworfen hatten". Der Name בררב, den Glaser Zl. 48 im Texte giebt, ist laut S. 46 und 98 keineswegs sicher. Aus dem Zusammenhange ergiebt sich, dass Konjunktion finaler Bedeutung sein muss. M. W. bisher nicht

belegt. Man denkt dabei an ביב; und es scheint wohl möglich, dass aus der zeitlichen Bedeutung "so lange als" eine finale Bedeutung entstanden sein könnte. Dem Imperfektum בידי steht Zl. 64 der konsekutive Infinitiv בידי gegenüber: Was Zl 49 erst als beabsichtigt dargestellt wird, ist Zl. 64 vollendete Thatsache: "nachdem Sie... und die Araber gedemütigt hatten". Ich denke bei בידי, בידי namentlich an äthiop. בידי ואלדות בידי ואלדות

78, 81, 100 sicher als Relativum plur. aufzufassen, fast = اللاءات nicht als Demonstrativ wie hei Hommel, chrest. S. 14 a. E.

(Cher and in anderer pronominaler Bedeutung: WZKM, 10, 157 f.) — Glaser deutet in seinem Text an, dass nach המלהת auf Zl. 49 möglicherweise noch ein Buchstabe folge. Ich glaube das nicht. Die Zeile enthält 12 Buchstaben, wie die meisten andern. wenige Zeilen enthalten 1-2 Buchstaben mehr. Aber dann wüsste ich auch nicht, was anderes zwischen Relativ und Verbum hier noch stehen könnte (vgl. Zl. 55, 77, 78, 81, 100), als höchstens die Negation, d. i. אד! - Ich zweifle nicht, dass Zl. 50 בנאר zu lesen ist, nicht לבאר, d. i. athiop. אלבאר, amhar. 70 in der im Amhar. so gewöhnlichen, auch im Äthiop, einigemale belegten Bedeutung "sich unterwerfen". Dagegen Zl. 80 "zurückkehren".

Es ist also anzunehmen, dass (Zl. 38 f.) Yazid nur für seine Person, oder nur mit einem Teile seiner Anhänger sich dem Könige unterworfen hatte, während andere noch im Aufruhr beharrten, ganz abgesehen von den Grafen, die sich in Kdr verschanzt hatten.

Das unsichere Wort zu Ende Zl. 52 und Anfang Zl. 53 wage ich nicht herzustellen, möchte aber glauben, dass Wincklers Auffassung "in Treuen" der Wahrheit nüher kommt, als die Glasers "in Marib"; denn der König wenigstens ist noch gar nicht in Marib. Vgl. Zl. 97.

ערנר Zl. 54 = (1) או Sie bekampften vgl. Zl. 79. (Vgl.

Derenbourg, Études sur l'épigr. du Yémen Nr. 14, Zl. 5.)

Mit מלכן Zl. 55 scheint der Nachsatz zu beginnen. Nachdem sich alles unterworfen, und die in Kdr verschanzten, noch nicht unterworfenen Grafen durch das Belagerungsheer eingeschlossen worden, kann der König daran denken, den durchbrochenen Damm wieder herzustellen.

Zl. 57 finden wir einen neuen hantechnischen Ausdruck בחררתם. In verbaler Form kehrt derselbe Zl. 110 wieder: וחררו כרסן. Nur als schwache Vermutung wage ich مديدة = مدرة بالمرابع بالمرابع بالمرابع المرابع بالمرابع المرابع المرابع بالمرابع بالمر zu setzen, also in der Bedeutung anzunehmen, für welche in der vorigen Inschrift ברזכם zu stehen scheint; das Verb הדר entsprechend

mit Eisen beschlagen.

Was Dieri Zl. 59 ist, weiss ich ganz und gar nicht. - Was man unter מות (wenn Gl. dieses Wort so richtig ergänzt hat, ohne Mimation) heutzutage versteht, liest man bei Glaser S. 47 Anm. 1. Die Benennung scheint aber doch von der Bearbeitung durch einen Handwerker hergeleitet zu sein; vgl. Sab. Denkm. S. 92; ZDMG. 49, 717 f.; Dérenbourg, Études sur l'épigr. du Yémen Nr. 13, 2, Nr. 14, 17. — Auch für צהרם Zl. 60 weiss ich keine bessere Deutung als die Glasers.

Zu דבן Zl. 60 vgl. ZDMG. 42, 60 (Mitte).

אוברוהטר Zl. 61 62 = פופבעפאף, aber nicht in der Bedeutung des arab. Verbs "er bedrohte sie", auch nicht etwa "er versprach ihnen", sondern wie im Hebr. בהיקיה, er bestellte sie, setzte ihnen einen Termin\*. Diese Bedeutung haben bereits meine Vorganger erkannt. Aber ein Infinitiv der 4. Konjugation, wie Glaser will, ist hier sicher nicht anzunehmen, vielmehr ist die Form als 3. Pers. sing, mase. Perf. aufzufassen, Fortsetzung von von Zl. 56. - Die Erwägung, dass wir in diesem Texte die im Arabischen erheblich zurückgedrängte Bedeutung "einen Termin festsetzen" der Wurzel סובר offenbar noch häufiger finden, ferner der anscheinende Wandel der Negation אז in אז (vgl. auch zu Zl. 92), sowie andere, noch anzuführende Thatsachen haben mir die Überzeugung wachgerufen, dass die im Äthiop, bisher vermisste Wurzel מכה (ausser vielleicht in URO) in (DUA, ambar. PA vorliegt, so dass also such diese heimatslose Wurzel (Delitzsch-Haupt, Beiträge II, 323) nunmehr ihre Verwandten gefunden hätte. Man beachte zunächst, dass nach Munzinger im Tigre POA noch nicht schlechthin "Tag" bedeutet, sondern "jour convenu de conseil", also ganz ähnlich wie מינד, obwohl das Verbum ΦοΛ auch im Tigre schon schlechthin bedeutet "passer la journée". Das auf Zl. 95 vor-kommende Substantiv 722 Termin entspricht so ziemlich der Bedeutung dieses Tigrewortes PhA und dürfte dem äthiop. POA(T) gleichzusetzen sein. Ferner bedeutet im Amharischen Φά, auch noch Φόά geschrieben, convention, contrat. TPPA fit une convention, WAF qui respecte une promesse, OAP teneur de promesses (Abbadie, dict. amariñña 643); also namentlich des den beiden letzteren Beziehungsadjektiven zu Grunde liegende Substantiv ganz in dem Sinne wie Versprechen, Verheissung. Wir werden also annehmen müssen, dass WOA im Äthiopischen ursprünglich die Bedeutungen von יכר, gehabt hat, und dass mithin טאלד (פגפ), פעה), פעה ursprünglich nur den bestimmten, festgesetzten Tag bedeutet haben

(vgl. bei Dozy عده يوم', il lui fixa un jour), nicht den Tag schlechthin. Die in der Litteratur ausschliesslich vorliegende Bedeutung "den Tag verbringen" des Verbums (DOA (PA) ist denominiert von der späteren Bedeutung der Substantiva OAT. POAT. - Über die Entstehung der Bedeutungen der Gruppe OOΛ Wachter, ΦΟΟΛ Gefängnis, ΠΛ: ΟΛ sentinelle de la caravane könnte ich nur unsichere Vermutungen aufstellen. - Vgl. Barth, etymol. Stud. § 22.

Zl. 65 schwerlich "zurückkehren", möglicherweise "eilen". Vielleicht als Piel aufzufassen wegen des an dritter Stelle (statt

7; vgl. ZDMG, 37, 403 f., 406).

Zu בכת Zl. 66 vgl. Fraenkel, Fremdwörter 274; WZKM. III, 355. Ausdrucksweise und Zusammenhang lassen es als möglich erscheinen, dass die Kirche infolge des Dammbruches beschädigt oder zerstört war, also wiederhergestellt und neu geweiht werden musste.

Ich wünschte, meine Vorgänger hätten ihre Übersetzungen der schwierigen Worte הבמשתלה כמשם Zl. 67 etwas begründet; vielleicht wäre mir dann ein Irren erspart geblieben. Ich kann

aus משיתים nichts anderes herausfinden, als משיתים, was ungefähr das Gegenteil von "ihrem Dienste" ist, wie Glaser und Winckler übersetzen. Sodann כבהו: Es liegt ja am nächsten, das Wort in בהר בכת ברו zu zerlegen. Aber auf בכת בכת könnte sich החם grammatisch nicht beziehen, höchstens dass man es adverbialisch "dort" wenden könnte. Und dann würde die Unterdrückung eines Verbs, wenn auch vielleicht nur des Verbs "sein" nach der Konjunktion nimmerhin hart berühren. Es kommt mir die Vermutung von ferne, dass בבהו = חסון sei: "Sie weihten die Kirche von Marib, desgleichen einen Presbyter, der in der Herrschaft über sie sei". Also einen höheren Geistlichen, einen prapositus niedrerer?

Oder etwa بَهُو يَدِيُو قَسِيس s. namentlich Dozy supplem.

Zl. 68. Glaser ist nicht sicher, ob ישער oder ישער zu lesen ist; dasselbe Verbum und derselbe Zweifel kehrt Zl. 116 wieder. Über die Bedeutung kann keine erhebliche Meinungsverschiedenheit bestehen: Der Zusammenhang weist an beiden Stellen deutlich auf asich an etwas machen, sich anschicken, sich wohin begeben od. ihml. Es liegt nahe, an ein dem arab. ... paralleles südarab. ≥u denken¹). - Der Zusammenhang scheint weiter darauf hinzuweisen, Tass das verstümmelte Wort am Ende der Zeile bis dass" ledeutet, was auch Glaser vermutet hat.

Mit רביציבר Zl. 70 beginnt der Vordersatz eines neuen ver-Ständlichen Satzes: "Und als Sie begonnen hatten, zu .. " So auch

<sup>1)</sup> Obwohl die W. JE" im Südarab, belegt ist: WZKM, II, 195; ZDMG, 30,679,

schon Glaser. Der Nachsatz beginnt mit 72 Zl. 72: "Da trat auf Verderben und Pest unter den Stämmen und in der Stadt". Diese ist bereits aus I, 69 bekannt, wo es mit 2002 verbunden ist. Diese Zusammenstellung, sowie Bedeutungen des arab. "Diese zunehmen, dort eine Bedeutung wie "Unheil, Verderben" anzunehmen. Wie dort mit 2002, so ist 2552 hier mit 2002 verbunden. Dieses etymologisch ganz unklare Wort findet sich bereits Osiand. 10, 3. So unklar diese Inschrift immerhin noch ist (vgl. zuletzt Corp. I. Sem., pars IV, tom. I. pag. 128 fl.), so konnte doch bereits in meinen Neuen Beiträgen S. 8 geschlossen werden, dass 2002 kein Ungemach eines Einzelnen, sondern irgend welche Landplage bedeuten muss. Das ist sichtlich auch hier der Fall. Ich habe vermutungsweise "Pest" übersetzt, weil es auf mich den Eindruck macht, als handle es sich um eine Epidemie (namentlich Zl. 92 f.)

Ihre Abessinier und Ihre Himjaren".

Zl. 76 ff.: "Und nachdem Sie die Verabschiedung unter den Stämmen vollzogen, da erschienen die Grafen, welche sich in Kdrverschanzt hatten; und als sie zum Könige gelangten mit den Truppen, welche Sie gerüstet hatten, um sie zu bekämpfen, da unterwarfen sie sich dem Könige. Und darauf kehrte der König zurück nach der Stadt Mārib vom Damme". Ich glaube nicht, dass der vor 7252 Zl. 78 von Glaser ergänzte Buchstabe ein 8 ist; ich

vermute vielmehr eine Praposition, 5 oder 3.

Mit אברבית Zl. 87 beginnt ein Vordersatz, dessen Nachsatz mit אול בו Zl. 88 zu beginnen scheint: "Und als zu Ihnen kam die Botschaft des Nagäsi. da kam (auch) zu ihnen die Botschaft des Königs von Rom u. s. w." Dass hier der Nachsatz beginnt, scheint mir daraus hervorzugehen, dass das Verbum אבריים חער hier, gleich an der zweiten Stelle, wiederholt ist, wührend es die andern vier Male fehlt. Die Botschaft des Lehnsherren, des Nagäsi, war wohl ein bekanntes, erwartetes, feststehendes, selbstverständliches Ereignis, welchem die übrigen Gesandtschaften gegenübergestellt werden konnten. — אבריים ist auch mir etymologisch dunkel; die ungefähre Bedeutung steht durch den Zusammenhang fest.

In der Auffassung von Zl. 92 ff. weiche ich sehr stark von meinen Vorgängern ab. Ich verzichte auf eine Auseinandersetzung mit ihnen und gebe gleich meine Übersetzung und Erklärung: "Und weil bekannt geworden, dass das Unheil nachgelassen hatte — gepriesen sei der Barmherzige! —, da erschienen die Stämme, wie bei Ihrer ersten Aufforderung, indem sie sich aufmachten zu ihrem (Ihrem) zweiten Termin". Nachdem also mit מול בל ראיר Zl. 73 ff. gesagt worden war, dass das Auftreten des Unheils, der Pest, der Grund war, aus dem die Stämme beurlaubt wurden, wird hier in

Zl. 95 ff.: "Und als angelangt waren die Stämme in dem letzten Zeitraum des (Monats) Dd'wn, und als die Stämme zu Ihnen entsandt hatten ihre Ergebenheit, da stellten Sie wiederher was durchbrochen war von der Mauer, die Yafur vollendet hatte". בוליא Zl. 97 = בוליא בארך + Artikel, während אחרך Zl. 95 doch wohl אחרך באונים Zl. 97 fasse ich also in derselben transitiven Bedeutung "senden, schicken" (nicht "kommen"), wie Zl. 18—19; dieselbe dürfte dann auch in H. Gur. 8 wahrscheinlich sein. — Zu voll. Zl. 52.

Auch ich kann zwischen Zl. 98 und 99 einen ungezwungenen Zusammenhang nicht erkennen. Es scheint mir, als habe in der fehlenden Stelle etwa gestanden: "Nach vollendeter Wiederherstellung zog der König" nach Saba, desgleichen die Grafen, welche beim Könige waren und Ihre Beamten.

Zl. 101 ff.: "Und als Sie sie (die Mauer) wiederhergestellt hatten, von dem Ausbrechen des Grundfelsens an bis zur Spitze, und als Sie vor der Mauer hinzugefügt hatten eine Neuanlage, da betrug das was Sie mit den Stämmen vollendet hatten 45 Ellen an Länge und 35 Ellen an Höhe und 14 Ellen an Breite, in Steinblöcken". Aus dem Zusammenhange scheint sich zu ergeben, dass es sich bei Deren nicht um eine Erneuerung, eine Restaurierung, sondern um eine Neuanlage handelt. Demgemäss haben auch Glaser und Winckler übersetzt. Entsprechende Bedeutung scheint das Verbum Zl. 112 zu haben. — בשבים wohl der Singular zu dem äthiop, plurale tantum AC.P. — Auffallend ist Zl. 108—109 בשבים בשבי הבבים צורה.

ZK 112 ff.: "Und Sie legten neu an einen Auslass eines Hbsm, abgesehen von den alten". Wenn Bühr Eigenname wäre, so würde Buhr auch bedeuten "den Auslass von Hbsm", womit die Neu-anlage genügend gekennzeichnet wäre. Es wäre dann nicht recht ersichtlich, weshalb noch der Zusatz par hinzugefügt ist; er wäre mindestens sehr überflüssig. Beinahe notwendig aber wird dieser Zusatz, sobald wir bühr hart in der oben angegebenen völlig indeterminierten Weise auffassen: Der König legte einen Hbsm-Auslass neu an, zu den alten schon vorhandenen hinzu und von diesen wohl zu unterscheiden! Ich fasse also par als determinierten Plural auf. Aus diesen Erwägungen vermute ich, dass bühr ein Appellativum ist, — vielleicht dasselbe bedeutend was in I sand gemannt ist.

ZI. 113 f. במרה מפלים scheint von הקשבה abzuhängen: Der König legte neu an . . . , und das Nmry von Mfllm\*. Beide Ausdrücke aus I bekannt. Da aber in I von einem במרה בשכלם nicht die Rede ist so steht nichts im Wege, dasselbe hier als Neuanlage zu betrachten. — Möglich indes, dass es von במרה בשללם abhängt.

ברדאר Zl. 114 f. entspricht dem ודרזאר I, 82, wie auch I 36 gestanden haben wird. Das ⊃ ist hier störend, da schwerlich ein Vordersatz anzunehmen ist.

Das letzte Glied der zusammengesetzten Zahl 50 806, בהדב, kann der Regel nach nicht mit dem unmittelbar folgenden בבְּבָּב Mehl verbunden werden. Es wird also, wozu ja auch sonst der Sinn durchaus drängt, ein Massausdruck weiblichen Geschlechts im Sinn behalten sein: "50 806 (Pfund od. ähnl.) Mehl". Ebenso wird ein Massausdruck im Sinne behalten sein Zl. 121 "und 26 000 (Pfund od. ähnl.) Datteln". — Auf בבבר הסוף folgt nun unmittelbar במבר הבבר הבבר בבבר בבבר die die nähere Art der Datteln angiebt, wahrscheinlich eine gute Gattung. Bedenkt man, dass die Dattelpalme im Äthiop. \(\Omega \Phi^2\) heisst, so scheint es äusserst naheliegend, in dem inschriftlichen הרבב dieses, um die Endung än vermehrte äthiopische Wort wiederzufinden, Wechsel von n und l: ZDMG, 48, 650, Also "Yadafilsdatteln".

בהבנו Zl. 122: "und Schlachtvieh" = äthiop. **ምብ**ה (für שת באלים). Dieser Begriff wird sofort erläutert durch "3000 מות und Rinder", woraus ersichtlich, dass בהבים etwas specielleres als בהבים bedeuten muss, vielleicht speciell "Schlachtkameele".

# Eine buddhistische Bearbeitung der Krsna-Sage.

Von

### E. Hardy.

Bei der Bearbeitung, die ich im Auge habe, handelt es sich nicht um eine freie Erfindung, die nur die aus der epischen Kṛṣṇa-Sage bekannten Namen und allenfalls einzelne Momente derselben rein willkürlich verwendet. Es sind hier vielmehr deutliche Anklänge an die betreffende epische Litteratur vorhanden, oder, richtiger gesagt, Beziehungen, die nur unter der Voraussetzung eines

Abhängigkeitsverhältnisses zu erklären sein werden.

Vor mir hat zuerst Joseph Dahlmann auf die Bedeutung des Textes, der bei unserer Frage fast allein in Betracht kommt, d. i. des Ghatajātaka, für die Kṛṣṇa-Sage hingewiesen 1). Ich selbst bin ungeführ gleichzeitig mit D. auf dieses wichtige Stück der Pali-Litteratur aufmerksam geworden. Ich fand nämlich, dass die Verse des Kanhapetavatthu 2) sich beinahe vollständig mit den Versen des genaanten Jataka decken, wahrend die Prosaerzühlung in Dhammapalas Kommentar gerade die auf die eigentliche Krsna-Sage bezüglichen Teile weglasst4). Ich versäumte es aber damals die Sache weiter zu verfolgen. Indem ich nunmehr darauf zurückkomme, will ich mich indess nicht damit begnügen, einfach zu zeigen, dass Beziehungen zwischen der epischen und der buddhistischen Litteratur auch was den uns beschäftigenden Gegenstand angeht vorhanden sind, sondern ich möchte zugleich versuchen, sie ein wenig genauer anzugeben. Dies hat natürlich seine Grenzen. Allein der Versuch ist wenigstens zu machen, und so ganz ergebnislos wird die Prüfung sicherlich nicht verlaufen. Ein Gewinn ware es schon in meinen Augen, wenn es sich herausstellte, dass gewisse Elemente der Sage unbedingten Anspruch auf ein hobes Alter haben, ja wenn es am Ende auch nur bei der Wahrnehmung bliebe, dass bestimmte Züge am Sagenbilde, darunter auch solche

<sup>1;</sup> Das Mahābharata als Epos u. Rechtsbuch, 8, 134.

<sup>2)</sup> p. 18 f. (leh citiere alle Pali-Teate, we nichts anderes bemerkt wird, nach den Ausgaben der Päli-Text-Society).

<sup>3)</sup> p. 93 ff.

von scheinbar untergeordneter Art, uns von zwei Seiten her verbürgt sind, so hätte eben darin der Schluss auf die ursprüngliche Gestalt der Sage eine nicht zu verachtende Stütze gefunden.

Da, wie schon gesagt, es ein Jataka ist, aus dem ich schöpfe, so muss ich ein paar Worte über die Kompositionsweise des Ghatajätaka vorausschicken. Dagegen habe ich nicht nötig, die sattsam bekannte Einrichtung unserer Jätaka-Atthakatha, worin sämtliche Jātakas ühereinstimmen, nochmals darzulegen 1). Ich beschränke mich also lediglich auf meine Quelle. Zwar befinde ich mich nicht, um davon auszugehen, in der gleichen Lage wie Heinrich Lüders in Hinsicht auf die Rsyasraga-Sage, allein auch ich habe ebeuso wie er "die Gathas und die Prosaerzählung auseinanderzuhalten". Letztere ist in unserem Falle der alleinige Träger der Sage, die Gathas stehen mit ihr als solcher in keinem weiteren Verbande, als dass sie Namen enthalten, die auch in der Krsna-Sage vorkommen. Wir hören von Kanha (Krana), auch Kesava (Kesava) genannt, dem sein Lieblingsbruder Ghata oder Ghatapandita, der weise Ghata gegenübersteht, von einem Rohineyva (Rauhineya) und von Dvārakā, einer nicht näher bezeichneten Örtlichkeit. Die Besprechung der beiden ersten Namen sowie des letzten nehme ich später wieder auf. Was Rohineyva betrifft, den die eigentliche Krsna-Sage unseres Jataka unerwähnt lässt, so glaube ich, dass uns hier eine Erinnerung an den Sohn der Rohinī (der zweiten Gemahlin Vasudevas) vorliegt. Die Gathas lassen uns im Unklaren, ob derselbe ein Verwandter oder Freund von Kanha-Kesava war. Der begleitende Prosatext nennt ihn einen amacca (amatya), also meinetwegen einen Minister des Königs Vasudeva (- Kanha-Kesava). Ghata, welcher in der Kṛṣṇa-Sage des nach ihm benannten Jataka übrigens nur einmal (in der Liste der Söhne der Devagabbhä, und zwar als zweit-jüngster) aufgeführt wird, könnte wegen der ihm zugedachten Rolle, die (buddhistische) Weisheit über den Tod zu verkundigen, mit Ghrta, dem Sohne des Dharma<sup>8</sup>) in Verbindung gebracht werden. Dharma wäre dann natürlich in dem Sinne zu nehmen. den Buddha dem Worte verliehen, wie denn auch dieser selbst sich mit Ghutapandita in derjenigen seiner früheren Existenzen identifizierte, in welcher er mit Vasudeva und den übrigen aus dem Kṛṣṇa-Kreise gemeinsanı handelnd auf der Weltbühne erschienen war.

<sup>1)</sup> Näheres darüber in T. W. Rhys Davids, Buddhist Birth Stories. vol. 1, p. LXXIV ff.; The Jataka, translated under the editorship of Prof. E.

B. Cowell, vol. I, p. VII.

2) Götting, gel. N. phil.-hist. Cl. 1897, S. 119.

3) Anos tu putro Dharmo bhat, Ghrtas tasyātmajo bhavat.
(Harivainsa I, 32 127; ich citiere den H<sup>0</sup> nach der Bombnyer Ausg. von 1897. Diese Ausg. zählt für jedes der drei Bücher die arthyayas besonders. Ich bezeichne das Harivamsaparvan der Einfachheit halber mit I, das Visnup<sup>0</sup> mit II und das Bhavisyapo mit III; die grössere arab. Zisser gibt den betr. adhyo and die kleinere den sloka an.)

Die Situation, in die uns die erwähnten Gathas!) versetzen, und die wir auch ohne die die Strophen verbindende Prosa 1) leicht erraten könnten, ist kurz folgende. Kanha-Kesava kann sich über den Tod seines Sohnes nicht trösten. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, simuliert sein Bruder Ghata Irrsinn, indem er lamentierend beständig ausruft: saso saso (der Hase, der Hase). Kanha erfährt dies durch Rohineyya und alsbald erhebt er sich von seinem Lager, das er seit dem Tode des Sohnes nicht verlassen hatte, und fragt den Bruder, wer ihm denn einen Hasen weggenommen habe, er brauche nur zu sagen, welchen er wünsche, einen von Gold oder Edelstein, einen aus Erz oder Silber, einen aus Alabaster (! sankhasila) oder Korallen, oder Meister Lampe in Person, er solle ihn haben. Keinen von allen, ist die Antwort, aber den Hasen im Mond! Da begehrst du, was du nicht haben kannst, versetzt darauf Kanha. Und doch, sagt Ghata, thust du das Gleiche, denn den Toten ruft kein Spruch, kein Kraut und kein Geld zurück. Sterben müssen Alle. Kṛṣṇa hört auf zu klagen und ist vollkommen beruhigt. - Das Kanhapetavatthu hat überdies 5 Verse ivv. 11-15), die im Ghatajataka fehlen. Sie behandeln das Thema, dass Alle sterben müssen und dass nichts vor dem Tode schützt, weder Stand und Rang noch (brahmanisches) Wissen; diejenigen aber, die sich innerlich frei gemacht, streifen, wenn ihre Zeit gekommen, das Leibliche leicht von sich ab. Motiviert sind diese zwischen v. 10 u. 11 des Ghata<sup>o</sup> eingeschobenen Verse durch die Worte, welche dem Kanhapetao zufolge der "Meister" sprach. bevor er die Erzahlung mitteilte, und nach Beendigung derselben wiederholte: Die Weisen der Vorzeit hörten auf die Rede der Weisen und klagten nicht um den toten Sohn" und "So hörten die Weisen der Vorzeit auf die Rede der Weisen und liessen ab von der Klage um den Sohn<sup>6 3</sup>). Ferner ist die Stellung von v. 11 (Yassa etādisā)4) in beiden Texten verschieden, sie ent-

<sup>1:</sup> Ich verweise auf Fausbölls Ausg. (vol. IV, p. 84ff.).

<sup>2.</sup> Nur eine Strophe /2 führt die Erzählung weiter.

<sup>3)</sup> Ähnlich wie im Ghatajätaka — Kanhapetavatthu der um seinen Sohn trauernde Kanha durch seinen Bruder zur Einsicht gebracht wird, sieht auch im (jinistischen) Kommentare, den Herm. Jacobi (Die Jaina-Legende von dem Untergange Dväravatis und von dem Tode Kranas) in dieser Zeitschrift (Bd. 42, 1858, S. 503f.; 518f) herausgegeben und übersetzt hat, Baladeva auf die Bilder hin, die sein Bruder Siddhärtha ihm vorzauberte, das Vergebliche seines Kummers über den Tod Kranas ein. Im übrigen sei an Arjunas Klage um seinen Sohn Abhimanyu im Dronaparvan des Mahābhārata und den Zuspruch Kranas erinnert (72 66—74; ich eitiere das Mahāb nach der Bombayer Ausg von 1890 und sonst wie auf S. 26 Anm. 3 angegeben ist), desgleichen an Arjunas Klage um Krana (Mausalaparvan 8 15, 23 f.) und Vyāsa Dvaipāyanas Belebrung.

<sup>4,</sup> Die kleinen Abweichungen im Wortlaut verdienen Beachtung. Sie werden bestätigt durch die Scholien, die aus dem 5. Jahrh. n. Chr. herrühren. Der dem 11. Verse mach der Rezension des Jätakan im Petavatthu verliehene Wortlaut schoint mir veranlasst au sein durch die Stellung dieses Verses nach

spricht jedoch, wie ich glaube, im Jātaka besser der Gedankenfolge als im Petavatthu, wo dieser Vers den Abschluss des Ganzen bildet.

Die Gathas, deren Inhalt ich in Kürze angegeben habe, nuchten einen Bestandteil der kanonischen (nur Gathas 1) umfassenden) Jataka-Sammlung aus, che sie in das Petavatthu herübergenommen wurden. Das Peta- und das Vimanavatthu, zwei (jüngere) Parallelsammlungen haben sich nämlich Alles angeeignet, was irgendwie zu ihrem Zwecke passte. So kommt es, dass wir in jeder dieser Sammlungen genng erborgtes Gut antreffen?). Damit ist freilich noch nichts darüber entschieden, ob die überlieferte Gestalt des Ghatajätaka auch die ursprüngliche war. Die Frage nach der Gestalt, die dieses Jataka bei seiner Rezipierung in das Petavatthu hatte, drängt sich sehon durch die verschiedene Fassung der mit atite (Einstmals) anhobenden Prosaerzählung auf. Berücksichtigt man blos den in den Gathas behandelten Gegenstand - die Klage eines Vaters um seinen toten Sohn, und wie derselbe von seinem Schmerze geheilt ward -, so liegt die Vermutung nahe, dass die in der Petavatthu-Atthakatha überlieferte Erzählung die ursprüngliche sei. Ohne Zweifel ist dieselbe sachlicher gehalten als die in der Jätaka-Attakathā uns überlieferte Erzählung. Nichtsdestoweniger bin ich aus inneren und äusseren Gründen der Meinung, dass die kürzere Fassung in der Petavatthu-Ao durch Abkürzung und vornehmlich unter Beiseitelassung der Kṛṣṇa-Sage aus der ausführlicheren Jätaka-Erzählung hervorgegangen ist.

Fürs Erste machen wir auch anderwarts die Beobachtung, dass

dem mit Evam kuronti sappañña beginnenden Verse, für welche Ordnung wir gleichfalls an den Scholien eine Gewähr haben. Ob aber nicht in Pada b doch ursprünglich amacca purisapanditä statt amaccaparicärikä stand, ist aus dem betreffenden Scholien nicht mit Sicherbeit zu entschmen.

<sup>1)</sup> Bekanntlich läuft neben der Einteilung in 5 Nikāyas eine in 9 Angas her (s. Sum. Vil. part I, p. 23 f.). Das Einteilungsprinzip ist bei letzterer nicht rein von der Form allein, sondern teilweise auch vom Inhalt hergenommen. Unter die Gathas fallen nach Buddhaghosa (l. c., blos Dhammapada, Theraund Theri-Gutha und vom Suttanipata die Gathas ohne die Suttas. Nun rechnet aber schon Dhammapala (Einl. zur Atthakatha des Petavatthu und Vimanavatthu) auch Peta- und Vimanavatthu zu den Gathas. Beide Texte umfassen nur Strophen, und gleichwohl setzen diese eine die Strophen verbindende Prosa ebenso voraus wie das Jātakam. Wenn also das letztere als Anga für sich figuriert neben den Gatlins u. s. w., so ist damit nicht bewiesen, seine Presaerzählungen von Anfang an tixlert waren noch dass wir kein Recht haben das Jatakam den Gathas zu subsumieren. Ausschlaggebend für seine aparte Stellung war indess violleicht weniger die ungleich grössere Zahl von Strophen, die es onthält, verglichen mit Sammlungen vom Umfange eines Petaoder Vimanavatthu, als der Umstand, dass bei jedem Jataka die zeitliche Perspektive von vornherein gogeben war. An dem stereotypen atite konnte sieh kein Erzähler, so weitgehende Lizenzen er sonst auch hatte, vorbeidrücken. Darin bestand ihr unterscheidendes Merkmal,

unsere Jataka-Sammlung was die Prosaerzählung angeht off recht weit ausholt und mitunter Stoffe hereinbezieht, die mit den Gäthäs annachst nichts zu thun haben, die demnach einzig aus einer gewissen Pietät gegen den überkommenen Erzählungstoff, nebenhei anch aus Lust am Erzühlen uns erhalten worden sind. Solche Falle sind zahlreicher als die audern, in denen Prosa und Verse twar einen und denselben Stoff behandeln, aber mit so vielen Abweichungen von einander, dass man nicht umhin kann, eine ältere mit den Versen übereinstimmende Prosa zu postulieren. Bei Fällen wie dem unsrigen hahen wir allerdings immer mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die Erzählung nicht schon von Anfang an den Umfang hatte, den sie in der Cberlieferung einnin,mt, dass mithin eine ausschliesslich den Inhalt der Gäthäs reproduzierende Erzählung sich allmählich zu einer freieren erweiterte. Daneben bleibt eine andere Möglichkeit bestehen, nämlich dass in eine rein profane Geschichte (vom buddhistischen Standpunkte aus) blos um ihr eine erbauliche Seite abzugewinnen eine lehrreiche Episode eingeschaltet warde'). Auffallend ist jedenfalls, dass in dem uns vorliegenden Falle die Gathas die Episode allein, dagegen nichts von der profanen Sage aufbewahrt baben, um so auffallender, als Teile der Kryna-Sage auch in Liedform in buddhistischen Kreisen bekannt waren. Wir treffen an zwei verschiedenen Stellen unserer Jataka-Sammlung je eine Strophe an, worin direkt nur an den Schlussteil der Prosaerzählung im Ghatajātaka angespielt wird, doch so, dass damit indirekt zugleich das Vorhandensein der ganzen Erzählung, d. i. der Krsna-Sage in ihrem vollen Umfang bezeugt wird 2). Wenn daraufhin der Scholiast das Ghatao als den Fundort jener Sage mennt, an die diese Verse anspielen (vatthum Ghatajatake [sie] with ciritam) 1), so hat er vollkommen richtig gesehen, obschon der

<sup>1)</sup> Man vergegenwärtige sich was Buddhaghosa (Sum. Vil. part I. p. 89) bamerkt. Er führt als ein Beispiel der im Digha-Nikāya (vol. I. p. 7) erwahnten Königsgeschichten an Mahāsammato Mandhātā Dhammāsoko evam mahāmubhāvo und als Unterart die Hofgeschichte (gehasitakathā), wovon ein Reispiel sei asuko rājā abhirūpo dassaniyo. Geschichten von diesem Genre schoren zur niederen Unterhaltung (tiracchānakathā), die sich nicht für Asketen geziemt. Dagegen, wenn sie von dem Genre sind wie zo pi noma evam mahāmuhhāvo khayam gato, sind sie zulāssig, weil sie Stoff zur Betrachtung über die Vergänglichkeit geben.

wher die Vergänglichkeit geben.

2. Yan ee piniva Andhakavenhuputta
samuddatire paricarayonta
upakamum musalehi annamannam (vol. V. p. 18 v. 25);
Kanhadipanan asajja isim Andhakavenhuya
annamannum musale kantva sampatta Yamasadanam (l. c. p. 267
v. 29).

<sup>3)</sup> Zur Strophe Kanhadīpāyan' āsajja. Zur andern Strophe Yan ce pivitvā giebt er nur die Erklärung Andhakavenhuputtā ti dasabhātikarājāno. Uagegen erinnert er zu v. 3 des Tesukunajātuka (vol. V. p. 115) au das Ghatajātaka, wo erzahlt werde, wie die Söhne der zehn Bruder-Konigo den Untersang des Geschlechtes des Vasudeva herbeigeführt haben.

Sachverhalt ohnehin klar genug lag für jeden Sehenden. Es stehen uns also fürs Zweite nicht blos die oben erwogenen inneren, sondern auch die zuletzt in Betracht gezogenen äusseren Gründe zur Seite. Ich glaube daher sagen zu dürfen, dass die ausführlichere Fassung unserer Erzählung die ursprüngliche und dass sie so alt ist wie die Gäthä-Bestandteile der Jätaka-Sammlung, d. h. in vorchristliche Zeit hinaufreicht.

Meine Aufgabe ist es nun, die im Ghatajātaka enthaltene Kṛṣṇa-Sage mit der Sage im Harivaṃsa einerseits (d. i. in Bezug auf Kṛṣṇa-Sage mit der Sage im Harivaṃsa einerseits (d. i. in Bezug auf Kṛṣṇas Herkunft und Thaten) und mit der Sage im Mausala-parvan des Mahābbārata (B. XVI) anderseits (d. i. in Bezug auf den Tod Kṛṣṇas und den Untergang seines Geschlechtes) zu vergleichen. Nur im zweiten Teile gebe ich eine vollständige Übersetzung des hierher gehörigen Abschnittes aus dem Ghata<sup>0</sup>, wie ich auch in diesem Teile die jinistische Gestalt der Sage heranziehen werde <sup>1</sup>). Hingegen scheint mir im ersten Teile eine sorgfältige Analyse der Sage auf Grund des Ghata<sup>0</sup> und mit Rücksicht auf ihre Übereinstimmung mit der epischen Sage, bez. ihre Verschiedenheit von derselben zu genügen. Daran soll sich die Beantwortung einiger mit dem vorliegenden Gegenstande zusammenhängender Fragen anschliessen.

### I. Krsnas Herkunft und Thaten?).

§ 1. Im Nordland (Uttarapatha) herrscht Mahā-Kaṃsa in der Stadt Asitanjana 3) als König. Er hat zwei Söhne und eine Tochter. Die Namen der beiden Söhne sind Kaṃsa 4) und Upakaṃsa, der Name der Tochter ist Devagabbhā. So das Ghatajātaka. Nach dem Harivaṃsa sind Kaṃsa und Devaki Geschwisterkinder, doch vgl. § 2. Der Vater des Koheisst Ugrasena und der der Do Devaka, und diese sind Brüder, Söhne des Āhuka 5). Die Residenz ist Mathurā 1).

1) Es verlehnt sich nicht die durch Ernst Leumann (Actes du sixième Congrès intern. des Orient. IIIème partie, p. 551 f., unter dem Titel "Die Herodes-Sage" bekannt gewordene jinistische Parallele zu dem ersten Teile unserer Sage heranzuziehen, da sie abgesehen von dem Motiv der Kindervertauschung keine Berührungspunkte aufweist.

2) s. Jat. vol. IV, p. 79-84. Ich verweise zudem auf die Analyse, welche Ernst Windisch von der Krynlegende nach dem Harivansa in den Berichten der k. sächs. Ges. d. Wiss. philot. hist. Cl. Bd. 37 (1885), S. 456 ff.

gegeben bat. Sie reicht bis auf den Krieg mit Jarasandha.

3) Die nähere Bestimmung Kamsabhoge "im Gebiet des Kon trägt nichta zur Authellung der geogr. Lage bei. Der zweite Teil von Asitanjana begegnet uns wieder in Anjanadovi, Väsudevas Schwester. Es drucken überhaupt viele Namen in unserer Sage die dunkle Farbe aus. Ausser Asita und Anjanadovi gehören hierher Kanha und Kauhadīpāyana, auch Kālasona (oder Kālayāna), Kālamattiya (oder Kālamattika), um nur beim Ghatajātaka stehen zu bleiben.

4) Übereinstimmende oder ähnlich lautende Namen sind cursiv gedruckt.

5) I, 37 26-aa.

6) Wird beschrieben I, 54 56-62.

Der eine Upakamsa im Ghata<sup>0</sup> vertritt die acht übrigen Brüder des Kamsa. Die Namen Devaka und Devakt sind nicht von deva zu trennen<sup>1</sup>), und Devakt entspricht Devagabhhā, sei es dass man devagarbha als Götterspross deutet oder im Sinne von "Götter (devās) zu Sprösslingen habend" versteht. Die Namen von seichs Söhnen der Devägabhhä endigen auf deva, Möglicherweise liegt somit im Namen Devagabhhä eine Reminiscenz vor aus der Sage, wonach die sadgarbhā, d. i. die seichs Söhne des Asura Kälanemi in den Leib der Devakt eingehen<sup>2</sup>), doch könnte es ebensogut blosser Zufall sein. — Das Urteil über die Verschmelzung des Gottlichen mit dem Menschlichen in der Jātakagestalt unserer Sage muss ich mir bis zum Schlusse vorbehalten.

§ 2. Sofort nach der Geburt der Devagabbha verkündigen zeichenkundige Brahmanens ihrem Vater: ein Sohn, der aus ihr geboren wird, werde Kamsus Geschlecht zu Grunde richten. Ohne Vorsorge für die Unschädlichmachung dieser Weissagung zu treffen, vielmehr diese Sorge seinen Söhnen überlassend, scheidet Maha-Kamsa aus dem Leben. Kamsa kommt darauf mit seinem Bruder überein, die Devagabbhä niemanden in die Ehe zu geben und streng überwachen zu lassen. Sie wählen dazu einen Sklaven aus namens Andhakavenhu, dessen Frau mit Namen Nandagopā die Devagabbhā zu bedienen hat. Nandagopa heisst im Hario der Kuhhirt, dessen schützende Hand in die Geschichte des jungen Krsna mächtig eingreift. Wenn im Ghata" nur die Frau des Hirten, nicht dieser selbst den Namen Nanda führt, so bietet sich uns für diese Erscheinung ungezwungen eine Erklärung im Namen Andhakavenhır = Andhakavışni. Der Erzähler beabsichtigte offenbar ihn irgendwo anzubringen und auf diese Weise zwei berühmte Namen zugleich in der Erinnerung festzuhalten. Über die Andhaka 3)-Vrsnis begehrt, wie der Hario einleitungsweise meldet, Saunaka Näheres zu erfahren, nirgends aber begegnet uns das Kompositum (meist Vr-nvandhaka) öfter als in der Sage von ihrem Untergang im Mausalaparvan des Maliabharata. Beide sind Namen von berühmten Stämmen, deren gleichnamige Stammesheroen von Yadu abstammen, auf den auch Krspa sein Geschlecht zurückführt. Das Kompositum Andhakavenhu ist uns darum eine wertvolle Reliquie, und vornehmlich aus dem Grunde teuer, weil Väsudeva-Krana und seine Brüder als Andhakavenhuyo oder Andhakavenhuputta in der (buddhistischen) Sage fortleben, m. a. W. als echte Yadavas 1). Dass

<sup>1:</sup> Anders Albrocht Weber in Abb. d. k. Ak. d. Wiss. zu Berlin, 1867, S. 316, Anm. 2.

<sup>2)</sup> II, 2 20—23.

<sup>3)</sup> Ein Andhaka erscheint in der Scene, die auf die Zornausbrüche Kamens folgt (Hari<sup>o</sup> II, 23) und als Andhakavacana registriert wird, ein anderer II, 86 im Andhakavadha.

<sup>4)</sup> Ich hatte diesen Aufsatz bereits fertig, als ich die Revne de l'histoire des religions, t. XXXVII (1898), mai-juin, zu Gesicht bekam und hier (p. 842)

Kṛṣṇa desshalb ein Vāsudeva heisst, weil sein Vater Vasudeva ist, weiss das Ghata<sup>o</sup> nicht: es kennt ihn als Vasudeva, doch nicht Vasudeva hat ihn erzeugt, sondern Upasagara aus Madhural,

er selbst bleibt zeitlebens ein Sohn des Andhakavenhu.

Im Hario lesen wir, dass eine Weissagung über Devakt dem Kamsa aus dem Munde des Rsi Nārada zu teil wird. Uber den Zeitpunkt, wann diese Weissagung erfolgte, sagt der Hario nichts. Es ist jedoch anzunehmen, dass Devakt damals bereits mit Vasudeva verheiratet war. Närada hat im Rate der Götter von dem Anschlag auf Kamsas Leben gehört. Er erscheint vor Ko und ver kündigt: hier diese Devaki in Mathura, die deine jüngere Schwester, der achte Spross von ihr. o Ko, der wird dein Tod sein 2). Ko trifft Vorsichtsmassregeln. Devakī wird von Geheimwächtern umgeben, die sie im übrigen sich frei bewegen lassen. aber in der Zeit der Schwangerschaft ein achtsames Auge auf sie haben 3). Devagabbhā dagegen wird von jedem direkten Verkehr mit der Aussenwelt abgeschnitten, was freilich nicht verhindern kann, dass sie dank der Dienste, die ihr Nandagopa leistet, sich in Upasagara verlieht. Upao, der jüngere Bruder von dem nach dem Tode seines Vaters Mahā-Sāgara in Uttavamadhurā herrschenden Sagara 1), hatte sich in seiner Heimat unmöglich gemacht und war zu den Kamsas gekommen, die ihn in allen Ehren aufnahmen. Sobald die Folgen seines intimen Verhältnisses zur Devagabbha sich zeigten, hörten auch die Kamsas davon. Nandagopa erzählt ihnen Alles, nachdem sie die Zusicherung der Straflosigkeit erhalten hatte. Daraufhin geben die Kamsas ihre Schwester dem Upasagara in die Ehe, für den Fall aber, dass sie einen Sohn gebären werde, soll dieser umgebracht werden. Nach dem Hari<sup>0</sup> beschliesst Kumsa alle Kinder der Devakī zu töten.

§ 3. Das Ghatao erzählt, wie Devagabbha zur Freude des Kanısa, der sie gern retten müchte, eine Tochter gebar, die Aŭjana-devi und wie sie und ihr Gemahl sich auf Kanısas Veranlassung im Dorfe Govaddhamana niederlassen. Auch der Hirt Vasudeva lebt mit seinen beiden Frauen Devakt und Rohint am Berge Govardhana unweit Mathura 5). Zum zweiten Male bringt

tasmin madhuranasthane Mathura nama sa puri 1, 34 36).

2) tatraisa Devakî ya te Mathurayam laghusvasa yo nya garbho stamah Kamsa sa te mrtuur bhanisyati (U. 1 10; dazu bemerkt der Kommentar: anye tu pitrevaseti põtham prakalyya pitreambandhini svasi vyavahitabhagini ti eyacakhysh. Sollte nicht Derakl auch in der epischen Sage einmal die Schwester Kamsas gewesen sein, bevor sie zur Schwester seines Vaters wurde?

die oben S. 29 Anm. 2 citierte Gatha-Stelle aus dem Kumbhajataka angeführt und Andhakavenhu als Andhakavrsni gedentet fand. 1 Auch im Hari" knüpft Mathura an maellm an:

<sup>31</sup> II. 2 af.

<sup>4</sup> Ein aus dem Muhā" bekannter Name 5 Vasuderes its khyāto gosu tisthati bhātale Girigovardhane nama Mathurayastvadaratah A, 55 %.

Devagabbha ein Kind zur Welt, und an dem nämlichen Tage auch die Hirtin Nandā, jene einen Sohn und diese eine Tochter. Die beiden Neugeborenen werden alsbald mit einander vertauscht, so dass auch diesmal die Kamsas keinen Grund haben sich am Leben des Kindes zu vergreifen. Durch die gleiche List rettet Devagabbhä alle zehn Söhne, die sie gebar. Ihr ältester Sohn heisst Väsudeva, der zweite Baladeva, nun folgen Candadeva. Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, dann Ajjuna, Pajjuna, der weise Ghata und als zehnter Ankura!). Sie werden für Söhne des Andhakavenhu gehalten und gelten, weil dieser Sklave ist, selbst als Sklaven.

Das Motiv der Kindervertauschung hat auch der Hari<sup>a</sup>, indess nur beim achten Sohne der Devaki tritt es in Kraft, wobei zu beachten ist, dass dieser achte Sohn (Kṛṣṇa-Vāṣudeva, doch von den am Leben gebliebenen Söhnen der Devaki der zweite) dem ersten im Ghata<sup>a</sup> entspricht<sup>a</sup>). Dagegen ist der Kaṃṣa des Hari<sup>a</sup> grausamer als der K<sup>a</sup> des Ghata<sup>a</sup>; er tötet auch die unterschobene Tochter, das Kind der Yaṣodā, des Nanda Frau. Wie nach dem Ghata<sup>a</sup> Vāṣudeva und seine Brüder im Hause des Sklaven Andhakavenhu aufwachsen, so wächst nach dem Hari<sup>a</sup> Kṛṣṇa nebst dem älteren von der Rohiṇi geborenen Sohne des Vasudeva, der wieder dem zweiten Sohne der Devagabbha entspricht, Saṃkarṣaṇa mit Namen (auch Rāma oder Balarāma genannt)<sup>a</sup>) im Hause des Hirten und Sklaven Nanda heran<sup>a</sup>).

§ 4. Die zehn Söhne der Devagabbha zeichnen sich durch grosse Körperstarke aus; besonders sind sie Meister im Ringkampte. Sie machen sich ein Vergnügen daraus Leute, die mit dem schuldigen Tribut zum Könige ziehen, abzufangen und auszuplündern. Der Ruf ihrer Gewaltthaten dringt bis zum Könige, der den Andhakavenhu zu sich bescheidet und ihm unter Androhung von Strafen gebietet, seine Söhne vom Plündern abzuhalten. In die Enge getrieben, gesteht derselbe; es sind nicht meine Söhne, sondern des Upasägara Söhne. Kamsa hält darauf Rat mit seinen Ministern und beschließt einen Ringkampf zu veranstalten und bei dieser Gelegenheit die zehn Brüder, wenn sie zur Stadt kommen,

des Väsudeva, wie im Hari", nicht der jüngere, wie im Ghata".

<sup>1)</sup> Die Namen Canda<sup>0</sup>, Suriya<sup>0</sup>, Aggi<sup>0</sup> und Varuna<sup>0</sup> bedürfen keiner Erklärung. Ajjuna und Pajjuna (vieht Pajjunna — Parjunya) sind gleichfalls auf den ersten Blick zu erkennen; Arjuna, der bekannte Held des Mahäbhärata und wohl nicht ohne Absicht in die Nähe Krynas gerückt. Pradyumna, nach dem Mausslaparvan 2 46) ein Sohn des Krynas. Für die übrigen zwei, Chata und Ankura bleibe ich die Erklarung schuldig; übrigens vgl. S. 26. Zehn Söhne und eine Tochter begegnen uns auch bei der Ehe Krynas mit Rukmini, woau a. E. Windisch a. a. O. S. 446.

<sup>2.</sup> Auch in der jinistischen Kryna-Sage ist Baladeva der ältere Bruder

<sup>3)</sup> Der Hari<sup>o</sup> hat den Namen Baladeva in dem "Baladevahnika" genannten täglichen Gebete des Rama erhalten (II, 109), wo es v. 2 helsst: Baladevena raksartham proktam ähnikam ucyate.

<sup>4)</sup> H, 6 2.

festzunehmen und zu töten. Er verabredet mit Canura und

Mutthika, zwei Ringkämpfern den Tag des Kampfes.

Von Kṛṣṇas Körperkraft weiss der Hari<sup>o</sup> viel zu erzählen. Der Bericht darüber füllt eine Reihe von adhyāyas. Kaṃsa ahat nichts Gutes, als er davon Kenntnis bekommt. Er sendet seinen Schatzmeister Akrūra zu den Hirten mit dem Befehle nach der Stadt zu kommen, aber auch die beiden Söhne des Vasudeva mitzubringen, da er deren Kraft und Geschicklichkeit im Ringkampfe zu sehen wünsche <sup>1</sup>). Eine Verabredung des Königs mit Cān ūra und Muṣṭika geht auch hier dem Kampfe voran. Sie erstreckt sich auch auf den Befehl an die beiden Ringkämpfer, die Hirtenjünglinge zu töten <sup>2</sup>). Während aber nach dem Ghata<sup>o</sup> eine volle Woche zwischen ihr und dem Kampfe liegt, findet sie nach dem Hari<sup>o</sup> nur einen Tag vorher statt <sup>3</sup>). Der Hari<sup>o</sup> lässt ihr die Ankunft des Kṛṣṇa und Saṃkarṣaṇa voraufgehen <sup>4</sup>).

§ 5. Am anberaumten Tage strömt das Volk zur Arena, und "Bank an Bank gedränget sitzen" die Städter alle "wartend da", "in weiter stets geschweiftem Bogen" (cakkāticakkam mancātimancam bandhimsu) 5). Die beiden Ringkampfer treten auf und bald erscheinen auch die zehn Brüder. Diese hatten vorher noch die Färberstrasse ausgeplündert und schöne Gewänder angelegt, desgleichen sich in den Parfümerie- und Kranzläden das Beste aus-Im Hario spielt sich die Scene mit dem Färber gleichfalls auf der Strasse ab. Auch hier kommen die beiden zu schönen Kleidern, zu Kränzen und Salben"). Über die Ansammlung des Volkes in der Arena (mahāranga), die Ankunft der Ringkämpfer und der beiden Söhne des Vasudeva berichtet der Hario ahnlich wie das Ghata<sup>o</sup>, dagegen hat (nach der Version des Hari<sup>o</sup>) Kṛṣṇa, bevor er die Arena betritt, noch einen Kampf mit einem bösartigen Elephanten zu bestehen, den Kamsa eigens zu diesem Zwecke hatte bereitstellen lassen 7).

In der Beschreibung des Ringkampfes im Ghata<sup>o</sup> tritt Väsudeva hinter seinem Bruder Baladeva zurück. Dieser allein nimmt zuerst den Kampf mit Cänura und alsdann mit Mutthika auf. Jenen trifft er mit einem Elephantenriemen erst auf den Leib, dann auf den Kopf, diesem zerdrückt er die Knochen. Beide Ringkämpfer

4) Und damit natürlich auch die § 5 zu erwähnenden Austritte.

etau yuddhavidau range kālanirmānayodhinau drifhau ca krtinau caiva irnomi vyāyatodyamau ammikam api mallau dvau sajjau yuddhakrtot\*avau tābhyām saha niyotsyete tau yuddhaku\*alāvubhau (II, 22 88f.).

<sup>2)</sup> II, 28 20—29. 3) II, 28 10.

<sup>5)</sup> An die Übereinstimmung des Hari<sup>o</sup> mit dem Ghata<sup>o</sup> in der Beschreibung der Arena, ihrer Ausschmückung u. s. w. will ich nur nebenbei erinnern; s. Hari<sup>o</sup> II, 27 5 ff.

<sup>6)</sup> s. darüber E. Windisch, a. a. O. S. 466.

<sup>7) 11, 29 (</sup>der Kuvalayāpidavadha).

bleiben tot auf dem Platze. Sterhend wünscht Mutthika als "Menschenfresser" wiedergeboren zu werden, und seinem Wunsche entsprechend wird er ein Menschenfresser im Walde Kalamattiya. Nach diesem unerwarteten Erfolge springt Kamsa auf und ruft: Packt die zehn Sklavenbrüder! Da schleudert Vasudeva den Discus und tötet damit Kamsa und seinen Bruder. Nach dem Hario soll, wie Kamsa angeordnet, Cânūra den Kṛṣṇa und Muṣṭika dessen Bruder aufs Korn nehmen. Der Kampf beginnt nach einer Auseinandersetzung über die Kampfesregeln. Krsna tötet den Caņūra, Samkarsana den Mustika. Kamsa fährt zornig in die Höhe und befiehlt die beiden Hirtenjünglinge auszuweisen. Alle Hirten sollen verbannt, die Kühe und die übrige Habe sollen ihnen abgenommen werden. Er will Nanda in Ketten legen und Vasudeva mit einer seinem Alter nicht angemessenen Strafe (avrddhärhena dandena, II, 30 68) bestrafen. Da stürzt sich Krsna wie ein Löwe auf Kamsa, fasst ihn bei den Haaren, zieht ihn in die Arena und tötet ihn 1).

Kamsas Unterthanen sind ausser sich vor Schrecken, fährt das Ghata<sup>o</sup> fort, und huldigen den Siegern. Die Herrschaft in Asitanjana, die diesen hiermit zugefallen war, übertragen sie auf ihre Eltern <sup>a</sup>) (doch wohl Devagabbha und Upasägara!). Während sie selbst auf die Eroberung von ganz Indien ausziehen <sup>a</sup>). Der Hari<sup>o</sup> stellt die Sache so dar, dass nach Erschlagung des Kamsa Krsna seinen Eltern zu Füssen fällt, auch die übrigen Yadavas geziemend ehrt, darauf mit seinem Bruder in das väterliche Haus geht und den Ugrasena als König in Mathura einsetzt <sup>a</sup>). Zwischen die Schilderung dieser Vorgänge und der nun folgenden kriegerischen Thaten schiebt der Hari<sup>o</sup> ein den Aufenthalt der beiden Jünglinge in Avanti bei Sandīpani, die Besiegung des Yama durch Krsna und die Rückkehr der Beiden nach Mathura <sup>b</sup>).

§ 6. Das Ghata<sup>0</sup> hebt aus den Eroberungen der zehn Brüder nur hervor die Einnahme von Ayojjhā (Ayodhyā). Den König Kāļasena nehmen sie gefangen, töten ihn und reissen die Herrschaft an sich. So geht es weiter. Eine Eroberung reiht sich an die andere, bis sie Dvāravatī (Dvārakā) erreichen. Diese Stadt ist auf der einen Seite vom Meere und auf der andern von einem Berge eingeschlossen. Ein Wunderwesen, das die Gestalt eines Esels angenommen hat<sup>6</sup>), hält Wache. Sobald dasselbe Feinde bemerkt, schlägt es die Tonart des Esels an, und sofort erhebt sich die

2) So verstehe ich rajjam gahetvā mātāpitaro tattha katvā.

<sup>1)</sup> II, 30 72--88.

<sup>3)</sup> Wir haben hier einen Nachklang des digvijaya (Mahabh. II, 25, 1 ff.).

<sup>4)</sup> II, 30 89-03; 32.

i) II. 33.

<sup>6)</sup> Man mag hier an den Dämon Dhennka denken, der das Aussehen eines Esela hatte (gardalharūpadhrk) und im Palmenwald hauste (Hari<sup>0</sup> II, 13 12), aber alle übrigen Einzelheiten sind verschieden.

Stadt in die Lüfte und steht im Meere auf einer Insel. Sind die Feinde abgezogen, so steht die Stadt wieder auf dem alten Flecke. So geschah es auch damals, als die zehn Brüder sich der Stadt näherten. Der Esel schrie, und die Stadt erhob sieh und liess sieh auf einer Insel nieder. Da sie aus den Augen der zehn Brüder verschwunden war, entfernten sich diese. Als sie sich abermals der Stadt näherten, ereignete sich genau derselhe Vorgang. In ihrer Not wandten sie sich an Kanhadipayana. Dieser hiess sie zum Esel zu gehen und demselben ihre Verehrung zu bezeugen. Sie thaten, wie ihnen befohlen war, aber der Esel erklärte, er müsse schreien, doch könnten sie die Stadt am Auffliegen verhindern. Es sollten nur vier Leute mächtige eiserne Haken herbeischaffen und an den vier Stadtthoren mächtige Eisenpfosten in den Boden stossen, wenn dann die Stadt auffliegen wolle, sollten sie eine an die Haken angebrachte eiserne Kette an die Pfosten befestigen, so werde die Stadt nicht auffliegen. Während der Esel einmal nicht schrie<sup>1</sup>), führten sie seine Anordnungen aus, und richtig, als der Esel wieder schrie, flog die Stadt nicht auf. So drangen sie in die Stadt ein, töteten den König und bemächtigten sich der Königswürde 2).

In den Einzelheiten weicht der Bericht im Hari<sup>0</sup> so sehr von dem in das Ghata<sup>0</sup> aufgenommenen Berichte ab, dass es überflüssig erscheint auf die Verschiedenheiten einzugehen. Der Name Jarásandha fehlt, aber eine gewisse Ähnlichkeit besteht doch zwischen der Erzählung, wie die beiden Brüder die vom Bergwald gebildete Umwallung durchbrechen<sup>3</sup>), und den Worten des Ghata<sup>0</sup>: nugaram parikkhipiteä thitarukkhagahanam viddhamsetvä päkäram bhinditeä (p. 82, l. 23 f.). Der Name Kälasena oder nach einer Variante Kälayāna klingt an Kälayavana an und würde noch besser stimmen, wenn wir wüssten, ob nicht Kalayana ein Schreibfehler für Kälayona ist. Indess ist Käla<sup>0</sup> König von Ayodhyā und Kālayavana König der Yavanas, und dieser wird nicht durch Kṛṣṇa, sondern durch den Blick eines Heiligen getötet. Was Dvaravatī angeht (die Thorreiche) oder Dvārakā<sup>4</sup>), die Stadt, die in beiden

<sup>1)</sup> Im Widerspruch zu seiner eigenen Aussage. Eine andere Lesart für aviravante ist achiharatte "um Mitternacht", nämlich nahmen sie die Stangen, stiessen an den Stadtthoren die Pfesten in den Boden u. s. w. Ich halte die erstere Lesart für die richtige. Wer wollte auch beim Märchen Alles so genau nehmen? — Ich habe nangala statt mit Pflug mit Haken übersetzt. Was Pfluge dabei thun sollen, will mir nicht einleuchten.

<sup>2)</sup> In dem adhy. Dväravatinirmäna (II, 58) findet sich nichts, was Anlass zu dem Märchen von der fliegenden Stadt hätte geben können. Übrigens ist darin auch keine Rede von der Eroberung von Dväravati. Ich glaube ein ähnliches Märchen wie das hier erzählte irgendwo gelesen zu haben, bin aber nicht imstande die Parallele augenblicklich namhaft machen zu können.

3) 11, 42 (Gomantadäha). Freilich ist die Situation grundverschieden.

<sup>3)</sup> II, 42 (Gomantadāha). Freilich ist die Situation grundverschieden.
4) Dvārakā kommt nur in den Gāthās vor, je einmal im Ghatajātaka (bez. Kanhapetavatthu) und viermal im Ankurapetavatthu. Der epische Sloka verwondet auch Dvāravati.

Berichten genannt wird, so ist die Beschreibung der Lage (am Ufer des Meeres und am Berge Raivata) derjenigen im Ghata<sup>o</sup> analog, allein dort wird Dväravatī erst gegründet, und zwar von Kṛṣṇa selbst mit Hilfe des göttlichen Baumeisters Viśvakarman, hier dagegen rückt Väsudeva mit seinen Brüdern heran, um Dväravatī zu erobern. Genau genommen aber bildet auch im Hari<sup>o</sup> Dväravatī den Abschluss der Kriegsthaten Kṛṣṇas, und als er endlich nach Dväravatī zurückkehrte, war auch für ihn die Stadt bereits keine neue mehr.

§ 7. In Dväravatī lassen sieh dem Ghata" zufolge die zehn Brüder bleibend nieder. Die Eroberung von ganz Indien oder, da Indien die Erde ist, die Welteroberung ist ihnen gelungen. Sie teilen nun ihr Reich in zehn gleiche Teile. Dabei hatten sie aber ihre Schwester vergessen. Da tritt Aûkura, der jüngste der Bruder, seinen Teil an Aŭjanadevī ab, und indem er sich nur ein Einkommen aus jedem der zehn Landesteile vorbehält, geht er auf Handelsgeschäfte aus 1). Es wird dann noch gesagt, dass sie Söhne und Töchter bekamen und dass ihre Eltern starben. Mit den Worten: "Damals betrug das Menschenalter zwanzig tausend Jahre" bricht die Erzählung ab, und mit dem Satze: "Damals starb dem König Vasudeva ein lieber Sohn" wird die Sage eingeleitet, die den Inhalt der Gäthäs ausmacht und von mir Eingangs besprochen wurde.

Im Hario wird nach dem ersten Einzug in die Stadt Dväravati die Hochzeit Krenas mit Rukmint und nach dem zweiten Einzug die Hochzeit seines Enkels Aniruddha mit Usä beschrieben, womit das zweite Parvan endigt. Das dritte Parvan bietet für die Fortsetzung unserer Sage nichts, wohl aber tritt hier das Mausalaparvan im Mahäbhärata ergänzend ein.

## II. Kṛṣṇas Tod und der Untergang seines Geschlechtes.

§ 8. Lange Zeit war verstrichen, da dachten die Knaben, die Söhne der zehn Brüder bei sich: man sagt, Kanhadtpäyana sei mit dem himmlischen Auge begubt, auf! lasst uns ihn auf die Probe stellen! Sie putzten ihren jüngsten Bruder zurecht und banden ihm an den Leib ein Kissen, so dass er aussah wie eine Schwangere, dann führten sie ihn zum Büsser und frugen: Ehrwürden, was wird dieses Mädchen gebären? Da schaute der Büsser im Geiste, dass den zehn Bruder-Königen der Untergang bevorstände und seine eigene Lebensdauer zu Ende wäre, und sprach: Knaben, was habt ihr mit diesem zu schaffen? "Aber das sagt uns!" hiess es

Aufgenommen ist dieser Teil der Sage in die Einleitung zum Ankurapetavatthu in Dhammapälas Kommentar, S. 111), wu aber eine andere Geschichte erzahlt wird, für welche Ankura, der wohlthätige Kaufmann, die Hauptperson abgrebt.

sogleich. Darauf sagte der Büsser: nach einer Woche wird dieser ein Khadira-Reis 1) gebären, damit wird das Geschlecht des Väsudeva seinen Untergang finden, ihr aber möget immerhin das Khadira-Reis nehmen, es verbrennen und die Asche in den Fluss werfen. "Verschmitzter Frömmling, ein Mann kann nimmer geriefen sie aus, drehten einen Strick und machten damit seinem Leben ein Ende. Die Könige liessen alsdann die Knaben kommen und frugen sie, warum sie den Büsser getötet hätten. Sie erfuhren Alles und gerieten darob in grosse Angst, dem Kuaben aber liessen sie aufpassen, und als nach einer Woche ein Khadin-Reis ihm aus dem Leibe kroch, verbrannten sie es und warfen die Asche in den Fluss. Von diesem wurde sie bis an die Mündung geführt und blieb dort an einer Seite hängen. Daraus kam ein Schilfrohr<sup>2</sup>) hervor. Eines Tages gingen die Könige an die Mündung des Flusses, um sich am Meere zu belustigen. Sie errichteten eine grosse Halle, schmückten sie, assen und tranken und bildeten zum Zeitvertreib zwei Reihen, indem die Gegenüberstehenden Hande und Füsse wider einander rieben. Sie gerieten dabei in Streit. Da riss Einer in Ermangelung einer Waffe 1) ein Blatt vom Schilfe, doch kaum hatte er es in die Hand genommen, da verwandelte es sich in eine Khadira-Keule, und damit schlug er auf Viele los. Auch die andern alle, die das Gleiche thaten, hatten schliesslich eine Keule in der Hand, hieben damit auf einander ein und brachten sieh gegenseitig um. Nur Vasudeva, Baladeva, ihre Schwester Añjanadevī und der Hofkaplan retteten sich auf einem Wagen, alle übrigen fanden ihren Untergang. Die Vier, die auf ihrem Wagen flohen, erreichten den Wald Kälamattika. Hier hanste als Menschenfresser der Ringkampfer Mutthika. Sobald dieser der Ankunft Baladevas gewahr wurde, zauberte er ein Dorf hervor und spazierte darin einher unter Sprüngen und Jauchzern und Händeklatschen. Baladeva bemerkte ihn und sagte: Bruder, mit dem da will ich kämpfen, und allen Abmahnungen Väsudevas zum Tretz stieg er vom Wagen, ging zu jenem hin und klatschte. Dieser aber packte ihn an der ihm entgegengestreckten Hand und verschlang ihn, gleich als ware er ein Stück Rettig. Darauf wanderte Vasudeva mit seiner Schwester und dem Hofkaplan weiter. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und erreichten bei Sonnenaufgang ein Dorf an der Grenze. Da schickte Vasudeva seine Schwester und den Hofkaplan ins Dorf, um gekochte Speise zu holen, während er selbst in ein tiebüsch kroch und sieh daselbst niederlegte. Ein Jäger Jaras mit Namen sah das Gebüsch sich bewegen und dachte, es müsse ein Eber sein, schoss los und traf ihn am Fusse.

t leh bin nieht sieher, ob ich ghatiksi richtig übersetzt habe. Es kann aber hier kaum etwas anders bedeuten als Knoten u. dgl. Der botanische Name für Khadira ist Acacia Catechu.

<sup>2</sup> eruku im Pali Neutrum bezeichnet eine harte Grasart, 3 Ich übersetze hier muggurd ganz allgemein mit Waffe.

Wer hat mich getroffen" rief dieser. Da merkte der andere erst, dass es ein Mensch war, und wollte vor Angst davenlaufen. Der König 1) nahm seine ganze Geisteskraft zusammen, ruffte sich auf und rief ihn zu sich mit den Worten "Onkel 2), fürchte dich nicht, komme her!" Er kam herbei, und auf die Frage, wer er sei, gab er zur Antwort: ich heisse Jaras, o Herrscher. "Von Jaras getroffen wird er sterben" haben mir die Alten") verkündet, ganz gewiss muss ich beute sterben - dachte der König und sprach: Onkel, fürchte dich nicht, komme her, verbinde mir die Wunde!4) Darauf liess er sich von ihm die offene Wunde verbinden und entliess denselben. Heftige Schmerzen stellten sieh ein, und als die beiden andern ihm Speise brachten, konnte er sie nicht geniessen. Dann wandte er sich zu ihnen mit den Worten: heute werde ich sterben, ihr aber seid verwöhnt und könnt euch keinen andern Lebensunterhalt suchen, so lernt denn von mir diese Zauberkunst (vijja)! Er lehrte sie eine Zauberkunst, nahm Abschied von ihnen und schied aus dem Leben. Auf diese Weise haben Alle ausser der Anjanadevi ihren Untergang gefunden.

Ich lasse unmittelbar auf diesen Bericht des Ghata<sup>o</sup> den des Mausalaparvan folgen und halte mich dabei möglichst an den Wort-

laut des Originals. Er lautet folgendermassen:

"Im sechsunddreissigsten Jahre nachher (d. i. nach der grossen Schlacht auf dem Kurufelde) fand der grosse Untergang der Vrsnis statt. Sie schlugen auf einander los mit Keulen von Kälab) getrieben. Dies kam so. Es waren Viśvāmitra, Kanva und Nārada, drei Büsser nach Dvārakā gekommen. "Da schmückten die Söhne des Krṣṇa ihren Bruder Sāmba wie ein Weib und gingen zu den Büssern und sprachen: hier ist ein Weib des Kṛṣṇa, der sich einen Sohn wünscht, was wird sie gebären? Die Seher gaben zur Ant-

<sup>1)</sup> Väsudeva.

<sup>2)</sup> mätula. In dieser Anrede drückt das Wort natürlich nicht die Verwandtschaft aus, sondern ist ein Zeichen von Zutraulichkeit, um Vertrauen zu erwecken.

<sup>3)</sup> mam porānā vyākarimsu. Nun enthält davon die obige Weissagung Kanhadīpāyanas kein Wort, dagegen wird allerdings diese Todesursache in der Antwort berücksichtigt, welche die Seher den Knaben erteilen nach der Angabe des Mausala? (s. weiter unten). Ich entnehme daher aus dieser Bemerkung des Ghata, dass dem Erzähler eine Version der Sage bekannt war, in der Väsudeva die Ankündigung empfing, dass ihn Jaras verwunden werde, wie auch die jinistische Bearbeitung der Sage (s. unten) es darstellt, und denke bei porānā unmittelbar an die Quelle, aus der das Ghata schöpfte. Ob diese Quelle unser Mausala war oder ein Purāna, auf das sowohl dieses selbat als die beiden andern Versionen unserer Sage, die buddhistische und die jinistische, zurückgehen, darüber s. S. 46 f.

<sup>4)</sup> Eigentlich den Schuss (pahara).

<sup>5)</sup> Das Schicksal oder überhaupt etwas Dämonenhuftes, und dazu gehört auch der Fluch eines Heiligen, woran wir hier zu denken haben, wie die Frage zeigt: Von wem verflacht, sind die Helden, die Vrsni-Andhakas untergegangen? (kenanusaptäs te virāle u. s. w.)

wort: eine furchtbare eiserne Keule zum Untergang der Vrsui-Andhakas wird des Väsudeva Erbe, dieser Samba gebären; hierdurch werdet ihr Bösewichter das ganze Geschlecht ausser Rama und Janardana (Kisna) zerstören; zum Meere wird Halayudhs (Baladeva - Rāma) gehen und sein Leben lassen, Jaras aber wird Krsna auf dem Lager am Boden tötlich verwunden. Am folgenden Tage gab Samba die verhängnisvolle Keule von sich. darüber, liess sie der König 1) zu feinem Pulver zerreiben und dieses ins Meer werfen\*. Allen Stadthewohnern wurde der Genuss geistiger Getränke aufs strengste verboten, und aus Furcht gehorchten Alle. Aber Käla ruhte nicht. Unheilverkündende Zeichen traten auf Zucht und Ordnung sehwanden. Man schämte sich nicht mehr Böses zu thun, zeigte sich feindselig gesinnt gegen die Brahmauen. die Väter (Manen) und die Götter, verachtete auch die Lehrer. Die Banden der Ehe wurden gelöst. Selbst in den Regionen, wo die Gestirne ihren Stand haben, herrschte Verwirrung. Krsna wurde ob Alles dessen, was er sah, nachdenksam; es lebten in ihm alte Erinnerungen auf, die ihn Schlimmes ahnen liessen. Er ordnete eine Wallfahrt an (eine tirthayātra). Die Andhavrsnis?) riickten denn auf Wagen, Rossen und Elephanten aus, wohlversehen mit Speise und Trank. Ein grosses Trinkgelage entfaltete sich, wobei verletzende Worte fielen und die Teilnehmer in Streit gerieten. Sie wurden handgemein und schlugen gegenseitig auf einander. auch die Söhne Kranas fielen. "Zornig nahm Krana eine Hand voll Schilfrohre. Diese verwandelten sich in furchtbare Keulen aus Eisen ähnlich dem Demant. Damit erschlug Kysna alle, die er traf, Andhakas, Bhojas, Saineyas und Vṛṣṇis. Einer erschlug den andern im Kampfe mit den Keulen, von Kala getrieben. Jedem. der ein Schilfrohr ergriff, verwandelte es sich in einen Demant: Gras verwandelte sich dort in Keulen, und die Keulen waren hart wie Demant. Der Sohn erschlug den Vater, der Vater den Sohn. trunken taumelten sie herum einer kämpfend mit dem andern, wie Lichtmotten ins Feuer fallen, so fielen nieder die Kukkuras und Andhakas. Keiner dachte beim allgemeinen Morden ans Davonlaufen." Kṛṣṇa suchte nach seinem Bruder Rama und fand ihn in einem Walde einsam und verlassen. Da sah er eine grosse weisse Schlange aus seinem Munde heraus kriechen und zum Meere gehen, und Rama schied von seinem Leibe. Kṛṣṇa wanderte im menschenleeren Walde und legte sich nieder auf den Boden und dachte nach über den Untergang seines Geschlechtes. Da kam der Jäger Jaras an den Ort. Dieser hielt den Daliegenden für eine Gazelle und traf ihn an der Fusssohle. Als er in die Nähe kam, sah er, dass es ein Mensch war. Da Jaras aber sich selbst die Schuld davon beimass, erfasste er dessen Füsse (aus Verehrung), und da er

1) Kṛṣṇa.

<sup>2) 80 3 8</sup> Andhakarennayah; sonst immer Vennyandhakah.

innerlich sehr beunruhigt war, tröstete ihn Kṛṣṇa und fuhr dann zum Himmel auf, wo er als Nārāyaṇa unter die Götter aufgenommen wurde.

Hiermit schliesst der vierte Adhyāya. Die folgenden Adhyāyas kommen für unsern Zweck nicht weiter in Betracht.

- § 9. Beiden Erzählungen sind folgende Punkte gemeinsam:
- a) Die Knaben, Söhne der Andhaka-Vṛṣṇis (Yādavas) lassen ihren Mutwillen aus an einem, bez. mehreren tapasa (tapadhana, muni), einer Persönlichkeit, die man nicht reizen darf, und deren Zorn Verderben bringt. Sie kleiden einen aus ihrer Mitte als schwangeres Frauenzimmer und wünschen näbere Auskunft über die zu erwartende Geburt.
- b) Die Androhung des über ihr Geschlecht hereinbrechenden Strafgerichtes, Dieses wird eingeleitet durch ein grosses Mirakel.
  - c) Die Befürchtungen auf Seite des Königs (Vasudeva-Kṛṣṇa).
- d) Die unter den Trunkenen<sup>3</sup>) ausbrechende Schlägerei, wobei sie die sich beim Abreissen in Keulen (musala) verwandelnden Schilfrohre (erakā) als Waffen gebrauchen.
- e) Die Vernichtung des ganzen Geschlechtes. Alle fallen in jenem Kampfe bis auf Baladeva (Rāma) und Vāsudeva (Kṛṣṇa).
- f) Baladeva stirbt vor seinem Bruder, und letzterer selbst fällt durch einen Jäger — Jaras mit Namen —, der ihn für ein Wild hält.
- g) Die Frauen, als deren Repräsentantin in der buddhistischen Quelle Anjanadevi erscheint, bleiben verschont.

Anstatt im Anschluss hieran auch die trennenden Punkte hervorzuheben, ziehe ich es vor einen Blick auf die jinistische Quelle<sup>2</sup>) zu werfen, in welcher uns die Sage vom Untergange Dväravatts, wie Hermann Jacobi sie genannt hat<sup>3</sup>), überliefert ist.

§ 10. Hier springt auf der Stelle eine Eigentümlichkeit in die Augen, die wir bei der buddhistischen glücklicherweise vermissen. Die Erzählung hat eine rein jinistische Färbung bekommen und dadurch viel von ihrer künstlerischen Wirkung verloren. Immerhin macht sie auch in dieser absichtlich mit ihr vorgenommenen

So auch in der Gäthä Strophe, die beginnt Yañ ce pivitva (s. S. 29 Ann. 2).

3) Băravaie Jayavânam ca vināso heisst es übrigens auch im angezogenen Texte.

<sup>2)</sup> Aus dem Kommentare Devendras zum Uttarüdhyavana-sütra (s. H. Jacobi, a. a. O. S. 493; überhaupt sei auf den Text und die Übersetzung, deren Mitteilung wir J. verdanken, ausdrücklich verwiesen. Ich vermute, dass die mir durch die S. 31 Anm. 4 erwähnte Notiz bekannt gewordene Mitteilung von Serge d'Oldenbourg (Paralièle bouddhique à propos de la légende jaina de la perte de Dvaravati) sich mit dem nämlichen Gegenstande befasst, konnte mir aber leider die Mémoires de la section or. [de St. Petersbourg ?] VI, 335-336 (1892) nicht verschaffen.

"Verbesserung" (vom jinistischen Standpunkte aus) einen günstigen Eindruck und besitzt sie ein Kolorit, das wir der tendenzfreien Gestalt der Sage bei den Buddhisten gerne wünschen möchten.

Zuvörderst füllt auf, dass die jinistische Sage Baladeva Krana überleben lässt. Irre ich nicht, so hängt diese Umgestaltung mit der Tendenz zusammen, aus dem ersten der beiden ein Prachtstück der jinistischen Selbstverleugnung zu machen, damit (nach seiner Reifeerklärung) es keinen Anstoss mehr erregen könne, sobald der Brauch aufkam, in jinistischen Kreisen auch Krsna, den Gott eines fremden Kultes, zu verehren<sup>1</sup>). Einmal diese Änderung vorausgesetzt, konute Baladeva in die Rolle eintreten, die in der buddhistischen Sage den beiden Begleitern Vasudevas zufiel. Er geht Wasser holen für Krana, dem mittlerweile der todbringende Jäger naht, doch als er wieder kommt, findet er ihn nicht mehr am Leben 1). Ferner fällt auf, dass die jinistische Gestalt der Sage den Untergang der Yadavas zwar auch in Zusammenhang bringt mit der Ausgelassenheit der Knaben (Prinzen), die den Büsser Divāyaņa grausam prügeln 3), aber Vernichtung durch Feuer, das der in der Form eines Agnikumara wiedergeborene Divayana anfacht, an die Stelle des Keulenkampfes setzt. Es musste infolge dieser Umgestaltung aus der Drohung, die Divayana über Dvaravati aussprach, Alles auf die Keule Bezügliche wegbleiben, ebenso wie natürlich auch der Seher keine Veranlassung hatte, das Mirakel an dem Knaben in seine Strafandrohung einzuslechten. Diese zunächst privatim, dann vor Väsudeva ausgesprochene Drohung enthült blos das Eine, dass beim Untergange von Dvaravati keiner ausser Vasudeva und Baladeva ) gerettet werden solle. Von einer Rettung der Frauen ist daher in der Beschreibung des Brandes von Dvaravati keine Rede. Rohini und Devaki kommen mit Vasudeva

<sup>1)</sup> Als der Wundermann Baladeva die Gestalten von Dämodara (Krsna) und von ihm selbst hervorzauberte, zeigte er sie "gerade den Feinden" (vizezao verigäna purao). Wozu dies, wenn wir nicht bei "Feinden" an Widersager der Juinas, vielleicht an Bauddhas zu denken haben?

<sup>2)</sup> Im Ghatajataka lobt Väsudova noch, als Añjanadevī und der Hofkaplan aus dem "Dorfe" zurückkehren. Die jinistische Quelle macht zwei Episoden daraus. Zuerst geht Baladeva in die "Stadt", um Speise und Trank für Kryna zu holen. Als er dort angegriffen wird, eilt Kryna herbei und beide vorzehren zusammen die von Baladeva um einen Ring und ein Armband orstandene Speise und trinken den Wein. Dann aber hat Kryna von neuem Durst, und während Baladeva für ihn Wasser holt, naht sich dem im Schatten eines Baumes Ruhenden der Jäger Jarakumära, ein älterer Bruder Krynas von Vasudovas dritter Gemahlin Jarä, und trift ihn an der Fusssohle.

3) Der Tod des Büssers tritt hier nicht, wie im Ghata<sup>0</sup>, unmittelbar

<sup>3)</sup> Der Tod des Büssers tritt hier nicht, wie im Ghata<sup>0</sup>, unmittelbar infolge der erlittenen Misshandlung ein, doch ist die körperliche Misshandlung, von der im Mausala<sup>0</sup> nichts steht, ein beiden Quellen gemeinsamer Zug.

<sup>4)</sup> So auch im Mausala<sup>0</sup>, dagegen anders im Ghata<sup>0</sup>. — Der Tod Väsudevas durch Jarakumāra wird nun doch auch augskündigt, aber nicht durch Dīvāyaṇa, sondern durch den Arhat Aristanomi, den Väsudeva über die Geschicke seines Geschiechtes befragt hatte.

um, während die sechszehntausend Frauen 1) des Krsna bezeichnend genug den Tod durch Fasten wählten; vielleicht ein Hinweis auf Kṛṣṇas jinistische Allitren, die man ihm andichtete, um der allenfallsigen Einrede gegen seine Kanonisierung zu begegnen. Um so beachtenswerter ist angesichts der noch deutlich erkennbaren Kontaminierung der Sage vom Tode Kṛṣṇas und dem Untergange seines Geschlechtes durch die Sage von der Verschlingung der Stadt Dvaravati durch das Meer die Konservierung des Namens Samba in der Geschichte von den übermütigen Knaben. Samba macht seine Brüder auf den köstlichen Kadambari-Wein aufmerksam und veranlasst sie zum Trinken, an das sich dann als weitere Folge die Misshandlung des Divayana anschliesst. Die jinistische Quelle muss diesen Namen an der Stelle vorgefunden baben, wo sie ihn verwendet, allein sie unterdrückte aus besonderen Gründen, die wir nicht kennen, die Vermummung Sambas und was sonst noch daran hing und schuf ein Seitenstück zu der auch dem Mausalaparvan nicht fremden Wegspülung von Dvaraka durch das Meer?) in dem grossen Brande der Stadt. Ich nehme also an, dass die Zerstörung durchs Feuer unter dem Einfluss der Katastrophe mit dem Wasser von dem jinistischen Erzähler adoptiert wurde und als bequemes Expediens die möglicherweise anstössige Geschichte mit der Vermummung entbehrlich machte. Es war darum weiterhin ganz in Ordnung, die Erzählung, die in der Zerstörung Dvaravatīs kulminierte, auch mit einer dem Dvaravattnirmana konformen Beschreibung einzuleiten 3). Während bierin der jinistische Bericht ganz selbständig verfuhr, wennschon in Anlebnung an eine vorhandene Sage, so herührt er sich wieder in andern Einzelheiten bald mehr mit der epischen, bald mehr mit der buddhistischen Gestalt. Die Erwähnung von schlimmen Vorzeichen vor dem einbrechenden Strafgerichte, von der Ausgelassenheit unter der Bevölkerung Dvaravatts stimmt zu dem Epos4).

türnüt türnataram jugmur aho dairam iti bruvan (7 41—43). Arjuna klindigt sie an (6 10 idam tu nagaram sarvam samudrah plāvayis-

3) sū (nagarī) ya deva-nimmiyā savva; — dhana-kaṇaya-rayaṇajana-vaya-raha-turaya-samiddha deva-nimmiya Baravai.

<sup>11</sup> Nach E. Windisch, a. a. O. S. 446 findet sich die gleiche Zahlenangabe im Visnupurāņa, V. 28, 5,

<sup>2)</sup> Niryate tu jane tasmin sagaro makaralayah Dvarakām vatnasampāvnām jalemiplāvayat tadā. Yad yaddhi puvusavyaghro bhimes tasyā vyamuñeata tat tat samplavayanı asa salilena sa sagarah. Tad adhhutam ahhiprekeya Dvārakāvāsino janāh

yati); dann wird das Ereignis selbst geschildert.

Bei den Buddhisten scheint diese Sage verloren gegangen zu sein. Ahnlichkeit jedoch hat mit ihr die Sage von der Uberschwemmung der Stadt Bharu du ch das Meer infolge der Sünde eines Königs im Bharujataka (vol. II,

<sup>4)</sup> Wenn man versucht ist, auch die Reflexionen, welche Baladeva und Vasudeva über die Macht der "That" (kamma) anstellen, sowie den ähnlich

Dagegen steht ausser anderm¹) die Aufnahme des § 11 zu besprechenden Diväyana in die Sage im Einklang mit dem Ghatajätaka. Wenn Baladeva an der Leiche Kṛṣṇas eine Feier veranstaltet und sie dem Feuer übergibt, so gleicht er hierin Arjuna, der die Leichen von Rāma und Vāsudeva verbrennen lässt und erst weiterzieht, nachdem er der Vörschrift gemäss die Totenfeier vollzogen hatte¹). Und wenn Vasudeva und Devakī, auch Rohiṇi, den Untergang von Dvāravatī erleben, so kommt die jinistische Version dem Epos, in welchem Devaka und seine Frauen den Tod Kṛṣṇas überleben, wiederum näher als die buddhistische, die die Eltern der zehn Bruder-Könige vorher sterben lässt.

Schliesslich ist es von einiger Bedeutung, auf die Eigennamen zu achten, mit welchen die jinistische Quelle im Unterschied von der buddhistischen uns bekannt macht. Väsudeva hat ausser den Beinamen Kanha = Kṛṣṇa und Kesava = Keśava, die auch das Ghata<sup>o</sup> kennt, die weiteren: Janaddana = Janardana, Hari und Govinda3); Baladeva heisst auch Rāma und Halin und "in der Welt\* (loc) Narasimha. Eine Frau des Väsu<sup>0</sup> heisst Ruppini = Rukmini, und von Väsudevas Söhnen werden Samba = Sämba, Pajunna (Pradyumna), der im Ghata<sup>o</sup> als Kṛṣṇas Bruder auftritt, ferner Suya = Suka (sonst nur als Sohn des Vyasa bekannt), Niruddha (? = Aniruddha), dann noch Sarana (über ihn und Aniruddha vgl. Mausalaº 1 15: bez. 2 13) und Nisadha - Nisatha (sonst unbekannt) angegeben. Als Sohn des Rama wird Kujjavarava genannt, der sonst nicht vorkommt. Drei Namen von Vasudevas Frauen erfahren wir: Devat = Devaki, Rohiņi und Jarā. Die Yadavas, über welche Vasu<sup>o</sup> herrscht, machen die Hälfte der Bharatas aus. Die Pandusöhne, Verwandte der Yadavas, wohnen in Mahurā — Mathurā "am südlichen Ocean". Dovat — Draupadt wird erwähnt4), ebenso ein Sohn des in Hatthikappa = Hastikalpa regierenden Dhayarattha = Dhrtarastra, namens Acchadanta = Rk-adanta (sonst unbekannt). Der Berg Revaya = Raivata liegt bei Bāravat - Dvāravati.

lautenden Trost, den Kryna dem Jarakumāra spendet, an die Trostgründe anzuknüpfen, die Vyāsa Dvaipāyana dem Arjuna vorhālt (Mausala) 8 31ff., so ist doch nicht zu übersehen, dass kamma einer- und kāla anderselts zwei grundverschiedene Geistesrichtungen, vergleichbar der immanenten und transscendenten Weltbetrachtung, zum Ausdruck bringen. Ich bestreite hier durchaus jede Baziahung.

<sup>1.</sup> Insbesondere gehört hierher die S. 42 Aum 2 angedeutete Episode ungeachtet der dert gedachten Ungleichheiten. Nicht minder die andere Episode, wie Jaraa, bez. Jarakumära die Wunde verbindet, bez. den Pfeit aus der Fusssohle Kranas zieht.

<sup>2)</sup> Mausalau 7 30-32.

<sup>3)</sup> Vgl. Hari<sup>o</sup> II, 19 45 Govinda iti lokās tvām stosyanti bhuvi šāšvatam, 4) In die Draupadi-Sage greift eine Geschichte ein, die zweimal gleichlautend (8. 499 und 502 des Textes) mitgeteilt wird, die ich aber im Epos (man denkt zunachst an das Svayanivaraparvan) nicht nachweisen kann.

#### III. Schlussfolgerungen.

§ 11. Überblicken wir die Sage vom Tode Kṛṣṇas und dem Untergange seines Geschlechtes in ihrer dreifachen Bearbeitung, so gewinnen wir durch die Vergleichung eine annähernde Vorstellung von ihrer ursprünglichen Gestalt oder, um nicht mehr zu sagen als durchaus zulässig ist, von den wesentlichen Elementen, aus denen sie bestand, als sie den verschiedenen Kreisen, wo man sie nachmals in gebundener oder ungebundener Rede vortrug, zugeführt wurde. Ich lasse es vorläufig also noch dahingestellt sein, ob die Sage nicht in einem dieser Kreise selbst entstanden ist und aus diesem in die andern gelangte, die sie dann ihren Bedürfnissen angepasst haben. Neben der Möglichkeit, dass die Grundform verloren gegangen ist, giebt es auch die andere, dass die Sage, formelle Anderungen, gelegentliche Ausschmückungen und einige auf die Eingliederung des Stoffes in ein grösseres Ganzes berechnete Interpolationen abgerechnet, von Anfang an irgendwo so existiert hat. wie sie auf uns gekommen ist.

Fast gleichlautende Verse oder Versteile, zu Formeln erstarrte Ausdrücke und Wendungen, deren Provenienz doch nicht die gleiche ist, scheinen mir am meisten geeignet zu sein, um die verschiedenen Teile zu erkennen, die hier zu einer einzigen Sage zusammengewachsen sind. Ich stelle daher nebeneinander zuerst aus dem Mausalaparvan die Verse 1 13 an yo 'n yam musalais te tu nijaghnuh kalacoditäh; 3 25 jaghnur an yo 'n yam akrande musalaih kalacoditäh; 5 1 acasta (scl. darako) mausale Vrenin an yo 'n yen opasamhrtän und die Verse des Kumbhabez. des Samkiccajätaka: upakamum musalehi<sup>1</sup>) aññamaññam; aññamaññam musale<sup>2</sup>) hantea sampatta Yamasādanam. Der Krystallisationskern der ganzen Sage ist dieser Keulenkampf, in welchem die Helden ihren Untergang fanden. Er

fehlt in der jinistischen Bearbeitung.

An diesen Kern sehen wir zwei mit ihm gleichartige Stücke anschiessen, gleichartig insofern, als sie einander durchaus entsprechen. Ich stelle wieder nebeneinunder vināso brahmasāpajāh (8 10) und Kanhadāpāyan' āsajjā. Das Geschlecht geht unter, weil es gefrevelt und einen Fluch auf sich herabgerufen hat. Die jinistische Bearbeitung überbietet hier noch die beiden andern, denn sie lässt den Verflucher persönlich bei der Zerstörung der Stadt eingreifen. Der Fluch verwandelt sich in verzehrendes Feuer, und allerdings liest man auch im Mausala<sup>0</sup> 7 25 brahmasāpavinirdagdhā Vysnyandhakamahārathāla, doch ist dies dort nicht wörtlich zu nehmen, vielmehr verwandelt der Fluch die

Wohl für musuleh', aber Faushölls drei Handsehr, haben musulehi.
 Es wird wohl ein h durch das mit h beginnende folgende Wort ausgefallen, also statt musule musuleh' zu lesen sein.

Schilfrohre in Keulen: ye hatā brahmasāpena musalair erakod-bhavaiḥ (7 so). Es ist doch nicht Zufall, dass das Wort erakā oder erakam auch im buddhistischen Berichte stehen geblieben ist, ein Wort, das ich ausser in dem Kompositum erakavattikā ¹) sonst nirgends in der Pāli-Litteratur nachzuweisen vermag. Das miraculose Schilf aber ist identisch mit dem Khadira-Reis (im Mausalasteht "Keule"), das aus dem Leibe des Hauptschuldigen hervorgewachsen war. Ich glaube, dass das Ghatas uns hier etwas bewahrt hat, was aus dem Mausalas verschwunden ist, während uns noch ein paar Verse zeigen, dass etwas ausgefallen sein muss, nämlich:

vişannarūpas tad rājā sūksmam cūrņam akārayat tac cūrņam sāgare cūpi prāksipan purusā nrpa (1 21 f.).

Denn man erwartet, dass dieses Verfahren gerade das herbeiführte, was Väsudeva zu vereiteln suchte, und dies findet sich wirklich in der buddhistischen Quelle: sa (charika) nadiya vuyhamana mukha-

dvare ekapasse laggi, tato erakam nibbatti.

Es scheint mir nicht über jeden Zweifel erhaben, dass die Verfluchung des Geschlechtes des Väsudeva gleichzeitig schon eine Angabe über die besondere Todesart Kṛṣṇas (und seines Bruders) mit enthalten habe. Es könnte hierfür auch eine aparte Weissagung angenommen werden, wie der jinistische Text zu verstehen giebt. Im (ihata<sup>o</sup> erinnert sich Väsudeva beim Namen Jaras an eine solche ihm zu teil gewordene Weissagung und im Mausala<sup>o</sup> sprechen zwar die drei Munis zu den sie neckenden Knaben:

samudram yasyati śrimans tyaktva deham Halayudhah Jara Krsnam mahatmanum sayanam bhuvi bhetsyati (1 21),

allein sie begeben sich darauf selbst zu Kṛṣṇa, und dieser hört Alles aus ihrem Munde, so dass die Mitteilung der ihn persönlich betreffenden Sache an ihn allein nicht eben unmöglich ist. Dagegen kann kein Zweifel an der Echtheit der Sage vom Tode Kṛṣṇas durch den Jäger Jaras aufkommen. Für die Echtheit der Angabe über die Wegschwemmung von Dväravatī durch das Meer sprechen zwar nicht gleich starke Gründe, aber die doppelte Bezeugung derselben reicht hin, um sie der ursprünglichen Sage zuzuschreiben.

Werden wir diese nun in einer der vorhandenen Versionen wieder erkennen oder eine andere voraussetzen, auf der sie alle beruhen, aber mit der sich keine derselben zu decken braucht? —

<sup>1)</sup> Dieses Wort kommt nur in einem Verzeichnis von Torturen vor. das sich gleichmässig Auguttara, part I. p. 47; part II. p. 122; Milinda-P. p. 197; 290; 358 findet, und bedeutet s. v. a. Schilfstreifen (vattikā — skr. vartikā). Die Übersetzung Snake-strips in Sacred Books of the East, vol. XXXV, p. 276 nimmt eraka in einer Bedeutung, die das Wort meines Wissens nur als N. pr. hat. — Mahāv. V. 13 (The Vinaya, vol. I. p. 196) hat eragu.

Ich bin der Meinung, dass wir in der That im Mausalaparvan des Mahabharata das vorauszusetzende Purana selbst besitzen, aus welchem einerseits das Jātaka schöpfte, worin sich sogar wörtliche Übereinstimmungen 1) mit jenem Parvan des grossen Epos vorfinden, und anderseits die jinistische Erzählung, die nur um vieles freier

als ihre buddhistische Schwester zu Werke ging 2).

Bedenken erregt nur die gleichmässige Bevorzugung des Namens Kanhadīpāvana oder Dīvāyana seitens der zuletzt genannten Quellen. Da beide unmöglich zutällig auf den gleichen Namen verfallen sein werden noch es leicht glaubhaft zu machen ist, dass die eine ihn der andern zulieb verwendet hat, so wird es vermutlich eine Version der Sage gegeben haben, derzufolge Kṛṣṇadvaipāyana als der beleidigte Teil den Untergang des Väsudeva-Geschlechtes heraufbeschworen hat. Diese Version, welche das Mausalao ausgemerzt hat, um Krsnadvaipāyana Vyāsa noch die letzte Trostrede an Arjuna in den Mund legen zu können, wird bezeugt durch die Gathas im Jätakam und darf darum dem zweiten Jahrhundert vor dem Beginn unserer Zeitrechnung als dem spätesten Termin zugewiesen werden.

Mehr über die Persönlichkeit zu sagen, welche den besprochenen Namen trägt, gestattet uns das Jatakam nicht 3), und die Erklärung des Namens Divavana im jinistischen Texte 1) zeigt blos, dass sein Verfasser etwas läuten gehört hatte von der im Adiparvan (adhy. 60) erzühlten Geschichte. Genug, wir kennen ihn als Rsi, der bei den Andhakavenhus (Vṛṣṇyandhakas) oder den Yāyavas (Yādavas) in hohem Ansehen stand.

§ 12. Zu der Frage übergehend, ob die professionelle Zunft der Erzähler in Indien sich früher des tragischen Endes Krsnas und der Seinigen und später erst seiner Geburt, Jugendzeit u. s. w. hemächtigt habe, so scheinen mir die Thatsachen mehr für die Priorität der Sage vom Untergang Kṛṣṇas als umgekehrt zu sprechen. Allgemein gilt der Harivamsa in allen seinen drei Teilen als Supplement (khila) des Mahābhārata. In diesem selbst werden zwar Vasudeva und Devakt, die Eltern Kṛṣṇas genaant, aber was wir über den sonstigen Inhalt der ersten zwei Bücher des Hario erfahren, ist wenig 5) oder nichts. Alte Liedstrophen buddhistischer

2) leh erinnere jedoch hier nochmals ausdrücklich an die oben S. 45 von

<sup>1)</sup> In den S. 20 mitgeteilten Gathas und in dem Prosatexte trotz seiner Modernisierung.

mir gemachten Einschränkungen bezüglich formeller Änderungen u. s. w.
3) Aus dem Kanhadīpāyana-Jātaka (vol. IV, p. 38 ff.) ergibt sich erst recht nichts.

<sup>4)</sup> Er lebte nämlich einmal auf einer Insel (diva) des Yamuna-Stromes

mit einem sittenlosen Madchen zusammen, daher heisst er Divzyana.

5) So wird an Kranas Kampf mit Kesin (Hari<sup>o</sup> H 24) und Kamsa (H 30) angespielt im Mausalaº 6 10: Keesinam yas tu Kanssam ca vikramya jagatah

Provenienz stehen uns hier nicht zur Verfügung 1), und so gewiss das Fehlen solcher nichts gegen die Priorität der Sage von Krsnas Jugendleben beweisen würde, wofern dieselbe durch andere Gründe gesichert ware, so gewiss verstärkt es den bereits vorhandenen Eindruck von der späteren Bearbeitung der Geburts- und Jugendgeschichte Kṛṣṇas. Darum aber wird man sie doch nicht für ein junges Produkt ausgeben dürfen, denn, von Anderm abgesehen, das ich hier bei Seite lassen muss, nötigt uns auch die Prosaerzählung des Ghatajātaka mit ihren Punkt für Punkt nachgewiesenen Entsprechungen im zweiten Buche des Hari" dieses selbst vor dem singhalesisch abgefassten Prosatext der Jataka-Summlung anzusetzen, der c. 430 n. Chr. ins Pali übertragen wurde. Ich bin geneigt anzunehmen, dass eben auch der Hario es war, der dem buddhistischen Erzähler den Stoff lieferte, halte es indess nicht für wahrscheinlich, dass derselbe oder auch nur das zweite Buch schon damals seine heutige Gestalt besass. Wenn wir an der Kysna-Sage des Ghataº von einer erotischen Seite nichts wahrnehmen, so sehen wir auch im Hario davon nur wenig. Und wenn das ziemlich umfangreiche Kapitel von Krsnas Kraft- und Wunderthaten im Hario dort so gut wie überschlagen wird, so darf uns dies nicht überraschen. Lag es denn in der Absicht des buddhistischen Erzählers irgendwie Vollständigkeit zu erzielen oder sich sklavisch an seine Vorlage zu binden? Immerhin hat derselbe gerade genug Einzelheiten herausgegriffen, die so genau zum Hari" stimmen, dass alle berechtigten Wünsche sich damit zufrieden geben können.

§ 13. Die Namen Kanha (Kṛṣṇa) und Kesava (Kesava) treten uns im Ghata<sup>o</sup> nur in den der Prosaerzählung eingelegten, dieser selbst aber dem Inhalt nach fern stehenden Gäthas entgegen. Der Scholiast erklart Kanha als Gotraname. Vasudeva heisse so, weil er dem Geschlecht der Kanhayana (Karṣṇayaṇa) angehöre. Der altvedische Sänger Kṛṣṇa, genauer Kṛṣṇa Āṅgirasa, dem die Lieder 85—87 im 8. und die Lieder 42—44 im 10. Mandala des Rgveda zugeschrieben werden, gab also nach der Meinung des Scholiasten, die wir nicht ohne Grund verwerfen dürfen <sup>2</sup>), den Gentilnamen für die Familie des Vasudeva ab. Die Buddhisten kannten eine Sage, die sogar in einen alten kanonischen Text eingedrungen ist <sup>3</sup>) und den Rṣi Kṛṣṇa (Kaṇho isi) zum Gegenstande hat. Hiernach lebte

1: Denn die Strophe in Jät, vol VI, p. 421: Atthi Jambāvatī nāma mātā Sibbissa vājino sā bharsyā Vasudevassa Kanhassu mahesi piyā

nā bharsyā Vasudevassa Kanhassa mahesi pyjā ist ein Rest einer andern Sage. Übrigens kennt der Itai" auch eine Jāmbavatī, als Krenas Gatin II, 38 41 bheje Jāmbavatīn kanyām rksyarājasya sammutām; sie ist die Tochter des Königs der Baren. Dass sie Mutter des Königs Sibi sei, weiss der Hari<sup>o</sup> nicht. Dagogen war Jambāvatī nach dem Scholion zu der angeführten Stelle eine schöne Capilātī.

<sup>2)</sup> s. Hermann Oldenberg, Buddha (1881), S. 420f.

<sup>3)</sup> s Dīgha-Nikāya, vol. I, p. 93 ff.

einmal zur Zeit, als Okkāka (Ikṣvāku) König war, eine Sklavin namens Disā (Disā). Diese gab einem schwarzen Knaben das Leben. daher sein Name Kanha (der Schwarze). Damals hiesen aber auch die Kobolde so, und darum hielt man den Knaben für einen Kobold und fürchtete sich vor ihm. Nach diesem Sohn einer Sklavin besennen sieh die Kanhāyanas¹). Aber Kanha ward ein berühmter Scher. Er ging nach dem Süden²), lernte dort zauberkräftige Sprüche ³), kam zum König Okkāka und hielt um dessen Tochter an. Darüber aufgebracht, wollte der König ihn töten, aber er war nicht im stande den Pfeil abzuschiessen nech ihn vom Bogen wegzunzehmen. Als schliesslich der König sah, dass er es mit einem grossen Wundermann zu thun hatte, da ein Pfeil, den der König auf seinen ältesten Sohn abschoss, den Worten des Schers gemäss dernselben kein Haar gekrümmt hatte, so gab er dem Kanha seine Tochter zur Frau.

Nun ist es vielleicht reiner Zufall, aber immerhin von Interesse. dass der Kṛṣṇa des Mahābhārata, welchen Adolf Holtzmann von dem Kṛṣṇa des Hario trennen will's), als "Sohn eines Sklaven des Kaṇṣa" (Kaṃṣadosaṣya dāyāda) von Duryodhana angeredet wird's). Auch Sisupāla nennt ihn "einen Sklaven, keinen König" (dēsaṃ arājānaṃ)") und erwähnt, dass Jarāsandha von Kṛṣṇa gesagt habe: "er ist ein Sklave" (dāso 'yam iti)"). Anderseits ist der Kṛṣṇa des Mahāo im Besitz von Zauberkräften"), und der sterbende Kṛṣṇa unseres Ghatao teilt eine Zauberkunst (ckaṃ vijjaṃ) den einzigen l'berlebenden mit.

Den Namen Kesava, meint der Scholiast, führe Väsudeva von seinem prächtigen Haarwuchs. Dass aber in buddhistischen Kreisen auch die Ableitung von Kesin, dem Dämon, welchen Kṛṣṇa erlegte, bekannt war, lehrt die Abhidhānappadīpikā"), eine Kompilation des 12. Jahrhunderts. Hier heisst es s. v. Kesava an erster Stelle: Kesava nāma asuram hatavā ti Kesavo. Höchst wahrscheinlich kannte der Verfasser jener Gāthā, worin der Name Kesava für Kṛṣṇa gebraucht wird, die Sage im Hari und die schon dort dargebotene Erklärung:

Ganges Sum, Vil. part I, p. 265).

3, brahme mante, von Buddhaghosa (l. c.) erklärt als anubhavasampannativa selthamante.

4. Arjuna, S. 61.

5) Salyaparvan 61 27.
 6) Sabhā<sup>0</sup> 45 4.

a's Sklavensöhne.

8) s. A. Holtzmann, Arjuna, S. 38.
9) In der Ausgabe von W. Subhúti (Colombo 1893), p. 98.

Bd. LIII.

<sup>1)</sup> Buddha erzählt die Geschichte, um den Stolz des Brahmanen Ambattha
brechen. — Ein Fürst der Ambastha wird im Mahä" erwähnt, s. Adolf
Holtzmann, Arjuna (1879), S. 85

Yasmat tvaya hatah Kesi tasman macchasanam sinu: Keśavo nama namna tvam khyato loke bhavisyasi 1).

Die Beziehung des Namens auf die Haare ist damit selbstverständlich nicht ausgeschlossen und legt es uns nahe zu fragen, ob ausser diesem möglicherweise mythologischen Zuge noch andere Züge in dem Jataka vorhanden sind, welche eine mythologische Deutung zulassen.

Ich wüsste aber nur zwei, die hierzu geeignet wären: der Diskus (calcka), den Kṛṣṇa auf Kaṇisa schleudert, und die Verwundung Krsnas am Fusse (Fusssohle) durch den Pfeil des Jagers Jaras 2). Man wird nicht fehlgehen, darin, wie natürlich auch in seinem durch den Beinamen Kesava rühmend hervorgehobenen Haarwuchs, Spuren des Sonnenmythos zu erblicken. - Haben sich vielleicht ebenso in Kṛṣṇas Bruder Baladeva, einem leidenschaftlichen Ringkämpfer, den ein von ihm besiegter Gegner, nachdem er sich in einen Damon verwandelt, mit Haut und Haaren verschlingt. Spuren des Mondmythos erhalten? Von dem Sohne der Rohini sagt der Hario: prajatam putram evagre candrat kantataranamam (II 5 1). Im Epos stirbt Rāma (der Baladeva des Ghata<sup>0</sup>), indem ihn die Kräfte verlassen. - Ich verfolge den Gegenstand nicht weiter, da ich nicht die Kṛṣṇa-Sage selbst, sondern nur ihre buddhistische Bearbeitung zu betrachten habe. Auch andere Namen, wie Väsudeva und Dväraka, bergen möglicherweise Erinnerungen an den alten Sonnenmythos 1).

Mythisches und Märchenhaftes hat sich mit dem Kern der Sage, die in dem heldenhaften Auftreten eines Mannes oder eines ganzen Geschlechtes ihren Ursprung hat, zu einer unlösbaren Einheit verwachsen 1). Über das rein Menschliche hinausgehoben, wie dies den Helden des Märchens eigen ist, doch ohne das eigentlich Göttliche, für das in der buddhistischen Lehrer- und Hörerwelt kein Verständnis vorhanden ist, darum auch ohne das die Gottheit und Menschheit verbindende Schauspiel des Avatāra, so lebt Kṛṣṇa in

dem Kreise der Jünger des Erhabenen.

2) Der Name ist symbolisch, denn jaras bedeutet das Alter.

gattung eigentümlichen Gepflogenheiten gebührend zu würdigen.

<sup>1)</sup> II, 24 65.

<sup>3)</sup> Indess nicht die Namen allein. Ich erinnere an den Zug der Sage. der Krana mit Perseus u. a. Helden verbindet, für einen regierenden Herrn verhängnisvoll zu werden, an die Eroberung der Erde u. a. m. 4) Über allem dem sind jedoch auch die den Jätakas als Litteratur-

# Beiträge zur Geschichte der theologischen Bewegungen im Islam.

V.

#### Martin Schreiner.

c) Ibn Tejmtja über Volksbräuche nichtmuslimischen Ursprungs und über den Heiligenkultus.

Das Bild, das wir bisher vom Wirken Ihn Tejmijas gewonnen haben, wird wesentlich ergänzt durch eine Arbeit, welche sich gegen nichtmuslimische Elemente im Volksleben richtet.

Die Schrift führt den Titel: "Das Buch der Forderung des geraden Weges und der Vermeidung der Leute der Hölle"). Am Anfange des Werkes spricht Ibn Tejmtja von Gebräuchen, welche in Syrien aus dem Christentume in den Islam eingedrungen sind. Neben der Polemik gegen das Christentum enthält dieser Teil einige Angaben über Volksbräuche, die nicht ganz ohne Interesse sein dürften. So erzählt er, dass die Nacht vom Charfreitag zum Samstag vor Ostern als die Nacht der Herabkunft des Feuers gilt, und er erwähnt auch die Vorgänge in der Grabeskirche zu Jerusalem"). Am Gründonnerstage gehen die Christen hinaus zu den

<sup>1)</sup> التصاء الصراط المستقيم وتجانبة المحاب الحيم H8. der königl. Bibl. zu Berlin Spr. 718, Ahlw. II, S. 447, Nr. 2084.

ويلى هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم .Bl. 2b. الله الجمعة الجمعة التي صُلب فيد المسبح على زعمهم الكاذب يستونها جمعة الصلبوت ويليد ليلة السبت التي يزعمون أن المسبح كان فيها في القبر واطنّهم يسمونها ليلة النور وسبت النور ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم تغلبة الصلال عليهم يتخيلون اليهم أن النور

Gräbern und räuchern dort und treiben Hexerei mit kupfernen Gefässen, auf die sie losschlagen, als wären es kleine Glocken. Sie glauben, dass das Räuchern gegen das böse Auge, gegen Zauberei, Krankheiten und Pestilenz nützt. Auch werden auf Blättern Abbildungen von Schlangen, Skorpionen gemacht und diese werden dann an die Thüren in dem Glauben befestigt, dass sie das Eindringen der Pest verhindern, diese sind aber ebenso zu betrachten, wie die Talismane der Säbier.)

ينزل من السماء في كنيسة القبة التي ببيت المقدس حتى يحملوا م يوقد من نلك الصوء الى بلادهم متبركين به وقد علم كل ذي عقل انه مصنوع مفتعل ثم يوم السبت يتطلبون اليهود ويوم الاحد يكون العيد الكبي عندهم.

Was يتطلبون bedeuten soll, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich will Ibn Tejmija sagen, dass es bei den Christen in Syrien zur Osterfeier gehört hat, am Samstag vor Ostern Juden zu suchen, um sie zu prügeln.

وقد بلغنى ايضا أنهم يخرجون في الحميس الذي العبور ويبخرونها وكذلك قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك الى القبور ويبخرونها وكذلك يبخرون في هذه الاوقات وهم يعتقدون ان في البخور بركة ودفع اذاء وراء كونه طيبًا ويعدونه من القرابين مثل الذبائح [38] ويرقون بنحاس يصربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنّف ويصلبون على أبواب بيوتهم الى غير ذلك من الأمور المنكرة ولست أعلم جميع ما يفعلونه وإنما ذكرت ما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه وأصله ماخوذ عنهم حتى كان في مدة الحميس تبقى الأسوات مملورة من أموات هذه النواقيس الصغار وكلام الرقائين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر . . . القى اليهم ان هذا البخور المرق ينفع ببركته من العين والسحر والادواء والهوام ويصورون في اوراق صور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بينا هي فيه تمنع الهوام وهو ضرب من طلاسم الصبئة ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت ويخرج خلف عظيم في الخميس المتقدم على ما بلغني يصلب باب البيت ويخرج خلف عظيم في الخميس المتقدم على ما بلغني يصلب باب البيت ويخرج خلف عظيم في الخميس المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتنفد المتنفد المتنفد على المتنفد على المتنفد المتنفد المتنفد المتنفد المتنفد المتن

Am Gründonnerstage ist es Brauch, Reis, Mehl oder Linsen in Milch zu kochen, Eier zu fürben. Die Bauern bemalen die Rinder mit roten Flecken, die Frauen waschen sich mit Wasser, in das sie vorher Ölbaumblätter gelegt hatten 1). Am Palmsonntage gehen sie mit den Ölbaumzweigen hinaus zum Andenken an das, was mit Jesus geschehen sein solt 2). Am Tage der Taufe Jesu, der das "Fest der Taufe" genannt wird, baden viele unwissende muslimische Weiber ihre Kinder im Glauben, dass dies ihnen nützt 3). — Die meisten der erwähnten Bräuche haben auch bei den Muhammedanern Syriens Eingang gefunden, worüber Ibn Tejmtja seinem Unmute in weitschweifiger Weise Ausdruck giebt. Von grösserem Interesse scheint uns derjenige Teil des Werkes zu sein, der gegen den Heiligenkultus und Gräberbesuch gerichtet ist, weshalb wir ein grösseres Stück aus demselben im Anhange II mitteilen.

Ibn Tejmija teilt die angeblichen heiligen Stätten ein in solche, denen überhaupt keine religiöse Bedeutung zukommt, dann in solche, die zwar irgend eine Bedeutung besitzen, an denen aber keine gottesdienstliche Handlung stattfinden darf und endlich in Stätten, an

هذا للحميس يبخرون المقبر ويسمون هذا المتاخر الخميس الكبير وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو واهله ومن يعضّمه.

فكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن او بسيسة او عدس .Bl. 8b. او صبغ بيض ونحو ذلك . . . وكذلك ما يفعلون الاكارون من نكت البقر بالنقط للحمر او نكت الشجر ايضا او جميع انواع النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها ومن ذلك ما قد يفعله النساء من اخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه او قصد الاغتسال في شيء من ذلك فان اصل ذلك ماء المعمودية.

Über Linsen als Fastenspeise bei orientalischen Christen s. Goldziher in ZDPV. XVII, S. 123. Über Ostereier s. Wetzer und Welte's Kirchenlexiken IV, col. 1412.

2) Bl. 4 s.

ثر ان النصارى تزعم انه بعد الميلاد بأيام اطنها .. Bi. 9a. الحد عشر يوما عمد يحيى لعيسى عم في ماء المعمودية فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن اولادهن الى الحمام في هذا الوقت ويزعمون ان هذا ينفع الولد وهذا من دين النصارى وهو من اقبح المنكرات المحرمة.

denen wohl ein Ritus verrichtet werden soll, die aber dennoch nicht als heilige Stätten gelten dürfen. In Betreff aller drei Arten der heiliggehaltenen Stätten ist es verboten, sie als Gebetsorte zu gebrauchen, wie dies aus der Tradition hervorgeht. Von I. T. wird eine Tradition angefürt, in welcher der Prophet verbietet, sein Grab als Kultstätte zu gebrauchen. Dasselbe soll Omar mit Bezug auf

die Gräber der Propheten verboten haben 1).

Das Besuchen der Stätten der ersten Art ist nach I. T. verboten, ebenso die Zusammenkunft, der Gottesdienst, das Gebet, oder eine heilige Übung an denselben. Wenn der Ort zu den heiligen Stätten der Ungläubigen: der Juden?), Christen oder Anderer gehört, so ist solches noch schlimmer. Dies ist dann auch eine Nachahmung der Ungläubigen, nur ist sie nicht so nachweisbar, wie bei den Entlehnungen, welche mit den Festen des Ungläubigen zusammenhängen. Es ist etwas dem Götzendienste Ähnliches, ein Vorwand zum Götzendienste, oder gar wirklich eine Art desselben, denn dieser bestand eben in solchen Bräuchen.

Wer aber wissen will, meint I. T., in welcher Weise die Heiden ihren Götzen gedient haben, und das Wesen des von Gott verdammten Heidentums und dessen Arten erkennen will, auf dass er den Koran verstehe, oder wer da wissen will, was von Gott und seinem Gesandten verabscheut wird, der studiere das Leben der Propheten und die Zustände der Araber in seiner Zeit und dasjenige, was al-Azrakt in seiner Geschichte Mekkas und andere Gelehrte erwähnen. Nun meint I. T. mit Berufung auf das Hadith von der Dat Anwat 3), dass es verboten sei, heidnische Gebräuche nachzushmen. Gegen dieses Verbot handelt aber ein jeder, der eine jener Kultstätten aufsucht, sei diese nun ein Baum, eine Quelle. ein Kanal, ein Berg oder eine Höhle und welcher Art immer die religiöse Handlung sei, welche von ihm dort verrichtet wird. Ein noch grösseres Vergehen, als der Besuch dieser Stätten zum Zwecke ritueller Handlungen, ist das Gelübde zur Ehre derselben. Ebenso wenn jemand Öl, Brot oder Kleinvich diesen Stätten weiben will. um sie auf die Umhegung einer Quelle oder eines Brunnens zu legen, oder um sie den Hütern oder den Beisassen jener Stätten zu geben, so darf er sein Vorhaben nicht ausführen, denn wer den Leuten, welche diese Stätten bewachen und sich in ihrer Nähe aufhalten.

<sup>1,</sup> Über eine solche Tradition s. Goldzihers Nachweisungen in Mschr. für Gesch. und Wiss. des Judenthums 1871, S. 309. Al-Alüsi, S. 327 ff.

<sup>2)</sup> Gegen den Gräberbesuch der rabbanitischen Juden in Palästina eifert reinden Hadassi, אשכל הכפר Alfab. 104. של משגים של הרוב במשניוניך יא ר' פלוני ברות ומסיכות ומושכות בשניהם ואומרות כך במשניוניך יא ר' פלוני הבשינני הבשינני, תן לי הריון למען צדקתך וקדשתך עוד עותרים ומבקשים על כל חולי רפואה ומזור.

<sup>3)</sup> Über Dat Anwat s. Wellhausen, Reste arabischen Heidenthums, S. 35.

Geschenke weiht, thut etwas Ähnliches, als würde er den Hütern von Kruzifixen oder den Beisassen der Buddhabilder in Indien sie weihen. Es ist besser, wenn er die geweihten Gegenstände frommen,

bedürftigen Muslimen giebt.

Zu diesen Missbräuchen rechnet I. T. die Verehrung der Stätten, wo angeblich ein Prophet, oder ein frommer Mann begraben ist oder sich aufgehalten hat, in Wahrheit aber dies nicht der Fall ist. Von diesen sind aber die Stätten, in betreff welcher die Tradition richtig ist, zu unterscheiden. Nun folgt die Kritik Ibn Tejmijas über die Tradition, auf welche sich die Verehrung mancher Heiligengraber stützt. — Zu diesen angeblichen Heiligengrabern gehört eine Anzahl von Stätten in Damaskus, wie z. B. die Todesstätte des Ubejj b. Kab, ausserhalb des östlichen Thores, denn es ist keine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, dass Ubejj b. Ka'b in Medina und nicht in Damaskus gestorben ist. Gott weiss, wessen Grab das ist, das steht aber ausser allem Zweifel, dass es nicht das Grab des Gefährten des Propheten Ubejj b. Ka'b ist 1). Dasselbe ist der Fall bei einer Stätte in der südlichen Mauer, von welcher behauptet wird, dass das Grab des Propheten Had sich dort befinden soll, ich weiss aber keinen einzigen Gelehrten, der erwähnen würde, dass Hud in Damaskus gestorben sei 2). Nach manchen soll er in Jemen, nach anderen in Mekka gestorben sein. Seine Sendung hat in Jemen stattgefunden, nach dem Untergange seines Volkes wanderte er nach Mekka aus, in Svrien war aber weder sein Wohnort, noch seine Zufluchtstätte. Ebenso wird behauptet, dass das Grab des Uwejs al-Karant ausserhalb des westlichen Thores in Damaskus sein soll, trotzdem ich keinen einzigen weiss, der erwähnen würde, dass Uwejs in Damaskus gestorben sei oder dass er sich hierher gewendet habe. Vielmehr zog er von Jemen nach dem Irak und soll nach Manchen in Siffin, nach Anderen in Persien, nach Anderen wieder anderswo gestorben sein?). - In Shnlicher Weise wird die Echtheit der angeblichen Graber der Ummu Salama und des Kopfes des Ḥusejn ) in Kairo

<sup>1)</sup> Auch Jakat II, S. 596 erwähnt die Zweifel in Betreff dieses Grabes.

<sup>2)</sup> Jakût, das. spricht vom angeblichen Grabe Hûds, aber auch von der Tradition, nach weicher er in Ḥaḍramaut gestorben sein soll. Dasselbe finden wir bei al-Ṭa'labi, 'Ara'is, 8. 62. Ibn Ḥaukal, ed. de Goeje, 8. 32. Eine andere Tradition bei Ibn Fakih al-Hamadani, S. 17. وشعيب وصالح فيما بين زمزم والمقام.

<sup>3.</sup> Jākūt, das. erzāhit er habe das Grab von Uwejs in Rakka besucht, es gabe aber auch Graber desselben in Alexandria und in Dijār Bekr. Siehe auch Journal asiatique, Neuvième série, Tome VII, S. 392.

<sup>41</sup> Jakat IV, 8, 554.

von Ibn Tejmtja angegriffen und dann schliesst er mit der Bemerkung, dass all diesen Stätten kein Vorzug zukomme, wie dies die Unwissenden meinen.

Ebenso sind die Stätten zu betrachten, an denen sich Spuren der Propheten und anderer finden sollen, mit denen der Standort Abrahams in Mekka verglichen wird. So behaupten die Unwissenden, dass auf dem Felsen in Jerusalem die Fusspur des Propheten zu sehen sei, manche Unwissende meinen sogar, dass dies die Fussspur Gottes sei. Im Süden von Damaskus ist eine Moschee, welche die "Fussmoschee" genannt wird, weil in ihr die Spur der Fusssohle des Moses zu sehen sein soll. Das ist aber eine nichtige Behauptung, die durch nichts begründet werden kann, denn Moses hat nie Damaskus und seine Umgebung betreten. Also verhält es sich mit allen heiligen Stätten, welche auf einen Propheten, oder Frommen mit der Begründung zurückgeführt werden, sie wären dort von Jemandem im Traume gesehen worden. Das ist aber noch kein Grund dafür, dass jene Stätten aufgesucht und als Gebetsorte benutzt werden. Solches thun die Ahl al-Kitab. Manchmal findet man an jenen Stätten sogar die Abbildung des Propheten oder des Frommen, oder Abbildungen von Körperteilen derselben. ebenso wie bei den Ahl al-Kitab. So war z. B. in einer Moschee von Damaskus, welche die "Handmoschee" genannt wurde, die Abbildung einer Hand zu sehen, von welcher man behauptete, es wäre die Hand Alf's, bis Gott diesen Götzen zerstört hat 1). Solcher Stätten giebt es aber in der Welt gar viele. In Higaz zeigt man auf der rechten Seite des Weges zwischen Bedr und Mekka die Höhle, in welcher der Prophet und Abu Bekr sieh aufgehalten haben sollen. In Wahrheit findet sich jene Höhle in der Nähe von Mekka im Berge Taur und ist den Mekkanern noch heute sehr wohl bekannt. Wie immer dem sei, das Hochhalten gewisser Stätten, welche von der Religion nicht geheiligt wurden, ist noch schlimmer als die Heiligung von Zeiten, welche von der Religion nicht geboten wird. Die widergesetzliche Heiligung körperlicher Wesen durch religiöse Handlungen steht dem Götzendienste noch näher, als jene Heiligung der Zeiten, so dass man eigentlich an solchen Stätten des Gebetes sich enthalten müsste, wenn man auch nicht die Verehrung jener Stätten beabsichtigt, ebenso wie das Fasten am Freitag, oder in der vorletzten Nacht des Monats Sa'ban verboten ist. Diese Stätten sind der Moschee, welche aus Feindseligkeit erbaut worden, gleichzunchten, deren Zerstörung von Gott dem Propheten anbefohlen wurde.

Für ebenso unberechtigt, wie diese auf offenbaren Erdichtungen beruhende Verehrung heiliger Stätten hält I. T. auch den Besuch

Al-Alüsi, S. 6 wird von Ibn Kethir berichtet, dass I. T. im Regeb 709 durch seine Freunde und Schüler einen Stein in Nahr Kalüt in der Nähe der Näreng-Moschee, zu dem das Volk wallfahrtete, zerbrechen liess.

von angeblichen Grübern und Aufenthaltsorten der Propheten und Frommen, deren Vorzüge nicht feststehen, wenn er auch diese von den vorher erwähnten gesondert wissen will. Zu diesen Stätten zweifelhafter Art gehört die weitaus grössere Mehrheit der Masahid. Die heiligen Gräber und Standorte, in betreff welcher wir einer auverlässige Uberlieferung besitzen, sind sehr gering an Zahl. Ja, nicht nur ein Gelehrter ist der Ansicht, dass wir von allen Gräbern der Propheten nur dasjenige Muhammeds bestimmt kennen. Andere meinen, dass man auch von anderen Grübern bestimmt weiss, wo sie sind. In manchen Fällen ist es wohl bekannt, in welcher Gegend sich das Grab befindet, nur ist es zweifelhaft, ob es das angegebene ist, wie bei vielen Gräbern der Gefährten des Propheten, die beim , kleinen Thore" von Damaskus gezeigt werden. Das Land hat eben viele Veränderungen durchgemacht und daher kommt es, dass die Angabe in betreff des Grabes des Bilal z. B. nicht allgemein bestatigt wird, nur von Einzelnen 1). Wie immer es sich aber in diesem Punkte verhält, aus dem was sich bei einem Grabe zugetragen hat, folgt gar keine religiöse Pflicht. Wir meinen aber hierbei die heiliggehaltenen Stätten überhaupt, gleichviel, ob von ihnen bekannt ist, dass ihnen gar kein Vorzug gebührt oder ob ihr Vorzug uns unbekannt ist, denn die religiöse Handlung ohne die Erkenntnis (ihrer Pflichtmässigkeit) ist verhoten, ebenso wie das Handeln, welches der religiösen Erkenntnis widerspricht. Wenn aber die Feststellung dieser Dinge ein frommes Werk wäre, so wären sie von der untrüglichen Gemeinde, deren Religion wohl aufbewahrt ist, nicht vernachlässigt und beseitigt worden.

Es werden wohl, besonders von den Hütern und Beisassen jener Stätten, welche das Vermögen der Menschen umsonst auffressen, Erzählungen mitgeteilt über die Wirkungen, welche die heiligen Stätten gehabt haben sollen, wie z. B. dass Jemand an ihnen gebetet habe und erhört worden sei, oder dass er jenen Stätten zu Ehren ein Gelübde gethan habe und sein Wunsch, von dessen Erfüllung er das Gelübde abhängig gemacht hatte, ist von Gott erfüllt worden. Aber das haben die Götzendiener ebenso gemacht. Sie haben zuweilen etwas von den Götzen verlangt und häufig sind ihre Wünsche, wenn sie dieselben verfolgt haben, in Erfüllung gegangen. Ähnliches geschieht auch bei den Verehrern der Buddhabildern unter den Indern und auch bei Andern. Man hat sich zuweilen auch auf die Analogie dessen berufen, was Allah in betreff der Verehrung seines Hauses, zu welchem man wallfahrtet, und des schwarzen Steines geboten hat, den ehrfurchtsvoll zu berühren und zu küssen er bestimmt hat, aber fürwahr man hat der Sonne und dem Monde auch auf Grund von Analogieschlüssen gedient, und durch solche Verirrungen ist das Heidentum unter den Bewohnern der Erde entstanden. Es steht aber fest, dass der Prophet das Ge-

<sup>1)</sup> Vgl. Jakat II, 595. S. Journal asiatique, das. S. 391.

lübde verboten hat und dass er sagte, es brächte nichts Gutes. vielmehr wird man dadurch vom Guten entfernt. Wenn nun die verdienstlichen Gelübde, die an eine Bedingung geknüpft sind, keinen Nutzen stiften und nichts Gutes bringen, wie gross ist erst der Irrtum bei einem Gelübde Dem zu Ehren, was nicht schaden und nicht nützen kann! Was aber die Gebetserhörung betrifft, so kann der Grund derselben die Not und die Gerechtigkeit des Betenden sein, oder die Barmherzigkeit Gottes gegen ihn, oder etwas, was Gott unabhängig von seinem Gebete bestimmt hat, oder sie kann irgend welche andere Gründe haben. Wenn es aber Leute gegeben hat, die in der Sache des Betenden inständig gefieht haben, so wissen wir, dass auch die Ungläubigen erhört werden, sie bekommen Regen, sie werden gerettet und es wird ihnen verziehen, trotzdem sie bei ihren Götzen beten und bei ihnen Hilfe suchen 1). Die Ptlicht der Menschen ist aber, dem zu folgen, was Gott durch seine Gesandten kund gethan hat und zu wissen, dass das Heil dieser und jener Welt darin enthalten ist.

Aber nicht nur die Gräber, welche gewiss in Wahrheit keine Heiligengräber sind oder in betreff deren Echtheit Zweisel obwalten. dürfen nicht als heilige Stätten betrachtet werden, sondern auch die Gräber der Propheten und Frommen, deren Echtheit nicht bezweifelt werden kann. Als allgemeines Verbot wird eine Tradition aus der Sammlung des Abû Dawnd angeführt, nach welcher der Prophet gesagt haben soll: "Machet eure Häuser nicht zu Begrübnisstätten und machet nicht mein Grab zum Festplatze, betet über mich und euer Gebet wird mich erreichen, wo immer ihr seid\*. Dann werden von I. T. noch Traditionen über die Begrüssung der Graber, über die Bitte um Verzeihung an die Toten, die verschiedenen einander widersprechenden Traditionen über den Besuch der Grüber 2) und das Verbot, über den Grübern Moscheen zu erbauen, behandelt. Dafür, dass beim Grabe des Propheten nicht gebetet werden dürfe, beruft er sich auf den Umstand, das 'Ajisa in regenloser Zeit wohl eine Öffnung am Grabe des Propheten habe anbringen lassen, aber es wurde hierbei kein Gebet gesprochen 1). Die Öffnung soll zur Zeit des I. T. noch vorhanden gewesen sein.

Auch aus dem Umstande, dass die frommen Krieger, Gefährten des Propheten, die bei der Einnahme von Tustar (Schuster) das Grab des Daniel gefunden und dann den Leichnam in der Weise verborgen haben sollen, dass sie am Tage dreizehn Gräber gruben und des Nachts den Leichnam in einem derselben begruben und die sämtlichen Grüber in gleicher Weise zudeckten, folgert I. T.

3) Das. S. 313.

<sup>1</sup> Als Belege werden Sure 17, 21, 72, 6 angeführt.

<sup>2)</sup> S. Goldziher, Muh. Studien II, S. 371.

dass die Ashah den Kultus bei den Gräbern der Propheten für unerlaubt halten mussten 1).

So viel wird genügen, um die Ansichten des I. T. über den Heiligenkultus zu kennzeichnen. Seine Ausführungen, die wir hier dargestellt, zeigen einen merkwürdigen Scharfblick gegenüber allen Erscheinungen des muslimischen religiösen Lebens, welche heidnischen

Ursprunges sind.

Al-Âlûst berichtet auch über eine Streitfrage?), die von muslimischen Theologen viel behandelt worden ist und die mit den hier besprochenen Fragen im Zusammenhange steht, ob man nämlich die Propheten überhaupt und speziell Muhammed um Vermittelung bei Gott oder um Hilfe anrufen darf. Viele bejahten diese Frage, es hat aber von jeher auch an solchen nicht gefehlt, die eine solche Anrufung als einen Widerspruch gegen das wahre tauhid betrachtet und also verboten haben. Zu diesen gehörte auch Ibn Tejmtja.

### d) Schüler Ibn Tejmijas.

Die Grundsätze, von denen I. T. sich leiten liess, haben auf seine Umgebung und auf seine Zeitgenossen, wie wir gesehen haben, nicht verfehlt, einen tiefen Eindruck zu machen und darum haben sich auch nach seinem Tode fruchtbare Schriftsteller gefunden i, die seine Lehre weiter verbreitet haben. Zu diesen gehörte Sams al-din Ibn al-Kejjim al-Gauzija (691-751). Er war in jeder Beziehung ein treuer Schüler seines Lehrers, dessen litterarische Art er sich auch angeeignet hat. Er wurde schon zu Lebzeiten I. T.s verfolgt und weil er die Wallfahrt nach Hebron verbot, wurde er in den Kerker geworfen. Er bekämpft ebenso wie sein Lehrer, die Philosophen ), die Christen und Juden und lehrt die Ewigkeit des Lohnes und die Endlichkeit der Höllenstrafen ). Für die Geschichte der theologischen Bewegungen ist von seinen

<sup>1.</sup> Eine andere Erzählung über die Verheimlichung des Grabes des Daniel s. Jäküt III, S. 189. Al-Ta'labi, 'Ark'is, S. 326ff. Reisebeschreibung des R. Pethachja, ed. Lemberg 1859, 4b. Ebenso wie dieser weiss auch al-Mukaddasi, S. 417 vom Streite der Städte Süs und Tustar wegen des Sarges des Propheten zu erzählen. Vgl. auch die Sage bei al-Istachri, S. 92 und Ibn Haukal, S. 174. The itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, ed. Asher II, S. 152 ff.

<sup>2) 8. 269</sup> ff.

<sup>3,</sup> l'ber die Schüler Ibn Tejmijas siehe al-Aldsi S. 20.

<sup>4)</sup> Siehe über ihn al-Alûsî, das. Steinschneider, Pol. Lit. S. 108.

<sup>5:</sup> al-Âlûsi S. 68, wo Abû-l-Barakât Hibet Allâh als "Philosoph des Islâms" beseichnet wird.

<sup>6)</sup> Das. S. 261-262. Ein Citat aus seinem Kitab al-rah, in weichem er die Ansicht bekämpft, dass die Geister der verstorbenen Gläubigen in den Gräbern weilen, das. 255. Vgl. auch Al-kaul al-galij, S. 50.

Schriften die wichtigste die "Nüntja""), welche von einer ausserordentlichen Kenntnis muslimischer Dogmatiker und Philosophen
zeugt. Sie beginnt mit der Darlegung der Ansichten derjenigen,
welche die Eigenschaften Gottes leugnen (mu'attila), der Anthropomorphisten (musabbiha) und der wahren Einheitsbekenner (muwahhidi
Darauf lässt er dann seine muslimische Religionsgeschichte folgen,
in welcher Philosophen, wie Avicenna und Ibn Sab'in, ebenso wie
As'ariten und Sekten, wie die Karamita bekämpft werden.

Ein zweiter Schüler und Gesinnungsgenosse Ibn Tejmijas war Sams al-din b. Kejmäz al-Turkomani al-Dahabi (geb. 673 st. 7482), der ausser seinen biographischen und geschichtlichen Werken auch solche dogmatischen Inhaltes 3) geschrieben und überall sich als treuer Anhänger I. T.s zeigt 4). Er ist ein rücksichtsloser Gegner des Süfis 5) und ihrer Lehre von der Wesenseinheit Gottes mit der Welt. Al-Gazali, Fachr al-din Razi 1) finden ebensowenig Gnade in seinen Augen, wie Ibn 'Arabi 7), auch al-Guwejni Imam al-Haramejn wird von ihm nicht verschont 3). In seinem sehon oben au-

- 1) Einzelne Stücke daraus s. al-Àlûsi, S. 184—187, 236. Das Werk ist vollständig in HS. Wetzstein II, 425, Ahlw. II, 2092 vorhanden, wo es den Titel: كتاب الكافية الشافية في الانتصار للغرقة الناجية führt.
  - 2) al-Alusi, S. 21. Fawat al-wafajat II, S. 188 f.
- 3) Er schrieb ein العرش über den "Thron Gottes". اختصار
- 4) Al-kaul al-galij, S. 9 wird ein Stück aus einem Briefe Tag aldin Ibn al-Subkis an seinen Lehrer al-Dahabi angeführt, in dem er von Ibn Tejmija mit grosser Anerkennung spricht.
  - مع أن لخافظ الذهبي كان من أشد المنكريين .10 Jawakii 1, 8. 10 على الشيخ وعلى طائفة الصوفية هو وابن تيمية.
  - 6; Siehe oben Bd. LlI, S. 505.
- Al-kaul al-galij, S. 61 werden mehrere absüllige Äusserungen al-Dahabis über Ibn 'Arabi angesührt,
- 8) Eine freundliche Gesinnung zeigt auch die folgende Bemerkung nicht, die Ibn al-Subki I, S. 103 mitteilt. Al-Dahabi erzählt vom Tode des Imam al-Haramejn: وكار الطلبة قريب من اربعمائة نفر يطوفون في البلد ولازع من عليد مكسرين المحابر والاقلام مبالغين في الصباح والإزع . كام المعابد والاعجم لا من فعل الحال السنة الت والاعجم لا من فعل الحال السنة الت Goldniber, Muh. Stud. I, 251 ff.

geführten Werke sammelte er die Traditionen und Äusserungen rechtgläubiger Gelehrten, welche von der Überweltlichkeit Gottes handeln.

Al-Alusi erwähnt noch eine Anzahl von Schriftstellern, welche im Sinne Ibn Tejmtjas weitergewirkt haben. Es ist wohl anaunehmen, dass die grosse Bewegung, welche mit Ibn Tejmija begonnen hat und in welcher die ursprünglichen Triebe des Islams in kraftiger Weise zum Ausdruck gelangen, ein wichtiges Moment der Selbstbehauptung des Islams gegenüber den vielen äusseren und inneren Feinden darstellt, von welchen er im 13. Jahrhundert bedroht wurde. Die Kreuzzüge und noch mehr der Einbruch der Tartaren haben die Macht und das Selbstbewusstsein der Muslimen niedergedrückt, die as aritische Dogmatik wird dem Glauben des Volkes nicht viel genützt haben, der Pantheismus der Sufis hat dort, wo er zum Glauben des Volkes geworden ist auf dessen Kraft lähmend und auf seine Moral zerstörend gewirkt, der Heiligenkultus in der muslimischen Welt war ein dauernder Widerspruch gegen die Lehre Muhammeds. Darum hat das Auftreten Ibn Tejmijas und seiner Schüler und der monotheistischen Reaktion, deren Träger sie waren, ohne Zweifel eine grosse geschichtliche Bedeutung. Man wird auch nicht verkennen, das Ibn Tejmija und seine Geführten mutige, gesinnungstüchtige Männer waren, die ihre Überzeugungen mit einer Tapferkeit zum Ausdruck gebracht haben, wie es nur unter dem Einflusse grosser Gedanken zu geschehen pflegt. Zur alleinigen Herrschaft ist ihre Lehre nicht gelangt. Nur für die Geschichte des Kalâms und der Philosophie scheint ihr Einfluss verhängnissvoll geworden zu sein, es wäre sonst schwer zu erklären, dass in der Folgezeit grosse Mutakallimun vom Schlage Fachr al-din Razis - so viel wir wissen - nicht mehr aufgetreten sind und dass die Philosophen des Islams keine Kommentatoren gefunden haben, wie bis zur Zeit Ibn Tejmijas. Dem Şûfismus scheint die Bewegung wenig geschadet zu haben, wie das die Derwisch-Orden 1) und Schriftsteller, wie al-Sa'rawî beweisen.

## VI. Ibn al-Ahdal und 'Omar b. Chalil al-Tunisi.

Die Opposition gegen die Mystik regte sich immer von neuem. Ein Zeuge dessen ist auch die schon mehrfach angeführte Schrift Kasf al-gață' 'an hakâ'ik al-tauhtd von Ibn al-Ahdal'). Der Verfasser ist As'arite und seine Polemik richtet sich besonders gegen die Ansichten Ibn 'Arabis. Den Anfang der Schrift bilden rechtgläubige Bekenntnisse (Bl. 3a—73a), unter denen wir merk-

2) HS. der königl. Bibliothek zu Berlin, cod. Spr. 836. Ahlwardt II,

Nr. 2109. Der Verf. starb im Jahre 855 d. H.

Dass Erscheinungen, wie sie vom Süfismus schon in älterer Zeit hervorgebracht worden, bis auf das letzte Jahrhundert nicht seltener wurden, zeigen die Daten bei al-Alusi, S. 75 ff.

würdigerweise auch diejenigen der beiden Suhrawardt finden. Die Hanefiten sind durch al-Tahawi und al-Nasafi vertreten. Im zweiten Teile, aus dem wir oben einiges mitgeteilt haben, verteidigt Ibn al-Ahdal die Lehre der Astariten, indem er die Gutachten anerkannter Gelehrten über diese Schule anführt (Bl. 78a-96a). Im dritten Teile wendet sich (96a-106a) der Verfasser gegen Ihn 'Arabi und seine Anhänger. Im viertem Teile giebt er zahlreiche Fetwas, die sich gegen Ibn 'Arabi richten (Bl. 106a-111a). Sie zeigen uns, dass die Seiche aller vier Fikh-Schulen von gleichem Misstrauen gegen die Lehre des grossen Mystikers erfüllt waren 1). Aus dem letzten Teile erfahren wir auch Manches von den Umtrieben der Sufis in Südarabien im 8. Jahrhundert. Dass 'Abd' al-Kerim al-Gilant ein grosser Verehrer des Ibn 'Arabt war und dass er in allen Dingen eine Inkarnation Gottes gesehen hat 2), wird uns nicht überraschen. Ein Blick in sein Werk "Al-insan al-kamil" lehrt uns ja, wie stark er von Ibn 'Arabi beeintlusst ist. Dass ein Suff aus Zebid Sure II, 256 auf Isma'il al-Harbt bezogen hat, ist ebenfalls nichts Auffallendes, die sittische Koranauslegung ist mit derartigen Kunststücken den Sufis vorangegangen 8). - Die merkwürdigen Verirrungen aber, von denen Ibn al-Ahdal berichtet und für welche wir im Hinduismus zahlreiche Analogien finden 1), zeigen

وقد جمعت فتاوى العلماء بتكفيره في :Bl. 112b boisst os محلَّد صخم فيه نحو مائتي جواب بتكفيره.

حكى لى عنه فقيه صادق متقن انه حجبه في بعض 113 هـ (2) اسفاره فسمع منه الثناء العظيم على ابن عربى وعلومه وكتبه وسمع منه التصريح بربوبية كل من تلقاه في الطريق من إنسان او شئر

وحكى لى بعض فقهاء زبيد المفتين به يومئذ أنّه سمع .3) Das. من بعضهم وسماه لى أنّه فسر آية الكرسي بالشيخ اسمعيل الحربي النخ ومن أحجابهم الشيخ محمود من العجم كان يقول بالجهر للشيخ اسمعيل هو الله والشيخ احمد الرداد هو الله ولا ينكرون عليه واذا سئل عن نفسه يقول اسم العفة محمود واسم الذات الله.

Für العربى ist vielleicht بالمرتى su lesen, da im folgenden zu wiederholten Malen von السمعيل الجبري die Rede ist.

<sup>4)</sup> Siehe oben Bd. LII, S. 476ff.

uns, welche Früchte die Lehre von der Wesenseinheit Gottes mit der Welt zeitigt, wenn sie zur Religion des Volkes wird.

Von Omar b. Muhammed b. Chalil al-Tünisi (st. i. J. 716 d. H.) besitzen wir ein kleines Schriftchen 1), welches die Auffassung eines orthodoxen Monotheisten wiederspiegelt und einige bemerkenswerte Äusserungen, besonders über kecke, pantheistische Schwarmgeister enthält. Vor allem findet der Verfasser 2) manche Ausdrücke und Redewendungen von Süfis anstössig. Diese gebrauchen von Gott die Ausdrücke: "Der rote Schwefel" und der grosse Schatz" und man wird es gerechtfertigt finden, wenn der fromme Verfasser von der Anwendung solcher Ausdrücke auf Allah nicht erbaut ist. Von al-Ḥallâg werden folgende Verse angeführt:

"Ich bin es, der da liebt, und der geliebt wird, bin ich" "Wir sind zwei Geister, die in einen Körper niedergestiegen sind" "Wenn du ihn siehst, siehst du mich" "Und wenn du ihn siehst, siehst du uns".

Solche Verse sind ihm reine Ketzerei. — Auch das Spielen der Dichter mit Bildern, in denen die Geschichte der Propheten profaniert wird, missfällt ihm. Al-Mutanabbi und Abū-l-'Alā al-Ma'arrī macht er den Vorwurf, in ihren Gedichten der Geschichte der Propheten in unerlaubter Weise sich bedient zu haben. Er erzählt 3), es habe in Sizilien einen Dichter gegeben, der einen griechischen Fürsten gelobt und ihn mit den Propheten verglichen habe. Er wurde für einen Ungläubigen erklärt und als die Muslimen ihn töten wollten, da rettete ihn der Christ und führte ihn nach Ceuta, wo er auch gestorben ist. Sein Gerede will der Verfasser nicht anführen, weil es reiner Unglaube ist. — In Sevilla lehte der Dichter jüdischer Abstammung, I brähtm b. Sahl 4), in dessen Gedichten gefälschte Koranverse vorkommen. Diese Verse sind gewiss mit schuld daran, dass Sevilla zerstört worden ist. Solche Gedichte muss man verbrennen und ihr Verkauf auf den Mürkten darf nicht gestattet werden.

<sup>1)</sup> HS, der königi, Bibliothek in Berlin, Ahlwardt 2081. Pm. 30.

<sup>.</sup> ويضلقون في حقم تع الكبريت الاحم والكنز الاكبر BI. 81a. ويضلقون

وكان بصقلية شاعر مديج بعض ملوك الروم فساواه بالانبياء (3 فكفِر فطلب المسلمون قتله فأخرجه النصراني وازعجه عن صقلية الى سبتة فمت بها وانما أمر نذكر مقالته لانه كفر صريح لا يخفى على احد ردها اذا سمعهد.

<sup>4)</sup> S. über ihn ZDMG. XLII, S. 643. Brockelmann, Gesch. der arab. Litt. 1, S. 273.

Anstössig findet er auch 1), dass Manche sagen: "Es grebt Nichts ausser Gott" oder: "Nur Gott existiert". Das ist aus zwei Gründen zu beanstanden: erstens zeugt es von der Ansicht von der "Vereinigung" (ittihad, hier: Wesenseinheit Gottes und der Welt 1). das ist aber der reine Unglaube, und zweitens kommt man durch den Gebrauch dieser Ausdrücke notwendig zur Weglassung de-Namens des Propheten, was aber ein Fehler ist. Ferner sogen Manche: "Gott ist in den Herzen der Wissenden". Das darf wan aber nicht sagen, vielmehr ist das Richtige: "Die Erkenntnis Gottes ist in den Herzen derjenigen, die ihn erkennen 2. - Manchet sugt auch: "Allahumma, lass uns sterben in der besten Religion" Aus einer solchen Ausserung geht aber hervor, dass der Betreffende daran gezweifelt hat, welches die beste Religion sei d). Solche Zweifel sind aber dem Unglauben gleichzuschten. — Manche, besonders Frauen, sprechen häufig vom "Unglücksstern" 4). Die Sterne aber, meint unser Autor, nützen und schaden nicht, wie das schon in den "Grundlehren der Religion" ausgeführt wurde. Vielmehr haben die Sterne den Zweck, den Himmel zu schmücken, wie dies Sur-67,5 angedeutet ist, dann die Sejtane zu steinigen - ebenfalls nach Sure 67,5 - und drittens, dass man sich mit ihrer Hilfe in der Finsternis auf dem Wasser und zu Lande bei Unkenntnis des Ortes

ويقول قائلهم ما في الوجود الا الله ويقولون الله فقط . 83 . 18 (1 وهو موقع من وجهين الاول انه يوهم قول القائلين بالاتحاد بالايجاد وخو باطل وكفر صريح والثاني انه يقتضي حذف اسم النبي صلعم ولكن خداً.

ويقولون الله في قلوب العارفين لا يجوز والصواب ان Bl. 34a. يعلى معرفة الله تع في قلوب العارفين بد.

ويقول قائلهم اللهم أمتنا على خير الادين وطاعر هذا . Bl. 86 b. الكلم التشكيك مَنْ قائله فيما هو خير الاديان والتشكيك في هذا كفي.

ويقول قائلتم عذا من ضعف النجم وأكثر ما يجرى .Bl. 40 هـ هذا اللفظ على ألسنة النساء ومن قولهم وأى شيء كان نجم فلانة ومن بياض فلانة كيت وكيت ومن سواد نجم فلانة وليس لهم في النجوم نفع ولا ضر ولا ما يدل على نلك ولا لها سعادة ولا شقاوة على ما تقررت براهينه في قوآئد العقائد ايضا وللحمد لله.

und der Zeit orientiere (Sure 16,16). - Der Verfasser spricht sich überhaupt gegen die Vorzeichen und auch gegen die Astrologie aus. Zur Bestätigung seiner Ansicht über die Astrologie erwähnt er das Verhalten des Abu Bekr al-Bakilani 1), der, als er vom Bujiden Bachtjär nach Rom geschickt wurde, um mit den Christen zu disputieren, von diesem befragt wurde, ob er zu seiner Abreise das Horoskop gestellt habe. Darauf antwortete al-Bakilani: , Was ist denn das Horoskop?" "Ich wundere mich über dich, wie kannst du der Gelehrte des Islams sein und sagen: "Was ist denn das Horoskop'? als würdest du von den Sternen überhaupt nichts ver-"Ich weiss, erwiderte der Kadt, dass die Sterne am Himmel sind und teile sie ein in drei Teile" und dann sprach er von der Einteilung, die oben erwähnt worden ist. Darauf liess der König zwei Astrologen, den Ibn al-Şuft ) und Abu Sulejman al-Mantiki holen und diese disputierten mit dem Kadi über die Astrologie, wurden aber von ihm ebenso, wie später seine christlichen Gegner, vollständig besiegt.

Das Schriftchen schliesst mit einer Liste der Bücher, vor deren Ketzereien man sich hüten muss. Auf diesem Index findet man viele berühmte Namen der muslimischen Litteratur. An erster Stelle steht al-Gazalf mit seinem Ihja' 'ulum al-din und anderen Werken, dann werden erwähnt Schriften von al-Mekki (Küt al-

وقال انقاضى ابو بكر الباقلانى رحة الله عليه للملك 10 BI. 416 (الباختيير (معاحسر BB) بن بوية الدى وجهه الى رومة لمناظرة النصارى عند توجيهه له هل رفعت الطالع لخروجك قال انقاضى وما الطالع فقال عجبا لك كيف تكون عالم الاسلام وتقول ما الطالع كانك لا تعلم النجوم قال فقلت له اعلم أن النجوم في السماء ثم قسمتها الى الاقسام الثلثة المتقلمة الذى قال فامر الملك باحصار ابن الصوفى صاحب كتاب اشكال البروج وابى سليمان المنطقى لمناظرة القاضى تحد الله تع فقطعهما وخرج الحارض الروم قفطعهما وخرج الحارض الروم قفطعهم جميعهم هنالك في مناظرته الشهيرة التى ("اودعت

ف كرها على وجه البسط في كتابي المسمى بعيون المنظرات. Über Abû Bekr al-Bâķilânî s. Goldziher in ZDMG., Bd. 41, 8. 62 und RHR. XVI, b. 162 und oben Bd. Lill, S. 491.

Wahrscheinlich ist Abû-l-Husejn b. Omar al-Şûfi (st. i. J. 376) gemeint.
 Brockelmann I, S. 223.

a) H8. Liebal.

Bd. LIII.

kulûb), ein Werk von Mundir b. Sa'id al-Bulûţi¹), der zu einer Zeit im Osten sich aufhielt, als hier die Bewegung wegen der Ansichten der Mu'taziliten am grössten war und als er nach Andalusien

وليحترز ايضا من مواضع في كتابه من كلام منذر BI. 47b. الفتنة بآرآء بن سعيد البلوطي فانه دخل المشرق في زمن هيجان الفتنة بآرآء المعتزلة فرجع الى الاندلس وقد اعتل كلامه بلاعتزال وخالطه من فاسد ارائم فلذلك نبهنا على التحرز من كلامه في المعتقد وليتحرز ايضا من مواضع كثيرة في خطبة تبع فيها مذاهب المعتزلة ومن مواضع من كلام ابن برجان وفي تفسير الزائخشري فاكثره اعتزال وفيه مواضع هي كفر صريح وقد صنفنا في الرد عليه كتابا سميناه بكتاب العريز لما اودعه الزائخشري من الاعتزال في تفسيره للكتاب العريز كان والدي قد ابتدأه ثم من الله تع تكميله على فله للمد على فلك.

Omar b Muhammed hat also gegen al-Zamachsari eine Schrist mit dem Titel Kithb al-tamjiz geschrieben, zu dem schon sein Vater den Grund gelegt hat. Die Familie dieses Autors scheint sich für al-Zamachsari besonders interessiert zu haben, wie dies auch aus den folgenden Angaben Tag al-din Ibn al-Subkis hervorgeht. Dieser sagt in seinen Tabakat al-kubra II, S. 414 von Ahmed b. al-Hasan

وله على الكشاف حواش مشهورة وقد اقراه مرات عديدة بلغنا انه اجتنمع بالقاضى ناصر الدين البيضاوى واخذ عنه توفى بتبريز في شهر رمصان سنة ست واربعين وسبعمائة انشدونا عنه

عُجُبًا لقوم طالمين يستؤمروا والعَدْلِ ما فيهم لَعَمْرِي مَعْرِفَهُ قَدْ جَاءَفُمْ من حَيْثُ لا يَدْرونَه التَعْلِيلُ ذَات ٱللهِ مَعَ نَفْي ٱلصِفَه

Mit diesen Versen beantwortete er diejenigen Al-Zamachsaris gegen die Orthodoxen. Diese sind Cat. codd. Orientt. bibl. acad. Lugd. Bat. IV, S. 257 mitgeteilt. Mit Bezug auf dieselben sagt Ibn al-Subki:

قد عاب اقل السنة بيتى الزمخشريّ واكثروا الفول في معارضتهما ومن احسن ما سمعتد في معارضتهما ما انشد شيخنا ابو حيا... النحوى في كتابد عن العلامة ابي جعفر بن الزبير بغرناسة اجازة ان zurückkehrte, da war seine Ansicht vom Mu'tazilismus angesteckt. Deshalh muss man sich vor seinen Ansichten in Glaubenssachen in weht nehmen. Man muss sich auch hüten vor vielen Stellen bei Ibn Barragan (st. i. J. 536) und im Kommentar des Zamachsari, dessen grösster Teil mu'tazilitische Ansichten enthält. Manches davon ist aber purer Unglaube. — Nun werden noch erwähnt die Ichwân al-şafa', einige Mu'taziliten, al-Kindi, Ibn Hazm, Averroës, Ibn 'Arabi, Omar b. al-Farid, Ibn Sab'in und zum Schlusse die grössten As'ariten bis auf den Imam al-Haramejn, Man sieht, dass nach unserem Autor der Zug des Unglaubens und der Ketzerei im Islâm nicht gering gewesen ist.

## Anhang.

Ī.

Aus dem Kitüb al-milal wa-l-niḥal des Ibn Ḥazm.
(Zu Bd. LH, S. 476ff)

ذكر شنع نقوم لا تُعرف فِرَقهم' (Cod. Warner 480 II Bl. 169 a. الله عزّ وجلّ من هو أفضل من الدعت طائفة من الصوفية ان في أولياء الله عزّ وجلّ من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل وقالوا من بلغ المفامة (الفصوى من الولاية سقطت عنه الشرئع كلّها من الصلاة وصوم رمضان (الوالزكاة [وللج] وغير ذلك وحلّت له للحرامات كلّها من الزناء وللحم وغير ذلك وأستبحوا

لم يكن سماعا انشدنا القضى الاديب ابو الحشاب محمد بن احمد ابن خليل السكوني بقراءتي عليه عن اخيه ابي بكر من نظمه شمرأيتها في كتاب ابي على عمر بن محمد بن خليل المسمى بالتمييز لما اودعه الزمخشرى في كتابه من الاعتزال في الكتاب العزيز وقد اجابه عم والدى وهو يحيى بن احمد الملقب بخليل بهذه القصيدة ولوالدى فيها تكميل ولى فيها تتميم وتذييل.

Ich gebe dieses Stück nach der Leidener HS, des Kitäb al-milal, das folgende dagegen nur nach einer HS, im Besitze des Herrn Grasen v. Landberg-Hallberger, der mir die Benutzung derselben gütigst ermöglicht hat.

<sup>2)</sup> Ms. Landberg History 3) L. alicale.

بهذا نساء الناس(أ وقالوا انما(أ نرى الله عز وجل ونكلمه وكل م قذف فى نغوسنا فهو حقَّ ورأيتُ لرجل منهم يُعرف بابن سمعون(أ كلامًا نصَّد أَنْ لله تع مئة اسم وأن الموقى المائة هو ستة وثلثين حرف ليس من حروفه فى حروف الهجاء الا واحد فقط وبذلك الواحد يصل اهل المقامات الي للق

الدلام في قصيا النجوم والكلام في الم HS. Landberg III 109b. قل يعقل الفلك والنجوم أم لا قال ابو محمد رضي الله عنه [110 ه] زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها تَرَى وتسمع ولا تذوق ولا تشمّ وهذه دعوى بلا برهان وما كان هكذا فيو باللُّ ومردودٌ عند كلّ طائفة بأول العقل اذ ليس اصم من دعوى اخرى تصادف وتعارضها ويرهان فحمة الحكم بأن الفلك والنجوم لا تعقل أصلا هو أن حركتها ابدًا على رتبة واحدة لا يتبدل عنها وهذه صفة الحماد المديِّم الذي لا آختيار له فقالوا المدليل على هذا الله الأفصل لا يختار الا الافصل من العمل فقلنا لهم ومن أين لكم بأن لحركة افصل من السكون الاختياري لأنًّا وجدنا الحركة حركتين اختيارية واصطرارية ورجدنا السكون سكونين اختياري واضطراريا فلا دليل على أن الحركة الاختيارية أفصل من السكور الاختياري ثم من اين لكم بأن الحركة من شرق الى غرب كما يتحرَّك الفلك الاكبر أفصل من الخركة من غرب الى شرق كما تاتحرك ساثر الافلاك وجميع الكواكب فلاح أن قولهم محرفة فاسدة ودعوى كانبة مموهة وقال بعضهم لما كنا تحن نعفل وكانت الكواكب تدبرنا كانت اولى بالعقل ولخياة منا فقلن عتان دعوتان مجموعتان في نسف أحدهما القول بانها تدبرنا فهي دعوى كذبة بلا برهان على م نذكره بعد فذا إن شاء الله تع والثاني أن لحكم بأن من يدبرنا أحرى( العقل ولحياة منا فقد وجدنا التدبير يكون تبيعيا ويكون اختياريا فلوصح أنب تدبرن

<sup>1)</sup> L. عبرة. 2) L. اننا. 3) L. بهوعون. 4) Ms. كذا.

لكان تدبيرا طبيعيا كتدبير الغذاء لنا وكتدبير الهواء والماء لنا وكل نلك ليس حيًّا ولا عاقلا بالمشاهدة وقد أبطلنا الآن إن يكون تدبير الكواكب لنا اختياريا بما ذكرنا من جريها على حركة واحدة و,تبة واحدة لا تنتقل عنها أصلا وامّا القول بقصايا النجوم دنا نقول في ذلك قولا لاتحاً ظاهرًا أن شاء الله تع قال أبو محمد رضي الله عنه أما معرفة قطعها في افلاكها وأما مطالعها وايعادها وارتفاعاتها واختلاف مراكز افلاكها فعلم حسن صحيم رفيع يشرف به الناظر فيم على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى يقين تأثيرة وصناعته واختراعه تع للعالم بما فيه وفيد الذي يصطر بكل(أ فلك الي الاقرار بالحالف ولا يُستغنى عن نلك في معرفة القبلة وأوقات الصلاة وتنتج من هذا معرفة روية الأهلَّة لفرض الصوم والفطر ومعرفة الكسوفين برها. قلك قوله تع ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائف وقال تع والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في نلك يسبحون وقال تع والسماء نات البروير وقال تع لتعلموا عدد السنين وللساب وهذا هو نص ما قلنا وبالله تع التوفيق واما القضاء(° بها فالقطع به خطأ لما نذكره ان شاء الله تع واهل القضاء ينقسمون قسمين احدهما القائلون بانها والفلك عاقلة مميزة فاعلة مديرة دون الله تع او معد وانها لم تول فهذه الطائفة كقار مشركون حلال دماؤج واموالهم باجماع الأمة وفولاء عنى رسول الله صلعم اذ يقول إن الله تع قال اصبح من عبادى كافرا مي مؤمنا بالكواكب وفسره رسول الله صلعم أنه القائل مطرفا بنوء كذا وكذا واما من قال بانها مخلوقة وانها غير عاقلة لكن الله عز وجل خلقها وجعلها دلائلَ على الكواثن فهذا ليس كافرا ولا مبتدعا وهذا هو الذي قلنا فيم انه خطأ لان قائل هذا انما يحلُّ على النجارب فم كان من تلك التجارب طاهرا الى لخس كالمد وللزر لخادثين

عند طلوع القمر واستوائه وأفوله وامتلائه ونقصانه وكتأثير الفم في قنل الدابة الدبرة اذا لاق الدبرة ضوءه وكتأثيره في القرع والقشَّاء المسموم لنموها مع الغمر صوت قوم وكتأثيره في الدماغ والدم والشعر وتتأثير الشمس في عكس الخر وتصعيد الرطوبات وكتأثيرها في أعين السنانير غدوة ونصف النهار بالعشى ونصف الليل وساثر ما يوجد حسا فيو حق لا يدفعه ذو حس سليم وكل ذلك خلف الله عز وجل فهو خلق الْقُوى وما يُتولد عنها ويُوجد بها كما قال تع فحيينا به بلدة ميتا فاحيينا بد الارض بعد موتها واخرجنا بد من كل الثمرات وانبتنا بم جنات وحب الحصيد واما ما كان من تلك التجارب خرجا عما ذكرنا فهو دعاوى لا تصح لوجوه أحدها ال التجربة لا تصم الا بتَكْرر كثير موثوق بدوامه تصطر النفوس الى الإقرار به كاضطرارت الى الاقرار بأن الانسان إن بقى ثلاث ساعات تحت الماء مات وان أدخل يده في النار آحترف ولا يمكن هذا في القصاء بالنجوم لان النصب الدالة عندام على الكائنات لا تعود الا في عشرات الاف من السنين لا سبيل الي ان يصح منها تجربة ولا الى ان يبقى دولة تراعى تلك الادوار وهذا برهان مقطوع به على بشلان دعوام في محة القضايا بالنجوم وبرهن اخر وهو ان شروطهم في القصاء لا تُمكنهم الاحاطة بها اصلا من معرفة مواقع السهام [111] ومطارح الشعاعات وتحقيف الدرج النيرة والغيمة والمظلمة والاقر والكواكب البنيانية وسائر شروطهم التي يفرون أذه لا يصح القصاء الا باتحقيقها وبرهان ثالت وهو أنه ما دام يشتغل المعدّل في تعديل كوكب زل عند سائر الكواكب ولو نقيقة ولا بد وفي هذا فساد الفصاء باقرارهم وبرها رابع وهو ظهور اليقين بالباطل في دعوام اذ جعلوا طبع زُحَل البرد واليبس وطبع المريَّم للَّر واليبس وطبع القمر البرد والرطوبة وهذه الصفت انما هي للعناصر التي دون فلك القمر

وليس شيء منها في الاجرام العلوية لأنها خارجة عن محل حوامل هذه

الصفات والاعراض لا يتعدى حواملها وللوامل لا يتعدى مواضعه الني رتبها الله فيها وبرهان خامس وهو شهور كذبه في قسمتم الارض على البروير والدراري ولسنا نقول في المدن التي يمكنا فيها نعوى ان بناءه كان في طالع كذا والقضاء (1 كذلك في الاقاليم والقطع من الارض التي لم يتقدّم كورُ بعضها كوّرُ . بعض كذَّبهم فيما عليه بنوا قصاياهم في النجوم وكذنك قسمته أعضاء للسم والفلزات على الدراري ايصا وبرهان سدس ان (" نوعا وانواعه من انواع لحيوان قد فشا فيها الذبح فلا يكد يموت شيء منها الا مذبوحا كالذجار ولحمام وانصاب والمعن والبقر التي في غاية الشذوذ ونوعا وانواعا لا تكاد تموت الأحتف أنوفها كالحمير والبغال وكثير من السباع وبالصرورة يدرى كل أحد أنَّها قد تستوى أوقت ولادتها فبطل قصوص بما يوجب الموت الطبيعي وبما يوجب الكرهي لاستواء جميعها في الولادات واختلافها في انواع المنايا وبرعان سابع وهو اناً نرى الخصاف اشياء في سكّان الاقليم الاول وسكان الاقليم السبع ولا سبيل الى وجوده البتة في سكّان سأتر الاقاليم ولا شك ولا مرية في استوائهم في اوقات الولادة فبطل يبقينا قصاره بما يوجب الخصف وبما لا يوجبه بما ذكرنا من تساويا في اوقات التكون والولادة واختلافه في لخكم ويكفى من عذا أن كلامة في نلك دعوى بلا برهان وما كان فكذا فهو بطل مع اختلافي فيم يوجبه لحكم عندام ولحق لا يكون (الا) في قولين مختلفين وايصا فاس المشاعدة توجب امًّا قادرون على مخالفة أحكامة متى أخبرونا بيا فلو كن حقا وحتَّمًا ما قدر احد على خلافها واذا امكن خلافه فليست حقا فصر انها تخرص كالطرق بالحصاء والصرب بالحب والنظر في الكتف والزجر [111b] والطيرة وسائر ما يدعى اقلم فيه تفديم المعرفة بلا شك وما يحصى ما شاعدناه وما صبح عندنا معا حقَّقه حذاقهم من التعديل في الموالد والمنجات وتحاول السنين غم

<sup>1)</sup> HS. مخصم 2) HS. Lil.

قصوا فيه واخطأوا وما تقع اصابته من خطأه الا في جزه يسير فصق أنه تخرّص لا حقيقة فيه لا سيّما في دعواهم في اخراج الصعير فهو كله كذب لمن تأمله وبالله تع التوفيق وكذلك قولهم في القرانات ايصا ولم أمكن محقيق تلك التجارب في كلّ ما ذكرنا لصدقناها وما يبدوا منها ولم يكن ذلك علم غيب لأن كل ما قام عليه دليل من خاطً او كتف او زجر او نظير فليس غيبًا لوصق وجه كل ذلك وانما الغيب وعلمه فهو ان يخبر المرء بكائنة من الكائنات دون صناعة اصلا من ضيء ممّا ذكرنا ولا من غيرة فيصيب لجزءى والكلى وهذا لا يكون شيء ممّا ذكرنا ولا من غيرة فيصيب لجزءى والكلى وهذا لا يكون صلعم فكان هذا من اعلامه وآياته وبالله تع التوفيق،

II.

Aus den Schriften des Ibn Tejmija. (Vgl. Bd. LII, 8. 580. 548£, LIII, 8. 51£)

فؤلائك الصابئون الذين كانوا( ان ذاك كانوا كفارا كالمياكل ومذهب مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويثبتون لها الهياكل ومذهب الثقات من هؤلاء في الربّ أنّه ليس له الآصفات سلبية أو اضافية او مركّبة منهما وهم الذين بُعث ابراهيم الخليل صلعم اليهم فيكون الجعد قد اخذها عن الصابئة والفلاسفة وكذلك ابو نصر الفارابي نخل حرّان وأخذ عن فلاسفتها واخذها الجهم ايصا فيما ذكرة الامام احمد وغيرة لما ناظر الشمنية بعض فلاسفة الهند فهم الذين بجحدون من العلوم ما سوى السيات وفيذة أسانيد الجهم ترجع لي اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الصالين أما من الصابئين وأما من المشركين ثم لما عُربت الكتب الرومية في حدود المقتد وأما من المشركين ثم لما عُربت الكتب الرومية في حدود المقتد

الثنية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الصلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب اشباعهم ولما كان في حدود المائة الثانية انتشرت عذه المقالة التي كن السلف يسمونها مقالة للهمية بسبب بشر بن غيث المريسي وطبقته وكلام الأثمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابى يوسف والشافعي واحمد واسحاف والفصيل ابن عياض وبشر لخافي وغيرهم في بشر المريسي هذا كثير في نمَّه وتصليله وهذه التاويلات التي ذكرها ابو بكر بن فورك في كتاب التأويلات وذكرها ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تاسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلف غير هولاء مثل ابي على الجبائي وعبد الجبار بن احمد الهمداني وأبي الحسين البصري وابي الوفاء بي عقيل وابي حامد الغزالي وغيره في بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه وإن كان قد يوجد (1 في كلام بعض هولاء رد التأويل وابطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياه اذما يثبت أن عين تاويلاتهم في عين تاويلات الميسى ويدل على ذلك كتاب الرد الذي ضبطه عثمان بن سعيد الدارمي احد الاثمة المشاهير في زمان البخاري صنف كتابًا سماه ردّ عثمان بن سعيد على الكذب العنيد فيما افترى على الله من التوحيد حكى فيه هذه التاويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من عولاء المتأخريين الذبين اتصلت اليهم نلک من جهته ثم رد نلک عثمان بن سعيد بكلام انا صالعه العاقل الذكر علم حقيقة ما كان عليه السلف وتُبين له شهور للجد لطريقهم وصعف حجد من خالفهم ثم اذا رأى الائمة أثمة الهدى قد أجمعوا على نم المريسية وأكثره كفروه أو صلوه وعلم ان هذا القول الساري من قولاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله فدايته ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

<sup>1)</sup> HS. لا يرجد

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وانما أشير اشارة الى مبادي الامور والعاقل يسير فينظر وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هذا الا قليلا منه مثل كتاب السنن للآكاني والابانة لابي بضّة والسنة لابي نر الهروي والأصول لابي عمر الملمنكي وثلام ابي عمر بن عبد البر والاسماء والصفات للبيهقي وقبل ذلك السنة للطبراني ولابي الشيخ الاصفهاني ولابي عبد اله بن مندة وابي احمد العسال الاصبهانيين وقبل نلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام ابى العباس بن شريح والرد على الجهمية لجماعة وقبل فلك السنة وكتب لعبد (1 الرحمن بن ابي حتم لعبد الله بن الهد والسنة لابى بكر الاثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولابي داوود السختياني ولابن ابي شيبة والسنة لابي بكر بن ابي عاصم وكتاب الردّ على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفى شيم البخاري وكتاب خلف افعال العباد لابي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لاحمد بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المدّى صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام معمر بن حماد الخزاعي وكلام الامام احمد بن حنبل واسحاف بن راهويد واشياء كثيرة وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية م لا يتسع هذا الموضع لذكره وأنا اعلم أنّ المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر اليها وأراد ابانة ما ذكروه من الشبه فانه يسير واذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعشيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تشبب نفس مؤمن بل نفس عاقل ان يأخذ سبيل فولاء المغصوب والصالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحيين

وروى ابو عبد الله بن بطة في الابانة باسناد عجيم Bl. 33 b. عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون وهو أحد

<sup>1)</sup> HS. Jue.

اثمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك وابن الماجشون وابن ابي دئب وقد سئل فيما جحدت به الجهمية أما بعد فقد فهمت ما سألتَ فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وقلت الألسن عن تفسير صفته واتحسرت العقول [34 a] دون معرفة قدرة ردت عظمتُه العقولَ فلم تجد مساغا فرجعت خاستنة وهي حسيرة واتما أمروا بالنظر والتفكر فيما خَلَقَ بالتقدير وانما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأمّ الذي لا يحول ولا ينول ولم ينول وليس له مثلٌ فانَّه لا يعلم كيف هو الله هو وكيف يُعرف قدر من لا(1 مبدأ لد ومن لم يمت (2 ولا يبلي وكيف يكون لصفة شيء منه حدّ أو منتهى يعرفه عارفٌ او يحدّ قدرته واصفّ على أنَّه لحق المبين لا حقُّ أحق منه ولا شيء أبين منه الدَّليل على عجز العقول عن تحفيق صفته عجزُها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا نكاد نراه صغرا يحول ويبزول ولا بيرى له سمع ولا بصر كما يتقلب به ويحتال من عقاه اعصل بك واخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اعرف رحمك الله غناءك عن تكلُّف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها اذا لم تُعرض قدر ما وصف فما يكلفك علم ما لم يصف عل يستدلّ بذلك على شيء من طاعته او تُنزجر عن شيء من معصيته فأمّا الذي جحد ما وصف الربّ من نفسه تعمَّقًا وتكلَّفًا قد اشتبونه الشياطين في الأرض فصار مستدلًا بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمّى بد نفسه بأن قال لا بد ان كن لد كذا من ان يكون لد كذا نغمى عن البين بالخفى وجحد ماسمي الرب عن نفسه بصمت الرب عما لريسم منه فلم يزل جلى له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوة (8 يومئذ [34 b] ناعرة الى ربها ناظرة فقال لا يراه احدٌ يوم

<sup>1)</sup> H8. الم يبدله 3) Sure 75, 22.

القيامة والله (1 افضل كرامة الله التي أكرم الله بها أولياء يوم القيامة من النظر الى وجهه ونصرته اياهم في مقعد صدف عند مليك مقتدر قد قصي أناخ لا يموتون فالم بالنظر اليه ينظرون الى أن قال (يعني الما جشون) وبما جحد ,وية الله يوم القيامة اقامة للحجة الصالة المصلة لأنه قد عرف اذا تجلَّى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا فيه قبل ذلك مومنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا فقال رسول الله صلعم هل تصارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تصارون في روية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قنوا لا قال فانكم ترورن بكم كذلك وقال بسول (° الله صلعم لا تمتلي النارحتى يصع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط وينزوى بعصها الي بعص وقال ( لثابت بي قيس لقد فحك الله مما فعلت بصيفك البارحة وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من نلكم (\* وقنوطكم وسرعة اجابتكم ففل لم رجل من العرب إن ربنا ليصحك حال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا في اشباه لهذا مما لم تحصه وقال الله تع وعو (5 السميع البصير واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وقال ولتصنع (" على عيني وقال (7 ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقال والارص (6 جميعا قبصته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالي عماً يشركون فوالله ما دليم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قدرته الاصغر نظيرها (منهُ) عندهم إن نلك الذي القي في ردهم [35 ه] وخلف على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لساوى رسوله سمينا كما سمّاه ولم نتكلّف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلُّف معرفة ما لم يصف اعلم رحمك الله أنّ العصمة في ٱلدين أن تنتهى في الدين حيث آنتهي

<sup>)</sup> HS. کلی 2) Vgl, Al-Buchari, Taubid, Nr. 23.

<sup>6)</sup> Sure 20, 40.

<sup>7)</sup> Sure 38, 75.

<sup>8)</sup> Sure 39, 67.

بك ولا تجاوز ما قد حدّ لك قان من قوام الدين معرفة المعروف وانكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت اليه الافتدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافي في ذيره وصفته مي ربكي ما وصف من نفسد عيبا ولا تكلفن لما وصفد لكي من نلك قدرًا وما أنكرتم نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في لحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تتكلَّفي علمه بعقلك ولا تصغم بلسانك وأصمت عند كما صوب الرب عند من نفسد فان تكلفك المعرفة ما لم يصف من نفسم كانكارك ما رصف منها فكما عَظْمَتْ ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلّف ما وصف الواصفون ممّا لم يصف منه فقدوا لله عز وجل المسلمون الذيبن يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبانكارة ينكر فيسمعون فماوصف (الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغن مثلهم عن نبيه فما عرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلُّف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما نُكر عن رسول الله صلعم انه سمّاه من صفة ربد فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تع من انفسه والراساخون في العلم الواقعون حيث انتنبي علمهم [35b] الواصفون لبيم ممّا وصف من نفسد التاركون لم ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدًا ولا يتكلفون وصفه بم لم يسمى تعبقا لأن لخف ترك ما ترك وتسميد ما سمّى ومن يتبع غير سبيل المومنيين نوَّله ما تولَّى ونصلم جهنم وساءت (2 مصيرا (60) وهب الله لنا ولكم حكمًا وللقنا بالصالحين وهذا كله كلام ابن المجشون الامام فتدبره وأنظر كيف اثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الاثمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنَّه يلزمه من اثباتها كذا وكذا كوما تقوله الجهمية انه يلزم ان يكون جسما اوعرض فيكون محدثا

<sup>1)</sup> HS. فاوصف (1) HS. وست (1)

العقيدة التدمية 1538. HS. Wetzst. II, 1538.

والغيبة الثالث نغوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية .Bl. 9b. والغلاسفة اتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ان كثيرا منهم يجعلون الامر والنهى من هذا الباب فيجعلون الشرائع المأمور بها والخطورات النهى عنها لها ترويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها كما يتونون من العملوات الخمس وصيام شهر رمصان وحج البيت فيتاولون ان العملوات الخمس معرفة اسرارهم وأن صيام رمصان كتمان اسرارهم وحج البيت المرارم بلاضطرار انها كذب وافتراء على الرسل صلعم وتحريف لكلم الله ورسوله عن مواضعه والحاد في ابات الله وقد يقولون الشرئع تلزم والعامة دون الخاصة فاذا (ا صر الرجل من عارفيام ومحقيام وموحديهم ونعوا عنه الواجبات وأباحوا له الخطورات وقد يدخل في المنتسبين المالاحدة هم الذين أجمع المسلمون على انهم اكفر من اليهود والنصاري.

b) Aus Ibn Tejmtjas Iķtidā' al-şirāţ al-mustaķtm.
 HS. der königl, Bibl, zu Berlin, cod. Sprenger 718, Ahlwardt, 2084.

واما الاعياد المكانية فتنقسم ايضا كالزمانية ثلثة اقسام .458 . Bl. 456 [45b] احدها ما لا خصوص له في الشريعة والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه والثالث ما تشرع العبادة فيه لكن يتخذ عيدا والأقسام الثلاثة جاعت الاثار بها مثل قوله صلعم للذي نخر أن يذبح بيوته أبها وثن من أوثان المشركين او عيد من اعيادة قال لا قال فاوف بنذرك ومثل قوله صلعم لا تتخدوا قبرى عيدا ومثل نهى عمر عن اتخاذ آثار الانبياء اعيادًا كما سنذكره ان شاء

<sup>1)</sup> Vgl. Al-Gazāli, Munkil, ed. Mejmanija, 1309, S. 28.

الله فهذه الاقسام الثلثة احدها مكان لا فصل له في الشبيعة اصلا ولا فيه ما يوجب تفصيله بل هو كسائر الأمكنة أو دونها ففصد نلف المكان او قصد الاجتماع فيه لصلاة او دعاء او ذكر او غير نلك صلال بين ثم ان كان به بعض اثار الكفار من اليهود او النصاري او غيرهم صار اقبح واقبح ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشبهة الكقر وهذا أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فانه محصور وهذا الصرب أقبم من الذي قبله فن هذا يشبه عبادة الاوثان او عو فريعة اليها او نوع من عبادة الاوثان إن عبادة الاوثان كنوا يقصدون بقعة بعينها كتمثال هناك او غير تمثال يعتقدون ان نلك يفربهم الى الله وكنت الطواغيت الكبار التي تشدّ اليها الرحال ثلثة اللات والعزى ومناة..... [46 ه] ومن أراد إن يعلم كيف كنت احوال المشركين في عبادة اودنهم ويعرف حقيقة الشرك الذي نمد الله وانواعه حنى يتبين له تاويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله فلينشر سيرة النبيّ صلعم واحوال العرب في زمانه رما نكره الأزرقي في اخبر مكة وغيره من العلماء ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتني ويسمونها ذات انواط فقال بعض الناس لرسول الله صلعم يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ انواط كم، لهم ذات انواط فقل الله اكبر قلتم كما فال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم الهذا( انها السنبي لتركبي سنبي من كان قبلكمر وانكر النبي صلعم مجرد مشابهتا للكفار في اتخاذ شجرة يعلقون عليها معلقين عليها (sic) سلاحة فكيف بما هو اطم من ننك من مشابهة المشركين او هو الشرك بعينه فمن قصد بقعة يرجو الخبير بقصده ولم تساخب الشريعة نلك فهو من المنكرات وبعضه اشد مي بعض سواء كانت البقعة شجرة او عين ماه او قناة جارية او جبلا او مغارة وسوآء قصدها ليصلى عنده او ليدعو عندها او ليقرأ عندها او ليذكر الله سبحانه عندها او لينسك عندها جيث تخص تلك

<sup>1)</sup> Sure 7, 134.

البقعة بنوع من العبدة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة بد لا عينا ولا نوعا وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دعنًا لتنور بد ويقال انَّها تقبل النذر كما يقوله بعض الصالِّين فإن هذا النذر نذر معتمية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به بلعليه كفارة يمين عند كنير من اهل العلم منظ احمد في المشهور عنم وعنه رواية في قول ابي حنيفة والشافعي وغيرها انه يستغفر الله من فذا النذر ولا شيء عليد والمستلذ معروفذ وكذلك اذا نذر طعاما من التحبز او غيره للحيتان التي في تلك العين او البثر وكذلك اذا نذر مألا من النقد اوغيره للسدنة او المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان هاولاء السدفة فيم شبع من السدنة الني [46b] كانت للات والعزى ومناة ياكلون اموال الغاس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله والمجاورون فناك فيتم شبد من العاكفين الذين قال لهم ابرهيم الخليل امام لخنفاء صلعم ما عَذْه التماثيل التي انتم لها عاكفون وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الأقلمون فانهم عدو لي الا رب العالمين والذين اجتاز بيم موسى صلعم وقومه كما قال تع وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم فالنذر لاولائك السدنة والمجاورين في هذه البقاء التي لا فصل في الشريعة للمجاورة بها نذر معصية وفيم شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها او لسدنة الابداد التي بالهند والمجاورين عندها ثر هذا المال المنذور اذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل ان يصرفه في عمارة الساجد او الصاحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبالة الله وحده لا شريك له كان حسنًا فمن هذه الامكنة ما يضَّ اند في نبى او رجل صالح وليس كذلك او يُضَّى انَّه مقدم له وليس دذلك فيما ما كان قبرًا له او مقمًا فهذا من النوع الثاني وهذا باب واسع اذكر بعض اعيانه فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مشيد لابي ابه كعب خارج الباب الشرق ولا خلاف بين اعل العلم أن ابي بن

كعب انما توقى بالمدينة لريمت بدمشف والله اعلم قبر من هو لكنه ليس قبر ابي بن كعب صاحب رسول الله صلعم بلا شك وكدلك مكان بالحائط القبلي يقال ان فيه قبر هود عليه السلام وما علمت احدًا من اهل العلم ذكر إن هود النبي مات بدمسف بل قد قيل انه مات باليمن وقيل بمكة فإن مبعثه كان باليمن ومهجره (1 بعد هلاک قومه كان الى مكذ فاما الشام فلا داره ولا مهاجره فموتد بها ولخال هذه مع ان اهل العلم لم يذكروه بل نكروا خلافه في غاية البعد وكذلك مشهد خارج الباب الغربي بممشف يقل انه قبر أريس القرني رما علمت احدا ذكر ان أويسا مات بدمشق ولا هو متوجه اليها ( فان اويسا قدم من اليمن الي أرض العراف وقد قيل أنَّه [47a] قُتل بصفين وقيل اند مات بنواحي ارض فارس وقيل غير ذلك فاما الشام فما ذكر اند قدم البها فضلا عن الممات بها وس فلك أيصا قبر يقال انه قبر ام سلمة زوج النبي صلعم ولا خلاف انها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام ولر تقدم الشام ايضا فان أم سلمة زوج النبي صلعم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلعم بل لعلها أم سلمة اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية فان اهل الشام كشهر ابن حوشب ونحوه كانوا اذا حدَّثوا عنها قالوا أم سلمة وفي بنت عم معاذ بن جبل وفي من اعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين (منهر) او لعلها أمَّ سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد فإن عده ليست مشهورة بعلم ودين وما أكثر الغلط في هذه الاشياء وامتائها من جهة الاسمآء المشتركة أو المغيرة ومن ذلك مشهد بقاعرة مصر يقال أن فيه رأس لخسين رضى الله عنه اصله أنه كان بعسقلان مشيد يقال ان فيد رأس للسين فحمل فيما قيل الراس من عناك الى مصر وهو باطل باتفاق اهل العلم لم يقل احد من اهل العلم ان راس لخسين كان بعسقلان بل فيه اقوال ليس هذا منها فند

<sup>1)</sup> H8. ومهاجره H8. ايضاً .

حمل رأسه الني قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة حتى روى له عن الذي صلعم ما يغيظه وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت امام يؤيد ابن معوية بالشام ولا يثبت فلك فان الصحابة المسمين في فلك لحديث أنما كدنوا بالعراق وكذلك مقابر كثيرة لاسيما رجال معروفين قد علم انها ليست مقايرهم فهذه المواضع ليست فيها فصيلة اصلا وان اعتقد الجاهلون أنّ لها فصيلة اللهم ألا أن يكون قبراً لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال وان كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتتخانها اعيادا ولا أن يُفعل فيها ما يُفعل عند هذه القبور المكذوبة أو تكون قبرًا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني ومن عذا الباب ايصا مواضع يقال أن فيها أثر النبي وغيرة ويصافا منها مقام ابراهيم الذي بمكَّة كما يقوله [47b] الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من ال فيها اثر من وطئي رسول الله صلعم وبلغني أن بعض الجهلاء يزعم انها من وطي الرب سبحانه وتعالى فيزعمون أن ذلك الاثر موضع القدم وفي مسجد قبلي دمشف يسمى مسجد القدم اثر يقال ان نلك اثر قدم موسى عم وهذا باطل لا اصل له وام يقدم موسى دمشف ولا ما حولها ولذلك مشاهد تصاف الى بعض الانبيآء والصالحين بناء على الله روى في المنام هناك وروية النبي او الرجل الصالح في المنام تنفعه لا يوجب لها فصيلة تقصد المنفعة لاجلها وتتخذ مصلى باجماء المسلمين وانما يفعل هذا وامثاله اهل الكتاب وربما صور فيها صورة النبي صلعم او الرجل الصالح او بعض اعضائه مضافاة لاهل الكتاب كما كان في بعض مساجد دمشف مسجد يسمى مسجد الكف فيد تمثال كف يقال انه كف على بن ابي طالب كرم الله وجهد حتى هدم الله تع ذلك الوثن وهذه الامكنة كثيرة موجودة في اكثر البلاد وفي الحجاز منها مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاعب من بدر الى مكة يقال اند الغار الذي كان فيد النبي صلعم وابو بكر

وانه الغار الذي ذكره الله بقوله ثاني اثنين اذا ها في الغار(1 ولا خلاف بين اعل العلم أن عذا الغار المذكور في القرآن انما هو غار جبل ثور قريب من مكلا معروف عند أهل مكلا ألى اليوم فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كاثنة ما كانت فان تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شرّ من تعظيم زمان لم يعظمه فان تعظيم الاجسام بالعبدة عندها أقرب الى عبادة الاوثان من تعظيم الزمان حتى ان الذي ينبغي تجنّب الصلاة فيها وإن كإن المصلى لا يقصد تعظيمها لئلًا يكون نلك ذريعة الى تخصيصها بالصلاة فيها كما ينهي عن الصلاة عند القبور المحقّقة وإن لم يكن المصلّى يقصد الصلاة لاجلها كما ينهى عن افراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم وان كان الصائم لا يعتمد التخصيص بذلك الصوم فن ما كان مقصودا بالتخصيص مع النبي عن نلك ينهي عن تخصيصه ايضا بالفعل وما اشبه هذه الامكنة بمسجد الضرار الذي اسس على شفّاء [488] جُرفِ هار فانهار بع في نار جهنم(° فان نلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بيري المومنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل نهى الله نبيه عي الصلاة فيد وامر بهدمد وهذه المشاهد الباطلة انما وضعت مصافاة لبيوت الله وتعظيما لما لر يعظّمه الله وعكوفا على اشياء لا تنفع ولا تصر وصدا للخلف عن سبيل الله وفي عبدته وحده لا شريك نه بما شرعه على لسان رسوله صلعم تسليما واتخاله عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها فإن العيد من المعاودة ويلاحق بهذا الصرب لكنّه ليس منه مواضع تُدّى لها خصائص لا تثبت مثل كثير من القبور التي يقال انها قبر موسى او قبر صالم او مقام نبي او صالم وحو ذلك وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا واكثر المشاهد التي على وجد الارض من هذا الصرب فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدًا وكن غير واحد من اعل العلم يقول لا يثبت من قبور

<sup>1)</sup> Sure 9, 40.

نبياء الا قبر نبيد صعم رغياه قل بنبت غير على أبت سال مد رُحَيِهِ خَمِينَ عَمْ وَقَدْ بِهُورٍ. عَمْ أَنْ أَغْبَرِ فَي تَمَانَ الْمُحَيِّدُ لَكُنَّ بِغُمْ ا شك في عيند للثير من قبق الصحابة الذي بباب الصعير من لغشف . الأرض غيرت مرات فتعيين فيراند فيرانلان له عيادلا بكلا شبب من طبيق ختمه ول. لد. أبو تبت نسى لا بنعمف بدحه خاتي قلد احلف عمله وكر العاص الدانسي فالما المسم المارات عليم الاعتبار التي لا حصيصد أب أما مه العبم سند لا حصيصد ب مع علم أنعم من اب حصيصد أن أنعابه وأنعم بعد عمد منيي لدائما أرا العمالة وإلعمر بما يتجلف العبم مبيني عبدتم فأرا جسفل اله الامو من اللمين أما اتجمع وأما عدد على الامه المختفض سب فتموند على خشا والله له تحال حالبات على سمار أنه اهال احالي ر حليت لنعهد بياء عبد أحايد النحاس ب الاسراء بادار والرائسي بتستيم ويتعالم عن سيوراه هاداحان بالأحامات ني فيب شنير صار الدخل عنا فعالما فتعجبان و الأراب مر آلا حجند تحسین حبحت نیستر انجاز کار احتاب عمار صدف لقم بند حياد بحاسد الدرائف والداعلي وأتخب أرافعالها كالمحاسر أأناه الارار الامارا مراتما بعلا وتبدأته والمداعينين عالي بدائر أأده المقتلمة أدرا يستا المحجوم et las bes a min our is and over in , agent the treat from whom your constitution of لمنت النشائد في تحر الاحر بالمداعية من أسير بمعهد به علي هم لما الجار أنه أن سار الحار والما المساحرة والوار الحار الما الأوا 🛥 . ن الشيفية النجف الدائد ( الدور الدائد المدر المدر الفائفين بعد الدائمة الأرامية وأرامه أوله الامار المنتفي منها with the car is not one of the state of the term is not not not in the second قنتة في حق الداعي ظنا نعلم إن الكفار قد يستجب لتم فيسقو ... وينصرون ويعافون مع دعائهم عند اوثانهم وتوسلهم بها وقد قال تع(ا كُلا نمد عُولاء وهاولاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا وقال تعر" واند كن رجال من الانس يعوذون برجال من لجن فزادوهم رفقا واسباب المقدورات فيها امور يطول تعدادها ليس فذا موضع تغصيلها وانما على الخلف اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بال فيه خير الدنيا والاخرة ولعلى أن شاء الله ابين بعص اسباب هذه التاثيرات في موضع اخر النوع الثاني من الامكنة ما له خصيصة لكن لا يقتصى اتخاذه عيدا ولا الصلاة وتحوها من العبادات عنده فمن عذه الامكنة قبور الانبياء والصالحين وقد جاء عن النبي صلعم والسلف النهي عن اتتخاذه عيدا عموما وخصوصا وبينوا معني العيد فاما العموم فقال ابو داود في سننه حدثنا احمد بن صالح قال قرات على عبد الله بن نافع اخبرني ابن ابي ذوبب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على فان صلاتكم تبلغتي حيث كنتم صلعم تسليما النوا

#### Ш.

Aus Tag al-din Ibn al-Subki's Al-ţabakât al-kubrâ.

HS. der Leidener Universitätsbibliothek.

وزعمت لخنابلة في واقعة ابن القشيري ان الشيخ ابا .7 II, 7 اسحاف اراد ان يبطل مذهباتم لمّا وقعت الفتنة بين لخنابلة والاشعرية وقام الشيخ ابو اسحاف (\* في نصر ابي نصر بن القشيري نصرة لمذهب الأشعري وكاتب نظام الملك في ذلك وكان من ذلك انّ الشيخ الم

<sup>1)</sup> Sure 17, 21. 2) Sure 72, 6.

<sup>3)</sup> Siehe über ihn Brockelmann I, S. 387.

المحق اشتد غصبه على لخنابلة وعزم على الرحلة من بغداد لما نال الشعرى من سب لخنابلة اياه وما نال ابا نصر بن القشيري من اناءم فارسل الخليفة الى الشيم البي اسحف يسكنه ويخفّف ما عنده م كتب الشيخ ابو اسحاق رسالة الى نظام الملك يشكو لخنابلة ويذكر ما فعلوه من الفتنى وأن فلك من عادتهم ويسلم المعونة نعد جواب نضم الملك الى فخر الدولة بانكار ما وقع والتشديد على خصوم ابن القشيري وذلك في سنة تسع وستين واربعمائة فسكن لحال قليلا ثمر اخذ الشريف ابو جعفر بن ابي موسى وهو شيم كنابلة اذ ذاك وجمعته يتكلمون في الشيخ ابي اسحق ويبلغونه الأَذَى بالسنتهم فامر الخليفة جمعة والصلح بينهم بعد ما تارت منه في نلك فتنة هائلة قُتل فيها تحو من عشرين قتيلا فلما وقع الصليم محى الامر اخذ لخنابلة يشيعون أن الشيخ أبا اسحاق تبرأ من مذعب الاشعرى فغصب الشيم لذلك غصبا لر يصل احد الي تسكينه وكتب نظام الملك فقالت الخنابلة انَّه كتب يسأله في ابطال مذهبة ولد يكن الأمر على هذه الصورة وانما كتب يشكو اهل الفتن فعد جواب نظام الملك في سنة سبعين واربعه ثنة الى الشين باستجلاب خاطره وتعظيمه والامر بالانتقام من الذيبي أثاروا الفتنة وبأن يسجى الشريف ابو جعفر وكان الخليفة قد حبسه بدار الخليفة عند ما شكاه الشيئة ابو اسحاق قالوا ومن كتاب نظم الملك الى الشيخ واله لا يمكن تغيير المذاهب ولا نقل أهلها عنها والغالب على تلك الناحية مذعب احمد ومحلَّه معروف عند الأثمة وقدره معلوم في السنَّة في للام طويل سكن به جش (جوش ١٠) الشيم وأنا لا أعتقد ال الشيم اراد ابدل مذهب الامام احمد وليس الشيخ من يُنكر مقدار هذا الامام الجليل المُجمع على علو محلم من العلم والديس ولا مقدار الاثمة من المحديد اهل السنة والورع وانما انكر على قوم عزوا انفساكم اليد وهو منهم برئ واصلوا السنتهم في سبّ الشيم ابي لحسن الاشعرى وهو

كبير اهل السنة (أعنده وعقيدته وعقيدة الامام احمد رضى الله عنهما واحدة لا يُشك في نلك ولا يرتب به وبه صرّح الاشعرى في تصنيفه وكرر غير ما مرة.

وكان يكون بينه (يعنى الامام فخر الدين بن عساكر) .II. 351 وبين لخنابلة ما يكون غالبا بين رُعاع للمنابلة والأشاعرة فيذكر الم فيه وانما ربما مر بالشيئ الموفق بن قدامة (و فسلم فلم يرد الموفق السلام فقيل له فقال أنه يقول بالكلام النفسي وانا ارد عليه في نفسي فن تعمَّت هذه الحكاية فهي مع ما ثبت عندن من ورع الشيخ موفق الدين ودينه وعلمه غريبة فإن ذلك لا يكفيه جواب سلام وان كان نلك منه لأنّه يرى ان الشيخ فخر الدين لا يساحق جواب السلام فلا كيد لمن يرمى هذا الرأى ولاكرامه ولا يظن ذلك بالشيمة الموفق ولعلَّ عذه للكاية من مختلفات متخرى للشوية وجدت بخط كلفظ صلاح اللين خليل بن كنكلدى العلائي رجم الله رايت بخط الشيم شوس الدين الذهبي انه شعد بخط سيف الدين احمد بن المجد المقدسي لم دخلت بيت المقدس والفرني اذ ذاك فيم وجدت مدرسة قريبة من للرام فقلت اطنّها الصلاحية والفرنج بها يؤذون المسلمين ويفعلون العضائم فقلت سبحال اللم يرى أي شيء كان في هذه المدرسة حتى أبتليت بها حتى رجعت الى ممشف فحكى لى أن الشيئ فخر الدين بن عساكر كان يقري بها المرشدة فقلت بل في المصلة اه ما نقلته من خط العلاءي رحمه الله ونقلت(قمن خطه ايضا وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على منهاج القويم والعقد المستقيم واصاب فيما نزه بد العلى العظيم ووقفت على جواب لابن تيمية ستل فيه عنها ذكر فيه انها تنسب لابن تومرت وذلك بعيد من الصحة او باطل لان المشهور ان ابن تومرت

<sup>1)</sup> HS. عده عالم ( 2) Vgl. Brockelmann 1, 8, 398. 3) HS. ونقلته

كن يوافق المعتزلة في اصولهم وهذه مباينة لهم أه واطال العلاءي في تعظيم المرشدة والازرآء بشيخنا الذهبي وسيف الدين بن المجد فيما ذكراه فاما دعواه أن ابن تومرت كان معتزليا فلم يصبح عندنا نلك والأغلب أنه كان اشعريًّا صحيح العقيدة أميرا عادلا داعيا الي طريق لحق وأما قول السيف بن المجد أن الذي اتفق أنما هو بسبب أقراء المرشدة فمن التعصّب البادر وللهل الفاسد وقد فعلت الفرنج داخل المسجد الأقصى العظائم فهلا نظر في ذلك نعوذ بالله من الحذلان،

# Zur Inschrift von Behistan I, 63.

Von

#### Ferdinand Justi.

Im vorigen Bande der Zeitschrift S. 592 wird die von mir im Grundriss der iranischen Philologie II, 426 versuchte Erklärung dieser Stelle von Herrn Dr. Foy, dessen Arbeiten grossen Scharfsinn erkennen lassen, einer abfälligen Besprechung unterworfen, die mich zu einer kurzen Entgegnung veranlasst. Die schwierigen altpersischen Wörter finden im babylonischen Text keine Erklärung, weil dieser an der Stelle zerstört ist; nur für das Wort ajudana ist die Übersetzung "Haus der Götter" erhalten. Dieser Ausdruck giebt die semitische Vorstellung eines "Tempels" wieder, wührend die Perser keine Tempel hatten, und hier daher nur eine heilige Statte gemeint sein kann, ein eingefriedigter Platz, der zugleich eine Thingstätte war. Die susische Übersetzung, für die Ergänzung von Lücken im persischen Text von grossem Wert, kann zur Aufklärung eines dunklen persischen Wortes wenig beitragen, weil ja die susische Sprache mit Hilfe der persischen Inschriften überhaupt erst konstruiert werden muss; man kann daher das Susische aus dem Altpersischen, nicht dieses aus jenem erklären. Herr Foy verfügt daher bei der fraglichen Stelle über kein anderes Hilfsmittel als seine Vorgänger, nämlich die Etymologie, welche, um einleuchtend zu sein, eine Stütze an geschichtlichen oder archäologischen Gesichtspunkten haben muss. Er hatte seine eigne Erklärung schon Zeitschr. 50, 132 zu verteidigen gesucht, und dass ich diese gelesen hatte, kann er aus der Anführung seines Namens im Grundriss II, 417, Note 3 ersehen. Da ich mich in meiner Laufbalm als Gelehrter sehr oft überzeugt habe, dass wir alle der Schwachheit des Irrens unterworfen sind, so habe ich nie hartköpfig meine eigenen Fehler verteidigt und habe den Grundsatz befolgt, den Namen eines irrenden, aber von aufrichtigem Streben beseelten Fachgenossen nicht preiszugeben und einfach das von mir für besser gehaltene zu sagen in der Hoffnung, dass die Wahrheit sich in der Folge Bahn brechen werde. Dass Herr Foy ebenfalls irren kann, lassen die mehrfach von ihm selbst eingestandenen Fehler erkennen, z. B. stehen Zeitschr. 50, 133 auf Einer Seite drei Widerrufe,

Zeile 19. 35. 42. Vielleicht hat er die Unterlassung ihn bei der Erklärung der Inschriftstelle zu nennen, für Bosheit oder Hochmut gehalten, denn er ist offenbar sehr verstimmt gegen mich. Seine Erklärung des Namens Gobryas, den er Gaubruwa liest und "der Kuhbrauige" übersetzt (Zeitsehr. 52, 599), muss ich, da ich mir die Augenbrauen einer Kuh nicht vorstellen kann, ablehnen und noch immer" den Namen Gaubaruwa lesen und nach Sinn und Etymologie dem griechischen βουφορβός gleichstellen. Die von mir Zeitschr. 51, 242 gegebene neue Lesung des Monatsnamens Thāigratschi, die allein eine einleuchtende Deutung ermöglicht. begleitet er zweimal, 52, 123, 130, mit einem Fragezeichen, ohne Gründe für seine Zweifel oder eine bessere Erklärung vorzubringen. Dieses Fragezeichen möchte ich lieber hinter seine Behauptung setzen, dass Dareios I die altpersische Keilinschrift erfunden habe (52, 597), denn dass tuppi-me in der susischen Inschrift "Schriftsystem\* bedeute, lässt sich, wie mich mein Kollege Jensen unterrichtet, nicht erweisen, ist vielmehr im höchsten Grade unwahrscheinlich, da die ührigen sicher mit dem Nominalsuffix me gebildeten Substantiva lediglich Abstracta mit der Bedeutung von Eigenschaft. Wesen, Thätigkeit u. dgl. sind. Dass sie aber unmöglich ist, beweisen die Inschriften des Kyros in Pasargada, nicht nur die seit 1877 verschwundene über dem geflügelten Genius (sogenannten Kyrosbild) in der kleinern Ruine, sondern auch die identische Inschrift an den Pfeilern des Palastes, den doch nicht Kyros der jüngere, der fast noch als Knabe als Karanos nach Kleinasien kam, erbaut haben kann, wie ebenfalls behauptet worden ist (Zeitschr. 48, 665). Es ist doch unwahrscheinlich, dass ein Reich wie Medien und dann das der ältern Achaemenier ohne Denkmalschrift bestanden habe, nachdem die Nachbarn der Meder in Armenien längst Keilinschriften auf ihre Bauten eingegraben hatten und Susiana mit Inschriften der Hapirtip angefüllt ist.

Was nun die Erklärung der schwierigen Wörter in der BehistänInschrift betrifft, so habe ich ) kārahjā (h)abātschariš übersetzt
durch "des Volkes Versammlung", eigentlich "das Gehn zu der
Versammlung" (sanskr. sabhātscharā, der zur Versammlung geht),
und erklart durch die Zusammenkünfte auf der theuden äyooa.
dem Platz, wo die Adligen ihre Besprechungen hatten (Brissonius II.
c. 76). Der Magier musste, wenn er sich halten wollte, die Macht
der "Häuser", des Adels zu brechen suchen, der mit dem Könige
das aristokratische Reich regierte. Er musste diesem die Gelegenheit, Verschwörungen gegen seine Usurpation anzustiften, abschneiden
und verbot die Versammlungen des Volkes; kāra ist das Heer oder
bewaffnete Volk, dessen massgebender Teil der ritterliche Adel war.
Das gemeine Volk suchte der Magier durch Vergünstigungen auf
seine Seite zu bringen. Herr Foy belehrt mich, man könne nur

<sup>1)</sup> Nach Darmesteters Vorgang.

abatscharis lesen, vor a könne h nicht ergänzt werden. Woher weiss er das? weil zufällig in dem nicht grossen altpersischen Sprachschatz alle mit ha beginnenden Wörter auch mit dem h-Zeichen geschrieben werden. An sich ist doch denkbar und durch Formen mit und ohne h neben einander im Neupersischen, wie asteh, hasteh, hastu, chastu, awest, asti Knochen; amjun, hamjun, altp. \*humjāhana Gürtel; anbāz, hanbāz, altp. \*hambāza Gemahl, wahrscheinlich gemacht, dass das h bei seiner schwachen Artikulation vor a so gut wie vor u ((h)u, awest. hu, wohl; (H)umia neupers. chüzistan, Land der Uxier) ungeschrieben bleiben konnte; für i fehlt es unter den nur sechs Wörtern an einem Beispiel, denn ziencam, ist durch Zerstörung des Anfangs unsicher und vielleicht h'zwem zu lesen. Für a aber ist ein zweites Beispiel Athijabauschna, welches vorn awest. haithja- enthält; ein drittes vielleicht Autijara, welches im Susischen mit dem Hauchzeichen Haotijarusch geschrieben ist. Dazu kommt, dass das von mir angenommene

Wort (h)abā in dem Namen Habāspa wirklich vorkommt.

Ferner hatte der Magier die Besitzungen des Adels, altpers. gaitham, konfisziert. Dies Wort kann nicht "Leben" bedeuten, wie Herr Foy bestimmt, sondern ist wie das identische awest, gaëtham ein Landgut oder Hof, daher hadhö-gaëtha Hofgenosse; man vgl. Wend. 13, 10 (28), wo der das Vieh bewachende Hund, der in die Gaëtha einbrechende Diebe oder Wölfe verscheucht, erwähnt wird: ja 13, 42 (120) wird gaëtha geradezu vom Viehstall oder vom Pferch gebraucht. Endlich manijam habe ich natürlich wie Herr Foy von mona , Haus" abgeleitet, aber nicht , Heimat" übersetzt, denn es ist als Adjektiv wie oixcios gebildet, aber mit der Bedeutung von oixern: oder oixeve; es sind also mānija, womit wahrscheinlich das kretische μνώα, Sklaven, identisch ist, die Leute, über welche der Dihkan und adlige Grossgrundbesitzer gebietet und mit denen er zum Reichsheer stösst, auf denen daher seine angeschene Stellung im Reich beruht. Die Worte stehen im Singularis als Collectiva gefasst, wie wir übersetzen könnten "das Besitztum, die Dienerschaft, Hof und Haus nahm er ihnen. So habe ich den der Lage der Sache angemessenen Sinn gewonnen, dass Dareios die von dem medischen Magier zerstörten heiligen Plätze, wo man dem Auramazda (Ζεύς, Herod. 1, 131) unblutige Opfer brachte, hergestellt habe (der Magier duldete nur Feuerhäuser und Altare in dunklen Räumen, weil das Feuer nicht von der Sonne beschienen werden darf), die dem Volke (den Aristokraten) verbotenen Versammlungen wieder gestattet, die dem Adel konfiszierten Güter und die von ihm abwendig gemachten Gutsleute und Hintersassen den "Häusern" (with) wiedergegeben habe; von sieben Mitgliedern dieser Häuser war ja der Magier gestürzt worden. Herr Foy übersetzt: "ich erbaute wieder die Tempel (es giebt nicht einmal in Persepolis einen Tempel!), bewahrte dem Volke die Freiheit (ein griechischer, nicht persischer Begriff, selbst bei uns

erst neuern Ursprungs; pers. āzāta ist ursprünglich "darin (im adligen Geschlecht) geboren", im Gegensatz zum Unfreien und Hörigen), und das Leben (Gaumāta hat doch die Perser nicht umgebracht, er hat ihnen vielmehr durch Steuererlass das Leben verschönt, Hered. 3, 67), die Heimat (er konnte doch die Perser nicht aus Irān fortschaffen), und die Eintracht (withbaischa, ein sehon Zeitschr. 50, 134 von Herrn Foy erfundenes Wort, welches wenigstens widuwaischa lauten müsste; es ist und bleibt withibis oder withabis. Bartholomae, Grundriss § 404). So sentimental schrieb nicht die Hand, die 19 Schlachten geschlagen, neun Könige gefangen und

den Magier getötet hatte.

Nur kurz sei auf die Art verwiesen, wie Herr Foy meine Erklärung von NRd zu zerpflücken sucht. In Wirklichkeit kann man dieselbe nicht für schlecht halten, denn sie erreicht diejenige Wahrscheinlichkeit, welche in diesem schwierigen Gebiet überhaußt erreichbar ist. Ich habe die Beschreibungen des "Einführers der Fremden" oder "Annehmers der Gesuche bringenden" mit seinem Stabe bei den Alten als übereinstimmend mit den Skulpturen von Persepolis nachgewiesen, den Titel Stabträger auf ungezwungene Weise in dem Worte uthrbr gefunden, das ich wäthra-bara gelesen und mit einem englischen wand-bearer verglichen habe, und in Aspatschana (Aspathines) den Chiliarch des Dareios erkannt, was auch Dr. Marquart zu derselben Zeit bemerkt hatte. Diese meine Erklärung, ohne Textänderung und nach den Lautgesetzen richtig bewerkstelligt, scheint mir trotz Herrn Foys Kopfschütteln so sicher, wie es mit unsern Hilfsmitteln erreicht werden kann.

## Hie und da.

Von

#### Julius Oppert.

Es wird Einem zuweilen recht schwer gemacht, seinen Ernst zu behalten, trotz der Achtung, die man seinen Lesern schuldig ist. Auf meinen Aufsatz in dieser Zeitschrift (Bd. 52, S. 227 ff.), der die Nichtigkeit seines vermeintlichen Schaltkanons nachwies, hat Herr Dr. Eduard Mahler geglaubt, er müsse antworten. Aber gegen alle meine unabweisbaren und unwiderleglichen Gründe hat er nur ein Argument geltend zu machen: "Ich entdeckte diesen Kanon 1892 nach Christi Geburt". Leid thun wird es Jedermann, dass er dieses nicht 2938 Jahre eher gethan hat: damals, nicht heute, hätte er sich selber sagen müssen: "Wir zählen jetzt 747 Jahre vor Christi Geburt: machen wir einen Schaltkanon". Dann wäre er für uns heute massgebend gewesen.

Seine Entgegnung kann unsere Behauptungen nur bestätigen. Wer die Arbeit des Herrn Mahler gelesen hat, wird aufgefordert, mir einen anderen Gegenbeweis zu bezeichnen. Ein sonstiges Argument findet sich nicht.

Meine ganze Aufstellung beruht auf Dokumenten: von diesen hat Herr Mahler kein einziges beseitigt. Ich habe nachgewiesen, dass ich von 380 Jahresanfängen (von 747 bis 367) nur 151 kenne, und dass 229 uns bis jetzt unbekannt geblieben sind. Es wäre doch angezeigt, hier einige Fehler meinerseits nachzuweisen. Herr Mahler begnügt sich damit, auf einen von mir vor zehn Jahren begangenen, seitdem berichtigten Irrtum, hinzuweisen, wo ich einer Mondfinsternis eine etwas längere Dauer zuerteilt, als sie wirklich gehabt. Um dieses Phänomen aber handelt es sich nicht. Die von mir bezeichneten 151 Jahresanfänge bleiben unangefochten; praktisch wäre es doch gewesen, wenigstens einen Fehler nachzuweisen, umsomehr, als diese 151 Daten den ganzen Kanon des Herrn Mahler demontieren.

"Hie und da" findet sich wohl nach Herrn Mahlers Geständnis ein Häkchen: der Ansicht bin ich auch, da man unter "hie und da" dreiviertel seiner Datumsangaben verstehen muss.

Ein hie und da nicht eingehaltener Modus ist sicherlich kein fixer.

Andere werden entweder übergangen oder jeglichem antiken Zeugnis zuwider abgeleugnet. Dieses gilt von den Angaben, die uns die Keilschriften über die Frühlingsanfänge und über die Finsternisse hinterlassen haben. Aus diesen geht für jeden, der 1892 nach Christi Geburt keine Offenbarung erlitten, klar hervor, dass kein fixes Schaltsystem bestand.

Wenn nun Herr Mahler in diesen Thatsachen einen "Widerspruch" mit meiner Annahme findet, dass die Babylonier sehon frühe die Gleichstellung der neunzehn Sonnenjahre mit 235 Mondmonaten kannten, so ist dieser Tadel für seine Logik kein Lob. Wenn die Chaldäer wussten, dass alle 19 Jahre der Anfang des Mondjahres gerade mit dem Aufgange der Plejaden zusammentraf, so beweist Dieses doch lange nicht, dass sie für jedes dieser neuzehn Jahre eine fixe Norm hatten. Die Texte thun aber das Gegenteil dar. Auch was Herr Mahler über meine Beziehungen zu Nabonassar behauptet, ist mir wie Andern nicht recht klar. Überhaupt geht der Autor des Kanons auf die eigentliche Frage gar nicht ein: er thut platterdings nichts, um die Richtigkeit seines Kanons darzuthun: er hat ihn aber 1892 nach Christo entdeckt.

Ausserdem ist Herr Mahler auch recht neugierig. Er fragt, warum ich mich denn eigentlich in astronomisch-chronologische Fragen vertiefe? Ich will ihm nun antworten. Erstens, weil es mir gefällt. Zweitens, weil ziemlich sachverständige Leute behaupten, ich verstehe mehr von diesen Fragen, als Herr Mahler selbst. Drittens, weil Herr Mahler selbst so liebenswürdig war, mich dazu aufzumuntern. Man lese eben, was er geschrieben hat (ZA. XI, 41), was er selbst citiert:

"Jules Oppert gebührt das Verdienst, den Gebrauch der Sarosperiode, welchen wir bereits (?) bei Plinius (Hist. nat. II, 10, 56) erwähnt finden, auf Grund keilinschriftlichen Materials eingehend und wissenschaftlich beleuchtet zu haben!"

Diese Ermutigung nehme ich dankbar an und hoffe Dr. Mahlers Neugierde befriedigt zu haben. Wenn nun aber der Fragesteller bezüglich meiner Arbeit mich fragt, wie dann ohne einen fixen Cyklus diese Periode berechnet werden kann, so muss man doch über diese Naivetät staunen. Man konnte immerhin nicht allein bis fünfe, sondern sogar bis 223 zählen, namentlich auch da 223 synodische Monate 10 Tage mehr sind als 18 Sonnenjahre.

Die Entgegnung leidet an einem sehr grossen Mangel. Sie antwortet auf nichts. Unser Gegner glaubt ein System entdeckt zu haben; man beweist ihm, dass kein System bis vor 367 v. Chr. bestanden hat. Unser Interloquent musste also durch Dokumente darthun, dass ein solches existiert hat. Hat er auch nur den leisesten Versuch gemacht, dieses zu beweisen? Nein. Hat er die hundert Jahresanstänge, aus denen die gänzliche Abwesenheit jedweden Systems hervorgeht, geleugnet? Nein.

Die Thatsachen sind eben da, und unser geehrter Widersacher bestreitet sie nicht. Was hat er denn nun eigentlich gewollt, was will er, was wird er wollen?

Herr Mahler giebt mir das Recht ihm zu sagen, dass er weder Geschichte noch Chronologie machen will. Er ist ein Logarithmenrechner und das ist sehr viel. Für seine 8014 Monatsanfänge hat er seinerseits das Recht, aufrichtigen Dank zu erheischen, den wir ihm nicht verkümmern.

Wäre der Tabellenautor Chronologe, so hätte er uns bei unserer wunden Stelle aufassen können, wenn sein System ihm dieses erlaubt hätte. Ewald duzte ja den Papst in seinem Sendschreiben an diesen:

er hätte mich fragen können:

muss man wissen.

"Du citierst ein assyrisches Datum für meinen babylonischen Kanon; wer giebt dir denn das Recht, vorauszusetzen, dass in Ninive und Babylon dieselbe Schaltordnung befolgt wurde, dass die assyrischen Schaltjahre immer mit den babylonischen zusammenfielen? Also, wenn auch die Sonnenfinsternis vom 27. Juni 661 wirklich auf den 28. Tammuz in Ninive fiel, — woher weisst du denn, dass es in Babylon nicht der 28. Sivan war? Die Astrologen in Ninive und Babylon konnten ja anderer Meinung über die Einschaltung sein."

Und dieser Einwurf wäre sehr ernst gewesen. Denn selbst die Königsjahre zählte man in Ninive anders wie in Babylon. Freilich für unsere bekannten babylonischen 151 Jahresanfänge gab dieses dem Herrn Mahler nicht weniger Unrecht, aber der Einwurf ist berechtigt. Er selbst hat ihn aber aus gewissen Gründen nicht machen können, weil er eben ein fixes System annahm, und zweitens war diese Diskretion aus einem andern Grunde auch sehr erklärlich: was man nämlich sagen will,

Herr Mahler wirft mir vor, ich hätte seine Vorrede und seine andern Schriften nicht gelesen. Diesen Vorwurf verdiene ich reichlich. Ich benutze unseres Gegners nützliche Berechnungen mit vielem Danke, und handele hier wie die Biene: die 8014 Monatsanfänge sind Süssigkeit, aber die geschichtlichen Vorreden, Anleitungen, Betrachtungen sind bitter. Einst las ich, jetzt nicht mehr. Die Begriffe, die der verdiente Arbeiter über Chronologie hat, gehen von den meinigen weit auseinander. Es ist dieselbe Geschichte, die einst zwischen Heine und Hamburgs Göttin Hammonia spielte: "Die Göttin hat mir Thee gekocht und Rum hineingegossen, sie selber aber hat den Rum ganz ohne Thee genossen." Man muss Geschichte mit Chronologie geniessen, Herr Mahler aber geniesst Chronologie ganz ohne Geschichte, was ihm gewiss nicht gut bekommen kann.

Man liest in den Berichten der Wiener Akademie 1885, p. 940: Die Finsternis des Abraham, die Finsternis des Jakob, des Josua, Moses und Nikodemus, die Finsternis des Sissera. In der Genesis (XV, 5, 12, 17) besiehlt der Herr dem Abraham, gen Himmel zu sehen, denn seine Kinder würden so zahlreich sein, wie die Sterne am Himmel. Wie konnte aber der Patriarch die Sterne sehen, da ja Tag war? Die Schwierigkeit, betreffs welcher Raschi- und Talmudstellen citiert werden, löst Herr E. M. durch die Annahme einer Sonnenfinsternis. Er bestimmt also die Zeit Abrahams auf den 8. Oktober — 1763! In Genesis XXVIII, 11 heisst es: "Und Jakob kam an den Ort, und übernachtete daselbst, denn die Sonne war untergegangen". Dazu wird wiederum Raschi citiert. Es hatte augenscheinlich gegen Abend eine Sonnenfinsternis stattgefunden, die den Tag verkürzt hatte, Alles dieses wird natürlich berechnet, und durch Logarithmen wird bewiesen, dass Jakob entweder den 17. Februar 1601, oder den 30. Mai 1581, oder den 18. Marz (Jahrestag der Pariser Kommune) dort übernachtet haben muss.

Wir schenken dem Leser mindestens einige Finsternisse, doch ist die des Sissera merkwürdig, denn im Buch der Richter (V. 20)

heisst es im Lied der Deborah:

.Vom Himmel wurden sie bekämpft, die Sterne von ihren

Bahnen wurden in den Kampf geschickt gegen Sissera".

Also Sonnenfinsternis! Und sogar die vom 9. Oktober 1010 v. Chr., was beiläufig gesagt jeder Geschichtsforschung ins Gesicht schlägt.

Das kostet 1456 Berechnungen!

Wir lassen die Propheten, wir haben mit Moses genug, und Jedermann wird fragen:

Warum verflacht sich denn eigentlich Dr. Mahler in chrono-

logische Fragen?"

Et nunc reges intelligite, erudimini qui judicatis terram!

Man sieht also, dass Herr Mahler in Chronologie macht, und dabei ohne alle und jede Geschichte fertig wird. Deshalb habe ich seinen Vorwurf zu verdienen gesucht und von seinen Schriften nur die nützlichen 8014 Monatsanfänge benutzt, mir aber die Entsagung auferlegt, seine vermeintlichen historischen Auseinandersetzungen durchzusehen.

Um also zu resümieren: Herr Mahler hat geglaubt, dass die Babylonier von 747 an einen fixen Schaltcyklus besassen. Für seine Vermutungen hat er nicht einmal den Anfang eines Beweises angetreten. Durch assyrische Dokumente haben wir dargethan. dass dieses erst von 367 v. Chr. ab der Fall war, wie Strassmaiers und Eppings Arbeiten festgestellt haben.

Aber Herr Mahler behauptet, diese auf Urkunden begründeten Arbeiten seien durch die seinigen, wie aus der Luft gegriffene, gegenstandslos<sup>1</sup>) geworden! Besagten Ausspruch habe ich leider nicht ungelesen gelassen.

Hierauf kann Herr Mahler auch gar nichts einwenden, denn ein eigener Einwurf würde sein eigenes System zerstören! Auch die Assyrer,

Wir machen keineswegs ein Hehl daraus, dass des geehrten Geodäten technische Arbeiten uns von Wert gewesen sind, und das sie uns bei unseren Arbeiten willkommen waren. Einige Daten habe ich selbst verifiziert und sie richtiger gefunden als diejenigen, die verschiedene Chronologen aufgestellt hatten. So habe ich auch seine technischen Daten des attischen Kalenders mit Dank verwerten können, obgleich seine Monatsabteilung falsch ist, aber der Vorwurf trifft nicht Herrn Dr. Mahler), sondern die, die er irrigerweise für massgebend hielt. Auch seine Arbeiten über den verwickelten jüdischen Kalender sind zweckmässig und nützlich.

Rufen wir nun unsererseits noch das letzte Dokument an, um

den Gnadenstoss zu geben.

In der jüngst erschienenen Collection of Assyrian deeds von Herrn Johns in Cambridge Nr. 53 findet sich als einziges Datum eines Schaltmonates, das am 21. Veadardes Eponymus Atriël (673 672). Es ist, nach Herrn Mahler selbst, das Jahr 75 des Nabonassur, also des 4. Cyklus 18. Jahr. Nach dem erfundenen Kanon war aber das Jahr 16 (nicht 17) und 19 ein Schaltjahr, das Jahr 18 ein gemeines. Nach seinem System hat dieses Jahr im Wiener Kanon zwölf Monate von 673 bis 672. Wem sollen wir harmlosen Menschenkinder nun glauben, den vereidigten Zeugen Akhiduri und Nabu-Sar-usur oder Herrn Dr. Eduard Mahler?

Und wie war es anderthalb Jahrtausend vor Nabonassar, zur Zeit des Königs Abesu (2301—2276), wo wir schon den 20. Veadar b

erwähnt finden?

Es hapert überall, nicht hie und da!

die aber altbabylonische Texte kopierten, kannten den Saros von 223 Monden: also nach Herrn Mahlers Logik müssen auch sie ein fixes System gehabt haben. Nun war aber Assarhaddon, wie sein Grossvater Sargon, zugleich König von Ninive und Babylon, und unter Assarhaddon fällt die Eponymie von Atriël. Zwei Schaltsysteme haben aber Sargon und Assarhaddon sicherlich nicht geduldet, sondern sie hätten den 2638 Jahre vor 1892 nach Christo von Eduard Nabonassar aufgestellten Kanon mit grösster Strenge durchgeführt. Dieses Schema aber hatte des Unrecht, sich "hie und da" von dem 2638 Jahre nach 747 vor Christo wieder aufgefundenen zu unterscheiden.

1) Ich habe der Verbindlichkeit auch in meinem "Alexandre à Babylone" Ausdruck gegeben. Die Verantwortlichkeit trifft die Chronologen, die sich mit griechischer Zeltrechnung beschäftigen, ohne die griechischen Klassiker au berücksichtigen, und diejeuigen, welche als einen Glaubenssatz aufstellen, Metons System sei nicht sofort eingeführt worden: eine Behauptung, zu deren Gunsten sich in keinem Texte und in keiner Inschrift auch nur die leiseste Begründung

findet

2) Gars in der modernen Form (BM, 915—919, 729). Einige Jahre vorber. Samsiluna, Jahr 29, (2310) ist von einem zweiten (l. c. 234) Sivan die Rede.

## Eine katabanische Inschrift.

Von

### Fritz Hommel.

Diesen interessanten Text — zugleich die erste katabanische Inschrift, die zur Veröffentlichung gelangt —, sandte der griechische archäologische Reiseführer Joannis Kallisperis aus Kalymnos in einer nach einer Kopie gemachten Photographie (s. den neben-

stehenden Text) ohne weitere Angaben als die Bleistiftnotiz Zavan Tenevns d. i. von San'a in Jemen an Herrn Freiherrn Dr. Hiller von Gärtringen, dem er von Zeit zu Zeit Inschriftenkopien und -abklatsche aus den griechischen Inseln schickt. Jener Brief an Freih. Hiller war ungenügend adressiert und kam daher an Herrn Kallisperis zurück. Herr Dr. Rudolf Herzog, dem ich die Überlassung der Inschrift zum Zweck der Publikation verdanke, übernahm nun, als er im Sommer mit Herrn Kallisperis auf Kos archäologisch und epigraphisch arbeitete, die Besorgung des Briefes nach seiner Rückkehr. Dr. Hiller schickte die Photographie an Prof. D. H. Müller in Wien, von wo sie aber zurückkam, da dieser eben nach Südarabien abgereist war; darauf erhielt sie Dr. Herzog zu weiterer Verwendung, und war nun so liebenswürdig, sie auf An-

regung Prof. Dr. Seybolds mir zur näheren Bestimmung und zur Veröffentlichung zu übersenden.

Die Inschrift ist, wie aus dem Vermerk am Schluss واخره und damit ist sie hier zu Ende" hervorgeht, von einem Araber an Ort und Stelle kopiert und nach Şan'a gebracht worden.

Wer die Photographie gemacht hat, bleibt dunkel, ebenso, wie die Photographie oder Abschrift in die Hände von Herrn Kallisperis kam. Dr. Hiller vermutet, er habe sie von einem muhammedanischen Pilger auf Kalymnos mitgebracht erhalten, es ist aber auch möglich, dass er sie von einem griechischen Kalymnier hat, da diese Leute sich vor denen der Nachbarinseln durch lebhafte Kauffahrtei auszeichnen.

Soweit die Mitteilungen des Herrn Dr. Herzog. Als ich die Inschrift heute morgen zu Gesicht bekam, sah ich sofort aus der Erwähnung des Gottes 'Amm (in Zusammenhalt mit den minäischen Formen), dass sie aus dem katabanischen Gebiete stammen muss; denn wir wissen ja durch Ed. Glaser, dass 'Amm der Hauptgott der Katabanier war 1) und dass die katabanischen Inschriften, deren Glaser ca. 100 in Abklatschen von seiner vierten Reise mitgebracht aber leider noch immer nicht veröffentlicht hat, im minäischen Dialekt abgefasst sind?).

Anbei nun meine Transskription\*) und Übersetzung (Anfang der Inschrift fehlt):

> [ברדא | ע] ........ ם | הדונם | ונשור | ו אל | פחר | וברדא | שמ | שש | וברדא | ואחיל 3 אדם | בן | קסמם | כל | 4 ששבן | במחרצו | ומ 5 מרקיתן | ורתד | ב 6 ללבם | דתן | אשטר ן | עתתרשרקן | ועם ן ונטור | ואל | פחר בן | כל | הנסם | והבל 10 ם | וכנחם | ומשפאי ם | ומשנכרם | בן 12 13 אברתשם

d. i. [mit der Hilfe des 'A]mm von Dawwan (oder Daun) und des Niswar (2) und des El von Phr, und mit der Hilfe

<sup>1)</sup> Glaser (in meiner Besprechung von Meissners Beitr. zum Altbabyl. Privatrecht), ZDMG. 49 (1895), S. 525 f.
2) Glaser, Die Abessinier in Arabien und Afrika (München 1895), S. 72.

<sup>3)</sup> Ich transskribiere 🕇 durch (das etymol. entsprechende) 😇, 🔰 durch w, und X durch D.

seiner Sonnengöttin und mit der Hilfe und der Kraft (pl., ahjäl) (4) des בא Sohn des Kasim (oder von Leuten von K.?. da בא sonst in den Inschriften stets Leute, Vasallen heisst), alle (5) Stämme, in der Gnade (ארבים) des Gottes עם und der (6) Aufgangs-Sonnengöttin: und es stellte N. N. (Dhu-Galab, oder Banu G.?, dann: es stellten die Söhne G.'s) diese Inschriften in den Schutz des aufgehenden!) Athtar und des 'Amm und des Niswar und des El Phr vor jedem Verkleinerer (eigtl. ingobile facientis) und Schädiger und Beseitiger und Zerstörer und Änderer (derselben) weg von ihren Plätzen.

Dagegen ist es wohl erlaubt, zum Gottesnamen schon, it is kommt neben einem Jime Gl. 419/8, Z. 4, einer sich eng mit der Sirwählnschrift berührenden Mariber Marmorstele aus der Makarib-Zeit vor; ausserdem ist in noch Stammes- oder Familienname, vgl. Aegyptiaca S. 28 (Hommel, Ägypten in den südarab. Inschriften), und zwar eines Stammes des Gebietes von Ausan. Da es einen westlichen und östlichen Gott Nasr gab (entsprechend den zwei Adlergestirnen am Himmel), so könnte in gebrochener Plural Nasawir von in sein, falls inicht eine besonders in Südarabien beliebte Nebenform in darstellt.

Falls במחרב richtig kopiert ist, so möchte ich, des folgenden מֹה halber (vgl. Bibl. Nat. Nr. 1, Z. 2/8 הַבְּּיִה אָשׁלְּיִם, bei ihrer Sonnengöttin, der vom Aufgang\*) און במחר (vgl. במחר Gnade\*) abtrennen und in עבר einen Gottesnamen (Mond oder Venusstern, cf. בֹּיִב Glanz\*) erblicken. Wir hätten dann den

<sup>1)</sup> Siehe dazu Mordtmann, ZDMG. 39, S. 235 (إللشارق = تتاريخ).

palmyrenischen Gott vs. (Wellhausen, Reste etc., 1. Aufl., S. 62) und das hebräische, bisher missverstandene Wort vs. Hos. 5, 11 (hinter vs. her wandeln) zu vergleichen.

بعثتر وبِعَمْ وبِأَنَّبَى وجِعولم وبلت صنتم وبلت شيرن وبلت رَحْبي

"bei Athtar und bei 'Amm und bei Anbaj und bei Haukam (oder Hauk?) und bei den Sonnengöttinnen von Sinnat und Zahran und Rahban\*

(vgl. ein anderes Mal مثتر وعم وشمسر, ebenfalls nach Glasers Mitteilung und ohne genauere Angabe der Belegstelle).

Möge diese kleine Publikation dazu den Anstoss geben, dass sich Glaser doch recht bald entschliessen möge, seine kostbaren katabanischen Texte entweder selbst herauszugeben oder sie doch wenigstens Freunden zur Herausgabe zu überlassen. Er wird damit der semitischen Altertumskunde ein weiteres neues Feld eröffnen, nachdem er schon durch seine früheren Mitteilungen über den Gott zu den Schlüssel zur Erkenntnis so mancher Stellen gegeben und dadurch auch die richtige Einreihung der oben veröffentlichten inschrift als katabanische ermöglicht hat.

München, 15. Dez. 1898.

# Nochmals zur syrischen Betonungs- und Verslehre-

Von

#### Hubert Grimme.

Nach den Forschungen der Neuzeit auf dem Gebiete der Metra k konnte es für ausgemacht gelten, dass Verse ohne Rhythmus nick denkbar seien, weil gerade die rhythmische Regelung der Rede da Basis der Verse schafft. Entweder hat sich aber die Forschun geirrt, oder es giebt Leute, die ungescheut über Metrik schreiber ohne ihre obersten Gesetze zu kennen. Vielleicht, dass zu letzterer Dr. C. Brockelmann gehört. Sein in Bd. 52, Heft 3, Seite 401 bis 408 dieser Zeitschrift veröffentlichter Aufsatz: "Zur syrischen Betonungs- und Verslehre" läuft in die Behauptung aus, dass die Meinung gewisser Altvorderen, wonach im syrischen Versbau kein anderes Prinzip als das der Silbenzählung vorhanden sei, voll und ganz in Geltung bleiben müsse. Auf dem Wege zu dieser Rettung standen ihm gewisse von mir aufgestellte Regeln über syrische Betonung und Metrik im Wege, die er bei dieser Gelegenheit "nachdem er lange darauf gewartet, dass etwa einer der anerkannten Meister der syrischen Wissenschaft sich die Widerlegung dieser Theorie würde angelegen sein lassen", ziemlich kurzer Hand abthun zu können glaubt.

Ich vermag es nicht auf mich zu nehmen, Herrn Brockelmann zur Anerkennung der Allgemeingiltigkeit des oben erwähnten rhythmischen Gesetzes zu bringen; ich will mich darauf beschränken, zunächst gewisse Unzuträglichkeiten, die die Annahme der von ihm dagegen gesetzten Behauptung für die syrischen Verse im Gefolge haben würde, kurz anzuführen.

Brockelmanns Behauptung muss zur Meinung führen, dass die Syrer nicht Verse für das Ohr, um ihm einen ästhetischen Genuss zu vermitteln, sondern für das lesende Auge oder den zählenden Finger gedichtet hätten. Dagegen halte man einmal die Thatsache, dass ein Ephräm, der klassische Meister der syrischen Dichtung, alle seine Hymnen deutlich für den choralen Vortrag eingerichtet hat! Weiter ergäbe sich nach Brockelmann, dass das Syrische ein Idiom darstellte, deren einzelne Worte und Silben in der Aussprache gleichberechtigte Teile wären, die der Dichter wie Rechen-

pfennige von bestimmter Zahl im Verse uns vorzählte. Möge sich, wer kann, eine solche Sprache vorstellen! Mir beweist das Syrische durch seine Vokalverhältnisse, besonders die Reduktion jedes kurzen Vokals in offener Silbe, dass darin eine Betonung waltet, die von ihrer Stärke an gewisse Hauptgipfel so verschwendet, dass die sie umgebenden Silben ungemein tonschwach werden; mit diesem stark exspiratorischen Accente verträgt sich aber nicht Zählen der Verssilben, sondern nur Wägen. Was bliebe endlich vom Satzaccent. der Tonabstufung von logisch zusammengehörigen Worten, dem zum Verständnis der Satze und Verse notwendigen Begleitmomente im Syrischen übrig, wenn die syrischen Verse einzig allein nach dem Messstocke zugeschnitten wären?

Nach diesen mehr allgemeinen Einwürfen gegen Brockelmanns oberstes metrisches Prinzip im Syrischen fordert die Weise, wie er zu einer unbedingten Verurteilung aller meiner Regeln über Betonung und Metrik gelangt, die Replik förmlich heraus, bereitet ihr aber so leichtes Spiel, dass ich mit Freuden die Gelegenheit

ergreife, meine alte Position zu schützen und zu festigen.

In der Überzeugung, dass die syrischen Verse rhythmischen Gang haben müssten, war ich zunächst bestrebt gewesen, Wortund Satzbetonung der syrischen Prosa zu ermitteln, woran die syrische Grammatik bislang fast achtlos vorübergegangen war. Ich heftete mich an die eine Thatsache, dass die heutigen Syrer im mehrsilbigen Worte stets die Paenultima betonen. Unter heutigen Syrern verstand ich nicht Leute, die einen neusyrischen Dialekt sprechen, sondern solche, denen die Gewohnheit altsyrisch zu reden nach fester Tradition überliefert ward, also vor allem Mönche und Priester, die das syrische Wochen- und Festbrevier teils zu beten. teils zu singen verpflichtet sind. Ich lege Gewicht auf das Singen: es geschieht nach altertümlichen, fremd aber nicht unschön anzuhörenden Weisen, die leicht noch in die Zeit der Blüte des Syrischen zurückreichen können. Wenn irgendwie, so erhält sich aber eine alte Betonungsweise im Gefolge alter Musikweisen.

Hypothetisch nahm ich nun diese Fälle von Paenultimabetonung für echt altsyrisch und versuchte mit Verlegung von Hebungen auf die betonten Silben kurze viersilbige Verse, die keine einsilbigen Wörter enthielten, rhythmisch zu lesen. Es kamen regelrechte Accenttrochäen hervor. Ich legte das trochäische Mass an Parallelverse an, die auch einsilbige Wörter zeigten; sobald ich dabei in bestimmt abgegrenzten Fällen letztere als Enklitiken der vorhergehenden Wörter nahm, ergab sich überall leicht der trochäische Rhythmus. Der Annahme von häufigen Enklitiken schien mir der Umstand günstig, dass schon die bisherige syrische Grammatik nicht wenig einsilbige Partikeln aufzählt, die niemals am Satzanfunge stehen, was auf ihre enklitische Verwendung und weiter auch auf Tonbeeinflussung durch das sie regierende Wort schliessen lässt. Alle Falle von Enklise glaubte ich sowohl der Prosa wie der Poesie, dem Satzinneren wie dem Satzende zuschreiben zu sollen: aus Versehen liess ich drucken, dass jede einsilbige Verbalform "am Satzende" (S. 285, d) enklitisch wirke, wo es heissen muss "am Sprechtaktende". Als specielle Dichtereigentümlichkeit gab ich weiter an, dass im Ausnahmefalle Schwa zu Vollvokal umgestaltet, beziehungsweise die Schwasilbe den Rang einer metrischen Silbe erlangen könne, um dann selbst in der Hebung angewendet werden zu können.

Indem ich nun jegliche Art von syrischen Versen nach den vorstehenden Tonregeln las, gelangte ich zunächst zu der rhythmischen Grundregel, dass nie 2 Hebungen ohne verbindende Senkung vorkommen, sodann zu der Unterscheidung von zwei-, drei- und vierhebigen Reihen oder Systemen. Innerhalb jedes dieser Systeme waren sodann noch verschiedengebaute Verse zu unterscheiden, je nachdem eine kleinere oder grössere Zahl Senkungen verwendet wurde. Bei Versen von gleicher Hebungs- und Senkungszahl ergab sich öfters Ungleichheit in der Verteilung dieser Elemente; das führte mich zu der vielleicht etwas äusserlichen, aber mir praktisch scheinenden Unterscheidung von Normal- und Ersatzmaassen, je nach der Häufigkeit ihrer Anwendung. Jetzt würde ich wenigstens die Bemerkung nicht auslassen, dass die Ersatzmaasse keineswegs auf die Normalmasse zurückzuführen seien, sondern Beides Abarten gewisser Urmaasse, in letzter Hinsicht des ursemitischen rhythmischen Taktes ! .. ! . ! . wohl Modifikationen von alterem . ! . . ! . . welche Reihe am besten konserviert ist in dem zwar nicht sehr häufigen, aber fast durchgehends rein, d. h. ohne Ersatzmasse angewendeten syrischen Verstypus !..!.. Ich kann es mir nicht versagen, ein paar Strophen aus dieser Versgattung in Transskription anzuführen, weil vor ihrer Regelmässigkeit das Leugnen des syrischen Rhythmus fast undenkbar scheint.

Ephraemi Canon funebris 42
str. 1 'ájar bənuhhâmâ mâ dənâ sbă
gármê dəzaddiqê mepkánsin ')
walqâl sîpûră mepnahmîn
bəháila dallâhâ damqîm-ləhôn
str. 2 bəjáumå dəzaddiqê melmáhmîn

str. 2 bəjauma dəzaddiqe meşmalmin səmájjá ûf 'ár'å meshhá(d)tjân wəjâhbin husbânå daqnûmhön dábnau dagnûnå lê néhsərûn

<sup>1)</sup> Über die Schreibung von einfachem zweiten Radikal in manchen Eppa"al-Formen siehe unten.

str. 4 denha dazaddige ma damehgale bisê wəzifanê mehhajbin benûrå wehessochå mestangin dəsá'ar ləzaddigê bəsubharhon1).

Dies ist in kurzen Zügen mein System; im Vorübergehen schloss ich aus der gefundenen Betonung, dass in der Vorzeit der syrischen Sprache der Wortaccent auf der Ultima gelegen hätte, dass aber diese Tonstelle - ausser vor Enklitiken - nachher in Paenultimabetonung übergegangen wäre. Ich hätte ohne Schaden für mein System diese Bemerkung unterdrücken können; den ganzen Tonzustand einer älteren Sprachstufe mit ein, zwei Schlagwörtern zu erklären, würde ich mich jetzt nicht mehr getrauen.

Gegen alle meine vorstehenden Ergebuisse macht nun Brockelmann Front: zunächst bricht er den Stab über meine Betonungslehre, um dann zu sagen: "Seht, auf wie mürbem Fundament die Rhythmik steht\* und endlich noch ihre innere Hohlheit darzuthun.

Er theoretisiert über die syrische Betonung also: "In der Werdezeit der syrischen Sprache herrschte ein freier?), noch nicht an die Ultima gebundener Accent, wie ihn das Bibl. Aram. noch bewahrt hat . . . Erst durch die Wirkung des speciell syrischen Auslautsgesetzes, dem die hinter der Tonsilbe stehenden Vokale zum Opfer tielen, ist die Ultimabetonung zur Herrschaft gelangt." Also was vorher ultimabetont war, blieb es, und was paenultimabetont, wurde ihm gleich. Recht gut so weit - aber auch nur für ursprünglich eintonige Worte. Brockelmann ahnt offenbar nichts von der grossen Fülle der Neben bezw. Gegentöne im Syrischen, die, weil häufig aus Haupttönen vermindert, günstigen Falls auch wieder zu Haupttonen werden können. Doppeltonig sind z. B. bibl.-aram. 'aləma នេះ្នះ 'iddanajja sicher auch die entsprechenden នក្ hachməpa, x; zìmnaija; mit Nebenton unmittelbar vor dem Haupttone z. B. אַרָּיִבי: gobarta . vermutlich auch מַלְכָּא màlka, win s'lâhâ. Alle diese Worte erscheinen in neusyrischen Dialekten mit starkbetonter Paenultima, d. h. der Hauptton hat sieh auf dem begrifflich abgeschwächten Affix nicht halten können und ist zur Stammsilbe zurückgekehrt; das nebentonig gewordene Affix aber

<sup>1)</sup> Was langer und kurzer Vokal im Syrischen ist, hat - nach meinem Dafürhalten - noch keine Grammatik genigend ausgemacht. Eigene Untersuchungen darüber habe ich noch nicht zu Ende geführt. So wird es vielleicht spater als Inkonsequenz bezeichnet werden können, wenn ich jauma mit kurzem, garme aber mit langem Auslautsvokal angesetzt habe. - Ich mache noch auf die Wahrscheinlichkeit der Lesungen denha-dzaddige, bise-uzifdne, d. h. Schwund des Schwa mob. nach unbetonter Endsilbe, aufmerksam.

<sup>27</sup> Sollte heissen: Ultima- und Paenultimasccent.

âlmå, málkå u. s. w. gesprochen worden, nicht wie Brockelmann will. âlmå, malkå. Brockelmanns Berufung auf pulså (aus φύλλις), purqså (aus πύργος), purså (aus πύρος). als "nur aus Ultimabetonung zu erklären", ist hinfällig; denn auch bei hauptbetonter

Stammsilbe und nebentonigem Aftix  $\mathring{a}$  (púlisa, púrgosa, púrosa) entstanden notwendig obige Formen. Endlich kann man auch noch auf die griechische Transskription syrischer Ortsnamen hinweisen. z. B.  $Big\partial\alpha$ ,  $Zii\partial\alpha$  u. a., wo niemals, so viel ich sehe, die emphatische Endung a accentuiert wird.

Ähnlich wie mit dem Affix-å wurde im Syrischen mit -i verfahren: bibl.-aram. The bajapi (oder wohl eher bajapi) lautet im Syrischen báit (a). Nach Brockelmanns Gesetz müsste es baiti sein. Hier liegt aber wieder eine ursprünglich doppeltonige Bildung vor, die im Bibl.-Aram. noch die Endsilbe?), im Syrischen und Neusyrischen aber schon die Stammsilbe stark betont, während das Affix durch Nebenbetontheit zur Schwachtonigkeit und im Altsyrischen sogar zum Schwinden gelangt. Es wird kaum zu kühn sein hiernach eine Regel zu bilden, wonach alle doppeltonigen Wörter, die im Bibl.-Aram, den Hauptton hinter dem Gegenton tragen, letzteren im Syrischen zum Hauptton machen.

Für Paenultimabetonung eintoniger Wörter spricht noch Folgendes. Der Imperativ vom Eppa"al lautet eppa"l, also von † berech: epbarch. Darin sieht Nöldeke (§ 163) die Herübernahme des Eppe"cl-Imperativs, obwohl er bemerkt, dass in letzter Form der dritte Radikal hart, in ersterer aber spirantisch sei. Solches beweist mir, dass man epbarch als richtigen Imperativ von Eppa"al gelten lassen muss, entstanden aus epbarrech, (vielleicht mit Vereinfachung der Verdoppelung") epbarech) — epbarch; wäre es im Syrischen je

<sup>1)</sup> Formen wie gəlajja gehen auf gəlaj-ai 'a zurück; bənajja, zənajja u. s. w. sind auf gleiche Weise entstanden, nur mit dem Unterschiede, dass ihr j sekundarer Zusatz ist, um die Stammformen auf die Höhe der Trilitteralität zu bringen.

<sup>2)</sup> Ausser in dbi!
3) Dass sem. Intensiviormen schon in recht früher Zeit die Verdoppelung nicht immer bewahrten, boweist am besten das assyrische Imperfekt des zweiten Stammes ukaššid, das nach Ausweis von Formen wie unziz, ükašid gesprochen wurde.

chlarrech (oder ehbarrach) gewesen, so konnte direkt nie ein ehbarch darans entstehen.

Der Hauptstoss, mit dem Brockelmann meine Betonung des Strischen zu erschüttern glaubte, scheint mir demnach vorbeigegangen zu sein. Nun geht er weiter und versucht meine Aufstellungen über Betonung proklitischer und enklitischer Wortver bindungen von sprachlogischem Standpunkte aus als widersinnig hinzustellen. Wenn es von vornherein schon manche Bedenklichkeiten hat, eine allgemeingiltige Sprachlogik anzunehmen, so wird das Verfahren um so unsicherer, je weniger Sprachen man zur Vez-szleichung gebraucht. Brockelmanns vergleichender Blick geht nie ha über die hochdeutsche Prosa; dennoch oder eben deshalb glauht er vam jeden Preis beim Syrer eine dem Deutschen analoge Sprachlog ik voraussetzen zu sollen. Seine Methode lässt sich leicht als ver t'ehlt erkennen, wenn man sich klar macht, welche indogermaaische Vorstufe in Bezug auf Satzaccent das Hochdeutsche besitzt: .Ad verbien, d. h. Praeverbien, Prae- und Postpositionen und die Segration tragen einen stärkeren Ton als die Worte, die sie erweitern 1). Verdient da meine Ansicht, im Syrischen sei la saphaq 1) .nicht vermochte er", 'am noh "mit Noah" betont worden, von ror nherein Zurechtweisung 1)? Um nun zuerst auf die häufigsten proklitischen Fälle, die Vorsetzung von wa, da, la. ba einzugehen. so mache ich Br. darauf aufmerksam, dass z. B. wa'raq und da'raq nic bat, wie er will, nur Sprechtakte, wie das deutsche "und er floh. dass er floh\* darstellen, sondern Wortverschmelzungen, neue Worterritieiten. Das geht daraus hervor, dass hinter wa, du u. s. w. das Verb nicht mehr 'raq, sondern 'raq heisst; demnach ist wa'raq eine Bildung, die z. B. mit magtal = ma + gotal zu vergleichen ware, und muss nach der Weise der zweisilbigen Wörter auf der Pace nultima betont werden.

Bezüglich der enklitischen Verbindungen stösst sich Br. be-Sornelers an denen, wo die Enklitika ein einsilbiger Genitiv ist, und stellt solches hin als einen Widerspruch gegen alle semitischen Sprachregeln. Nun, im Widerspruch mit semitischer Sprachregel steelt es aber nicht, dass aus zwei Nomen, besonders wenn sie ur-SP r-tinglich in Annexion stehen, ein einziges werden kann, und dieses alsolann in der Betonung wie andere Einzelworte behandelt wird,

L B. neusyr. bêdra Tenne = bai-(i)dra, Ma'lula : barnas Mensch.

2) Da Brockelmann öfters so redet, als ob die Verdrängung des Haupttones unbedingt den Einzug der Unbetontheit bewirke, so konstatiere ich, dass solchen und ähnlichen Fällen an Stelle des Haupttones jedenfalls Nebenton getreten sein wird, der auch in der Verssenkung durchklingen kann.

3. Man halte dazu die Betonung des Artikels im syrischen Beduinendialekte, falls das folgende Wort einsilbig gesprochen worden kann: 'élher, 'éskerr. 'érrum/, u. a. (vgl. ZDMG. Bd. 22, S. 180 f.).

<sup>1:</sup> Vgl. Hirt, Der indogermanische Accent, S. 326.

qôsqodàh "Regenbogen", wozu man auch die griechischen Transskriptionen Pécawa (Picwa), Bédavva, Bidiya stellen darf.

Als Seltsamkeiten bezeichnet Brockelmann ferner eine Anzahl von Satzbetonungen, wo z. B. bald das Subjekt. bald das Verb in der Senkung steht, ein Substantiv als Hebung, das zugehörige Adjektiv als Senkung gemessen wird u. s. w. Er ahnt, was ich zur Rechtfertigung anführen werde, nämlich meine frühere Aufstellung: ,dass durch eine schnelle Aussprache der Silben Hebungen 1) zum Range von Senkungen herabgedrückt werden können, besonders im zweisilbigen Auftakte", bezweifelt jedoch ihre Wahrscheinlichkeit. Es widerstrebt mir viele Worte für die Evidenz meiner Behauptung zu verschwenden; aus Hunderten von deutschen Liedern könnte man Ähnliches, wie ich es für das syrische Lied annehme, antühren. Man singe das Hoffmann'sche Lied "Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald\* oder deklamiere es im Rhythmus der Melodie seines Dichters; dann werden, besonders in den Zeilen 3 und 4 jeder Strophe sehr wichtige Satzteile in die Auftaktsenkungen zu stehen kommen, z. B. "Grüss' mein Lieb", "Grüss' mir mei(nen)", "Heisse Luft", "Qual und Sor(gen)", "Blühn Oran(gen)", "Singe, sprach\*, als . . ! rhythmisiert erscheinen; ebenfalls in Goethes Schweizer Lied: "Lugt' i Sum(mer)", "Vögle a". Recht übel steht Brockelmann die angeknüpfte Bemerkung an, dass nach meiner Darstellung der Verse Ephräm auf sinngemässe Betonung seiner Sätze nicht das geringste Gewicht gelegt haben müsse; denn wer in Ephrämscher Metrik nur Silbenzählung erblickt, der dürfte schon gar keine sinngemässe Betonung der Verse fordern.

Ich gehe über zur Antwort auf Brockelmanns Bemerkungen gegen meine Annahme, in der Dichtersprache könnten Schwasilben der Prosa unter Umständen als Senkungen wie als Hebungen gemessen werden. Er knüpft sie an meine Aufstellung, die Pronomen 'anon und 'anen "sie" würden alleinstehend im Sinne des Hilfsverbs sowie in accusativischer Funktion meist zweisilbig gemessen, unterdrückt aber dabei mein einschränkendes "meist", und urteilt über eine Reihe weiterer Fälle mit dem Ausruf: "Welcher deutsche Reimschmied würde es wagen "gethan" !. statt .! zu betonen: etwas anderes ist es nicht, wenn Grimme statt nohet auch die Betonung nehet für möglich halt." Möge Herr Brockelmann nur noch recht viele solcher Gleichungen machen! Dann könnte die semitische Wissenschaft leicht zu einer vergleichenden Richtung kommen, die das Staunen der Nichtsemitisten erregen müsste! Ein Blick in die Entwicklungsgeschichte der aram. Sprache kann lehren, dass eine Bildung neheh möglich ist. Das Bibl. Aram. weist in der 3. Pers. sing. fem. Perf. siləqap neben 'amarəh auf: daraus muss geschlossen werden, dass es einmal im Perfekt sowohl vornwie hintenbetonte Formen gab, allerdings ursprünglich wohl auf

<sup>1)</sup> Besser geangt: dass d. e. scha. Ausspr. "hebungsfähige Silben".

verschiedene Wurzeln verteilt. Könnten Spuren dieser beiden Typen nicht archaistisch im Syrischen erhalten sein, so zwar, dass sie innerhalb derselben Wurzel als möglich empfunden wurden? Oder anders angesehen, könnten nicht von der syr. 3. Pers. fem. und 1. Pers. sing. qetalah bez. qetaleh, Repräsentanten des hinten betonten Stammes, qetala, qetalt und andere ursprünglich vordertonige Formen des syrischen Verbs gelegentlich im Tone beeinflusst sein?

des syrischen Verbs gelegentlich im Tone beeinflusst sein? 1)
Beim aram. Nomen lässt sich das Gleiche beobachten. ich ausnahmsweise behleiham betone, so verstosse ich nicht gegen den Geist der aramäischen Sprache, sondern finde nur auf syrischem Boden wieder, was das Bibl.-Aram. anerkannterweise besitzt, ein neben במים, ein במים neben מילם neben באָם. Auch hier liegen ursprünglich getrennte ursemitische Bildungen vor, die jedoch schon innerhalb einer und derselben bibl.-aram. Wurzel vereinigt werden konnten. Nur eine kurzsichtige Spracherklärung wird in den hintenbetonten Formen Hebraismen wittern, überhaupt das so eigenartige Bibl.-Aram. mit Hebraismen durchsetzt finden. Ich möchte in Bälde ausführlich darlegen, wie die beiden tonverschiedenen Typen dem Schoose des Ursemitischen entstammen und sich mindestens spurenweise in allen semitischen Sprachen nuchweisen lassen. Könnte da nicht das Syrische, dessen Prosa ja auch noch hintenbetontes 'úrah und 'úra' neben der grossen Menge vornbetonter, sogenannterSegolatformen, besitzt, die Erinnerung an den Doppeltypus bewahrt und ihn im Dichterstile angewendet haben? Endlich liesse es sich leicht denken, dass nach Analogie von Nomen und Verb auch Pronomen und Prapositionen gelegentlich ein Schwa vor dem Tone zum Range einer Vollsilbe erhoben hätten; bei ba, la, da hat schon Nöldeke (Gramm. § 52 A) die gelegentliche Ausgestaltung zur Vollsilbe befürwortet.

Es erübrigt noch das Dutzend syrischer Verse zu skandieren, an denen nach Brockelmann meine rhythmische Theorie selbst bei Berücksichtigung aller Finessen rettungslos scheitern soll. Würde aber Brockelmann sich mit den Finessen meiner wie der allgemeinen Metrik gründlicher vertraut gemacht haben, so zweifle ich nicht, dass er diese Aufgabe gerade so leicht und richtig hätte leisten können wie ich.

Subjekt, Prädikat und Objekt im Auftakt können nach dem auf S. 108 Gesagten (bezw. Grundzüge S. 290) nicht anstössig erscheinen.

Ähnlich denke ich mir die Entstehung von hebr. qdial neben qdial.
 Von mir nicht, wie Brockelmann behauptet, nach !..!. skandiert, sondern nur als zum zweihebig-fünfsibbigen Metrum zugehörig bezeichnet.

CN 35, 285 مَكُولُ مَكُولُ الْمُولُلُ الْمُولُلُ الْمُولُلُ الْمُولُلُ EO III 420 F الْمُولُلُ الْمُولُلُ الْمُولُلُ اللهُ ال

Brockelmann leugnet in beiden Fällen die Möglichkeit, einen einsilbigen Imperativ vor folgendem zweisilbigen Worte (kull jom hat als Worteinheit wie unser "täglich" zu gelten) in der Senkung zu lesen; damit meistert er auch Goethe, dessen XV. Sonett, Z. 9 beginnt: "Schau, Liebchen". . . . .

CN 54, 19 al la vi conit dapráition det 'ara-non = .!.!!

ist Enklitika, wie ich Grundz. S. 284 als möglich vorgesehen habe. Oder stört es Brockelmanns metrisches Gehör, dass ein ursprünglich nebentoniges Wort wie in die Hebung treten kann, wenn je eine unbetonte Silbe vorhergeht und nachfolgt?

('N 68, 50 0:51 12/0: jan hannôch-ger wilija-pobar - .!.!!

ist enklitisch als postpositive Partikel (Grundz. 286, h), təbar als einsilbiges Prüdikat (S. 285, d).

CN 69, 10 اَدِيا دُو اَدِيا كُونِ الْحِلا كُونِ الْحِلا CN 69, 10 الْحِلا وَالْحِلا اللَّهِ الْحِلا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

ist enklitisch als einsilbiges Prädikat, das, wie oben rektifiziert ist, nicht nur am Ende des Satzes, sondern auch des Sprechtaktes seinen Hauptton an die vorhergehende Silbe abgiebt.

EO III 473 E Local Sol tûb lomeskênd-borûh = .!.!.

Wenn ich glaube das Recht zu haben, einen einsilbigen Genitiv mit seinem regierenden Worte als Worteinheit zu nehmen und demgemäss im Tone zu schwächen, so kann nichts Auffälliges darin gefunden werden, wenn ich gleich solchem Genitiv auch eine ihn ersetzende Verbindung von Präposition und Genitiv behandele; in beiden Fällen liegt eine Annexion vor, im ersten (nach arab. Sprachgebrauch) eine eigentliche, im zweiten eine uneigentliche.

man mit Einsetzung von Vollvokal, in die Schwasilbe des letzten Wortes skandieren: dân mârja dân wahlas têba't = .!.!..!., so dass ein achtsilbiges Mass an Stelle des siebensilbigen getreten wäre. Doch scheint mir eine andere Lösung besser, und zwar eine solche, die mir Veranlassung giebt, eine kleine Lücke in meiner Zusammenstellung syrischer Enklitiken auszufüllen. Ich habe den allerdings nicht hänfigen Fall ühersehen, wo ein einsilbiges Nomen (mit oder ohne Suffix) an das Sprechtaktende tritt. Hier dürfte das Nomen, so gut wie jede einsilbige Verbalform in gleicher Stellung,

als Enklitika behandelt worden sein. Dadurch erhielte man im obigen Falle die Lesung: dun marja-din wahba' tobu't; weiter in dem von Brockelmann beanstandeten Verse

CN 67, 10 Van Luco Voo line lomana hachil sanja sojol = !.!..!.

Endlich wäre dann in CN 59, 14 (CL) of it das letzte Wort als Verssenkung nicht mehr auffällig. Aber nach Brockelmanns Auffassung von meiner Tonlehre müsste leh enklitisch mit daslê verbunden und in der Senkung gelesen werden, wobei der geforderte trochäische Rhythmus nicht bestehen könnte. Flüchtigkeit im Lesen 1) hat ihn achtlos an einer von mir deutlich gegebenen Vorschrift vorübergehen lassen, nämlich dass eine einsilbige Verbindung von Praposition mit Suffix oder Nomen als Vorausnahme eines gleich darauf folgenden Substantivs nicht enklitisch wirkt (Grundzüge S. 285, Ann. 2). Demnach behält hier dagle seine l'aenultimabetonung und lebnt sich an an nun würde ich immer noch eine Kakophonie in der Lesung leh zaben erblicken. Doch die syrische Grammatik gestattet so gut يُزي wie يت zu lesen, cf. il ('a par) neben il ('apor) 2), und ein dagle leh-zoben beleidigt kein noch so empfindliches Ohr mehr. Es sei erlaubt, hier gegen Nöldekes Auffassung, wonach in Jil das a der Ultima Mehagjandvokal, d. i. Gleitlaut sei, eine andere zu stellen. Mir bedeutet es alten Wurzelvokal im Gegensatze zum a der Paenultima, das nur Stützvokal des Alef ist, und scheinen mir somit auch vor dem syrischen Suffixpronomen die beiden alten Paralleltypen quipl und gatal ihre Spur hinterlassen zu haben. Dass aber gerade durch ursprünglich der vordervokalige Typus vertreten war, geht mir zur Genüge aus hebr. ביניים und hebr. wie bibl.-aram. אָין hervor, wo Gemination und Vokaldehnung sich nicht an die letzte Silbe geheftet hätte, falls sie nicht alte Tonsilhe gewesen wäre.

2, Nöldeke, Gramm. § 145 B, Anm.

<sup>1)</sup> Derartige Flüchtigkeiten sind bei Brockelmann nicht selten. Unter andern gehört dahin seine Behauptung S. 404 Anm. 1, dass ich im Deutschen Verse wie: "Die Hand soll Dich greifen?" "Das Ohr soll Dich hören?" "Ein Mensch soll Dich lieben?" nach dem Schema ..!.!. für möglich hielte. Hierbei konnte mein Kritiker vollständig übersehen, was ich 8. 16 meines "Strophenbaus in den Gedichten Ephräms" bezüglich meiner metrischen Übersetzungen besichtet wissen wollte: "Den musikalisch-rhythmischen Effekt sollen die beigegebenen deutschen Übersetzungen klar machen, zugleich auch zeigen, in welchem Masso die in den Schemata nicht berücksichtigten Erantzformen angewendet werden, Deshalb habe ich versucht den Tonfall des Originals genau wiederzugeben." Wenn nun Brockelmann wirklich alle meine Verse im Rhythmus der Normalformen gelesen hat, so bewundere ich noch die Milde seiner Aburteilung.

Diese kurzen Ausführungen scheinen mir genügend, um trotz Brockelmann meinen früheren Standpunkt in der Frage der syrischen Betonungs- und Verslehre ruhig weiter vertreten zu dürfen. Ebenso glaube ich, dass vor allem zwei Folgerungen aus meinen Resultaten mehr und mehr ihre Bestätigung finden werden, wodurch die Bedeutung der Frage weit über den Rahmen einer internen Angelegenheit der syrischen Wissenschaft hinauswächst: nämlich, dass die accentuierende Metrik, wie sie für das Syrische erwiesen ist, für weitere semitische Sprachen mit Wahrscheinlichkeit anzusetzen ist; sodann dass thatsachlich die syrische Poesie besonders in formaler Beziehung die Lehrmeisterin der abendländischen christlichen Völker. besonders der Byzantiner gewesen ist. Vielleicht dass Brockelmanns zuversichtliche Negierung und weiter die bei den Semitisten vielfach zu beklagende unentschiedene Stellungnahme zu neuen Problemen und ihren Lösungsversuchen die Nichtsemitisten, welche sich meine Ergebnisse teilweise schon angeeignet hatten, für einige Zeit stutzig und zweifelnd machen wird. Ihnen gegenüber wird es nützlich sein, daran zu erinnern, dass im Jahre 1893 ein Praetorius seine volle Zustimmung zu meinen Entdeckungen ausdrückte 1), im Journal Asiat. (Jan.-Febr. 1896) Rubens Duval darüber urteilte: "Les recherches de M. Grimme ont abouti à un système métrique logique qui semble très près de la vérité", endlich meine Betonung des Syrischen sich als genau konform mit derjenigen herausgestellt hat, wie sie in Mosul in den dortigen Klöstern nach alter Tradition besteht 2). Das allein dürfte einem Brockelmannschen Nein schon die Wage halten können.

Briefliche Mitteilung vom 25. Aug. 1893.
 Laut mündlicher Mitteilung des P. Rhetoré aus Mosul an Herra Prof. Savoy vom bischöflichen Seminar hierselbst. — Nöldeke hat in der zweiten Auflage seiner Syr. Gramm. (Leipz. 1898) auf das Zeugnis von Guidi-Cardahi drucken lassen: "(die Marcuiten legen) den Ton immer, oder fast immer, auf die Endsilbe, falls sie geschlossen ist. . . Dagegen betonen sie die vorletzte Silbe immer, oder beinahe immer, wenn das Wort auf einen einfachen Vokal aus-Dagegen betonen sie die vorletzte Silbe lautet . . . Zum Teil macht sich noch ein Nebenton bemerklich." Diese Angaben sind mir zu unbestimmt, um Stellung zu ihnen zu nehmen; es hatte wenigstens gezagt zein sollen, wann die angedeuteten Ausnahmen von den beiden Hauptregeln stattfluden, ob in bestimmten Worten immer, oder in jedem Worte unter Umständen. Ich vermute, was hier undeutlich gesagt ist, läuft genauer behandelt einfach auf das hinaus, was ich über die Verschiedenheit der Tonatellen jo nach der Stellung der syrischen Worte im Sprechtaktgefüge aufgestellt habe.

# Notiz zur syrischen Metrik.

Von

#### Franz Praetorius.

Durch Fétis, Histoire générale de la musique I, S. 435 f. wurde ich an ein Büchlein erinnert, das ich früher gelesen, aber jetzt fast vergessen hatte, und das neuerdings auch anderen entgangen zu sein scheint, nämlich Aug. Hahn, Bardesanes gnosticus, Syrorum primus hymnologus (Lipsiae 1819). Der Verfasser redet daselbst S. 34 ff. mit voller Bestimmtheit von dem accentuierenden Charakter der syrischen Metrik und ihrer Verwandtschaft mit dem Rhythmus altchristlich-griechischer Hymnen. Matter der anscheinend von Hahn abhängige Uhlemann, Grammatik der syrischen Sprache<sup>3</sup>, S. 262—264. — Vgl. noch Bickell, carmina V. Ti metrice S. 231 Anm. a. E.

Sollte übrigens der silbenzählende Vers wirklich von vornhere in so undenkbar sein? Sollten Silbenzählung und Accentuierung nicht Prinzipe sein, die auch gemischt vorkommen, sich gegenseitig ergänzen können? "Wir haben mehr silbenzählende Verse im Deutschen als man glaubt" Minor, neuhochdeutsche Metrik, S. 40. Vgl. ebenda S. 38 ff., S. 325 ff.

Auf das Problem selbst einzugehen, fehlt mir zur Zeit leider die Musse.

Bd. LIII.

Eine alte Erwähnung der babylonischen Keilinschriften.

Von

#### W. Bacher.

In dem grossen hebräisch-persischen Wörterbuche Salomob. Samuels, das im Jahre 1339 in Nordpersien verfasst wurde—s. Stades Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 16. Jahrg. S. 242—findet sich unter dem Artikel מבלע פות ביים ביים של הוא ביים ביים של שברת המבעת ה

Ziegelsteine und versah sie mit Zeichen vermittels eines Siegelringes; noch jetzt sind solche Ziegelsteine vorhanden in Babylonien im Hofe 3) Nebukadnezzars. Auch die Ziegelsteine des Turmes, den das Geschlecht der Sprachenteilung erbaute (Gen. 11), sind so beschaffen". - Es wird dann weiter zur Erklärung der Mischna gesagt: הלבוה בחוך הלבוה D. h.: es kam zuweilen vor, das der Siegelring, mit dem der Ziegel bezeichnet wurde, in ihn eindrang und von ihm verschlungen wurde. Diese Erklärung stimmt überein mit der von R. Nathan im Arueh, Art. כבן IV (V, 11b ed. Kohut) gegebenen: על כל לבנה und cerdient der bei Levy, Neuh. Wörterbuch, II, 460 b unten, zu lesenden Erklärung vorgezogen zu werden. Interessant ist aber der auf Autopsie oder auf zeitgenössischen Berichten beruhende Zusatz unseres Lexikographen, dass sich solche mit Zeichen versehene Ziegel noch vorfinden und zwar im Königspalaste Nebukadnezzars und im babylonischen Turme, also jedenfalls in den als Überreste dieser Bauten des Altertums geltenden Ruinen. Die auf den Ziegelsteinen dieser Ruinen befindlichen Schriftzeichen werden auf treffende Weise mit der Angabe jenes Mischnasatzes in Verbindung gebracht.

<sup>1)</sup> Ich eitiere nach zwei, Herrn Elkan N. Adler in London gehörenden Handschriften des Werkes. Die Petersburger Handschrift (Nr. 75 der Sammlung Firkowitsch) enthält diesen Teil des Buchstabens 😂 nicht.

<sup>2)</sup> Eine Handschrift hat 3771.

<sup>3)</sup> Hof, hebr. "Yo hat hier die specielle Bedeutung: königlicher Palast.

### Uber Bäcker und Mundschenk im Altsemitischen.

Von

### H. Zimmern.

Es sind verschiedenartige Gründe, die mich veranlassen, gerade den beiden in der Überschrift genannten Berufsnamen eine kurze Notiz zu widmen.

I. Das aram. Wort kook a krieffe Backer war bisher etymologisch völlig dunkel. Die Vermutung lag zwar nahe, dass es, wie so viele aramäische Berufsnamen, babylonisch assyrischer Herkunft sei. Doch wollte es bisher nicht gelingen, ein entsprechendes Wort im Assyrischen ausfindig zu machen. Heute kann ich nachweisen, dass "Bäcker" im Assyrischen nuhatimmu hiess, womit natürlich das Vorbild zu aram. nahtömä gefunden ist. nuhatimmu Bäcker" ergiebt sich besonders deutlich aus dem neuen von Scheil in Masperos Recueil de Travaux etc. Vol. XX veröffentlichten Texte zum Adapa-Mythus, in dem es Z. 10—12 von der Thätigkeit Adapas am Wohnorte Eas in Eridu u. a. heisst:

itti nuhatimme nuhatimmūta<sup>2</sup>) eppuš itti nuhatimme ša Eridu nuhatimmūta eppuš akāla u<sup>3</sup>) mē ša Ēridu ūmišamma eppuš

- "Mit dem Bäcker besorgt er das Backen,
- "Mit dem Bücker von Eridu besorgt er das Backen;
- "Brot und Wasser für Eridu besorgt er tagtäglich".

Die phonetische Schreibung des Wortes nuhatimmu findet sieh ferner noch an den beiden von Delitzsch, Assyr. IIdwb. 459 a neter nuhâtu aufgeführten Stellen, anstatt dessen aber nach obigem tatürlich durchweg nuhatimmu, st. c. nuhatim anzusetzen ist. Da in den letztgenannten Stellen MU als Ideogramm von nuhatimmu erscheint, so ist weiter klar, dass mit dem in den sog. Kontrakt-

3) So nach der Photographie.

<sup>1)</sup> An einen Zusammenhang mit DTI ist natürlich nicht zu denken, wenn zu auch vielleicht mittels Volksetymologie im Aramäischen es damit zusammenbrachte.

<sup>2)</sup> Geschrieben phonetisch nu-ha-tim-me nu-ha-tim-mu-ta.

tafeln und auch sonst öfter vorkommenden (amēl) MU durchweg der Bäcker gemeint ist, dass dasselbe demnach auch wohl am besten nuhatimmu zu lesen ist. Höchstens könnte vielleicht auch noch die Lesung epū als Partiz. von epū nen kochen, backen, in Frage kommen).

Was die Etymologie des assyrischen nuhatimmu betrifft, so ist dieses Wort wahrscheinlich ein Kompositum aus sumerisch nu "Mann" und einem Worte hatimmu, dessen Ursprung (sumerisch oder semitisch-assyrisch?) und Bedeutung vorläufig noch dunkel sind. Zu vergleichen wird wohl jedenfalls der ahnlich gebildete

Berufsname nukaribbu sein.

II. Seit den Ausführungen Schraders in KAT<sup>2</sup> 319 gelt es fast allgemein für eine ausgemachte Sache, dass der 722-22 Kg. 18, 17 u. s. w. nicht, wie man früher annahm, und wie es gewiss auch die masoretische Punktation im Auge hat, den "Obermundschenk" bezeichne, sondern dass in der Fassung als "Obermundschenk" nur eine auf Volksetymologie beruhende Aramaisierung eines assyrischen rab-šaq mit der Bedeutung "Oberhauptmann" vorliege. Die folgenden Ausführungen werden zeigen, warum vielleicht doch bei "Obermundschenk", auch als ursprünglicher Bedeutung des entsprechenden assyrischen Titels, stehen zu bleiben ist.

Nichts, ausser eben etwa dem biblischen הַבְּשָּׁהָ selbst, spricht mit Sicherheit dafür, dass der Titel (amet) rab SAG (pl.) oder (amet) rab-SAG der assyrischen Inschriften wirklich rab-saqe und nicht vielmehr etwa rab-rese von der vielleicht noch ganz anders zu lesen ist v. Jedenfalls ist festzuhalten, dass der Berufs-

<sup>1)</sup> Als weitere Wörter für "Bäcker" ergeben sich aus 82—8—16, 1 (S. A. Smith, Misc. Texts 25), Kol. I, 23 f und der verwandten (!) Stelle V R 13, 32 b endibu, endubu, sowie engimu, wonach auch V R 13, 31 b [en]-gi-mu oder ähnlich zu lesen sein wird.

<sup>2)</sup> Mit Jensen, Ztschr. f. Ass. VII, 174 Anm. 1 und bei Brockelmann unter (vgl. auch Delitzach, Hdwb. 694 a unter sa-ris, wie derselbe Asurn. I, 92 vielleicht mit Recht liest), bin ich sehr geneigt, anzunehmen, dass der Ursprung von Der in einem assyr. sa rēši, ša rīši eig., der an der Spitze Betindliche, der Hauptmann" zu suchen ist. So würde es sich auch aufs einfachste erklären, wiese Der sowohl eine militärische Würde bezeichnen, als auch speciell ein Name für den Eunuchen werden konnte. Der der würde demnach einfach einem vorauszusetzenden assyr. rab-sa-rēsi entaprechen. Bis auf einen gewissen Grad hatte bereits Winckler, Unters. z. alter. Gesch. 138 das Richtige geahnt, sich aber die Sache dadurch verderben, dass er das ganze Wort Der D. das ja allerdings 2 Kg. 18, 17 bloss Glosse ist, als künstliche, gelehrte Bildung erklären wollte.

<sup>3)</sup> Auf Grund von V R 13, 34 cd könnte man z. B. auch an eine Lesung (amřl) rab-bêru für (amřl) rab-SAG denkon. — Übrigens ist für die Lesung von rab-SAG oder rab-SAG (pl.) auf alle Fälle die Schreibung rab-SAG eauf 83—1—18, 359 (Johns, Assyr. Deeds and Doc. Nr. 253), Rev. 2 zu benchten.

nume (amil) rab-SAG bezw. (amil) rab-SAG (pl.) den "Obertamel) SAG" bezw. Ober-(amel) SAG (pl.) bezeichnet. Der (amel) SAG muss aber einen ganz speciellen Berufsnamen darstellen, nicht etwa bloss eine allgemeine Bedeutung wie Vorgesetzter" oder ähnlich haben. Das lehren unmissverständlich Stellen wie Asurb. V R 6, 89 oder K. 11 437 (Knudtzon, Gebete an d. Sonneng. Nr. 108), wo die (amel) SAG (pl.) mitten unter andern Berufsnamen aufgeführt werden. Und zwar kann der, namentlich in den sog. Kontrakttafeln häufig vorkommende (amel) SAG schon deswegen nicht etwa ein "Hauptmann", ein "Offizier" sein, weil, worauf mich Jensen aufmerksam machte, nach Bu. 91-5-9, 179 (Johns Nr. 200) auch ein Sklave den Beruf eines (amel) SAG haben konnte. Schon dadurch fällt sowohl die Annahme Schraders, dass in rab-SAG ein aus dem sumerischen saq "Haupt" stammendes assyrisches dag "Haupt, Hauptmann" vorlage, als auch die, allerdings nur mit Reserve vorgetragene, Ansicht Delitzschs (Hdwb. 607), dass das SAG in rab-SAG assyrisches saqu "hoch" mit der speciellen Bedeutung "Offizier" ausdrücke. Gegen die letztgenannte Auffassung spricht ausserdem noch der Umstand, dass sich nicht nachweisen lässt, dass das Adjektiv sagū "hoch" mit Substantivbedeutung für den Begriff "hoher Würdentrager gebraucht worden sei. Zwar führt Delitzsch, Hdwb. 685 a hierfür die Stelle aus Sm. 61 (veröff. Assyr. Lesest. 3 134) an: nadanu ša šarri tubbu ša ša-ki-i (Ideogr. SU. QA. GAB) und fasst danach auch in der Berufsnamenliste II R 31, 29 a SU. QA. GAB als Ideogramm für sugu , hoher Würdenträger". Aber gerade die letztere Stelle legt es sehr nahe, in dem durch SU. QA. GAB bezeichneten Berufsnamen vielmehr ein sagu 1) "Mundschenk" zu schen. Denn unmittelbar auf diesen SU.QA.GAB bezw. den damit natürlich ideutischen SU. GAB folgt ja der rab-MU und  $\operatorname{der}\ MU$ , d. i. aber nach dem Obigen der Oberbäcker und der Bäcker. Dass der Obermundschenk und der Oberbäcker wie an andern orientalischen Höfen (vgl. dazu auch Gen. 40), so auch am assyrischen eine hohe Würde bezeichnet haben werden, legt nicht rur die Berufsnamenliste II R 31 nahe, wo dieselben gleich hinter dem turtanu der Rechten, dem turtanu der Linken und dem rab-BI.LUB\*) erscheinen, die bekanntlich in erster Linie als

<sup>1)</sup> Also das Partiz, von žoyū "trünken", wie aram. ha (an das wohl much bei der masoretischen Punktation von ਨਾਲ ਹੈ gedacht ist).

<sup>2)</sup> Auch der rab-BI.LUB, der mit dem rab-LUB d. i. rab-zammaru tee phonetisch rah-za-am-ma-ri geschrieben auf 83-1-18, 358 [Johns Nr. 284] Rev 6) nichts zu thun hat, scheint "Obermundschenk", speciell "Überbierschenk" zu bedeuten. Beachte dazu namentlich den in der folgenden Anmerkung erwähnten Text K. 8669, in welchem es Kol. III, 17 f. heisst: käzäte dunnüte syurrubu (amil) ša pün ekalli izzaz žiqi (amil) BI.LUB iqabbi

Eponymen fungieren. Auch andere Stellen lehren, wenigstens für den rab-MU, den "Oberbücker", dass derselhe eine bevorzugte Stelle bekleidete. So spielt z. B. in dem interessanten Texte K. 8669%, der die Beschreibung eines Gastmahls am königlichen Hofe enthält, der rab-MU, zusammen mit dem rab-SAG<sup>2</sup>), eine wichtige Rollebei dieser Gelegenheit. Der rab-MU ist es auch, der am Schlusse das Zeichen giebt, dass das Festmahl beendet ist. Ein rab-MI bekleidet nach 81—2—4, 161 (Johns Nr. 435) geradezu auch einmal das Eponymat. Ich halte es darum für sehr möglich, dass der population von 2 Kg. 18 wirklich ein rab-saqū, ein "Obermundschenk" ist, von dem man sich nach dem Vorstehenden sehr wohl denken kann, dass er auch zu wichtigen diplomatischen Aktionen verwendet wurde. Dagegen ist nach den obigen Ausführungen mperzen von rab-SAG wahrscheinlich ganz zu trennen.

III. Bäcker und Mundschenk nehmen nicht nur im Hofstaate eines irdischen orientalischen Grosskönigs eine wichtige Rolle ein, sondern entsprechend auch in der βασιλεία τῶν οὐφανῶν, dem göttlichen Gegenbilde des menschlichen Grosskönigtums. Darum

"mächtige Becher werden herbeigebracht, der Palastbeamte tritt auf und giebt einem (amel) BI. LUB den Befehl zum Einschenken".

2) Dieses Nebeneinander von rab-SAG und rab-MU scheint es fast nahe zu legen, in rab-SAG eine pseudo-ideographische Schreibung für rab-säg "Obermundschenk" zu sehen, und also auch den (amēl) SAG als (amēl) säg "Mundschenk" zu erklären. Trotzdem möchte ich, namentlich im Hinblick auf die Berufsnamenliste II R 31, Nr. 5, in welcher der (amēl) ŠÚ, QA, GAB

<sup>1)</sup> In Transskription, nach einer laut Vorwort nicht-kollationierten Abschrift, veröffentlicht und übersetzt von Peiser in den Mitteil. 4. Vordersaint. Gesellsch. 1898, S. 248 ff. Da ich diesen Text seiner Zeit gleichfalls abgeschrieben und teilweise auch photographiert habe, so gebe ich bei dieser Gelegenheit folgende Verbesserungen zu Peisers Ausgabe: Obv. Kol. I., 2 e-ra-hu statt ei?)-ra-ba || 5 qaq-qu-ru statt qaq-qu || 8 qaq-qu-ru i-na-šiq statt qaq-qu mā-gan-na(ki) || 13 u-su-ii || 14 mār šarri steht richtig da || 15 ZAG d. i. wohl imm statt pūti || 16 qaq-qu-ri statt qaq qa ru; am Anfang der Zeile er scheint mir nur šu sicher || 17 um-mad statt u-lat || 21 m statt kak || Kol II, 2 Z-IG d. i. wohl immi, nicht puti || 3 II-i statt II-kan || 4 ug-du-ta-me-ru statt ug-da-me-ru || 6 ka-bu-ii || e) ū-se-sa || II-i statt II-kan || 1-en statt me-sik || mu-te-ir-ru statt mu ši-ir-ru || 12 ug-da-dam-me-ru || 16 i-qab-bu-u ni statt i-se-pu ū-ni || 20 karpat LA d. i. wohl lusshu ist richtig || 21 i tab-ba-ak statt i-ta-ba-ak || 23 qu-ul-li-i me-me-e-ni statt qu-ul-li i-mi-e-ni || 25 wohl it-lu-uq-lu statt da tu-uk-lu || 26 ū-še statt še || zwischen 27 und 28 noch eine Zoile: || qatā-šu a-na ma-sar-te || Rev. Kol. III, 4 ina pu-ut statt mu-na 6 is || paššuru (pl. statt [ina usurti] KA (pl.) || 8 qa-ta-a-ri statt ul-ta-ri || 2i-qa-a-te statt zi-qa-te || 11 ma-sar-te statt ma-sar-ti || wohl gam-mu-rat statt gam-mu-luk und dahinter wahrscheinlich (isu) gi-ri statt iz-zi-iq || 12 wohl i-se-sa statt ŭ šarru || 13 ina bir-li statt ina usur-ti | (isu) paššuru (pl. statt (isu) KA (pl.) || 16 ma--du-u-te statt ma-'-da-te || 19 wohl (isu) qaq-|qul-lu| statt (isu) MA (pl.) || 16 ma--du-u-te statt ma-'-da-te || 19 wohl (isu) qaq-|qul-lu| statt (isu) MA (pl.) || 16 ma--du-u-te statt ma-'-da-te || 19 wohl (isu) qaq-|qul-lu| statt (isu) KA (pl.) || 16 ma--du-u-te statt ma--da-te || 19 wohl (isu) qaq-|qul-lu| statt (isu) mi mineresse der Sache doch sehr geraten erscheinen. mit der neuerdings von einigen assyriologischen Fachgenossen

hat auch Marduk in seinem Tempel Esagil in Babylon seinen göttlichen Bücker und Mundschenk mit Namen Mina-ilaul-beli "Was isst mein Herr?" und Mina-isti-beli "Was trinkt mein Herr?" II R 56, 16 cd f. 1) So hat auch Ea in dem eingangs erwähnten Scheil'schen Adapa-Fragmente 2) seinen göttlichen oder halbgöttlichen Bäcker, nuhatimmu, an seinem Heiligtum in Eridu. -Im Anschluss hieran sei auch darauf aufmerksam gemacht, dass wiederholt Tempelbäcker in den assyrischen Texten erwähnt werden, so in der genannten Berufsnamenliste II R 31, 90 b (nach dem neu hinzugefügten Stück): (amēl) MU bit-ili, ferner Bäcker im Nabu- und Ninib-Tempel in K. 382 (Johns Nr. 640) und wiederholt in den neubabylonischen Kontrakten (s. dazu Beitr. z. Assyr. III, 420 f.). Sie werden u. a. ühnliche Backwerke zu hereiten gehabt haben, wie die Jer. 7, 18 (vgl. 44, 17) erwähnten Kuchen, die daselbst von Frauen für die Himmelskönigin gebacken werden.

doch wohl etwas anderes bedeuten wird, als der (amel) rab SAG, diese Erklarung nicht für zulässig halten.

1) Vgl. dazu schon Jensen, Ztschr. f. Keilschriftf, I (1884), S. 317, der

bereits für MU an dieser Stelle eine Bedeutung wie "Schaffner" erschloss.

2) Vgl. dazu auch meinen Artikel "Lebensbret und Lebenswasser im Babylonischen und in der Bibel", Archiv f. Religionswissensch. II (1899), 165 ff.

## Buddhas Todesjahr nach dem Avadanasataka.

Von

#### J. S. Speyer.

Burnouf hat bekanntlich in seiner Introduction à l'histoire du bouddhisme indien in betreff des Todesjahres Sakyamunis bemerkt, dass das Avadānasataka in der chronologischen Bestimmung dieses Datums von den andern ihm in den nepalesischen Handschriften der Hodgsonschen Sammlung vorliegenden Quellen abweicht 1). Während sonst, wie im Aśokāvadāna und im Divyāvadāna?). Aśoka - und zwar, wie aus dem Zusammenhang dieser Texte hervorgeht, der Dharmāśoka — hundert Jahre nach dem völligen Erlöschen des Erhabeuen angesetzt wird, soll einer sehr bestimmten Angabe des Avadānaśataka nach das Zeitalter dieses Aśoka zwei Jahrhunderte nach Buddhas Tod gewesen sein. "Deux cent ans après que le bienheureux Buddha fut entré dans le Nirvana complet, régnait dans la ville de Pataliputtra un roi nommé Açoka" heisst es in der Ubersetzung der betreffenden Stelle in der Introduction (S. 432 der ersten Ausgabe). Die Diskrepanz tritt noch mehr hervor, wenn man beachtet, dass auch in der Erzählung, woraus diese Stelle genommen ist, derselbe śrāvaka Upagupta, der Zeitgenosse zugleich von Sākyamuni und von Asoka, seine in den erbaulichen Geschichtchen des frommen Königs zu Pāţaliputra bekannte Rolle spielt.

Auf diesem Ausspruch Burnoufs fussend, hat man eine zweifache Überlieferung der Nördlichen über die zeitliche Entfernung zwischen dem Nirvāņa des Buddha Sākyamuni und dem Zeitalter Asokas angenommen. So Cunningham in seiner Preface zu Corp. Inser. Ind. I, p. VI: In the Asoka Avadâna of the northern Buddhists, a prediction is attributed to Buddha that 100 years after his Nirvana there would be a king of Pataliputra named Asoka, who would distribute his relics. The same period of 100 years is also mentioned by the Chinese pilgrim Hwen Thsang. But in another Buddhist work, the Avadana Sataka, the date of Asoka's accession to the throne of Pataliputra is stated at 200 years after

S. Introduction, S. 436 der ersten Ausgabe (1844).
 In der Ausgabe von Cowell and Neil heisst es 368, 25 ayam Anandu. dārako nena kuçalamūlena varshaçataparinirvetasya tathāgatasya Pātali-putre nagare Azoko nāmnā rājā bhavushyati caturbhāgacakravartī dhārmiko dharmaraja u. s. w., vgl. ibid. 379, 20 eine äbnliche Prophezeiung.

the Nirvana of Buddha\*. Vgl. Féer in Journ. Asiat. (1879) VII\* S. t. XIV. 141, Kern, Manual of Indian Buddhism (in Bühlers

Grundriss), S. 107, N. 7.

Féer hat in seiner Übersetzung des Avadānas. (Annales du Musée Guimet. XVIII) die betretfende Stelle ungefähr wie Burnouf, doch nicht ganz so wie dieser, verstanden. In seiner Übersetzung (S. 432) heisst sie: "Dans le deuxième siècle après que le bienheureux Buddha fut entré dans son Nirvāṇa complet, dans la ville de Pāṭaliputra, le roi Açoka exerçait la royauté. In wie weit etwa die tibetische Übersetzung die Abweichung von der Burnouf'schen Passung veranlasst haben möchte, ist nicht ersichtlich.

Bei genauer Betrachtung des Originals hat sich mir die eine wie die andere Auffassung als unrichtig erwiesen. Wenn man im Grundtexte, der bis jetzt nur handschriftlich vorliegt, die betreffende Stelle in ihrem Zusammenhang liest, stellt sich vielmehr anstatt der behaupteten Abweichung die schönste Übereinstimmung mit der sonst bekannten Überlieferung der Nordlichen heraus. Auch das Avadanas, lässt den Stifter des Buddhismus hundert Jahre

vor Asoka in das Nirvana eingehen.

Um den Beweis hierfür zu erbringen, ist ein näheres Eingehen

auf den Inhalt der betreffenden Erzählung notwendig.

Diese Erzählung, welche die Uberschrift sungiti hat (das Konzil) ist die hundertste und letzte der Sammlung. Wie gewöhnlich besteht sie aus einer Rahmenerzählung und einer zweiten; allein während letztere sonst in Hinsicht zu der ersten atite 'dhrani spielt, ist hier die Rahmenerzühlung die zeitlich frühere. Jene namlich betrifft einen gewissen Wunderknaben, der in Asokas Zeit lebte, diese besteht aus dem Bericht vom Tode des Erhabenen, fällt also inhaltlich mit dem sechsten bhanavara des Mahaparinibbanasutta zusammen. Richtiger gesagt, möchte man sie für einen Auszug aus einem dem Mahaparin, parallel laufenden Sütra der Nördlichen halten, insoweit sie aus aneinandergereihten Abschnitten besteht, welche fast wörtlich in dem genannten dem kanonischen Pali-Tipitaka einverleibten Werke sich vorfinden, sodass man für die betreffenden Abschnitte des Avadanas, im Vergleiche mit dem Texte des Mahaparin. den vollen Wert einer andern Redaktion der gemeinsamen (\*berlieferung beanspruchen dürfte. Auch in einer andern Erzählung des Avadānas.. der vierzigsten, deren Rahmenerzählung die Bekehrung des Subhadra, des letzten der säksäcchrävakas zum Inhalt hat, findet sich eine nicht minder grosse, ja meistens wörtliche, Übereinstimmung mit dem Bericht dieses Ereignisses im füntten bhanarara des Mahaparin.

In Avadānas. Nr. 100 werden in schönstem Einklang mit der Überlieferung der Südlichen die gäthäs angeführt, welche in dem Augenblicke des Parinirväna des Gautama Buddha von Brahmä, Sakra und Annruddha gesprochen wurden. In betreff der gäthä des Änanda besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Mahäparin. und Avadānas,, worüber unten mehr. Doch auch die andern qüthüs nehmen sich in beiden heiligen Texten nicht ganz gleich aus Darum kann es seinen Nutzen haben die zwei Fassungen mit em-

ander zu vergleichen.

In Mahap, wird erst Brahmäs lyrischer Erguss erwähnt, nachher spricht Sakka. Im Avadānas, ist die Reihenfolge eine um gekehrte. Hier heisst es Cambridge Hds. 1611 Add. f. 97 b 4 (= Paris, f. 250 a 8) samanantaraparinirvite buddhe bhagavati sakredevendro gäthäm bhäsate

anityā bata saṃskārā utpādavyayadharminah utpadya hi nirudhyante tesām vyupašamas sukham iti In der Pāli Redaktion ist der Wortlaut der gāthā genau derselle, nur ist das letzte Wort das Adjektiv sukho:

aniccă vatu sankhārā uppādavayadhammino uppajitvā nirujjhanti tesam vupasamo sukho ti. Für Brahmäs Worte sind die sanskritische und die Pāli-Überlieferung folgende:

Avad. sarvabhūtāni loke'smin niksepsyanti samucchrayam evamvidho yatra sāstā lokesv apratipudgalah tathāyatabalaprāptah caksusman parinirvitah!): Mahāp. sabbe va nikkhipissanti bhūtā loke samussayan

Mahāp, sabbe va nikkhipissanti bhūtā loke samussayam yatthā etādiso satthā loke appatipuggalo tathāgato balappatto sambuddho parinibbuto.

Im Sanskrittexte, der natürlich auf eine Vorlage in einer Volkssprache zurückgeht, macht das eine Epithet tathagatabalapraptah den Eindruck einer besseren Lesart als in den zwei entsprechenden Worten der Päli-Redaktion vorliegt. Es ist ziemlich unklar, was hier balaprapta bedeuten soll, während tathagatabalaprapta "einer der die Macht eines Tathagata erreicht hat" eine im Munde des Brahma Sahämpati zutreffende Bezeichnung für den erloschenen Samyaksambuddha ist.

Anuruddha sagt im Avad. folgendes:

1. sthitā 2) āsvāsaprašvāsā sthiracittusya tāyinah ānijyam sāntim agamya valesusmān parinirvitah [

2. tadabhavad bhisanakan tadabhad romaharsanan sarvakarabalopetah sasta kalam yadakarot

3. asamlinena cittena vedana adhivasayan (sic)
pradyotasyaiva nirvānum vimoksas tasya cetasa iti |

In Mahaparin. spricht er nur gathā 1 und 3; gāthā 2 wird dort dem Ānanda zugeschrieben, auch ist sie der des Avad, nicht ganz gleich, denn in der Pāli-Redaktion sind die vierten pāda von 1 und 2 umgewechselt. Ānanda sagt

tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam sabbākāravarāpete sambuddhe parinibbute ti,

<sup>1</sup> Unzweiselhaste Verbesserungen handschriftlicher Fehler werden hier und welter nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> So nach eigener vorläufiger Vermutung. Die Hs. hat ntitä oder nthitä,

auch hier, wie oben entspricht im Päli sambuddho dem cakşuşmān der andern Redaktion. Dieser Spruch Anandas folgt hier nach Anuruddhas gathas

1 = Avad. 1 nāhu assāsapassāso thitacittassa tādino anejo santim ārabbha yam kālum akarī muni.

2 = Avad. 3 asallinena cittena vedanam ajjhavūsayi pajjotasseva nibbānam vimokho cetaso ahū ti.

Keine der beiden Redaktionen scheint hier die ursprüngliche Form der gathäs gut bewahrt zu haben. In der sanskritischen Fassung ist natürlich nach dem Pälitexte anstatt des korrumpierten ädhiväsayah zu lesen adhyaväsayat (oder vielleicht adhiväsayat ohne Augment?); diese hat aber nach meinem Dafürhalten das Ältere und Richtigere, wo sie den päda sästä kälam yndäkarot demjenigen Spruche einverleibt, der in Mahäparin, von Ananda gesagt wird, dagegen den vierten päda dieses Slokas in die erste gathä des Anuruddha versetzt. Andererseits gehören die oben citierten Avadānas. 1 und 3 eng zusammen, und steht 2 da an unrichtiger Stelle; hier hat also das Mahäparin, wieder das Richtigere. Die eigentliche Bedeutung der zwei Anuruddha-gāthā lässt sieh jetzt besser verstehen. Rhys Davids hat sie im XI. Vol. der Sacred Books of the East mehr paraphrasiert als übersetzt. Anuruddha sagt sogleich nach dem Eintreten des Todes:

 Die Athemholung steht still (Variant: ist gewesen) des standhaften Meisters;

Regungslose Rube hat er erreicht: ganz erloschen ist der Weise.

2. Ohne Zagen hat sein Geist die Schmerzen ertragen.

Wie das Erlöschen einer hellen Flamme, war die Erlösung seines Geistes.

Die gatha des Ananda in Mahaparin, versteht sich besser, wenn man sie nicht unmittelbar nach dem Tode Buddhas, sondern später gesprochen denkt.

Dass Ananda nicht zugleich mit den Andern, vielmehr erst bei einer späteren Gelegenheit seinem Gefühle durch einen lyrischen Erguss Luft machte, wird im Avadänasataka ausdrücklich gesagt. Am Scheiterhaufen, als die Leiche des Erhabenen verbrannt war, soll er seine gäthäs gesprochen haben. Diese Stelle, welche sich dem Vorigen unmittelbar anschliesst, hat im Mahäparin, keine Parallele. Cambr. Hds. f. 97 b 7 saptähaparinirvete buddhe hhagavati ayuşmön änando bhagavatas citām pradaksinikurvan gäthäm (lies: gäthe) bhāsate. Es folgen zwei Strophen, deren erste wenigstens in den pāda c und d so korrumpiert ist, dass ich sie hier übergehe. Die zweite, im Upajätimetrum ist besser erhalten. In der Cambridge Hds. ist sie folgendermassen überliefert.

sahaamātenānte cīvarāṇām buddhasya kaya parivesthito 'bhūt | dve cīvare tatra tu naiva dagdhe abhyantaram būhyam atha dvitīyam || Selbstverständlich muss man verbessern sahasramätrena und käyah, was für nta im ersten päda stehen soll, ist nicht so leicht einzusehen. Vielleicht hi. Päda 3 und 4 sind aber fehlerlos.

Nun folgt unmittelbar nach den Schlussworten dieser Strophe und nicht einmal durch den danda davon getrennt, vielmehr in der scriptio continua sich an dviliyam hart anschliessend vargasataparinirvyte buddhe bhagavati potaliputre nagare rajāšoko rājyam kārayati rddham ca sphitam ca u. s. w., eben die Stelle. welche Burnouf in der "Introduction" S. 432 übersetzte, und worms er den Beweis schöpfte, dass Asokas Lebzeit im Avadanasataka zwei Jahrhunderte nach dem Nirvana angesetzt wird. Er machte den Fehler, dass er die Worte atha dvitigam, den Schluss der vorhergehenden upajäti-Strophe, von dieser loslöste und mit dem Folgenden in Verbindung brachte. Dieser an sich sehr begreifliche Irrtum wird noch verständlicher, wenn man bedenkt, dass in der Pariser Hds. zufällig mit bahyama eine Zeile endet (f. 250 b 7) und die folgende also anfängt tha dvitigam varsusataparinire, te buddhe bhagavati. Freilich hat Burnouf sich keine Rechenschaft davon gegeben, dass ein Ausdruck wie dviligam varsasata0 = ,200 Jahre' sich grammatisch nicht rechtfertigen lässt.

Für die kritische Beurteilung der Überlieferung mag ferner daraut hingewiesen werden 1. dass das Avadänasataka zu den ältesten Werken der Nepalesischen Sammlung gehört, 2. dass das Mahāparinbbānas., dessen Überlieferung über die letzten Augenblieke des Buddha mit dem Bericht darüber im Avadānas, fast identisch ist, im ersten bhānarāra die bekannte Prophezeiung Buddhas über die künftige Grösse Pāṭaliputras enthält. Fasst man ins Auge, dass zu Lebzeiten Buddhas Rājagrha noch als Hauptstadt des Landes Magadha erscheint, dass aber Asoka und schon sein Grossvater Candragupta zu Pāṭaliputra ihre Residenz hielten, dass letzterer eine neue Dynastie gründete, mit deren Anfang — wie so oft bei Dynastiewechsel in orientalischen Monarchien — die Gründung einer neuen Hauptstadt sehr gut im Zusammenhange gedacht werden kann 1): so liegt hierin ein innerer Grund für den relativen Wert der Überlieferung vor.

Die Übereinstimmung der Angaben über die Zeit des Nirvam in den heiligen Büchern der Nördlichen ist hiermit nachgewiesen.

verdient hervorgehoben zu werden.

Denn sie impliciert die Erinnerung an einen nicht allzu grossen Zeitraum zwischen Buddhas Tod und Candraguptas Erhebung. Die Übereinstimmung dieses Datums mit den andern Daten derselben Tradition, Asokas Regierung hundert Jahre nach dem Nirväna und Upagupta, dem mehr als hundertjährigen, der beide gekannt hat,

<sup>1</sup> Die Darstellung im Mudraräksasa, wo P\u00e4taliputra schon unter dem letzten Nanda die bevolkerte Hauptstadt ist, kann hier ausser Betracht bleiben.

### Anzeigen.

Muhammedanisches Recht nach schaftischer Lehre von Eduard Sachau. Lehrbücher des Seminars für orientalische Sprachen in Berlin. Band 17. Stuttgart und Berlin (W. Spemann) 1897. XXIX + 879 + 74 Seiten.

Das muhammedanische Gesetz hat sich von jeher die Aufgabe gestellt, das religiöse, politische und sociale Leben der Menschheit in seinem vollem Umfange zu beherrschen: das Leben seiner Bekenner ohne Einschränkung, das Leben tolerierter Andersgläubiger insofern, dass ihre Lebensläusserungen dem Islam in keiner Weise hinderlich seien. In der ersten Periode des Islams nach Muhammads Tode, als die Verhältnisse der jungen Gemeinde noch patriarchalisch einfach waren, wurde jenes Postulat zwar noch nicht dogmatisch formuliert, aber trotzdem stand das Ziel den Häuptern des Gemeinwesens klar vor Augen. Die ersten vier Chalifen, gestützt und kontrolliert von den einflussreicheren "Genossen des Propheten", vereinigten alle Gewalt in sich, auch die legislative, bei deren Ausübung sie sich durch Gottes Wort und das Beispiel des Gottesgesandten für gebunden erachteten.

Mit dem Auftreten der omajjadischen Dynastie füngt die Verweltlichung des muhammedanischen Staates an und in Folge dessen die faktische Scheidung der geistlichen und der weltlichen Gewalt. Als das politische Centrum des Islams nach Damaskus verlegt wurde, blieben die Vertreter der religiösen und juridischen Ideale der neuen Religion in den heiligen Städten Arabiens zurück; zunächst mühten sie sich mit Versuchen ab, gegen die Gewalt der Thatsachen anzukämpfen, aber allmählich wurde es ihnen klar, dass sie sich im eigenen Interesse auf den Gebrauch von geistigen Waffen

zu beschränken hatten.

So war der Grund gelegt zur Entstehung eines Standes von Gesetzeskundigen, welche als autoritative Ausleger der göttlichen Offenbarung sehr bedeutenden Einfluss auf das geistige Leben der Bekenner des Islams gewannen. Diesem Einfluss mussten die Leiter des Staates stets in hohem Grade Rechnung tragen, aber die Trennung hat sie doch von der täglichen Ausübung einer lästigen Vormundschaft von Seiten jener theologisch-juristischen Macht befreit.

Die Selbständigkeit der Schule gab ihr Gelegenheit, sich ziemlich ungehemmt nach eigenem Genius zu entwickeln; mit grösster Konsequenz hat sie denn auch, immer mehr ins Détail gehend, das gesamte Leben der Gemeinde sowie des einzelnen Menschen in seinem ganzen Umfang geregelt. Zu gleicher Zeit nahm aber die Einwirkung der juristisch-theologischen Theorie auf das praktische, sociale und politische Leben immerfort ab. Die Herrscher kümmerten sich um die Edikte der Fugaha (Gesetzeskundigen) nicht viel mehr, als ihnen bequem war; die Letzteren brauchten eben deshalb auf die Erfordernisse der Praxis weniger Rücksicht zu Wenn sie sich nur enthielten, direkt oder indirekt Empörungen gegen die Inhaber der Gewalt zu predigen, so durfte ihre Kritik über die Einrichtung von Staat und Gesellschaft so herb sein, wie es ihnen gefiel. Thatsachlich fliessen die Figh-Bücher über von absälligen Beurteilungen der Zustände "unserer Zeit". Was den Fürsten und Richtern als Recht gilt, ist lauter Unrecht und Tyrannei; was dem Volke als Brauch und Sitte lieb, ist nichts als Missbrauch und Frevel gegen Gott. Die meisten Steuern, welche von Staats wegen eingenommen werden, sind widergesetzliche Erpressungen (Mukûs); die gesetzlich angeordneten Einnahmen (Zakát, Djizjah Charâdj) werden von der Obrigkeit in gesetzwidriger Weise eingetrieben und zu falschen Zwecken verwendet1). Die Gerichtsverwaltung ist überall wie eine öffentliche Verhöhnung der darauf bezüglichen göttlichen Gesetze; die "Richter unserer Zeit" werden in allen Figh-Büchern als Teufelsdiener verschrien. Die muhammedanischen Fürsten sind ihnen nicht etwa Stellvertreter des Gottesgesandten, wie es die ersten vier Chalifen waren, sondern Träger einer materiellen Gewalt, welcher man sich aus Furcht vor noch Schlimmerem und auch deshalb nicht widersetzen darf, weil eine falsche Ordnung immerhin besser sei als Unordnung.

Der letzgenannte Grundsatz, zu dessen Annahme sich die Fugahå erst nach mancher empfindlichen Lektion bequemten, war eben die Grundlage des Friedensschlusses zwischen der weltlichen und der geistlichen Gewalt. Mehr konnte jene von dieser nicht verlangen als praktische Unterwürtigkeit unter der Bedingung voller

Freiheit, theoretisch zu tadeln.

Das Ideal eines einheitlichen muslimischen Staates, oder vielmehr einer Gemeinde, welche ganz nach den Vorschriften des göttlichen Gesetzes eingerichtet sein soll, haben die Fuqaha nie aufgegeben, trotzdem die Geschichte eine derartige Erwartung mit zunehmender Schärfe zur Utopie gestempelt hat. Seine Verwirklichung verlegen sie aber in die ferne Vergangenheit und in eine unbestimmte Zukunft.

<sup>1)</sup> Daher leben denn auch alle vom Staat besoldete Beamte nach der Lehre der Fuqahà von verbetenem (haram), unrechtmässig erwerbenem Gut, und soll der Fromme die Annahme selcher Ämter und, soviel wie möglich, den Verkehr mit Beamten vermeiden.

Obgleich schon in den ersten dreissig Jahren nach Muhammads Tode die junge Gemeinde durch politische Wirren heftig genug bewegt wurde, ist es doch leicht erklärlich, dass jene Periode der vier frommen Chalifen\* den späteren Gesetzeskundigen als das goldene Zeitalter des Islams gilt. Die historische Überlieferung brauchte nur ein wenig idealisiert zu werden, um die Fugaha in jener patriarchalischen Zeit das Bild der vollkommenen Gemeinde Muhammads erblicken zu lassen, was ihnen um so leichter wurde, weil sie sich nicht bewusst waren, auf legislativem Gebiete etwas Neues produziert zu haben. Das ganze Gebäude des auf den "vier Grundlagen" (Quran, Beispiel des Propheten, Consensus der unfehlbaren Gemeinde, Deduction per analogiam) beruhenden Gesetzes war nach ihrer Ansicht wesentlich schon in jener goldenen Zeit vorhanden; ihre eigene Arbeit hatte nach ihrer Vorstellung nur den Zweck, dasselbe unversehrt und rein zu bewahren und den Gläubigen darin voranzuleuchten und den Weg zu zeigen.

Die erste Generation nach dem Propheten legte ihm Weissagungen in den Mund, welche die orthodoxe Ansicht von der goldenen Periode im Gegensatz zum späteren Rückschritt zum Ausdruck bringen. Die verschiedenen Lesarten jener Tradition lauten in der Hauptsache dahin, dass nach Muhammads Tode vier gerechte, fromme Stellvertreter (Chalifen) nach einander die Leitung der Gemeinde übernehmen werden, dass aber nach ihrer dreissigjährigen Herrschaft weltlich gesinnte, tyrannische "Könige" an ihre Stelle treten werden. Mit dem politischen Verfall sollte der religiöse und sociale Hand in Hand gehen. Zahllos sind die Überlieferungen, nach welchen der Prophet vorhersagte, dass in seiner Gemeinde jede folgende Generation böser und sündhafter sein werde als die ihr vorhergehende bis auf die letzten Tage vor der Auferstehung, an welchen von der Befolgung der göttlichen Gesetze kaum noch Spuren nachweisbar sein würden.

So sind zwar die muhammedanischen Gesetzbücher voll von Seufzern der Verzweiflung über die immer tiefere Kluft zwischen Lehre und Wirklichkeit, aber am Ende müssen doch die Fuqaha dies Verhältniss als das normale, selbstverständliche anerkennen, weil ein besseres den Prophezeiungen Muhammads zuwiderlaufen würde.

Grossen Trost in jener Verzweiflung entnehmen übrigens die Frommen einer andern Reihe von Weissagungen, denen zufolge doch noch vor dem Auferstehungstage ein neues goldenes Zeitalter anbrechen wird, in welchem Allahs und seines Propheten Gesetz zur vollen Herrschaft gelangen soll. Die Tyrannei der Fürsten wird im Laufe der Zeit ununterbrochen zunehmen, so heisst es da, aber regen das Ende der Tage wird ein von Gott rechtgeleiteter (maluli) Fürst erstehen, der die Welt mit Gerechtigkeit erfüllen wird, wie sie jetzt mit Unrecht und Tyrannei erfüllt ist 1).

<sup>1)</sup> Über die Hauptzüge der Geschichte dieser Mahdi-Prophezeiungen

Manche Mahdt-Weissagungen haben ihre Entstehung religiöspolitischen Empörungen zu verdanken, denen sie als Legitimierungsdokument und als Programm dienen sollten, und bis in die jüngste Zeit sind dieselben bekanntlich noch wohl wirksame Mittel, hie und da die Volksmassen gegen ihre "Tyrannen" aufzuwiegeln. aber für die grosse Mehrzahl der muhammedanischen Gemeinde haben sie längst ebensowenig direkte praktische Bedeutung wie die messiunischen Weissagungen für die heutigen Juden oder die Parusie-Erwartungen für die heutigen Christen. Immerhin dienen sie gewissermassen als Rechtfertigung des Fleisses, mit welchem Tausende von Gelehrten sich dem Studium eines Gesetzes widmen, von dem nur einzelne Kapitel praktischen Wert behalten haben. An und für sich ist das Studium des Gesetzes Gottes schon verdienstlich, eben weil es göttlich ist; bildet es ja den einzigen Gegenstand wahrer Wissenschaft. Sodann empfiehlt sich die Kenntnis desselben den Frommen, damit sie in den Stand gesetzt werden, soviel davon zu hefolgen, als die bösen Zeiten zulassen. Endlich sind aber alle Kapitel gleich wichtig mit Hinblick auf die zukünftige goldene Ära des Mahdi, von welcher niemand weiss, ob sie nahe oder

Die Fugaha waren sich also schon seit Jahrhunderten bewusst, dass ihre Arbeit zum guten Teil mehr der Vergangenheit und der Zukunft als der Gegenwart angehörte. Nichtsdestoweniger haben sie mit unermüdetem Fleiss ihre Aufgabe gelöst, und wenngleich der Staat und die Gesellschaft, in welchen sie lebten, in mancher Beziehung unabhängig von ihrer Weisheit sich entwickelten, sie behielten die Herrschaft über die Geister. Wer Anspruch auf den Namen eines Gelehrten erheben wollte, musste im Figh (der Gesetzeskunde) bewandert sein. Das Volk geherchte zwar den Fürsten als Vertretern der Gewalt, aber es verehrte die Ulama als Vertreter der Wahrheit und holte sieh in bewegten Zeiten von ihnen die Parole. Darum war den Machthabern immer viel daran gelegen, mit den Fugaha auf nicht allzugespanntem Fusse zu stehen, und mussten sie sich schon vieles von diesen gefallen lassen.

Das Gesetz, welches im praktischen Leben dem Brauch und der Sitte der Völker und der Wilkür der Herrscher immer mehr Platz einräumen musste, gewann also auf der andern Seite bedeutenden Einfluss auf das geistige Leben der Muhammedaner. Daher ist und bleibt es denn auch für uns ein wichtiges Objekt des Studiums, nicht nur aus theoretischen, rechts-, kultur- und religionsgeschichtlichen Gesichtspunkten, sondern auch aus praktischen Rücksichten. Je intimer die Beziehungen Europas zu dem muhammedanischen Osten sich gestalten, je mehr muslimische Länder unter europäische Oberhoheit gerathen, um so mehr muss uns

vgl. meinen Ausatz "Per Mahdi" in "Revue Coloniale Internationale". Amsterdam 1886.

Europäern daran gelegen sein, mit dem geistigen Leben, dem geltenden Rechte und den herrschenden Rechtsbegriffen der Muhammedaner vertraut zu werden.

Solchen praktisch-wissenschaftlichen Erwägungen ist der Plan Eduard Sachau's entsprungen, der durch die Veröffentlichung des vorliegenden Lehrbuchs des muhammedanischen Rechts zur Ausführung gelangte; gleich die ersten Zeilen des Vorworts weisen darauf hin (S. VII):

In Folge der Ausdehnung der politischen Macht Europas über seine geographischen Grenzen hinaus sind mehrere christliche Staatsoberhäupter zu Souveränen muhammedanischer Länder geworden, und über Millionen von Muslims wird gegenwärtig im Namen eines christlichen Kaisers oder Königs oder einer christlichen Republik Recht gesprochen. So in Britisch-Indien, Nieder-"ländisch-Indien, Algier und den meisten Asiatischen Ländern des Russischen Reiches. So auch in Deutsch-Ostafrika".

Und etwas weiter (S. IX):

Der Lauf der Geschichte, der Recht bricht und Recht -schafft, hat es mit sich gebracht, dass Christentum und Islam ,nebeneinander existieren müssen, und das Bestreben der Europäischen Staatsregierungen kann nur darauf gerichtet sein, ihr Verhältniss zu ihren muslimischen Unterthanen möglichst friedlich zu gestalten, eine dauernd friedliche Entwickelung des bürgerlichen Verkehrs zu ermöglichen und zu gewährleisten. Und ein solches Ziel kann nur auf Grund eines Compromisses zwischen dem christlichen Staatsgewissen und dem Gesetze des Islams "erreicht werden".

Der Verf. weist ferner darauf hin, dass (S. XVI ff.) seitdem elas Deutsche Reich ein vom Islam kolonisiertes und zum grossen Theil von Muhammedanern bewohntes Kolonialgebiet in Ostafrika besitzt, die praktische Bedeutung der Kenntniss des muhammedanischen Rechts den Deutschen ganz anders einleuchten muss, als es etwa vor 30 Jahren der Fall war. Aus diesem, sowie aus andern Gründen erschien es dem Verfasser

als eine zeitgemässe Aufgabe, die hauptsächlichsten Rechtsanschauungen darzulegen, welche die muhammedanische Welt, also den grössten Theil Asiens und grosse Theile Afrikas regieren, , nicht bloss für diejenigen, welche durch Amt und Beruf in solche Länder geführt werden, sondern auch für alle diejenigen, welche an der Gestaltung der Beziehungen des Deutschen Reichs zu den Völkern Asiens und Afrikas mitzuwirken berufen sind oder daran Antheil nehmen".

Es versteht sich von selbst, dass der Verf., wenngleich er bei der Abfassung seines Lehrbuchs in erster Linie die praktischwissenschaftlichen Interessen Deutschlands ins Auge fasst, zu gleicher Zeit allen denjenigen eine willkommene Gabe bietet, die sich für das Studium des Islams interessieren; namentlich gilt dies von uns Holländern, weil die ca. 25 Millionen muhammedanischen Unterthanen unserer Königinn sich eben zu dem Ritus bekennen, den der

Verf. sich zur Behandlung auserwählt hat.

Wer das muhammedanische Gesetz wissenschaftlich behandelt will, muss sich nämlich auf eines von den vier orthodoxen Rechtssystemen beschränken. Ein Versuch wie der Van den Bergs¹), das muhammedanische Recht zu gleicher Zeit nach zwei von jenen Systemen zu beschreiben, ist von vorn herein verfehlt, und wenn Van den Berg nicht überhaupt seine Aufgabe in laienhaft-oberflächlicher Weise gelöst hätte, so wäre ihm die Unausführbarkeit

einer solchen Arbeit von selbst klar geworden.

Von jeher hat unter den muhammedanischen Gesetzeskundigen über viele mehr oder weniger wichtige Fragen Meinungsverschiedenheit geherrscht: manchmal waren es recht unbedeutende Punkte. welche das odium theologicum zu Gegenständen heftiger Parteiung machte, und zwar unbedeutend nicht nur nach unserer Ansicht, sondern auch nach der Ansicht einer folgenden muslimischen Generation, welche die Sache kühler und frei von persönlichem Eifer betrachten konnte. Wenn man die Geschichte der muhammedanischen Gesetzesentwicklung verfolgt, so fällt es auf, wie unter den Fugaha jedes Zeitalters aus dem geringsten Anlasse Streit bis zur gegenseitigen Verketzerung und Verdammung entsteht, und wie auf der andern Seite dieselben Leute immer mit grösster Einstimmigkeit bestrebt sind, ähnliche Zänkereien ihrer Vorgänger zu verhülten und üblen Folgen derselben vorzubeugen. Jede spätere Generation stellt sich die früheren Parteikämpfe auf dem Gebiete der Gesetzeskunde am liebsten als höflichen Gedankenaustausch vor, und der verspätete Friedenschluss wird dann dadurch besiegelt, dass man in Bezug auf die streitige Frage von beiden Seiten sich einem vermittelndem Standpunkte nähert, oder aber sich dahin einigt, dass beide Ansichten ihr Recht haben, indem es Sachverständigen überlassen bleibt, die eine oder die andere mit dem Prädikat "besser" zu versehen.

Schon seit vielen Jahren habe ich wiederholentlich auf den feinen katholischen Instinkt des Islams hingewiesen; gleichviel ob man die Geschichte des islamitischen Dogmas, der Gesetzeskunde oder der Mystik verfolgt, überall fällt es auf, dass die Orthodoxie Anschauungen und Bräuche, welche ihr anfangs als Neuerungen unerträglich waren, sobald ein bedeutender Teil der Gemeinde sich entschieden zu ihren Gunsten erklärt, in möglichst unschuldiger Form zu assimilieren pflegt. Instinkt nenne ich diesen Zug, weil das Accommodationsprinzip nirgends ausdrücklich formuliert ist, nuch von keinem die Gemeinde vertretenden Concilium aufrecht erhalten

 <sup>&</sup>quot;De beginselen van het Mohammedaansche recht, volgens de imâms "Aboe Hanifat en Sjafii, door Mr. L. W. C. Van den Berg". Derde druk, Batavia & 's Gravenhage, 1883.

wurde, sondern überall unter den über drei Welttheile verbreiteten Muhammedanern Anwendung fand. Allenthalben fühlte man, dass nur unter dieser Bedingung die Einheit der Gemeinde gegen die immer drohende Gefahr der Spaltung zu schützen sei.

So gross die Virtuosität des Islams im Wahren der Einheit war, auf dem Gebiete der Gesetzeskunde gelang es ihr nicht in gleichem Maasse wie auf dem der Dogmatik, alle unter einer Formel gefangen zu halten. Uber das Wesen Gottes, die Ewigkeit des Quran, die Prädestination u. s. w. konnten zwei einander entgegenlaufende Ansichten auf die Dauer nicht friedlich zusammenleben; dasselbe gilt von einigen prinzipiellen Streitfragen auf politischem Gebiete, namentlich von der Frage, wer zur Nachfolgerschaft des Propheten berechtigt sei. Da musste also schliesslich, wer sich der Ansicht der Majorität nicht fügen wollte, als Ketzer oder gar Ungläubiger ausgestossen werden. Die Richtungen, bez. Schulen, die bezüglich der Auslegung und weiteren Deduktion des Gesetzes eigene Ansichten vertraten, sind nicht dazu gekommen, ihre Differenzen ganz aufzugeben, aber, nachdem die Zeit allmählich dem Kampfe der zahlreichen Schulen der Gesetzeskundigen seine Schärfe genommen hatte, haben die vier Madhab's (Schulen), welche ihre Schwestern überlebten, sich dazu verstanden, einander gegenseitig als vollkommen orthodox und gleichberechtigt anzuerkennen. Auch so blieb die Einheit bewahrt.

Die Verschiedenheit der Ansichten über Einzelheiten des Gesetzes wurde, mit Berufung auf einen Ausspruch Muhammads, als eine Gnadenerweisung Gottes gegen Muhammads Gemeinde dargestellt; ihre dauernde Berechtigung beruht übrigens auf dem überaus wichtigen Dogma der Untehlbarkeit der Gemeinde, welche, wiederum einem Ausspruche des Propheten zufolge, niemals in einem Irrtume übereinstimmen soll. Der Consensus (Idjma') der Gemeinde ist thatsächlich die Grundlage der Grundlagen des Gesetzes geworden, und die Schriftgelehrten jedes Zeitalters sind die allein befügten Organe, durch welche der Inhalt jener Übereinstimmung zum Ausdruck kommt,

Zuerst im Jahre 1882 1), nachher bei jeder vorkommenden Gelegenheit, und zuletzt in einem neuerdings erschienenen Aufsatz 2) habe ich die von europäischen Schriftstellern manchmal unterschätzte oder missverstandene eminente Bedeutung der Idjmä'-Lehre für den Islam dargethan. Es ware daher überflüssig, hier auf diesen Gegenstand zurückzukommen, wenn nicht Sachan in dem vorliegenden Werke den Consensus etwas ungenau dargestellt und, durch eine falsche, mitgebrachte Anschauung von dieser Rechtsgrund-

 <sup>1.</sup> In Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neerlandsch Indië (Haag), 4. Serie, VI, 392-421.
 2) "Le droit Musulman" in Revue de l'histoire des religions,

Tome XXXVII, p. 1-22 und 174-203, namentlich p. 15-22 und 174-185.

lage irregeführt, sogar die Worte des von ihm übersetzten Textes

unrichtig wiedergegeben hätte.

S. 687 wird von dem Richter u. a. verlangt, dass er (§ 1. h) der Übereinstimmung der Genossen" kundig sei. Im Original steht, ebenso wie in allen Darstellungen der Sache von Fugaha: Bekanntschaft mit dem Consensus, d. h. der Übereinstimmung der zum Binden und Lösen Befugten aus Muhammads "Gemeinde". Badjuri sagt ausdrücklich: "Unter Consensus "versteht man hier dasjenige, worüber die Genossen, sodann die "Späteren sich übereinstimmend geäussert haben", und etwas weiter: "unter denselben (den zum Binden und Lösen Befugten) sind die "Gelehrten zu verstehen, nicht die Laien". Es hat freilich vor Jahrhunderten Gelehrte gegeben, welche geneigt waren, den unfehlbaren Consensus auf die Genossen des Propheten zu beschränken. wie es ja andere gab, die überhaupt vom Consensus theoretisch nichts wissen wollten. Diese Meinungsverschiedenheit ist aber längst aufgehoben, und abgesehen von einigen Ultra-Hanbaliten, bezw. Wahhabiten, die bis zum heutigen Tag den Consensus der Späteren nicht ohne Vorbehalt anerkennen, sind alle muhammedanischen Rechtslehrer darüber einig, dass das ganze Gesetz in letzter Instanz nuf dem Consensus der 'Ulama bernhe.

Auch die Anmerkung Sachau's S. 700, ad h. gibt weder den Sachverhalt noch die Worte Ibn Qasims oder Badjüris richtig wieder: "Die Lehre von der communis opinio oder dem consensus der maasgebenden Personen in der Gemeinde Muhammed's lässt sich sehwer umgrenzen". Doch kaum schwerer als die Lehre vom Quran oder

von der Überlieferung?

Alles was bezüglich des Gesetzes gelehrt wird, gleichviel ob es sich direkt aus dem Quran oder aus einer heiligen Überlieferung herleiten lässt, oder aber auf dem Wege der Deduktion mit jenen Quellen in Verbindung steht, alles wird erst durch den Stempel des Consensus gültig. Bädjürt selbst schärft seinen Lesern diese übrigens allbekannte Wahrheit auf Schritt und Tritt ein, indem er in der Einleitung zur Behandlung jedes Rechtsinstituts zu sagen pflegt: die Grundlage dieses Instituts ist, vor dem Idjmät, diese Quränstelle oder jene Überlieferung.

Die Wissenschaft von dem, was der Quran und die Überlieferung lehren, oder was die Deduktion mit Recht daraus ableitet, erfordert eine Arbeit auf grammatischem, historischem, kritischem, exegetischem Gebiete, zu welcher höchstens einzelne Gelehrte im Stande wären. Die ganze Gemeinde bedarf aber zu jeder Zeit der Sicherheit, dass ihr religiöses Gesetz, so wie es gelehrt wird, göttlichen und nicht menschlichen Ursprungs sei. Hier bietet ihr die Consensuslehre die gleiche Aushilfe, welche die Lehre von

der Tradition der katholischen Kirche leistet.

Selbst die Differenz der Rechtsschulen ist im Consensus begründet; der Muhammedaner ist verpflichtet, Bekenner eines andern Madhabs als gleichberechtigte Glaubensbrüder anzuerkennen, sich selbst aber in streitigen Punkten der Lehre seines Madhabs zu unterwerfen, weil die übereinstimmende Ansicht der Gelehrten seiner Zeit ihm das zur Pflicht macht.

Im engeren Sinne steht der Consensus (Idjmā') als die Gesamtheit der Fragen, worüber keine Meinungsverschiedenheit waltet, der Differenz (Ichtilāf) gegenüber d. h. der Gesamtheit der Fragen, worüber die Ansichten der vier Madhabs auseinandergehen. Auch in diesem Sinne aber gilt von der Lehre vom Consensuskeineswegs, dass sie "sich schwer umgrenzen lässt". Wohl lässt sich sagen, dass es vom Individuum viel verlangt sei, alle die einzelnen Fragen, über welche die vier Schulen übereinstimmen, auswendig zu wissen. Dies sagt denn auch Bädjürt, und er fügt hinzu, dass dem Richter und dem Muftf nur solche Bekanntschaft mit denselben zur Pflicht gemacht wird, welche sie vor Entscheidungen oder Gutachten behütet, die gegen alle vier Madhabs verstossen.

Hätte Sachau die Bedeutung des Consensus richtig aufgefasst, so wäre ohne Zweifel dieser ganze Passus anders redigiert worden, und nicht gesprochen worden von "jeder einzelnen Bestimmung, die "unter diesem Titel [NB. des alle Titel umfassenden Consensus] über"liefert wird", noch von "diesem Theil der juristischen Überlieferung".

Genug, wenn wir von den Sekten Abstand nehmen, müssen wir bei der Behandlung des muslimischen Rechts eine Wahl treffen zwischen "den vier Schulen", welche sowohl die Grenzen des Consensus als der von diesem erlaubten Differenz darstellen.

Die praktischen Gründe, welche Sachau zur Bearbeitung des schäfilitischen Rechtes bestimmten, müssen wir billigen. In Deutsch-Ostafrika ist die schäfilitische Schule die vorherrschende, während eine von Omän eingewanderte Minorität sich zur ibäditischen Sekte<sup>1</sup>) bekennt, und der hanafitische Ritus sowie der Schlitismus nur durch Fremde vertreten sind.

Über die jetzige Bedeutung des schäfilitischen Gesetzes in Ägypten hat Sachau's ägyptischer Helfer Muhammed Nassar ihm zu grosse Dinge erzählt (vgl. namentlich S. XVIII—XIX). Das hanafitische Recht sollte "in Ägypten nur durch einige fette Staatspfründen gehalten" werden! Von mehr Bedeutung als diese Pfründen ist doch wohl die Thatsache, dass in Ägypten gleichwie in nahezu allen Ländern, die unter fürkischer Oberhoheit stehen,

<sup>1)</sup> Es würe dennoch interessant, die Gesetzesentwickelung bei dieser abseits von dem grossen Wege gebliebenen chäridjitischen Sekte zu verfolgen. Sachau's Aufsatz: "Muhammedanisches Erbrecht nach der Lehre der Ibaditischen Araber von Zanzibar und Ostafrika" in den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 15. Februar 1894, S. 159 ff., trägt nur wenig zur Kenntnis jener Sekte bei, da das Erbrecht bei den verschiedenen Schulen und Sekten so ziemlich in allen Hauptpunkten übereinstimmt; waren ja alle hier an die ziemlich detaillierten Bestimmungen des Qurän gebunden. Sachau hätte lieber irgond ein anderes Kapitel aus dem ibäditischen Figh darstellen sollen.

nur nach hanafitischem Rechte Urtheile gesprochen werden 1). In denjenigen Teilen des Landes, wo Jahrhunderte lang der schäffitische Ritus geherrscht hat, ist jetzt von dieser Herrschaft nur das fleissig-Studium des Figh und die private Beachtung derjenigen Vorschriften des schäffitischen Gesetzes geblieben, welche sich dazu eignen, also in erster Linie der in engerem Sinne religiösen Anordnungen, welche Suchau in seinem Lehrbuch nicht behandelt.

In den letzten Jahrhunderten, welche der Osmanenherrschaft vorangingen, hatte die schäffitische Schule unbedingt den Vorrang vor ihren Schwestern gewonnen; unter den Fürsten der wichtigsten Länder und den bedeutendsten Gelehrten war dieses Madhah and reichsten vertreten, und das Ansehen desselben war in Zunahm e begriffen, obgleich in den meisten Ländern die Fürsten auch di Bekenner anderer Riten nicht nur mit Muftis, sondern sogar ma

Richtern ihres Ritus versahen.

Seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts n. Chr., als die Osmanen sultane den grössten Teil der muslimischen Welt unter ihre Herr schaft brachten, war die Befestigung der Orthodoxie ein Objek ihrer grössten Fürsorge, und zeigten sie dabei, soviel es der orthodoxe Consensus nur zuliess, ihre grosse Vorliebe für das hanafitisches Madhab. In meinem "Mekka" habe ich an einigen Beispielen ge-zeigt, wie noch jetzt türkische Beamte und Gelehrte manchma geneigt sind, den allgemein erkannten Grundsatz der Gleichberechtigung der vier Madhabs stellenweise zu vergessen. Viele hanasitische Gelehrte verfechten die Lehre, Übertritt aus einem andern Madhab zum hanafitischen sei erlaubt, nicht aber das Um-

Im Anfang der Türkenherrschaft geboten politische Rücksichten, die Pluralität der Qadis an verschiedenen Hauptorten, wo mehrere Madhabs Bekenner hatten, einstweilen unbehelligt zu lassen. Sobald aber die Centralregierung sich kräftig genug fühlte, hat sie überall die einheitliche Gerichtsverwaltung nach ihrem eignen Madhab eingeführt und den Bedürfnissen der Bekenner anderer Riten nur insofern Rechnung getragen, dass sie, wo es wünschenswert erschien, besoldete Muftis der vier Riten anstellte. So blieb die Gewissensfreiheit innerhalb des orthodoxen Islams gesichert: jeder kann nach seinem Madhab leben und in Fällen des Zweifels über die Lehre desselben autoritative Auskunft einholen, aber da, wo die Entscheidung der öffentlichen Gewalt angerufen wird, trifft sie dieselbe

nach ihrem Ritus.

Dies gilt von Ägypten ebenso wie z. B. vom Hidjaz; auch in letzterem Lande - dies hatte im Vorworte Sachau's Erwahnung verdient - bekennt sich die Majorität der Bevölkerung immer noch zum schäfiltischen Madhab, aber ebenso wie in Agypten hat

<sup>1)</sup> S. XIII wird diese Thatsache von Sachau selbst in einem Citat aus einem Gutachten von einem ibaditischen Juristen in Zanzibar mitgeteilt.

hier dieses Madhab seine praktische Bedeutung zum grossen Theile eingebüsst, seitdem die Richter von Constantinopel aus angestellte Hanafiten sind.

Das hanafitische System wird in Cairo fleissig studiert; seit 1870 (1287 H.) ist der hanafitische Mufti Muhanmad al-'Abbasi al-Hifni al-Mahdi Rektor der Azhar-Universität<sup>1</sup>), und von diesem Gelehrten ist eine Reihe von offiziellen Gutachten (Fatwas) über Rechtsfragen veröffentlicht, die in Ägypten während seiner Amtsthätigkeit vorgekommen sind; diese Fatwas füllen sieben 1301—1304 der Hidfrah in Cairo gedruckte stattliche Bände.

Grössere Bedeutung als für Ägypten hat daher das schäftitische System heutzutage für Länder, die, wie Deutsch-Ostafrika, Südarabien, Malabar, Coromandel, die Straits settlements, Niederländisch-Indien und die malaiischen Ränder des Reiches Siam, von türkischem Einflusse nicht oder nur wenig berührt worden sind. Damit ist

aber Sachau's Wahl genügend begründet.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, eine Einführung in das Verständniss des schäftitischen Rechts zu geben\* (S. XXVII) und hat sich deswegen auf die Behandlung derjenigen Kapitel beschränkt, welche er (S. XXVI) die "rein juristischen" nennt. Dass eine solche Wahl nicht ohne Willkür vor sich gehen kann, gesteht Sachau zum Teil ein, weil manches in den Abschnitten, die er zum Ceremonial-Gesetz rechnet, in die rein-juristischen Kapitel hinübergreife. Abgesehen davon, leuchtet es mir nicht ein, aus welchem Grunde z. B. das Kapitel von der "Gemeindesteuer" (Zakât) übergangen ist. Der Verf. sagt (S. 730, Anm.), seines Wissens habe von der ganzen Zakat-Gesetzgebung nur noch das von der Religion und guten Sitte geforderte Zakat al-fitr praktische Bedeutung, aber unseres Wissens liegt die Sache leider Gottes anders. In einem grossen Teile Javas wird das Zakat vom Reis, also der Zehnte vom Hauptprodukte des Landbaues, regelmässig von Seiten der muslimischen Richter (Panghulu's) erhoben und dient, zum Ärger vieler Frommen, hauptsächlich zum Unterhalt dieser Richter, ihrer Gehilfen, der Moscheediener u. s. w., sodass hier die Worte Ibn Hadjar's († 1565) in einem seiner Fatwas noch volle Anwendung finden: "Es ist aber ein allgemein verbreitetes Übel, duss .die Richter unserer Zeit das Zakat ganz für sich nehmen, und "das ist absolut verkehrt"?). In anderen Teilen Javas, wo die Panghulu's weniger Ansehen geniessen, geben die Ackerbauer ihr Zakåt den Religionslehrern, Studenten, frommen Bedürftigen u. s. w.

Mit Uurecht glaubt Sachau (S. XXI), der schäffitische Musti El-Imbabi sei ble 1896 Rektor der Universität gewesen.

وقد عمت البلوى في قصة العصر باخذهم الزكوة مطلف وهو (2 خطاء مطلق

In Atjöh aber ist die Zakatgesetzgebung eine Hauptursache der fortwahrenden Unruhe. Gestützt auf das Gesetz, demzufolge ein Theil des Zakat auf den heiligen Krieg verwendet werden soll, erheben die 'Ulama diese Steuer, welche früher hier ahnlich wie auf Java verwendet wurde, und verfügen sie dadurch über die Mittel zur Gründung eines imperie in imperio, dem die alten Landeshäupter nicht gewachsen sind. Die Neigung der Bevölkerung und mancher von ihren Häuptern zum Frieden wird von jenen Gesetzeskundigen im Namen Gottes wie eine gefährliche Krankheit bekämpft; in früheren Zeiten nahmen sie den zweiten Rang im Staate ein, und mit Recht befürchten sie von der Wiederherstellung der Ordnung den Untergang ihrer Macht 1).

In Arabien wird das Zakat von Korn, Dattelpflanzungen und Vieh bezahlt, und manchmal hört man das Verhältniss eines Stammeszu einem mächtigen Haupte so definieren, dass jener diesem sein "Zika" bringe. Auch in andern Ländern, wo der Bauer nicht mit andern Steuern überlastet ist, gilt das Zakat-Gesetz nach wie vor in gleicher Weise wie andere Theile des Gesetzes des Islams, d. h. man befolgt es, soweit die Umstände es gestatten, obgleich mit

vielen Missbräuchen im einzelnen.

Sachau weist selbst darauf hin (S. XXVII, Anm.) dass die Kapitel über Glaubenskrieg und Gemeindesteuer (= Zakât) die Grundlagen der gesammten Steuergesetzgebung des Islams enthalten Warum hat er denn beide Kapitel fortgelassen, zumal die Gemeindesteuer auch jetzt noch hohe praktische Bedeutung hat und anlässlich des Glaubenskriegs die Grundlagen des Sklavenrechts besprochen werden, von welch letzterem er den andern Teil (von der Freilassung) "auszulassen nicht für zweckmässig hielt" (S. XXVII)?

Es liessen sich noch manche ähnliche Bemerkungen gegen die vom Verf. getroffene Wahl vorbringen, aber der Hauptfehler ist der, dass der Verf. nicht nach einem der Natur der Sache ent-

sprechenden, durchführbaren Prinzip verfahren ist.

Wer den oben in seinen gröbsten Hauptzügen angedeuteten Entwicklungsgang des muslimischen Gesetzes richtig ins Auge fasst, muss, wenn er Andere in das Verständnis dieses Gesetzes einführen will, sich für einen von zwei möglichen Gesichtspunkten entscheiden. Entweder handelt es sich darum, den Lesern einen richtigen Einblick in ein Gesetz zu gewähren, das zwar zum grossen Teil rein theoretisch ist, aber dennoch als pädagogisches Instrument für die Kenntnis des Geistes der muslimischen Gesellschaft die höchste Wichtigkeit hat, oder aber der Lehrer bezweckt seine Leser mit denjenigen Theilen jenes Gesetzes einigermaussen vertraut zu machen, welche noch heutzutage in muslimischen Staaten als Gesetz Anwendung finden.

Über das Zakat in Atjeh ist zu vergleichen mein Werk "De Atjehers".
 77, 249, 290 ff

Im ersten Falle thut man am besten daran, kein Kapitel unerörtert zu lassen, denn alle haben für die Charakteristik des Ganzen ihren Wert und hängen mit einunder aufs engste zusammen. Ist man jedoch aus andern Gründen, wie etwa wegen Beschränktheit des verfügbaren Raumes, genöthigt, eine Wahl zu treffen. so wird man am ehesten diejenigen Kapitel auslassen, die für den Geist der Lehre am wenigsten charakteristisch sind. Ein sehr grosser Teil des IV. Buches (Sachenrecht) von Sachaus Werk könnte dann ohne Schaden ausfallen, wohingegen das in hohem Grade für den Islam charakteristische Kapitel vom Glaubenskrieg, welches immerfort das muslimische Urtheil über andere Religionen und deren Bekenner, über nichtmuslimische Rechtsinstitute, über die Rechte Andersgläubiger im muhammedanischen Staate u. s. w. bestimmt. unbedingt Aufnahme verdienen würde, ebenso wie das Kapitel von der Gemeindesteuer, über Schwar und Gelübde. Wenn dann noch Raum verfügbar wäre, wurde sieh doch auch eine Inhaltsübersicht der im engeren Sinne religiösen Kapitel empfehlen, um es dem Leser recht klar zu machen, wie diese Gegenstände mit jenen orin juristischen für die muslimische Denkungsart ganz unius generis sind.

Im andern Falle aber, wenn man die Praxis der heutigen Gerichtsverwaltung zum Maassstab nimmt, hat man zu bedenken, dass, abgeschen vom Ceremonialgesetz, das Familien- und Erbrecht seit vielen Jahrhunderten in nahezu allen muslimischen Ländern das einzige Gebiet bilden, wo der Schar' (das göttliche Gesetz) wirklich herrscht. Sachan (S. IX) nennt es ein glänzendes Zeugniss für den Scharfblick von Warren Hastings, dass ihm diese in die Augen springende Thatsache nicht verborgen geblieben ist, obgleich auf den niichstfolgenden Seiten S. selbst hervorhebt, dass das gleiche Verhaltniss von Theorie und Praxis des Gesetzes in Algerien, Niederlandisch-Indien und Ägypten existiert. Sachau wird doch kaum glauben, dass dieser Umstand dem "Eingreifen Europas in die wirtschaftlichen Verhältnisse des Islams" zu verdanken sei. Der Islam hatte sich, wie wir oben sahen, längst voll und ganz unabhängig von jeder intimeren Berührung mit Europa, selbst von einem guten Theile seines eigenen Gesetzes emanzipiert, wie die Gesetzeskundigen seit Jahrhunderten auf jeder Seite ihrer Bücher klagen 1). Dies

<sup>1</sup> Im letzten Kapitel meines "De Atji-hers" (II, S. 295 ff., habe ich das Thema des Verhältnisses von Theorie und Praxis des muhammedanischen Gesetzes ausschrlieber erörtert und beispielsweise darauf hingewiesen, dass sogar in dem fanatischen, von der übrigen Welt ziemlich abgeschlossenen Hadramant das Gewohnheitsrecht dermaassen zur Herrschaft gelangt ist, dass ein Gesetzeskundiger jenes Landes in einem Werke darüber klagt, die Kenntniss des göttlichen Gesetzes sei "zum Luxusartikel ohne Werth geworden, und derjenige, der "es verstehe, gewinne dadurch zur Belohnung seiner mühsamen Studien bloss "etwas Ruhm wegen seiner Bekanntschaft mit den Bestimmungen und seines "Verständnisses derselben, weil man sich in der Praxis so gut wie gar nicht "um dieselben kümmere".

Gesetz war weder von dieser Welt, noch auf die praktischen Bedürfnisse derselben eingerichtet; man beschränkte sich also darauf, es hoch zu verehren, ohne sich im Leben viel darum zu kümmern.

Die Muhammedaner betrachteten zwar das ganze Figh als göttlichen Ursprungs, aber trotzdem machen sie einen bedeutenden Unterschied zwischen den verschiedenen Kapiteln in Bezug auf ihren religiösen Charakter. Von dem Geremonialgesetz versteht sich dies von selbst; wer sich darum nicht kümmert, ist ein Sünder. Aber auch die Familiengesetze haben ihre besondere Heiligkeit, wie wohl überall in der Welt; Vergehen gegen dieselben werden ganz anders beurteilt als etwa Abweichungen vom Sachen- und Obligationenrecht u. s. w. Zwar gilt die Übertretung des Wucherverbots als eine schwere Sünde, aber sonst steht es dem Eigenthümer frei, über das Seinige in anderer als der vom Gesetze angeordneten Weise zu verfügen. Der Fagih mag einen von ihm nach Landesbrauch abgeschlossenen Vertrag "ungiltig" nennen; wenn darüber Streit entstehen sollte, wird dieser doch den Verwaltungsbehörden unterbreitet, welche die Giltigkeit nach anderm Maassstabe beurtheilen.

Seit Jahrhunderten haben ja die Verwalter von Reichen und Provinzen die Gerichtsverwaltung zum guten Theil an sich gezogen, und ihre Urteilssprüche gründen sich theilweise auf Landesbrauch, theilweise auf Willkür. Nominell steht dabei den Parteien die Berufung auf den Qadi zu, aber dieser ist selbst meistens eine Creatur der executiven Gewalt; er verfügt nicht über die Mittel zur Execution von Urtheilen, welche der Verwaltung nicht genehm sind, und in den meisten Fällen wagt er es nicht einmal, sich in Sachen einzumischen, welche gewohnheitsmässig an anderer Stelle verhandelt werden.

In Mekka, wo keine Spur von europäischem Einfluss bemerkbar ist, liegt die Sache ganz ebenso; auch dort versteht die Laienwelt unter èsch-Schar' (verkürzt aus Mehkamèt èsch-schar') den Gerichtshof, wo Prozesse über Ehe und Vormundschaft, Erbrecht fromme Stiftungen geführt werden, und betrachtet sie andere Angelegenheiten als zum Diwân, dem Bureau des Gouverneurs, gehörig. Wie ich in meinem "Mekka" weiter ausgeführt habe, ist im populären Bewusstsein von der unumschränkten richterlichen Befugniss des Qâdis nur dies übriggeblieben, dass das Volk in seltenen Fällen, wo schreiendes Unrecht Empörungen veranlasst, zum Hofe des Qâdis eilt, um von diesem die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung zu verlangen; der Qâdi macht sich dann aber mit vernünftiger Eile aus dem Staube.

Es bleibt also dabei, dass sich ohne jegliche fremdartige Einwirkungen in der muslimischen Welt eine zwiefache Gerichtsverwaltung ausgebildet hat, welche man mit gewissem Rechte die geistliche und die weltliche nennen kann. Der ersteren ist die Aufrechterhaltung der eigentlich religiösen Anordnungen, sowie der Familien- und Erbrechtsgesetze ziemlich unbeschränkt überlassen, und auf diesem Gebiete gilt also das göttliche Gesetz; zum Theil auch noch, wo von frommen Stiftungen oder von den civilrechtlichen Folgen von Gelübden etc. die Rede ist, aber schon hier ist das geistliche Gericht nicht ganz unabhängig von den weltlichen Behörden. Andere gesellschaftliche Verhültnisse werden durch weltliche, meistens ungeschriebene Gesetze beherrscht, die nur hie und da Spuren von

Einwirkung des heiligen Gesetzes zeigen.

Hieraus ergiebt sich ohne weiteres, dass eine Einführung in das Studium des Figh, welche sich von rein praktischen Rücksichten leiten lässt, zunächst das Familien- und Erbrecht eingehend darzustellen hat, und sich bezüglich aller anderen Kapitel auf die Andeutung einiger leitenden Gedanken beschränken kann. Jedenfalls kommt auch hier wieder das Sachen- und Obligationenrecht erst in letzter Linie in Betracht; eher das Kapitel von der Gemeindesteuer; das von den Gelübden, weil dieselben überaus häufig vorkommen, zum Teil Gelübde religiöser Natur, zum Theil solche, die man zur Umgehung des Wucherverbots oder des Verbots der Bestechung ablegt; das vom Glaubenskrieg, weil in bewegten Zeiten die Handlungen der Muhammedaner durch dessen Inhalt inspiriert werden.

Das Gerichtsverfahren verdient natürlich ebenfalls Besprechung, weil auf dem kleinen Gebiete des Rechts, wo das muslimische Gesetz noch praktische Geltung hat, die Befolgung der muslimischen Prozessordnung unerlässlich ist. Sachau's Behauptung, jenes Gerichtsverfahren gebe seines Erachtens einer christlichen Regierung keinerlei Anstoss (S. XI), klingt freilich etwas sonderbar, wenn man bedenkt, dass z. B. das Zeugniss von Christen oder anderen Nichtmuhammedanern unter keinen Umständen als giltig angenommen wird!

Sachau scheint mir also bei seiner Wahl kein logisches Princip zu Grunde gelegt zu haben, da er auf alle Fälle Überflüssiges den Platz von solchen Kapiteln hat einnehmen lassen, deren Behandlung von jedem Gesichtspunkte aus erwünscht wäre. Aber mit Recht hebt er (S. XXVIII) hervor, dass keine Wiedergube arabischer Rechtsbücher je die Originale ersetzen kann, und warnt daher seine Leser vor der Meinung, sein Lehrbuch enthielte so ungefähr

alles Nöthige.

Viel vom Nöthigen enthält es ohne Zweifel, aber eine m wesentlichen Bedürfniss derjenigen, die man in das Verständniss des mustimischen Rechts einführen will, hat Sachau so gut wie gar keine Rechnung getragen. Zwar hat er Recht, wenn er sagt (S. XXIV), die muslimischen Studenten studierten die juristische Einteitungswissenschaft von den Quellen des Rechts und den Methoden der Rechtsdeduktion erst nach den Pandekten; es giebt sogar viele Fuqahå, die von jener Wissenschaft nur das erlernen, was beiläufig in den Fiqh-Büchern gesagt wird,

aber für europäische Studierende eignet sich eine solche unlogische

Methode gar nicht.

Bei den Muhammedanern hat jene, an sich verkehrte. Reihenfolge ihren historischen Grund. Das Fiqh hatte schon eine gewese Höhe der Entwickelung erreicht, bevor man auf den Gedanken kan, die seit langer Zeit befolgte Methode systematisch darzulegen. Der Europäer, der zuerst mit muslimischem Recht bekannt wird, musaber vor allen Dingen wissen, welche Bedeutung und Autorität die arabischen Rechtsbücher haben und in welchem Zusammenhang deselben mit dem Qurän und der Überlieferung stehen. Es herrschen darüber unter Laien und Orientalisten so ganz irrige Anschauungen dass man einer Darstellung der Furüt (einzelner Bestimmungen unbedingt eine knappe, klare Darstellung der Usül (Grundlagen vorausschicken muss.

Sachau bemerkt gelegentlich (S. XV), es charakterisiere "die "Art der Überlieferung und des Studiums der Rechtswissenschaft "bei den Muhammedanern, dass die Werke dieses Meisters (zs. "Schäfills) über den Commentaren seiner Schüler fast vergessen "sind." Ganz richtig!); aber kein Leser kann daraus errathen, das-die Lehre vom Consensus der unfehlbaren Gemeinde die heutigen Gelehrten für unfähig erklärt, ihre Kenntnis vom Gesetze aus jenen

älteren Werken zu schöpfen.

Die Frage, ob es jetzt noch zur selbständigen Erforschung der Gesetzesquellen befähigte Gelehrte geben könne, wird wohl einmal von den Juristen besprochen, aber für die Praxis ist sie müssig, denn darüber sind alle einig, dass es keinen Mudjtahid muthaq giebt, dass sogar niedere Grade des Idjtihad keinem jetzigen Gelehrten erreichbar sind. Die Erfordernisse zum Richten wie sie Sachau in Buch V, § 1 nach Bädjürf mitteilt, kommen zwar in allen Figh-Büchern vor, aber sie gehören zur idealen Theorie, und alle Richter, Muftis u. s. w. der Realität sind zweifelsohle Muqallids, fest gebunden an die Autorität ihres Madhab, ja selbst innerhalb des Madhab ist ihre Befugniss noch beschränkt auf der Gebrauch der späteren Rechtswerke.

Der Islam hat ebense wie die katholische Kirche ganz richtig verstanden, dass eine unfehlbare Gemeinde, will sie einigen Vortheil aus ihrer Unfehlbarkeit ziehen, zu jeder Zeit lebendige Organe ihres Consensus haben muss, damit nicht verschiedene Anschauungen über den Sinn geschriebener Texte die Übereinstimmung illusorisch machen. Wenn jetzt noch Gelehrte über den Sinn von Schaffis Worten differieren könnten, so gäbe es kein einheitliches schaffi-

tisches Madhab.

Diesen Thatbestand hat Sachau verkannt, und darum hat er

<sup>1)</sup> Nicht ganz richtig ist die Behauptung, dass "bis jetzt noch nicht ein einziges der Werke des Meisters gedruckt" sei, denn die Risalah ist vor einigen Jahren in Cairo herausgegeben.

(S. 699) die Ansicht Badjurt's falsch wiedergegeben. An der Z. 20 ff. der citierten Seite übersetzten Stelle eitiert Badjurt die zwei Ansichten über die Möglichkeit der Existenz eines Mudjtahid mutlag in späterer Zeit, äussert aber nicht seine eigene Ansicht. Was Sachau für diese Äusserung angesehen hat, gehört noch zum Citate von Ibn Daqiq al-Id. Letzterer behauptete im Gegensatz zu Ghazall, es könne auch in späteren Zeiten absolute Mudjtahids geben, und er führt als Beweis das Zeugniss von drei älteren Gelehrten an, die von sich selbst aussagten, sie erkennten die Autorität as-Schäfi's nicht ohne Prüfung an. Von der Epoche jener Gelehrten gelte also nicht (so fährt Ibn Daqiq al-Id fort) die Behauptung Ghazali's, sie sei ohne Mudjtahids.

Bådjürf fand hier an dieser Stelle keinen Anlass, seine eigene Ansicht noch einmal zu formulieren, weil er das im Anfange seines Werkes schon ausführlich gethan hatte. Die Stelle (I, S. 31) scheint Sachau entgangen zu sein; ich halte sie für wichtig genug sie hier zu übersetzen!): .Idjtihâd . . . . . . heisst ferner das Ableiten .gesetzlicher Bestimmungen aus dem Buche (dem Quran) und dem .Beispiel des Propheten (der Sunnah). In diesem Sinne hat es .ungefähr seit dem Jahre 300 der Hidjrah zu existieren aufgehört. .As-Sujütl behauptete zwar, dass es noch immerfort existiere bis .zum Ende der Zeit, und er stützte sich dabei auf das Wort des

Propheten: Gott wird alle hundert Jahre einen Mann senden, der dieser Gemeinde die Sache der Religion aufs Neue herstellen wird.
Diese Beweisführung wird aber hinfällig, wenn man bedenkt, dass

<sup>1,</sup> Ich citiero die treffliche Ausgabe von 1272 H. (1855), welche von den muhammedanischen Gelehrten allen späteren wegen ihrer Korrektheit vorgezogen wird. Der Text lantet: في المنتب والسنة وقد انقت من نحو الثلثمائة والعي الاحكام من الكتاب والسنة وقد انقت من نحو الثلثمائة والعي الجلال السيوشي بقاءه الى اخر الزمان واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل مائة سنة من جمد نبذه الأمة أم دينب ومنع الاستدلال بإن المواد بمن جمد أمر الدين من يقرر الشرائه والاحكام لا المجتبد المواد بمن تجدد أمر الدين من يقرر الشرائه يستنبط الاحكام من قواعد امامه كالمزني ومجتبد الفتوى وهو من يقدر على الترجيح في الاقوال كالرافعي والنووي لا كالرملي وابن يقدر ما يم فريح من بيد مرتبة الترجيح بل هما مقلدان فقط وقال بعصيم بل ثائم ترجيب في بعض المسائل بل وللشبراملستي ايض.

"die Worte: der die Sache der Religion aufs Neue ber "stellen wird bedeuten: der die gesetzlichen Anordnungen und Bestimmungen befestigen wird, dass sie aber nicht den absoluten Mudjtahid bezeichnen. Wenn es nun heisst, absolute Mudjtahids gehe es seit dem Jahre 300 nicht mehr. so bleiben die Mudjtahids innerhalb des Madhab von dieser Sentenz unberührt, das sind solche, welche wie al-Mizni gesetzliche Bestimmungen aus den Grundthesen ihres Imams abzuleiten vermochten; ebenso die Fatwa-Mudjtahids, das sind solche, welche wie ar-Rafi'i und an-Nawawi im Stande waren, verschiedene An-"sichten (ihrer Vorgunger) selbstündig gegen einander abzuwügen. "Zu letzterer Klasse gehören aber ar-Ramli") und Ibn Hadjar") nicht mehr; diese haben den Rang des Abwägens nicht erreicht "sondern sie sind nichts mehr als Muqallids (Nachbeter). Es guebt .jedoch Leute, die behaupten, auch diese beiden seien in Bezug auf einzelne Fragen zum Abwägen befugt gewesen, ja das gehr "sogar von as-Schabramilisi"

Man sieht also, wie weit Büdjürt von der Ansicht entfernist, die ihm Sachau (S. 699) zuschreibt, es könne zu jeder Zeit "generelle Mudjtahids" geben, und der Richter habe die Wahl, er könne als Mudjtahid auftreten, oder sieh darauf beschränken, die Grundsätze einer der vier genannten Meister zu vertreten.

Ich kann in dieser Anzeige nicht alles geben, was der Anfänget von der Usülwissenschaft zu wissen braucht, um mit Vortheil zus Studium der einzelnen Rechtssätze übergehen zu können. Nur soviesei hervorgehoben, dass seit dem 13. Jahrhundert n. Chr. mit allmählich zunehmender Entschiedenheit die ganze schäftitische Welt den Hauptwerken des Räft und Nawawi die höchste Autorität zuerkannt hat, und dass seit dem 16. Jahrhundert n. Chr. die beiden Commentare auf Nawawi's Minhadj: die Tuhfah von Ihn Hadjar und die Nihäjah von ar-Ramlt als die Gesetzbücher des schäftitischen Ritus betrachtet werden.

Differenzen zwischen Ibn Hadjar und ar Ramli gaben im Anfang Anlass zu heftigen Streitschriften<sup>2</sup>) zwischen den Hadjarijin, welche hauptsächlich in Hadramaut, Jemen<sup>3</sup>), Hidjäz sassen, und

Diese beiden Gelehrten des 16. Jahrhunderts n. Chr. aind die grossen Leitsterne aller späteren Schäftliten,

<sup>1)</sup> Bis zum heutigen Tage unterscheiden sich die gelehrten Verfasser grösserer schäftlitischer Rechtsbücher von einander durch ihre Neigung für ar-Ramli oder für Ibn Hadjar, aber sie bekämpten einander deswegen nicht snehr. Bädjüri beruft sich in den meisten Paukten, über welche die berühmten Lehrer mit einander differierten, auf ar-Ramli.

<sup>3)</sup> Die Schule von Zebid in Jemon, von welcher Sachau (S. XIV) sagt, sie scheine gegenwärtig in südarabischen Ländern eine bedeutende Rolle zu spielen, war vielmehr seit Jahrhunderten ein berühmter Hort der schäftitischen Gesetzeskunde, wohin auch aus östlichen und nördlichen Ländern viele Studierende reisten. Aber seitdem der Handel Südarabiens seine internationale

den Ramlijjin, die in Ägypten und Syrien arbeiteten. Allmählich wurde der katholische Instinkt des Islams jedoch wieder wach, und jetzt gelten die beiden Meister des 16. Jahrhunderts unbestritten als die einander ergänzenden und befestigenden Erneuerer der Sache des schäffitischen Madhabs. Zwar nehmen Räfft und Nawawi einen bedeutend höheren Rang ein, aber dem Consensus gelten Ibn Hadjar und ar-Ramli als unumgängliche Vermittler des Verständnisses der Schriften jener "beiden Scheiche".

Wenn nun, wie wir gesehen, so eminente Gelehrte des 16. Jahrhunderts als einfache Muqallids betrachtet werden, während nur
Einzelne geneigt sind, ihnen in einigen Fragen den niedrigsten
Grad der Selbständigkeit zuzuerkennen, so versteht man, welchen
Werth die Diskussion über die Möglichkeit eines Muditahid mutlan

für die Praxis hat.

Übrigens tritt in der Darstellung der schäffitischen Rechtslitteratur, welche Sachau S. XVIII-XXIV giebt, die alles überragende Bedeutung der Tuhfah und der Nihajah keineswegs hervor. Kein Leser wird, wenn er diese Kommentare S. XXIII als b und c der vierten Gruppe aufgeführt und als berühmte, lehrreiche, aber jetzt weniger für das Studium als zum Nachschlagen benutzte Werke charakterisiert findet, die geringste Ahnung davon bekommen, dasalle übrigen Bücher, welche Sachau aufführt oder noch hatte aufführen können, ihre Autorität nur ihrer Übereinstimmung mit Tuhfah und Nihajah entlehnen. Die älteren Bücher, welche irgendwie bedeutend von diesen beiden abweichen, sind obsolet; die neueren Schriftsteller kennen keine höhere Aufgabe als die treue Wiedergabe und Erklärung der Werke Ibn Hadjar's und ar-Ramlt's oder die Behandlung der von diesen Meistern nicht berührten Fragen nach den von ihnen festgesetzten Regeln. Dass die beiden Gesetzbücher weniger für das Studium benutzt werden sollten, ist nicht ganz richtig: nur soviel ist wahr, dass man dieselben den für den Anfänger bestimmten Vorlesungen nicht zu Grunde legt. weil es eben neuere Handbücher giebt, welche den Inhalt von Tuhfah und Nihajah in leichterer, moderner Sprache zugänglich machen. Auch der gelehrte Sprachgebrauch hat selbstverständlich in drei Jahrhunderten manche Anderung erlitten.

Die Literaturübersicht des Verf. giebt also keinen Ersatz für

das Fehlen der Einleitung in das Gesetzesstudium.

In der dritten Gruppe führt Sachau (S. XXI) den "vortrefflichen Commentar des Ibn Kasim" auf, welchen al-Chaţib as-Scharbini verfasst haben soll und den man vielfach ohne weiteres als al-Chaţib citiert findet. In schwierigen Fragen (S. XXV) hat Sachau besonders diesen al-Chaţib zu Rate gezogen. Das gemeinte Werk ist aber gar kein Kommentar zu Ibn Qâsim, sondern

Bedeutung verloren hat, ist auch die Pflege der Wissenschaft dort zurückgegangen.

al-Chatth hat, ebenso wie Ibn Qasim selbst, einen Kommentar zu Abu Schudjat geschrieben und diesem den mit letzterem Namen

reimenden Titel al-luna' gegeben').

Die auf das Igna' basierte Glosse 2) des Badjuri soll in Mekka und Medina geschrieben sein. Hier scheint Sachau die Worte missverstanden zu haben, mit denen Badjuri sein Werk schliesst; er sagt dort nämlich, dass es beim Schreiben dieses Werkes als ein besonders segensreicher Umstand zu betrachten sei, dass der Verfasser einige Sätze in der unmittelbaren Nähe der Kathah und ebenso einige Sätze (1990) nahe dem Grabe des Gottegesandten geschrieben habe, während das Ganze am Geburtstage des grossen Heiligen Ägyptens, Sidl Ahmed al-Bedèwi, abgeschlossen worden sei.

Es ist übrigens allgemein bekannt, dass Bädjürt's Glosse nichtsanderes enthält als die Kollegienhefte, welche der Cairiner Muftlijahrelang im Azhar zur Erläuterung von Ibn Qäsim's Kommentar gelesen und natürlich immerfort vermehrt und revidiert hat. In ahnlicher Weise entstehen alle derartigen Werke. Wer die muslimische Gedankenwelt kennt, wird es verstehen, dass der Mann, as er in höherem Alter die Pilgerfahrt nach Mekka und Medina machte, Werth darauf legte, den eigens dazu mitgenommenen Heften in jenen heiligen Städten ein paar Sätze hinzuzufügen. Weiteres über Bädjürf werde ich unten geben.

Zur vierten Gruppe der von Sachau aufgeführten Rechtswerke hätte es, angesichts ihrer ganz einzigen Wichtigkeit, Erwähnung verdient, dass alle diese Werke durch das Muharrar auf eine Reihe von Büchern Ghazāli's (al-Chulāṣah, al-Wadjīz, al-Wasiţ, al-Basiţ), durch diese auf die Nihājah des Imām al-Ḥaramain und so auf al-Buwaiţī zurückgehen. Unter den Kommentaren zum Minhādj hätte wenigstens auch der al-Mughnī genannte von al-Chaṭīb (nicht weniger berühmt als sein Iqnā') aufgeführt werden sollen.

Die fünfte Gruppe hat der Verf. nicht kennen gelernt, obgleich sie in Ostafrika, wie übrigens auch in Niederländisch- und Britisch-Indien und in Mekka, besonders geschätzt ist. So führt er denn auch das Qurrat al-'ain als einen Kommentar zum Fath al-Mu'in auf, während das Verhältniss gerade umgekehrt liegt. Die Nisbah des Verfassers 3) heisst al-Malébari (nicht Malibari), und der Name des Autors der Glosse I anat aţ-ţalibin ist Abū Bakr, nicht Ihn Bakr.

Über die Art des muhammedanischen Studiums wird der Leser aus den Mitteilungen des Vorworts (S. XVIII, XXIV) nicht mit

Diesen Titel hat Sachau gar nicht erwähnt, während doch das Buch recht häufig in der Rechtsliteratur unter dem Namen citiert wird.

<sup>2)</sup> مجشب (8. XXI) ist natürlich Druckfohler.

<sup>3.</sup> Er schrieb seinen Kommentar zu seinem eigenen Werke im Jahre 1574 982 H., lebte also im selben Jahrhundert wie Ibn Hadjar und ar-Ramii.

genügender Schärfe und Klarheit unterrichtet. "Universitätsbildung" soll im Islam "stets sehr hoch geschätzt und begehrt gewesen" sein. Aber der Begriff der Universität ist dem Islam fremd. Was im Islam hoch geschätzt wird, das ist die Kenntniss des Gesetzes, der Instrumentalwissenschaften, welche zu jener Kenntniss den Weg bahnen, und der theologischen Wissenschaften, welche damit verwandt sind.

Durch Privatstudium 1), im Sinne des Selbststudiums ohne Lehrer, sind solche Kenntnisse nach muhammedanischer Anschauung unter keiner Bedingung zu erwerben. Man braucht einen Lehrer von anerkannter Autorität, denn nur mündlicher Unterricht ist im Stande, den Schüler in zuverlässiger Weise mit dem Inhalt des unfehlbaren Consensus bekannt zu machen. "Wer keinen Lehrer hat, dessen Lehrer ist der Teufel-2) sagt eine häufig citierte Überlieferung. Durch eigene Lektüre (Mutala'ah) kann man nie zur vollkommenen Beherrschung eines Textes gelangen, wenngleich die besten Kommentare und Glossen dabei zur Verfügung stehen. Duzu ist Qira'ah, Studium unter Leitung eines Scheichs, erforderlich, und zwar eines solchen Scheichs, der selbst in derselben Weise seine Kenntniss erworben hat und dessen geistige Genealogie bis zum Verfasser des Textes hinaufreicht. Ebenso wie dem katholischen Christen die unfehlbare Kirche für seine Person durch seinen Priester vertreten wird, so tritt dem Muhammedaner der unfehlbare Consensus in der Gestalt seines gesetzeskundigen Lehrers entgegen; nur handelt es sich hier nicht um die Austheilung von Sakramenten, sondern um die Mittheilung von Kenntniss. Die Bücher sind dabei lediglich Hilfsmittel des Gedächtnisses.

Die Muhammedaner können sich denn auch ein fruchtbares Studium ihrer Wissenschaften in Europa nicht denken, weil dort alles in letzter Instanz auf die Muțala'ah zurückgeht. Natürlich liegt in diesem Urteil grosse Übertreibung, aber die Verchrung der mündlichen Tradition ist doch nicht ganz unbegründet, wie ich dies persönlich bei meinen Fighstudien erfuhr. Ich hatte, bevor ich nach Arabien reiste, längst ausführliche Handbücher des schäfitischen Figh fleissig studiert, sowohl Kollegienhefte für Anfänger (wie Bädjürt's Glosse), als Werke von Meistern (wie die Tuhfah). Trotzdem ist mir manches erst recht klar geworden, als ich vor 14 Jahren in Mekka das oben erwähnte Igna' und einen Theil der

<sup>1)</sup> Sachau S. XVIII: "Es ist allerdings nicht de rigueur, dass die für die "genannten Zwecke erforderlichen Kenntnisse grade an einer Universtität er"worben werden; indessen sie sind dert leichter und besser zu erlernen als im "Privatstudium u. s. w." Ich glaube kaum, dass Sachau hier mit Privatstudium das Studium unter Führung eines Lehrers gemeint hat, denn in dem Falte hätte die Unterscheidung gar keinen Sinn. Ob der Lehrer zu Hause oder in der Moschee liest, ist natürlich vollkommen gleichgiltig.

<sup>.</sup>من لا شيخ له فالشيطان شيخه (2

Tuhfah von meinen Scheichen erklären hörte. Die Texte sind übrigens darauf berechnet, dass die Studierenden in der muhammedanischen Gesellschaft leben und die Lehrsätze von einem im Figh Bewanderten vortragen hören.

Wird daher die Möglichkeit des Selbststudiums von vorn herein negiert, so macht es doch keinerlei Unterschied, ob der Lehrer etwa in einem obskuren Dorfe seine Kenntnisse mittheilt, oder ob er in der Hauptmoschee einer grossen Stadt Vorlesungen hält: eist einerlei, ob der Schüler allein oder in einem weiten Kreise von Mitschülern zu seinen Füssen sass.

Nun wird man zwar aus nabeliegenden Gründen die besten Lehrer in Verkehrscentren antreffen, und diese benutzen dann häunz die geräumigen Hallen einer grossen Moschee für ihren Unterricht. Der Charakter des Unterrichts bleibt dabei aber ganz derselbe, als wo Lehrer und Schüler in einem entlegenen Winkel zusammentreffen.

Gewöhnlich bilden die Lehrer, die ihre Vorlesungen in einer centralen Moschee wie al-Azhar oder den Moscheen von Mekka und Medina abhalten, eine Art Zunft!) unter einem Haupte, dem wir cum grano salis den Titel eines Rektors beilegen dürfen. Dieser hat aber hauptsächlich nur dafür Sorge zu tragen, dass nicht Unwürdige über die für den Unterricht benutzbaren Räume verfügen, und dass nicht durch Zusammenkommen vieler Gelehrten und Studenten irgendwelche Störungen der Ordnung und des Friedenim Gebethause entstehen. Wo Fürsten oder fromme Privatleute Stiftungen angeordnet haben, deren Einkünfte Professoren oder Studenten zu gute kommen sollen, hat das Haupt der Gelehrtenzunft meistens auch eine wichtige Stimme bei der Vertheilung jener Pfründe.

Es giebt also an manchen Hauptorten eine universitas im Sinne einer Gelehrtenkorporation, aber darin liegt nicht der geringste Grund, von "Universitätsbildung" zu reden. Solche existiert nicht und a fortiori nicht die damit verbundene Anwartschaft auf öffentliche Stellungen. Im Ganzen sind Sachau's betreffende Äusserungen allzu europäisch gefärbt, und die meisten Leser werden dieselben wahrscheinlich noch mehr europäisch auffassen, als es der Verf. wohl beabsichtigt hat.

Sachau's Darstellung des schäftitischen Gesetzes ist "in der Hauptsache aus der Glosse des Baguri" geschöpft", aber hie und da sind besonders al-Chațib, der Minhadj und die Nihajah zu Rathe gezogen (S. XXV).

Der Wahl von Bädjüri's Glosse kann ich, wo es sich um die Einführung von Anfängern in das Studium des positiven Gesetzes handelt, nur beistimmen. Ich selbst habe jahrelang das Buch als Grundlage von Vorlesungen über das muhammedanische Recht für angehende Kolonialbeamte Niederländisch-Indiens benutzt und somit

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber das Kapitel "Wissenschaft" in meinem "Mokka".

Gelegenheit gehabt, die Vorzüge und Fehler der Glosse zu würdigen. In einem kritischen Artikel, den ich im Jahre 1884 in der Zeitschrift "De Indische Gids" veröffentlichte, habe ich mit zahlreichen Belegen nachgewiesen, wie viele grobe Fehler Van den Berg in seinem Lehrbuch des muhammedanischen Rechts hätte vermeiden können, wenn er einen im Ganzen leicht verständlichen Text wie Hadjurt ordentlich gelesen hätte. Die Gründe aber, welche Sachau1)

für seine Wahl anführt, sind nur zum Teil richtig.

Die Glosse ist nicht der jüngste der grossen Rechtskommentare (S. XXV), denn der von Sachau selbst erwähnte Kommentar zum Fath al-Mu'in ist viel jünger, und es ist auch in den späteren Jahren in Cairo noch eine neue, ausführliche Glosse zur Tuhfah von Abdal-Hamīd as-Schirwani erschienen. Aber dass er zu den jüngeren gehört, ist unbedingt ein Vortheil, weil dadurch eine den heutigen Muhammedanern fassliche Darstellung der jetzt geltenden Anschauungen ermöglicht wird. "Die grösste Auctorität" geniesst Badjurt, weil er im grossen Ganzen die Lehrsätze der Tuhfah und der Nihajah richtig reproduziert, aber doch mit einiger Beschränkung, denn es ist ihm von späteren Gelehrten im Einzelnen mancher Fehler nachgewiesen worden. Ein triftiger Grund ist der "lehr-hafte Charakter" des Buches, den es nicht, wie Sachau will, zum Theil, sondern voll und ganz besitzt, denn dasselbe enthält, wie wir oben gesehen, Kollegienhefte, die jahrelang zur Einführung von Anfängern in das Rechtsstudium gedient haben.

Die Worte der Bewunderung aber, welche Sachau dem seligen Badjuri widmet, haben mich wirklich in Erstaunen gesetzt. Er soll "ehenso gelehrt wie scharfsinnig" gewesen sein; ich muss gestehen, dass ich von beiden Eigenschaften, nach 17 jährigem fast täglichem Gebrauch der Glosse mit vielfacher Vergleichung verwandter Werke, keine Spur bei dem alten Schulmeister entdeckt habe. Wie alle Verfasser von Figh-Büchern giebt er meistens die überlieferten Ansichten in einer Auswahl von überlieferten Worten wieder, dann und wann mit Hinzufügung einer kurzen kritischen Bemerkung. Es gilt überhaupt als ein Vorzug bei solchen Büchern, wenn sie möglichst wenig vom Verfasser, möglichst viele Citate von älteren Autoritäten bringen, und manche von diesen "Autoren" rühmen sich gerade in ihrer Vorrede, dass ihr stattlicher Band nur ganz wenige von ihnen selbst herrührende Sätze enthalte. Bezüglich der Eintheilung des Stoffes, der Reihenfolge der Kapitel sowie der Paragraphen, kurz aller Einzelheiten von Form und Inhalt, ist der Schriftsteller auf diesem Gebiete durch das als heilig betrachtete Herkommen gebunden, und wenn in ganz winzigen Détails dieser Art zwei heutige Glossatoren von einander abweichen, so folgen beide ohne Zweifel einem älteren Vorbilde.

<sup>1)</sup> S. XXI-XXII und XXV-XXVI. Anstatt der auf Seite XXV citierten Seiten XV. XVI ist wohl XXI. XXII zu lesen.

Dem Scharfsinn und der Gelehrsamkeit bleibt daher nicht viel Spielraum übrig, aber auch wo dieser vorhanden ist, habe ich memals konstatieren können, dass Badjurt die Gelegenheit benutz; bat Er hat die Haupttexte fleissig studiert; seine jahrelange Thätigkeit als Lehrer hat ihm reiche Gelegenheit zur Nachprüfung geboten; er hat es ziemlich gut verstanden, den hergebrachten Stoff dem durchschnittlichen Verständniss heutiger Studierender zugänglich m machen. Er hat die meisten Tugenden und Fehler eines guten Schulmeisters. Langweilige Wiederholungen, etwas kindlich - naive Witze, für vernünftige Leser ganz überflüssige Abschweifungen sind bei ihm nicht selten; er sagt übrigens selbst in der Einleitung, er beabsichtige, die vortreffliche Glosse von al-Birmawt durch eine für Anfänger leichter verständliche zu ersetzen. Meistens ist seine Ausdrucksweise klar, obgleich einige schlecht redigierte Sätze steben geblieben sind, welche bei sorgfältigerer Revision ohne Zweisel korrigiert worden wären.

"Bei aller Bewunderung vor Baguri" ist Sachau geneigt, dem arabischen Stil al-Chatibs vor dem seinigen den Vorzug zu geben. Wenn in Lehrbüchern, die zu wenigstens dreiviertel aus Citaten bestehen, von Stil überhaupt die Rede sein kann, so bewegt sich doch der Figh-Stil innerhalb so eng abgegrenzter Räume, dass man von der Individualität des Autors kaum etwas bemerkt. Es ist ein technischer Stil, den sogar nicht-arabische Studierende ohne literarische Begabung sich unschwer aneignen, und das ist viel gesagt, denn des arabischen literarischen Stils werden solche höchst selten Herr, die das Arabisch nicht als Muttersprache gelernt haben. Malaien und Inder, die im "Stile" al-Chatib's oder Bädjurt's korrekte Fatwas und Abhandlungen schreiben, sind gar nicht selten.

Badjurt soll weiter "mit dem praktischen Leben namentlich "Ägyptens ebenso vertraut gewesen sein wie mit der Wissenschaft". Seine Glosse enthält für solche Vertrautheit keine Belege, es sei denn, dass man die Erwähnung von ein paar in Ägypten üblichen Spielen (Schachspiel u. s. w.), vom Schattenspiel (anlässlich des Bilderverbots), von ganz einzelnen vulgär-arabischen Wörtern und

dergleichen als solche gelten lassen will.

Er sei "als Systematiker von mathematischer Consequenz, am "hervorragendsten indessen als Kritiker." Wie gesagt, das Systematische rührt nicht von Büdjürt her, sondern es lag ihm als fertig Gegebenes vor, und wenn er in einigen Fragen von seinem Vorgänger al-Birmäwt abweicht, indem er anderen Autoritäten folgt als dieser, so bethätigt er dabei doch nirgends hervorragende kritische Begabung.

Wo er ein seltenes Mal auf aktuelle Zeitverhältnisse hinweist, zeige er sich "als einen strengen, allen Neuerungen abgeneigten Muslim." Das Figh-Buch muss noch geschrieben werden, dessen

Autor jene Abneigung nicht zeigen sollte.

Den Vorzug, "dass er die Grausamkeit der Todesstrafen

früherer Zeiten für gesetzwidrig erklärt", hat er gleichfalls mit allen älteren und neueren Kollegen gemeinsam; das heisst, ebenso wie diese erklärt er alle Strafen, die nicht in dem Gesetze von der Blutrache, von den Hudud und dem Ta'zir begründet sind, für ungesetzlich, weil sie es sind. Das jus talionis aber und das Abhauen der Hand des Diebes gilt ihm ebensowenig wie Anderen als grausam, denn beide sind von Gott verordnet.

Sachau's Verwunderung darüber, dass ein so ausserordentlich gescheiter Mann "die Teufel elginn nicht ganz aus seinem System ausgemerzt hat", wird gegenstandslos, wenn man bedenkt, dass kein einziger muslimischer Faqih oder Theologe von dergleichen revolutionären Gedanken ergriffen worden ist und dass jeder, der solche dem Quran und der Überlieferung zuwiderlaufende Anschauungen äussern sollte, vom Consensus als Ketzer und Ungläubiger verdammt werden würde.

Badjürt wird also von Sachau mit Zügen charakterisiert, die ihm zum Theil nicht eigen, zum Theil mit seiner ganzen Zunft gemeinsam sind. Dass er ein guter Schulmeister ist, genügt aber vollständig, um die Wahl seiner Collegienhefte als Grundlage für Sachau's Darstellung zu rechtfertigen.

Eine andere Frage ist es, ob es sich überhaupt empfiehlt, zur Einführung Europäischer Studierender in die muhammedanische Gesetzeskunde einem arabischen Lehrbuche auf dem Fusse zu folgen.

Sachau hat (S. XXIX) nicht geglaubt, die Arbeit eines Juristen machen zu können, sondern sich darauf beschränkt, "als arabischer Philologe seine Auffassung des Originals so deutlich als möglich wiederzugeben". Aber auch ohne das Gebiet des Juristen zu betreten, kann man die Lehrsätze der Arabischen Gesetzeslehrer pädagogisch besser ordnen und sie dem europäischen Verständniss näher bringen, als dies in den arabischen Originalen geschieht.

Selbst vom Arabischen Standpunkt betrachtet, ist die Disposition der Figh-Bücher in logischer und pädagogischer Beziehung sehr mangelhaft: dieselbe beruht ja garnicht auf vernünftigen, sondern gänzlich auf traditionellen (fründen. Wer ein kleines Beispiel von den blödsinnigen Argumenten sehen will, mit welchen die 'Ulama wohl einmal versuchen, der althergebrachten Anordnung der Kapitel einen vernünftigen Anstrich zu geben, der lese Bädjürt's Einleitung zum Kapitel von der Ehe<sup>1</sup>). Selbst legen sie aber auf solche Argu-

<sup>1.</sup> Es heisst dort, die fünf Säulen des Islams würden von den Fuqahà an erster Stelle behandelt, weil sie sich speciell auf Gott bezögen; sodann das Sachen- und Obligationenrecht, weil das Bedürfniss, Verträge abzuschliessen fühlbarer sei als andere; das Erbrecht stehe in der Mitte, weil der Prophet gesagt habe, es sei die Hälfte der Wissenschaft. Dann folge die Ehe, weil nach der Sättigung des Bauches der sexuelle Trieb sich geltend mache; sodann das Strafrecht, weil Verbrechen gewöhnlich nach Sättigung des Bauches und Befriedigung des sexuellen Triebes erfolgten; dann das Gerichtsverfahren, weil das Verbrechen beim Richter zur Verhandlung komme; schliesslich die Freilassung, weil der Mensch hoffe, dass Gott am Ende seines Lebens seine Seele von der Hölle freilasse!

mentationen weniger Gewicht als auf die Thatsache, dass die Alten nun einmal ihre Bücher so und nicht anders eingerichtet haben. Ein muslimischer Professor, der die Lehrsätze seiner Schule unverändert, aber in einer Ordnung publizierte, die pädagogischen Zwecken und logischen Prinzipien besser als die hergebrachte entspräche, würde als Neuerer verschrien werden und keine Leser finden.

Darin liegt aber für uns kein Grund, die manchmal unvernünftige Darstellungsweise beizubehalten. Gleichviel ob man sich an einen autoritativen Text binden will oder es vorzieht, aus verschiedenen solchen Büchern das von unserem Gesichtspunkte aus Wichtigste zusammenzubringen, man wird immer europäischen Studierenden am meisten nützen, wenn man zwar die Originale mit grösster Akribie wiedergiebt, aber in der Anordnung 1) dem Bedürfnisse seiner Leser Rechnung trägt.

Will man z. B. die gesetzlichen Anordnungen des Islams in Bezug auf Ungläubige kennen, so muss man fast alle Kapitel der Figh-Bücher durchnehmen, denn diese Bestimmungen finden sich überallhin verstreut; manche werden nur ganz beiläufig erwähnt. Den muslimischen Studenten schadet das wenig, aber dem Europäer ist eine Zusammenfassung aller jener Einzelheiten unter einem Gesichtspunkte höchst interessant.

Die Steuergesetzgebung muss man, wie Sachau selbst bemerkt. aus zwei Kapiteln ganz verschiedener Art erlernen, und wenn man alle gesetzlichen Staatseinkünfte beisammen haben will, kommen noch ein paar Kapitel hinzu. Auch hier ware eine zusammenfassende Darstellung äusserst lehrreich, zumal wenn der Verfasser seinen Stoff aus mehreren Originalen entnähme. Ohne sich auf juristisches Gebiet zu begeben, könnte er dann die Aufmerksamkeit seiner Leser darauf lenken, dass alle sonstigen Einnahmen des Fiskus den Fugaha als mâl harâm gelten, von welchem der fromme Muslim nichts geniessen darf, sodass alle Staatsamter dem theoretischen Gesetze zufolge schon aus dem Grunde verwerflich sind.

Überhaupt hätte Sachau jedenfalls ein Kapitel über das Staatsrecht geben sollen, denn darin kommen ja manche Fragen zur Verhandlung, die vom praktischen sowie vom theoretischen Standpunkte aus gleich wichtig sind. Welche gesetzliche Ansprüche hat der Osmanensultan auf das Chalifat? Kennt das Gesetz erbliche Dynastien? Welches ist die gesetzliche Stellung der vielen muslimischen Fürsten und Häupter? wie verhalten sie sich zu einander und etwa zu einem Chalifen? Giebt es eine Möglichkeit der gesetzlichen Anstellung muhammedanischer Beamter durch einen andersgläubigen Fürsten? 3) Auf solche Fragen wird der Studierende nicht mit Unrecht in einem

<sup>1)</sup> Ich meine hier natürlich nicht die an und für sich gleichgiltige Reihen-

folge der Kapitel, sondern die Eintheilung des Stoffes überhaupt.

2) Diese wichtige Frage wird z. B. im Fath al-Muin, was die Richter anbetrifft, folgendermaassen beantwortet: "Hat ein Fürst, selbst ein un-"gläubiger, oder ein Landeshaupt einen unfähigen, z. B. einen Muqallid oder

Lehrbuch des muhammedanischen Rechts die Antwort suchen, aber im vorliegenden Werke findet er darüber keine Auskunft.

Namentlich über solche Fragen, die für die Praxis der späteren Zeit von höchster Wichtigkeit sind, findet man ergiebige Auskunft in den berühmten "Sammlungen von Gutachten oder Fetwas" 1) (Sachau S. XXIV). Sachau sagt, dieselben werden im Azhar nicht studiert; wenn damit gemeint wird, man gebrauche sie nicht als Grundlage für Vorlesungen, so versteht sieh das ganz von selbst and gilt es natürlich auch ausserhalb Cairos. Sie werden aber nicht bloss "von den Kadis viel als Nachschlagebücher benutzt", sondern alle Gesetzeskundigen studieren dieselben, und das Meiste von dem, was die neueren Figh-Bücher mehr als die alten enthalten, ist den Fatwasammlungen berühmter Muftis entnommen. Hätte Sachau dieselben zu Rathe gezogen, so wäre sein Werk praktisch viel nützlicher geworden, denn jetzt bringt es zu vieles, das eigentlich zum Reiche des Mahdis gehört, und zwar ohne das für den Leser unentbehrliche Korrektiv; dieser sollte wenigstens davor gewarnt werden, dass er die aufgeführten Bestimmungen (ausser denen, die sich auf Familien und Erbrecht beziehen) nicht als Gesetze in unserem Sinne auffasse, sondern dieselben vielmehr mit dem talmudischen and dem kanonischen Rechte in eine Klasse zu stellen habe.

Namentlich in Bezug auf das Erbrecht ist dem Europäischen Schriftsteller Selbständigkeit in der Darstellung geboten. Muhammad, der die Hauptbestimmungen dieses Gesetzes selber getroffen hat, verstand nichts von der Arithmetik, wie die gläubige Tradition dies unbedingt anerkennt, und auch die Fuqaha waren meistentheils nur mässige Arithmetiker. Trotzdem halten die arabischen Texte sich auch hier in der Darstellung strenge an die durch Quran und Überlieferung gegebene Form und führt sie das Engstliche Festhalten des überlieferten Ausdrucks manchmal bis an die Grenze der Unterstellungstrengen der Unterstellung strengen der Unterstellung

klarheit.

Wenn unsereiner aber das in ziemlich weitläufiger und ungeschickter Weise überlieferte Erbrecht des Islams eingehend studiert hat, so gelingt es ihm ohne Mühe, die Bestimmungen in besserem Zusammenhange zu ordnen, als wie es die Fuqaha thun. Verschiedene Wege können zu diesem Ziele führen, aber ohne Zweifel empfiehlt es sieh, die "allgemeinen Erben" selbständig vorunzustellen, dann das Quotenerbengesetz als Ergänzung zum Agnatenerbrecht

<sup>.</sup> einen Unwissenden, zum Richter angestellt, so gelten dessen Richtersprüche". (فان وثّى السلط.) ولو كان كافرا او دو شوكة غير احمل للقصاء المفلك وجاهل نفذ قصاءه).

Diese sind gewöhnlich in dieselben Kapitel eingetheilt wie die Fiqhbücher: jedes Kapitel enthält alle Gutachten des Verfassers, die sich auf den im Titel erwähnten Gegenstand beziehen.

(was es auch im Sinne Muhammad's wirklich sein soll) folgen zu lussen und schliesslich die Präklusion u. s. w. zu behandeln.

Das Ganze macht dann nicht mehr den Eindruck der Verworrenheit, den der Laic aus dem ersten Anblick der Darstellung der arabischen Bücher bekommt, und man sieht gleich, dass das System auch nicht so unvernünftig ist, wie die eigenen Anmerkunger-Sachau's (S. 198) es darstellen.

Die "allgemeinen Erben" werden in den betreffenden Kapitelt der arabischen Bücher zwar erst nach den Quotenerben aufgeführt", doch sind ihre Interessen keineswegs, wie Sachau glaubt, hinter diejenigen der Quotenerben zurückgedrängt, wenngleich das System in einzelnen Fällen vom Gesetzgeber selbst weder beabsichtigte, noch vorausgesehene Konsequenzen ergiebt. Sachau's Behauptung, es könne vorkommen, "dass die genannten Erben alles bekommen, während der Haupterbe, der Sohn, leer ausgeht", ist absolut falsch: hätte der Verfasser einmal versucht, ein Beispiel dieser Enormität zu geben, so wäre ihm das gleich klar geworden.

Auch durch andere Versehen in diesem Kapitel erhalten wir den Eindruck, dass Sachau zwar gewissenhaft danach gestrebt hat, sein Original treu wiederzugeben, aber nicht dazu gekommen ist,

sich in das ganze System hineinzudenken.

So soll, nach S. 210, Z. 4—5. der Sohn die Schwester zur allgemeinen Erbin machen. Ist hier die Schwester des Verstorbenen gemeint, so ist die These falsch; meint Sachau aber die Schwester des Sohnes, also die Tochter, so ist das eine müssige Wiederholung des auf der vorigen Seite (209, Z. 22 ff.) Gesagten.

S. 223, § 15. Nicht bloss auf die Schwestern der hier genannten Personen, sondern auch auf weibliche Verwandte gleicher "Richtung" und "Nähe" strahlt ihr Erbrecht aus, also auch die Tochter des Sohnes A wird zur 'aşabah durch den Sohn des

Sohnes B2).

S. 224—5 lässt Sachau den richtig verwalteten Fiskus erst dann erben, wenn keine entfernte Verwandte vorhanden sind. Das Verhältniss ist gerade umgekehrt, die dawud-arham kommen erst in letzter Instanz in Betracht, wie Badjürt und die anderen Quellen sehr deutlich hervorheben 3).

<sup>1)</sup> Dies geschieht hauptsächlich deshalb, weil nur die Quotenerben im Quran genannt werden, was sich von selbst versteht, weil das Rocht der allgemeinen Erben von Muhammad als bekannt vorausgesetzt wurde.

<sup>2)</sup> S. 215, Z. 1 ff. hat Sachau selbst das Richtige.

<sup>3)</sup> Auch in der Lehre vom Testament kommen Missverständnisse vor. S. 239, Z. 7 ff. heisst es bei Sachau, der Testamentsvollstrecker habe nicht das Recht, minderjährige Kinder des Versterbeuen zu verheirathen, nech von dem Nachlass einen solchen Gebrauch zu machen, der den Gesetzen des Islamwiderspricht (z. B. zum Bau einer Kirche). Im Originale steht, man könne einem Wasi nicht durch Testament zur Verheiratung minderjähriger Kinder bevollmachtigen, noch ihm das Verwenden von Geld auf durch den Islam verbotene Zwecke übertragen. S. 239, Z. 17 ff. heisst das Verhältniss zwischen

Nur aus dem Umstande, dass das schäffitische Erbrecht dem Verfasser selbst nicht ganz klar geworden ist, kann ich mir die etwas sonderbare Thatsache erklären, dass er diesen Teil des Gesetzes in doppelter Darstellung giebt, einmal nach Badjuri, dem alle übrigen Kapitel des Lehrbuchs entnommen sind, sodann noch einmal nach dem Minhådj. Nach der Vorrede (S. XXV) soll diese doppelte Behandlung des Erbrechts "mit Rücksicht auf seine praktische Bedeutung" stattgefunden haben. Dann hätte allerdings das Ehegesetz wenigstens ein Gleiches verdient. Aber wozu soll denn die Wiederholung aller wichtigen Einzelheiten dienen? Natürlich kommen die im Minhadj ebenso wie bei Badjurt vor, und was der eine mehr als der andere hat, ist wirklich unbedeutend. Wenn man sich nun einmal auf die Wiedergabe eines arabischen Originals beschränken, aber über das Erbrecht etwas mehr geben wollte, als Badjurt bringt, 50 hatte man das betreffende Kapitel des Muharrar an die Stelle desjenigen Badjuri's setzen sollen. Dort wird das Erbrecht sehr detailliert behandelt, und viele Studenten, welche sich für das Übrige mit dem Minhadj oder Bådjuri begnügen, erlernen jenes aus dem Muharrar.

Jedoch, wie gesagt, viel fruchtbarer wäre eine Darstellung namentlich dieses Kapitels nach Europäischer Methode gewesen, und dazu genügen die bei Bädjürt vorhandenen Daten vollständig. Da alles sich in Ziffern ausdrücken und nachrechnen lässt, braucht man vor unwillkürlicher Abweichung vom Originale keine Furcht zu haben.

Badjurt's Glosse bezieht sich bekanntlich auf den Kommentar des Ibn Qasim zur kurzgefassten Anleitung des Abu Schudjat. Von den 16 Kapiteln hat Sachau 9 ausgelassen und die übrigen 7 in 6 zusammengefasst: Eherecht, Freilassung, Erbrecht und Testament (bis), Sachenrecht, Richter und Gerichtsverfahren, Strafrecht. Ein ausführlicher, sehr gut eingerichteter Sachenindex hob bis zu einem gewissen Grade die Beschwerden auf, welche die traditionelle, unvernünftige Disposition des Originals dem Europäischen Studierenden beim Nachsehlagen in den Weg legt. Es wird jedoch dadurch, wie aus dem Obigen ersichtlich, dem Mangel einer selbständigen Behandlung nicht abgeholfen; auch im Index findet man bloss dasjenige aufgeführt, was Badjurt bringt, d. h. auf der einen Seite viel zu viel, auf der andern viel zu wenig, und alles ohne Erklärung der Bedeutung des Gegebenen für die Praxis und das Leben. Nur sehr selten fügt der Verfasser seiner Wiedergabe eigene Anmerkungen bei, und diese sind, wie wir anlässlich des Erbrechts sahen, nicht immer glücklich.

Testator und Waşi ein zu jeder Zeit beiderseits lösbarer Kentrakt, aber Bådjüri fügt ausdrücklich binzu, der Waşi sei zur Annahme verpflichtet, wenn die Interessen von Minderjährigen durch seine Ablehnung Schaden erleiden würden.

S. 238, Anm. muss für De (gerecht) De (unbescholten) gelesen werden.

Ausserdem ist die Wiedergabe in mancher Beziehung so frei, dass dadurch vieles von den Vortheilen, die der enge Anschluss an ein Original von anerkannter Autorität immerhin bietet, verloren geht. Dies hängt nicht damit zusammen, dass der Verfasser an schwierigen Stellen das Minhadj oder das Iqna zu Rathe gezogen hat, denn davon bemerkt der Leser nur wenig. Aber während Sachau auf der einen Seite, wie er selbst im Vorwort eingesteht, die aus pädagogischen Gründen erfolgten Wiederholungen des Bådjüri "absichtlich nicht ganz vermieden" hat, sind manche Sätze ausgelassen oder sehr bedeutend verkürzt, deren vollständige Übersetzung erwünscht gewesen wäre. Da der Verfasser sich nun einmal selbst die beschränkte Aufgabe gestellt hatte, einige Kapitel eines Arabischen Textes vom Standpunkte des arabischen Philologen aus möglichst treu wiederzugeben, hatte er besser daran gethan, die Wiederholungen und einige für eine Überlieferung weniger geeignete grammatische Anmerkungen ganz auszulassen, dagegen das Ubrige ohne weitere Freiheiten zu übersetzen. Er hätte dann mit seiner arabischen Schulung natürlich eine ganz andere Arbeit geliefert als die von ärgerlichen Schnitzern wimmelnden Französischen Übersetzungen von zwei schäfilitischen Rechtsbüchern 1), welche Van den Berg veröffentlicht hat. Um aber eine freie und dennoch pünktlich treue Wiedergabe eines solchen Textes liefern zu können, muss man in dieser technischen Litteratur durchaus bewandert sein; dass dies mit Sachau nicht der Fall ist, kann man ihm angesichts seiner vielseitigen Studien nicht verargen. Die Wiedergabe seines Originals ist indessen jetzt nicht überall zuverlässig, wie wir schon hie und da gesehen haben. Um diese Bemerkung noch etwas näher zu beleuchten, greife ich aufs Geradewohl ein paar Seiten aus dem V. Buche (Richter und Gerichtsverfahren) heraus.

S. 696, Z. 6 ff. hat Sachau sein Original völlig missverstanden: "Wenn ein Richter nicht vorhanden ist oder ein vorhandener Richter "unerschwingliche Gebühren verlangt, können zwei oder mehr Personen, einerlei ob sie zum Richteramt qualifizirt sind oder nicht, als Schiedsgericht fungieren über Sachen, bei denen u. s. w." Man fragt sieh natürlich, warum denn wenigstens zwei Personen zum Schiedsgericht erforderlich sind und wie die Entscheidung getroffen werden soll, wenn die zwei verschiedener Ansicht sind. Bädjurt sagt aber etwas ganz anderes: "Es dürfen zwei oder mehr Personen "über Sachen, bei denen u. s. w., zum Schiedsrichter an "stellen 1. eine zum Richterant qualifizierte Person, unbedingt; "2. eine nicht dazu qualifizierte Person nur dann, wenn ein Richter "nicht verhanden ist oder bedeutende Gebühren verlangt".

<sup>1)</sup> Der Minhadj und der Fath al-Qarib. Kennzeichnend für diese beiden Übersetzungen ist es, dass die beiden Titel der Originale falsch wiedergegeben und gleich die einleitenden Worte des Fath al-Qarib falsch übersetzt sind.

وجوز ان جحمم الندان فدائر في غير عفونة لله تعلى اتلا الا

S. 696, Z. 20 ff. Hier und an vielen anderen Stellen hat Sachau nicht genau zwischen den ,fünf gesetzlichen Klassen\* unterschieden, in welche alle denkbaren Handlungen des Menschen zerfallen. Diese sind: 1. فرض oder فرض d. h. eine Pflicht, deren Erfüllung belohnt, deren Vernachlässigung bestraft wird; 2. xim, ..., oder usime, d. h. eine gesetzlich anempfohlene Handlung, deren Verrichtung belohnt, deren Nichtverrichtung aber nicht bestraft wird; 3. جدئز, eine erlaubte, gesetzlich gleichgiltige Handlung; 4. eine vom Gesetz missbilligte, aber nicht strafbare Handlung; 5. eine gesetzlich verbotene, strafbare Handlung 1). Nun gehört alles, was Sachau hier mit seinem zweimaligen soll' zur Verptlichtung macht, in Wirklichkeit zu den anempfohlenen Handlungen (zweiter Klasse). Das Gleiche gilt u. a. von dem fünfmaligen "soll" S. 700, Z. 34 - S. 701, Z. 9. In diesen Fällen ist der Fehler allerdings weniger bedenklich als S. 708, S. 19-22. Im Kontext ist hier von verschiedenen Handlungen die Rede, welche der Richter unterlassen soll, weil sie seine Unparteilichkeit beeinträchtigen. Es wird z. B. angegeben, von welchen Personen der Richter ohne Bedenken Geschenke annehmen darf, von welchen nicht, welche Einladungen anzunehmen ihm gestattet oder verboten ist. Da heisst es nun u. a.: .Es ist dem Richter erlaubt, im Interesse einer von den Parteien der andern eine gütliche Einigung zu empfehlen, die Bezahlung der Schuld einer Partei selbst zu übernehmen, Kranke zu besuchen, Begräbnissen beizuwohnen, von der Reise zurückgekehrte "Personen zu bewillkommnen, (die drei letzgenannten Sachen) auch

<sup>1)</sup> Alle diese termini technici, mit Ausnahme des fünften, fehlen in Sachau's Index, vielleicht weil dieselben zufällig in den von ihm übersetzten Kapiteln Bädjüri's nicht zusammen aufgeführt und erklärt werden. Im ersten Bande Bädjüri's wird die Erklärung mehr als einmal gegeben, und in allen Kapiteln kommen einzelne von diesen Kategorien vor, sodass man eine Erwähnung derselben in einer Einführung in die Gesetzeskunde ungern vermisst. Zwischen der ersten und zweiten, sowie zwischen der vierten und fünften Klasse werden wohl noch Übergangsklassen aufgeführt.

"wenn die Betreffenden einen Prozess haben sollten, weil es gott"gefällige Werke sind" 1).

Sachau macht hieraus: "Der Richter soll, bevor es zum Prozess "kommt, eine gütliche Einigung der Parteien anstreben. Er soll "Kranke besuchen, den Begräbnissen beiwohnen, die von der Reise "Ankommenden besuchen".

Hier wird also nicht nur der erlaubte Vermittelungsversuch dem Richter zur Pflicht gemacht, sondern noch dazu ganz gegen den Charakter des Islams als Laienreligion ohne Priester der Richter als eine Art Seelsorger dargestellt. Durch I (welches Sachau mit Le verwechselt hat) sind die besagten Handlungen als zur 3. Klasse (erlaubte) gehörig bezeichnet. Mit Seelsorge hat der Qadt als solcher nichts zu thun; das Besuchen von Kranken sowie alles, was man zur Seelsorge rechnen kann (z. B. das Mahnen zum Guten und das Abmahnen vom Hösen), ist die Aufgabe aller Gläubigen ohne Unterschied. Es bleibt auch dem Qadt trotz seines Amtes erlaubt, sich daran zu betheiligen, obgleich man darin eine besondere Gefälligkeit gegen die betreffenden Personen sehen könnte.

Bådjürt (Band II, S. 547 der von mir benutzten Ausgabe) sagt: "Es ist (dem Landesherrn) erlaubt, mehr als einen Richter "an einem Orte anzustellen, wenn er sie nur nicht zur Einstimmigkeit "in ihren Entscheidungen verpflichtet; in diesem Falle wäre es nicht "erlaubt, wegen möglicher Meinungsverschiedenheit zwischen den "selben in solchen Sachen, welche dem Ermessen des Richters über-lassen sind. Aus dieser Begründung ergiebt sich, dass das Nicht-erlaubtsein (der bedingten Anstellung) sich beschränkt auf die "Fragen, über welche kein Consensus existiert, und das liegt denn "auch auf der Hand"). Sachau's verkürzte Wiedergabe (S. 696, Z. 27—29) lautet folgendermassen: "Der Landesherr kann an einem "Orte mehr als einen Richter anstellen, aber jeder Richter bleibt "Einzelrichter und der Landesherr kann sie nicht verpflichten, ge-"meinschaftlich zu urtheilen".

وللفاضى أن يشفع لاحد الخصمين عند الاخر وأن يدفع عنه (1 م عليه وأن يعود المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين من السفر ولو كان لهم خصومة لان ذلك قربة.

ويجوز نصب اكتر من قاص بمحل إن لم يشرط عليهم (2 اجتماعهم عليه الخلاف في محل اجتماعهم على للحكم والا فلا يجوز لما يقع بينهم من للحلاف في محل الاجتهاد ويؤخذ من التعليل إن محل عدم للواز في غير المسائل المتفق عليها وهو شاعر.

Den nächstfolgenden Satz hat Sachan zwar etwas besser verstanden, aber doch wieder nicht ganz richtig, und auch bei der Wiedergabe dieser Bestimmungen hat er ohne giltigen Grund allerlei ausgelassen. Badjurt II, S. 547: "Es ist empfehlenswerth für den "Lundesherrn, dem Richter zu gestatten, sich Stellvertreter zu seiner Hülfe zu nehmen. Hat er diese Erlaubniss unbedingt ertheilt, so "darf der Richter ohne Beschränkung Stellvertreter anstellen; hat "der Fürst dieselbe aber auf gewisse Fälle beschränkt, so darf der Richter diese Bestimmung nicht übertreten. Hat der Fürst die "Stellvertretung weder erlaubt, noch verboten, so darf der Richter , sich nur aus Noth in Fällen, wo er selbst ausser Stande ist, seine "Amtspflicht zu erfüllen, einen Stellvertreter annehmen. Hat der Fürst ihm die Stellvertretung verboten, so ist ihm dieselbe unter , keinen Umständen gestattet, sondern er beschränke sich auf die .Arbeit, wozu er im Stande ist 1). Bei Sachau (S. 696, Z. 30 ff.) heisst das: "Es ist empfehlenswerth für den Landesherrn, dem Richter , zu gestatten, dass er sich selbst einen Stellvertreter zu seiner Hülfe annehme. Wenn der Landesherr diese Erlaubniss von Bedingungen .abbangig macht, müssen sie erfüllt werden: wenn er dagegen in dieser Sache nichts verfügt, kann sich der Richter nach Bedürfniss "einrichten".

S. 697, Z. 14 hat die Auslassung des im Original vorhandenen die Übersetzung etwas unklar gemacht. "Eine solche Absetzung "ist verboten, aber trotzdem giltig, wenn eine zum Richteramt gezeignete Person in loco vorhanden ist""), sagt Bädjurt. Beiläufig bemerken wir, dass solche Bestimmungen natürlich erst recht auf das Mahdtreich berechnet sind. In dieser bösen Welt sind, nach der Ansicht der Fuqahå, schon Jahrhunderte lang keine eigentlichen Richter, auch nicht solche, die den niedrigsten Bedingungen entsprechen, sondern nur Qudhät ad-dharūrah. Beamte, welche man aus Noth als Richter anerkennt und deren Anstellung und Absetzung nach der Willkür der Landesherren erfolgt. Fast alles in diesem Kapitel gehört omnium consensu zur idealen Theorie.

ويندب للامام أن يأنن للقاضى في الاستخلاف أعانة لم فأن (1 أطلق الأذن في الاستخلاف استخلف مطلقا وأن خصصه بشيء لم يتعده وأن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهم عنم استخلف فيم عجز عند لحاجته اليم دون ما قدر عليم وأن نهاه عنم لم يستخلف أصلا ويقتصر على ما يمكنه.

<sup>2)</sup> عزله ولكن ينغذ الله وحد ثم صلح. Bei Sachau steht: ..... d. h. eine solche Absetzung ist verboten nach dem Gosetz. Diese Absetzung tritt sofort in Kraft, wenn eine andere u.s. w."

S. 700, Z. 13 ff. "Der Richter muss eine genügende Kenntniss "haben von der Differenz der Vier, d. h. den Verschieden"heiten in den Systemen der Begründer der vier Rechtsschulen
"u. s. w." Im Original") wird gar nicht von den vier Rechtsschulen gesprochen; die Ergänzung läuft dem Sinne der Worte
Bädjüri's sogar zuwider. Sachau hat wieder vergessen, dass hier
nicht von den Richtern der Realität, sondern von dem idealen
"generellen Mudjtahid" die Rede ist, und dieser hat mit der Autorität
der vier Schulen nichts zu thun, wohl aber mit dem Consensus in
allgemeinen Sinne, d. h., wie Bädjüri mit klaren Worten sagt, er
darf keine Entscheidung nach einer Ansicht treffen, welche weder
unter Muhammad's Genossen, noch unter den späteren Gesetzeskundigen
Vertreter gefunden hat.

Für die Praxis ist das alles ohne Bedeutung, sintemal es seit den Zeiten Ibn Ḥadjar's und ar-Ramlt's nicht einmal Mudjtahids des niedrigsten Ranges mehr giebt.

Einige andere Fehler, welche hauptsächlich auf Missverständniss der Consensuslehre beruhen, haben wir schon oben besprochen.

Die Sätze Bådjürt's, welche von den Pflichten des Qadhls mit Bezug auf die Gefangenen handeln, sind von Sachau, S. 701, Z. 10 bis 13, sehr verkürzt und ungenau wiedergegeben. So muss der Richter "eventuell auf Grund des Geständnisses eines Gefangenen ein neues Verfahren einleiten". Bei Bådjürt findet sich nichts derartiges, und das nimmt nicht Wunder, da nach dem muslimischen Gesetz das Geständniss jeden Prozess beendigt, weil es als vollgültiger Beweis angenommen wird. Die Worte, welche Sachau möglicherweise in dem Sinne missverstanden hat, sind folgende: "oder er "(der Richter) gebietet ihm (dem Gefangenen), falls er eingestanden "hat, etwas schuldig zu sein, seine Schuld zu zahlen; wenn er bezahlt hat, lässt der Richter es durch Ausruf bekannt machen, weil "vielleicht noch ein anderer Kläger etwas gegen den Gefangenen "noch vorzubringen hat. Bringt aber niemand eine Klage vor, so "setzt er ihn in Freiheit").

معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء اى معرفة: Badjori II, 851: المسئل المختلف فيها بين العلماء ولا يشترط معرفته لكل فرد من افراد المسئل المختلف فيها كما هو شاعره بل يكفيه معرفته ان قوله في المسئلة التي يقصى فيها لا يخالف اقوال العلماء فيها من الصحابة فيها بعدام.

او يأمره بنداء الحال أن اقر بمال في اداه امر بالنداء عليه (2 لاحتمال خصم اخر فين نم يجدير احد الثلقه.

S. 702, Anmerkung 1 bezieht sich auf ein paar Worte, die bei Badjurt vorkommen, aber in Sachau's Übersetzung ausgelassen sind, tämlich: "und er sorge für eine Peitsche zur Ausführung von "Strafen").

Bådjürf I, 559 handelt von der Pflicht des Richters, alle Muslime, die als Parteien vor ihm erscheinen, völlig gleich zu behandeln. Dies soll der Qådhi thun, "wenngleich beide Parteien in Bezug auf Tugend oder in anderer Hinsicht einander nicht gleich sein sollten; auch darf er eine Partei, die sich im Prozess durch einen Bevollmächtigten vertreten lässt, nicht höflicher behandeln als Letzteren, noch als die Gegenpartei, denn der Bevollmächtiger bleibt auch selbst in den Prozess mit einbezogen, wie man daraus ersieht, dass der Richter ihn, falls seinerseits ein Eid geleistet werden soll, persönlich (d. h. nicht durch den Bevollmächtigten) schwören lassen muss..... Wir haben aber oft gesehen, dass eine Partei aus Unbekanntschaft mit dieser Vorschrift sich im Prozess durch einen Bevollmächtigten vertreten liess, um der Gleichsetzung mit der andern Partei zu entgehen, und dieses Übel hat sich leider Gottes überall eingeschlichen 2).

Sachau, S. 702, Z. 24 ff. giebt dies sehr ungenau wieder: "Die "Gleichheit vor dem Gericht wird so aufgefasst, dass der Richter zwei Parteien (Personen) oder eventuell deren Vertreter, falls die "Parteien den gleichen Rang einnehmen, in jeder Beziehung "talso nicht bloss in den drei in diesem Paragraphen genannten "Dingen) völlig gleich behandeln soll. Alle freien Muslims sind, "sofern sie bürgerlich unbescholten, dem Range nach einander gleich".

Dass letzterer Satz im allgemeinen Sinne unrichtig ist, weiss jeder, der den Paragraphen von der Seiss aus dem Ehegesetz kennt.

ودرة (ويتخذ Accusat. abhängig von بكسر الدال وفتح الراء ١١ المشددة للتأديب دي.

ويسوى القصى وجوب بين الخصمين وان اختلف فى الفصيلة (2 وغيره ولا يرفع المودل عن الخصم مع وكيله لان الدعوى متعلقة به ايضا بدليل انه اذا وجبت يمين وجب تحليفه ..... وقد رأيما من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه لجبله ببذا الحكم وهو مد تعم به البلوى ولا حول ولا قوة الا باله العلى العظيم.

Etwas weiter fügt Bädjüri hinzu, nur nicht-muslimische Unterthauen eines muslimischen Staates seien von dieser Gleichsetzung ausgeschlossen, obgleich einige Autoritäten der Ansicht seien, der Richter habe die Wahl, dieselben mit Muslimen gleich zu behandeln oder nicht.

denn dort werden die freien Muslime nach Abstammung, Beruf u. s. w. in eine lange Reihe von Rängen eingeteilt. Meint aber Sachau bloss die Gleichheit vor dem Richter, so hätte er das Wort Rang nicht gebrauchen und nicht von Freiheit und Unbescholtenheit reden sollen. Die Unbescholtenhoit der Parteien ist dem Richter völlig gleichgültig: weder Badjuri noch andere Autoritäten erwähnen dieselbe in diesem Zusammenhang auch nur mit einem Worte.

S. 703, Z. 1-4 giebt Sachau als die Ansicht Badjurt's über die Frage "ob der Richter den Christen unter den Muslim placieren

muss oder es ihm erlaubt ist" gerade diejenige, welche Badjuri mit den Worten فالمعتبد الوجو ablehnt.

S. 703, Z. 17—18: "Der Richter darf Geschenke von seinen "Verwandten annehmen, da er über sie nicht zu Gericht sitzen "darf", soll heissen: "Der Richter darf Geschenke von seinen "Ascendenten und Descendenten annelunen, da er kein Urtheil zu "ihren Gunsten sprechen darf"1).

Dem Richter wird bei Badjurt anempfohlen, sich nicht persönlich mit Handel und ähnlichen Geschäften einzulassen, wenn er einen Bevollmächtigten finden kann, um ihn zu vertreten 2). Daraus macht Sachau ein unbedingtes Verbot (S. 703, Z. 25-6): "Der Richter soll nicht Handel oder anderweitige Ge-"schäfte treiben"

Diese Détailbemerkungen werden zur Begründung meines Urteils genügen, dass grössere Akribie, namentlich weil wir es hier mit einem juristischen Texte zu thun haben, erwünscht gewesen wilre. Der Verfasser hat die vielfach unvernünftige Disposition seines Originals ängstlich beibehalten, dagegen die einzelnen Sätze mit bisweilen sehr grosser Freiheit wiedergegeben; dem Leser ware mehr genützt mit einer freieren Disposition bei unerbittlicher Strenge in der Übersetzung des Einzelnen.

Nicht weniger unvernünftig als die Einrichtung der Figh-Bücher sind manche der darin enthaltenen Bestimmungen; wie jene

ويستثنى من ذلك هدية ابعاضه كما قاله: Badjūri II, 559: ما قاله aind im Sprachgebrauch . الاذرعيّ لانه لا ينفذ حكمه لبم der Fuqaha die أصول und die فروع. Richterspruch und Zeugniss sind beide usch muslimischem Rechte ungiltig, wenn sie zu Gunsten von Ascendenten oder Descendenten lauten sollten, im entgegensetzten Falle aber giltig. Auch hier hat Sachau die Praposition J falsch aufgefasst.

ويندب أن لا يبيع ولا يشتري وهكذا سائر المعاملات بنفسه (2 الا إن فقد من يوكله او بوكيل له معروف لئلا يحابى فيهما فيميل قلبد الى من جابيه اذا وقع بينه وبين غيره حكومة.

lassen sich diese nur auf historischem Wege erklären, aber darin mit den Muhammedanern Äusserungen göttlicher Weisheit zu erblicken, wird unserem Verständniss zu schwer. Manchmal gestehen die Fuqaha in Bezug auf eine gesetzliche Bestimmung selbst ein, dass es ihnen nicht gelingt, den vernünftigen Grund derselben zu entdecken, und sie nennen solche Artikel tafabbudi, d. h. Anordnungen, welche der Glaube als göttlich anzunehmen hat, aber der Verstand nicht ergründen kann. Wenn irgend möglich, finden sie aber auch in den seltsamsten Gesetzen eine hikmah, einen Gedanken göttlicher Weisheit.

Nun sind aber Sachau einzelne von diesen Bestimmungen so unvernünftig vorgekommen, dass er ihren wirklichen Sinn für unwahrscheinlich gehalten und sie in seiner Darstellung durch andere ersetzt hat. Ein auffallendes Beispiel davon liefert seine Behand-

lung der Strafe für Unzucht.

Mit Bezug auf dieses Verbrechen werden die Menschen in zwei Hauptklassen eingeteilt, die der Muhsans, welche dafür die Strafe der Steinigung zu erleiden haben, und die der Nicht-Muhsans, welche mit 100 Hieben bestraft werden, falls sie frei, mit 50, falls sie Sklaven sind.

Muhsan aber ist diejenige männliche oder weibliche Person, welche volljährig, im Vollbesitz der Geisteskrifte und frei ist und in legaler Ehe die Cohabitation ausgeübt hat. Diese Bedingungen werden von Bädjürt ganz übereinstimmend mit den übrigen Gesetzeslehrern erwahnt 1). Auf die letzte Bedingung kommt eigentlich alles an, denn nur sie unterscheidet den Muhsan von dem ver-

antwortlichen Nicht-Muhsan,

Derjenige Freie also, der etwa nur einen Tag seines Lebens verheirathet gewesen ist und seine maritalen Rechte rite ausgeübt hat, bleibt sein Leben lang Muhsan, und im Falle von Unzucht wird die Todesstrafe über ihn verhängt, während der Unverheirathete, auch wenn er immer eine grosse Zahl von gesetzlichen Concubinen zu seiner Verfügung gehabt hat, das gleiche Verbrechen nur mit Geisselstrafe büsst. Vernünftig wird keiner von uns diese Unterscheidung nennen, da sie jedes logischen oder moralischen Grundes entbehrt. Bädjürf hilft sich und seinen gläubigen Schülern mit folgender Begründung?): "weil der Geschlechtstrieb in die Seelen gelegt ist und "also derjenige, der in legaler Ehe die Cohabitation ausgeübt hat,

<sup>1)</sup> Abû Schudjå' hat die Worte: ووجود الوشق في نكاح صيح , Ibn المنابع المنابعة المنا

<sup>2)</sup> Badjari II, 587: في نكاح الشهوة مركبة في النفوس فاذا وطئي في نكاح Bd. LIII.

"diesem Triebe Genüge geleistet hat, so dass von ihm zu erwarten "wäre, duss er sich von Unzucht frei halten sollte; darum wird "über ihn, wenn er das Verbrechen begeht, die schwerere Straf"der Steinigung verhängt". Dieser Blödsinn ist keine Erfindung Badjüri's, denn auch ältere Autoritäten, sofern sie sich nicht mit dem sit pro ratione voluntas begnügen, bringen die nämliche Argumentation vor. Die Frage, wie so z. B. durch einmalige Cohabitation dem Geschlechtstriebe für immer Genüge geleistet sein soll, oder die andere, warum diese Befriedigung nur in der Ehe und nicht auch in anderer gesetzlich erlaubter Cohabitation zu Stande kommt, lassen die Gelehrten unbeantwortet. Mündlich hörte ich die Sache einmal von einem grossen Faqth in dem Sinne erläutern, der Muhsan habe, wäre es auch nur ein einzelnes Mal, die edelste Art der legalen Cohabitation durch eigene Erfahrung kennen gelernt und solle dadurch der illegalen in doppeltem Maasse abgeneigt sein!

Sachau (S. 809, § 2) aber hat die sonderbare Bedingung durch folgende vernünftige ersetzt, dass der Muhan "die Möglichkeit hat, "in legaler Ehe die Cohabitation auszuüben". Das wäre allerdings ein moralischer Grund zur Verschärfung der Strafe, aber er kommt in keinem Figh-Buche vor. S. 816, Z. 15 ff. giebt Sachau die Begründung Bädjüri's mit diesen Worten wieder: "Wer muhsan. "d. i. wohl bewahrt, durch eine rechtmässige Ehe gegen Ausschweifungen wohl bewahrt ist, ist unentschuldbar, wenn er Unzucht begeht, und leidet die höchste Strafe des Gesetzes". Bädjüri sagt aber nichts derartiges, denn er wusste zu gut, dass die Frage. ob der Schuldige gerade zu der Zeit, wo er die Unzucht beging,

verheirathet war, gar nicht in Betracht kommt.

S. 817, Z. 30 ff. wird die falsche Begründung in etwas anderer Form wiederholt: "Wer rite verheiratet ist, soll sich des Ehebruchs "enthalten und verdient, wenn er dennoch die Ehe bricht, die "schwerste Strafe". Hier kommt der neue Irrthum hinzu, der männliche Muslim könnte Ehebruch begehen, eine These, die mit dem ganzen Wesen der Ehe nach muslimischen Gesetz unvereinbar ist'). Der Mann verpflichtet sich durch den Ehekontrakt, seiner Frau Wohnung, Lebensunterhalt, Diener u. s. w. zu verschaffen, wenn er mehrere Weiber heiraten sollte, nicht längere Zeit bei der einen als bei der anderen zuzubringen, aber in sexueller Beziehung werden ihm durch die Ehe keinerlei Verpflichtungen auferlegt, und von Treue in unserem Sinne gegen die Gattinnen kann nicht die Rede

صيح فقد استوفاها فكان حقد أن يمتنع من الزنا فاذا وقع فيه غلظ عليه بالرجم.

<sup>1)</sup> Sachau sagt selbst S. 816, Z. 3 fl.: "Es wird in dem Begriff der Un-"zucht awischen Ehebruch und anderweitiger Unzucht nicht unterschieden". Natürlich, weil es Ehebruch überhaupt im Islam nicht glebt, aber der Verf. hätte dies nicht auf der folgenden Seite wieder vergessen sollen.

sein. Der Mann darf ja vier Weiber heirathen, so viele Concubinen kaufen, als er will, und wenn er nun einmal ausserhalb dieser legalen Wege geschlechtlichen Verkehr sucht, so versündigt er sich damit gegen Gott, bricht aber weder Treue noch Ehe.

Die Frau wird durch den Heiruthskontrakt verpflichtet, ihrem Manne in Bezug auf die Cohabitation Genüge zu leisten, die ihr von ihm angewiesene Wohnung nicht ohne seine Erlaubniss zu verlassen u. s. w. Wenn sie Unzucht begeht, wird dies dennoch auch in erster Linie als eine Sünde gegen Gott betrachtet, aber hier kommt allerdings eine Verkürzung der Rechte des Gatten hinzu. Daher stellt ihm das Gesetz den Weg der eidlichen Anklage (Livân) offen, namentlich damit er nicht genöthigt sei, von Anderen erzeugte Kinder als die seinigen anzuerkennen. Obgleich hier also ohne Zweifel Untreue gegen den Mann vorliegt, betrachtet das muslimische Gesetz das Vergehen nicht von dem Gesichtspunkte aus, wie wir den Ehebruch.

Noch seltsamer als Sachau's oben erwähnte Änderung der Bedingungen, denen der Muhsan zu entsprechen hat, ist die davon abweichende Definition desselben Wortes, die er auf der nämlichen Seite (S. 809, § 1) giebt: "muhsan, d. h. eine verheirathete, im "Vollbesitz der Bürger- und Ehrenrechte befindliche Person". Dies ist nur dann nicht falsch, wenn man unter Bürgerrechten die Freiheit (als Gegensatz der Sklaverei) und unter Ehrenrechten den Vollbesitz der Geisteskräfte versteht, und wenn verheirathet den Sinn hat, dass die betreffende Person wenigstens einmal verheirathet war und ihr maritalen Rechte ausgeübt hat. Aber dann hitte der Verfasser doch andere Ausdrücke wählen sollen").

S. 819. Z. 6—8: "Der Richter darf von einer Bestrafung ganz "absehen, wenn kein Kläger vorhanden ist, dagegen muss er strafen, "wenn ein Kläger vorhanden ist".

Im Original wird gesagt, dass der Richter von der Anwendung dakretionärer Strafen?) absehen kann, wenn es sich bloss um Vergehen gegen Gott handelt, weil in Bezug auf diese das Prinzip der

<sup>1)</sup> Vielleicht hat Sachau sich theilweise durch die Thatsache irreführen lassen, dass muhsan im Kapitel von der "Verleumdung" eine etwas andere Bedeutung hat, aber dies wird von den Fuqaha immer gehörig hervergehoben, und die von S. gegebenen Erklärungen finden sich nirgends. Auf die verschiedenen Bedeutungen von muhsan hätte S. hinweisen sollen, denn jetzt wirken die Angaben S 74, Anm 1, S. 809 und S. 818 verwirrend auf den Leser, der sie susammenhält.

Freigebigkeit gilt; nicht aber, wenn das Recht eines Menschen verletzt worden ist und dieser die Bestrafung verlangt. Dem fügt Bädjürt hinzu, der Richter habe dagegen keine Wahl in Bezug auf die Anwendung der "bestimmten Strafen"; wenn er wisse dass ein Verbrechen, dessen Strafe bestimmt ist, begangen sei, müsse er dieselbe vollziehen. In Bezug auf diese letzteren Strafen ist Fürbitte im Interesse der Schuldigen nicht erlaubt, während dieselbe sonst anempfohlen ist"). Aus letzterem Satze macht Sachan: "Fürbitte in Bezug auf die Abänderung oder Milderung von Strafen "ist unter allen Umständen unstatthaft". Diese an und für sich falsche Übersetzung wirkt noch beirrender, da sie in einem Kontext vorkommt, wo gerade von den diskretionären Strafen die Rede ist").

Einen anderen in diesen Zusammenhang hineingehörenden Passus Badjürt's (II, 384 in der Einleitung zur Besprechung der bestimmten Strafen) hat Sachau hier nicht verwerthet; er hätte anlässlich desselben auf einen merkwürdigen Charakterzug des schäftitischen Strafrechts

die Aufmerksamkeit lenken können.

Dem Richter ist zwar, wenn ein Verbrechen mit bestimmter Strafe rite konstatiert ist, keine Nachgiebigkeit erlaubt, aber das ganze Strafgesetz ist darauf angelegt, dass solche Strafen nur höchst

selten angewendet werden.

So bedarf es z. B. zur Constatierung eines Falles von Unzucht des schwer zu erbringenden Beweises durch vier Zeugen. Gesetzt einmal, diese wären vorhanden, so droht ihnen die Gefahr, dass, wenn das Zeugniss vom Richter nicht als vollgültig angenommen wird, über sie selbst die Strafe wegen Verleumdung (80 Hiebe) verhängt wird. Dasselbe gilt mutatis mutandis in Bezug auf andere Ubertretungen gegen Gott; dabei unterliegen die Zeugen diskretionären Strafen wegen Verleumdung, wenn der Beweis nicht allen Anforderungen genügt. Es steht jedem frei, sich selbst beim Richter als Zeugen in solchen Sachen zu melden, aber wer wird das unter solchen Umständen thun?

Zum Zeugen aufgefordert wird man nicht, denn während sonst in Fällen, wo das freiwillige Zeugniss *Dei causa* zugelassen ist, auch dem öffentlichen Kläger 3) die Thüre des Gerichtshofs offen steht,

ولا يجوز للامام العفو عن للدود بعد ان بلغه :Badjari II, 390 ما يوجبها ولا تجوز الشفاعة فيها ..... وتستى الشفاعة للسنة عند ولاة الأمر في غير للدود.

<sup>2)</sup> Unter den Gesetzesübertretungen, für welche diskretionäre Bestrafung gilt, führt Sachau S. 819, Z. 14—15 im Widerspruch mit seinem eigenen Texte "Beschimpfung oder Verleumdung wegen Unzucht" auf. Sein Original hat im Gegentheil: الرمع بازنا ist gernde وسب بغير قذف.

<sup>3)</sup> Das Zeugniss Dei causa und namentlich auch die Klage Dei causa,

sind die Vergehen, für welche bestimmte Strafen gelten, davon ausgenommen. Auch gilt das Ablegen eines solchen Zeugnisses, wie

wir gleich sehen werden, gar nicht für verdienstlich.

Nun darf der Richter in Fällen, wo ihm persönlich die Sachlage auf irgend einem Wege bekannt geworden ist, ohne Zeugen zu hören oder Eide schwören zu lassen "nach seinem eignen Wissen Urtheil sprechen", und auf keinen Fall darf er, wenn etwa der Zeugenbeweis seinem Wissen von der Sache widerspräche, giegen dieses Wissen urtheilen; dann soll er vielmehr die Sache unentschieden lassen"). Jenes Wissen muss aber denselben Bedingungen der Sicherheit entsprechen, welche für eine giltige Zeugenaussage erforderlich sind.

Die nähere Bestimmung dieses وَصَاءَ الْقَرْصَ بِعَلَمُ gehört zu den Fragen, über welche die Hadjarijin und die Ramlijjin auseinander gehn. Der Verfasser des Fath al-mu'in (vergl. das Citat in der Anmerkung) folgt der Ansicht Ibn Hadjar's, nach welcher jeder Qådht, wenn im Übrigen sein "Wissen" den gesetzlichen Anforderungen entspricht, nach diesem Wissen Urtheil sprechen kann, auch wenn er eigentlich unqualifiziert, also nur Richter foute de mieux ist. Dementgegen vertritt Bådjürî") die Ansicht ar-Ramli's, nur Qadhis, welche den Grad des Idjithåd besitzen, seien zu solchem

sus welchem Institute sich das Amt des öffentlichen Klägers, des Muhtasib, entwickelt hat, hätten wohl eine mehr eingehende Besprechung verdient, als Sachan (S. 742—43 und Anm.) ihnen im Vorübergehen zu Theil werden lässt. Im Index tehlen die منه قام المنافقة في المناف

<sup>1)</sup> Von diesen wichtigen Bestimmungen findet sich bei Sachau nichts, wahrscheinlich weit Budjüri vergessen hat, ihn einen besonderen Abschnitt zu widmen. Er setzt sie als bekannt voraus und erwähnt nur gelegentlich die g eich unten anzuführende Beschränkung und die Ausnahme. Andere Bücher sind über diesen Gegenstand ausführlicher; so heisst es im Fath al-mu'in (IV, 280 der Büläqer Ausgabe mit der Glosse des Bakri 1300 H.):

ولا يقضى اى القضى اى لا يجوز له القضاء بخلاف علمه وا., قامت به بينة كم اذا شهدت برق او نكلج او ملك من يعلم حريته او بينونتها او عدم ملكه لانه قطع ببطلان لخدم به حينتذ ولخكم بالبطل محرّم ويقضى اى القضى ولو قاضى ضرورة على الارجه بعلمه ان شاء اى بظنه المركد الذى يجوز له الشهادة مستندا اليه وان استفده قبل ولايته نعم لا يقضى به فى حدود او تعزير نله تعلى كحد الزنا و سرقة او شرب لندب الستر فى أسببها.

<sup>2)</sup> Bådjúri bemerkt (II, 564) zu den Worten Ibn Qåsim's: "wenn der Richter seibst die Zeugen als uubescholten kennt, nimmt er ihr Zeugniss als

Verfahren befugt. Beide Richtungen einigen sich aber darin, dass die Urtheile, welche zur Anwendung einer bestimmten Strafe oder sogar zu irgend einer andern Strafe wegen Vergehen gegen Gott

Anlass geben würden, davon ausgenommen sind 1).

Praktisch bleibt also als einziger Grund, auf welchem die Vollziehung bestimmter Strafen basiert werden könnte. das Geständniss des Schuldigen. Hierüber sagt aber Bädjüri II, 384: "Es ist dem "Unzüchtigen und jedem, der ein Vergehen gegen Gott begangen hat, anempfohlen, seine Schande bedeckt zu halten, wegen der "Überlieferung: "wer eine von diesen Scheusslichkeiten begangen hat, der bedecke sich mit der Bedeckung Gottes; wer aber seine "Nacktheit vor uns offen legt, an dem vollziehen wir die bestimmten "Strafen". Er bekehre sich dann still vor Gott, denn Gott nimmt "seine Bekehrung an, wenn seine Absieht lauter ist".").

Im Kapitel vom Geständniss (vergl. Sachau, S. 447—8) wird das Gleiche gesagt<sup>3</sup>) und hinzugefügt, auch dem Zeugen sei in solchen Fällen das Schweigen anempfohlen und dem Richter gezieme es, demjenigen, der ein Geständniss abgelegt hat, auf die Giltigkeit

einer Widerrufung desselben hinzuweisen.

So gewinnt man einen ganz anderen Einblick in das Wesen

giltig an", das Folgende: "dies gehört aber zum Urtheilsprechen nach dem eigenen Wissen des Richters, und dafür gilt dessen Idjithad als Bedingung" (اعتباء عبد القصاء بعلم الله فيتقيد بكونه ماجتباد).

<sup>1)</sup> Bestiglich des Fath al-mu'in genügt das obige Citat, Bādjūri II, 401 فلا بحد بشيادة رجل وامراة ولا يهمين مردودة ولا بعلم القاضى ولا بيمين مردودة ولا بعلم القاضى لله تعالى .

ويستى للزانى ولكل من ارتكب معصية أن يستر على نفسه (2 لحبر من الله من هذه القادورات شيئًا فليستتر بستر الله تعالى فان من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه للد . . . . . ويتوب بينه وبين الله تعالى فن الله يقبل توبته اذا اخلص نيته.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht fügt Sachau dort dem Satze die Worte binzu: "meint Baguri". Bädjüri giebt auch hier bloss die Ansicht der schäffitischen Autoritäten wieder, ebenso wie das drei Jahrhunderte ältere Fath al-mu'in (النت السنا) im obigen Citate. Überhaupt hat Sachau viel zu viel Gewicht auf die Individualität Bädjüri's gelegt; solche Werke sind im höchsten Grade unpersönlich.

des Strafgesetzes 1) als durch die blosse Mitteilung der einzelnen

Bestimmungen.

Man wird in jeder Hinsicht billigen, dass Sachau sein in vielen brauchbaren, sogar ein paar vortrefflichen orientalischen Drucken?) zugängliches Original nicht noch einmal ediert hat. Die Ausgabe les Minhadj und des Ibn Qâsim, welche van den Berg seinen französischen Übersetzungen dieser Werke beigegeben hat, sind, abgesehen von deu vielen Fehlern, als gänzlich überflüssig zu betrachten. Sogar der arabische Text derjenigen Kapitel des Muchtasar von Abū Schudja', welche in Sachau's Lebrbuch zur Behandlung kommen, hätte m. E. ohne Schaden fortbleiben können; derselbe niumt aber nur 27 Seiten ein:

Juristen consultieren wolle, nur den betreffenden Paragraphen des Abū Schudja' anzuführen brauche "um an dessen Auslegung jede Frage der Theorie und der Praxis anzuschliessen". Wie das vor sich gehen soll, ist mir allerdings etwas räthselhaft.

In den einzelnen "Büchern" bez. "Theilen" und "Kapiteln" des Lehrbuchs bat Sachau als "Text" die Übersetzung der betreffenden, von ihm in Paragraphen eingetheilten Abschnitte des Abu Schudjå' vorangestellt; denselben folgen jedesmal in kleinerem Druck die "Anmerkungen", d. h. die von Sachau übersetzten Er-

lauterungen Badjuri's.

Druck und Ausstattung des Werkes sind von gleicher Vortrefflichkeit wie bei den übrigen bereits erschienenen Lehrbüchern des Berliner Seminars für orientalischen Sprachen. Druckfehler

sind mir nur ganz wenige aufgestossen.

Trotz vielerlei Ausstellungen begrüsse ich Sachau's Lehrbuch als ein höchst erfreuliches Zeichen erwachenden Interesses für das Studium des Islams unter deutschen Orientalisten; hoffen wir, dass dazu beitrage, viele junge Kräfte für die Urbarmachung dieses zum guten Theil noch wüsten Bodens zu gewinnen.

Kutaradja (Atjèh) Juli 1898.

Dr. C. Snouck Hurgronje.

 Übrigens ist auch dieses rein theoretisch, denn bekanntlich haben die muslimischen Regierungen von jeher ganz andere Grundsätze befolgt.

<sup>2)</sup> Während sonst die orientalischen Drucke arabischer Werke den europäischen an kritischem Worthe bedoutend nachstehen, gilt dies von den theologisch-juristischen Büchern nicht. Auf diesem Gebiete blieb im Orient die wissenschaftliche Tradition trotz allen politischen und socialen Wirren ungetrübt; in jedem Jahrhundert der Hidjrah wurde namentlich das Figh mit ununterbrochenem Fleisse studiert.

<sup>3)</sup> Bekanntlich wurde der ganze Text des Muchtasar schon im Jahre 1859 in Leiden von S. Keyzer mit französischer Übersetzung veröffentlicht unter dem Titel: Précis de la jurisprudence musulmane selon le rite Chaféste par Abou Chodjá'. Sachsu hat den Text der Büläger Ausgabe des Bädjüri. (1307 H.) reproduziert.

P. Jensen, Hittiter und Armenier. Mit zehn lithographischen Schrifttafeln und einer Übersichtskurte. Strassburg, Trübner 1898. XXVI, 225 S. 8º. Mk. 25.—.

Seiner bekannten Abhandlung über die sog, hethitischen Inschriften in Bd. 48 dieser Zeitschrift vom Jahre 1894 hat Jenser obiges Buch folgen lassen. Er führt in demselben die von ihn unternommene Entzifferungsarbeit fort und verfolgt insbesondere weiter den von ihm als feststehend betrachteten Zusammenhang der Sprache der "hethitischen" Inschriften mit dem (indogermanischen) Armenischen. Aus den sehr temperamentvoll geschriebenen Vorbemerkungen des Buches kann man die übrigens recht wohl m begreifende Bitterkeit und den Unmut des Verfassers darüber hemulesen, dass seine Entzifferungsarbeit, ausser einem im Wesentlichen zustimmenden Artikel von Reckendurf in Zeitschr. f. Assyr. Bd. XI, während vier Jahre von keiner Seite eine ernstliche Nachpriifung erfahren hat, dass man sich aber trotzdem vielfach nicht scheut, mit ungläubigem Achselzucken an derselben einfach vorüber zugeben, oder sich sogar herausnimmt, absprechend über dieselbe zu urteilen, ohne sich durch eigenes Studium der Texte die Kompetenz dazu erworben zu haben. Ganz ohne eigenes Verschulden ist freilich Jensen nicht an dieser Suchlage. Er hätte nämlich entweder die Darlegung seiner Entzifferung in dieser Zeitschrift so gestalten müssen, dass dieselbe für jeden Interessenten auch ohne Einblick in die Inschriften selbst ohne Weiteres hinreichend überzeugend gewesen ware, oder aber, da er dies nicht that und vielleicht bei der Schwierigkeit der Materie im Rahmen jenes Zeitschriftartikels überhaupt nicht thun konnte, so hätte er von vornherein deutlich erklären müssen, dass er nur solchen ein kompetentes Urteil über seine Entzisserungsarbeit einräume, die sich der Mühe unterziehen, seine Ausführungen an der Hand der Inschriften selbst zu verfolgen. Das hat Jensen selbst gefühlt, wenn er in den Vorbemerkungen zu seinem vorliegenden Buche S. XVI sagt: "Um bei Unvoreingenommenen und Vorurteilslosen eine günstige Meinung von meinen Entzifferungsversuchen zu erwecken, dazu genügten nach meiner Ansicht allerdings die von mir in meiner ersten Abhandlung errungenen und veröffentlichten Resultate durchaus. Um sich aber von deren Richtigkeit zu überzougen, dazu bedurfte es eines eingehenden Studiums der Arbeit und der Inschriften selbst.\* Wenn nun aber Jensen wenige Zeilen dahinter fortfahrt: "Heute glaube ich sagen zu dürfen, dass die Resultate allein in geschlossener Linie Jeden überzeugen müssen, der sich überzeugen lassen will, ohne dass er sich der Mühe unterziehen müsste, die Inschriften selbst auch nur anzusehen", so halte ich diese Behauptung, mag sie inhaltlich berechtigt sein oder nicht, jedenfalls für einen neuen taktischen Missgriff, den Jensen gegen sein eigenes Interesse begeht, indem er dadurch nur abermals oberflächliches Aburteilen auch über seine neue Arbeit begünstigen und von eingehendem Studinm der Insehriften selbst undere abschrecken wird. Denn - das muss der Klarheit wegen gleich hier bemerkt werden - ein Ersatz etwa für die erste Abhandlung in dieser Zeitschrift ist das neue Buch, wenigstens was die eigentliche Darlegung der Entzifferungsarbeit betrifft, keineswegs; es setzt vielmehr jene Abhandlung ginfach voraus. Solches durfte aber auch Jensen mit vollem Rechte thun, und er war nicht genötigt, noch einmal den Gang seiner Entzitferung im einzelnen vorzulegen, da ein ernsthafter Widerspruch gegen dieselbe bis zum Erscheinen seines neuen Buches nicht erfolgt war. Denn was etwa ein Sayce oder ein Halévy dagegen vorbringen zu sollen geglaubt hatten, war so oberflächlich, dass Jensen darüber mit Recht einfach so hinweggehen konnte, wie er es in seinen Vorbemerkungen gethan hat. Eine Abhandlung von Dr. Leopold Messerschmidt "Bemerkungen zu den hethitischen Inschriften 1), die sich gegen Jensens ersten Aufsatz kehrt und seine Entzifferungsmethode als von vornherein verfehlt nachzuweisen sucht, ist erst nach dem Erscheinen von Jensens neuem Buche berausgekommen, konnte also für ihn noch nicht in Betracht kommen.

Nun könnte auch ich bei Besprechung des vorliegenden Buches von Jensen, vorausgesetzt, dass ich mit den in der ersten Abhandlung gelegten Grundlagen im Wesentlichen einverstanden wäre, mich einfach nur an diese Fortsetzung halten, ohne wieder auf die ersten Fundamente zu sprechen zu kommen. Damit wäre indessen, wie die Sache nun einmal liegt, den meisten Lesern wohl wenig gedient. Uberdies halte ich mich umsomehr für verpflichtet, an dieser Stelle auch auf die Grundlagen von Jensens Entzifferung einzugehen, als ich bisher noch nicht anderweitig öffentlich Stellung dazu genommen habe.

Dabei ist es nun im Interesse der Sache — weil es Anderen vermutlich auch ähnlich ergangen ist — vielleicht nicht unwichtig, wenn ich ausdrücklich bekenne, dass ich lange Zeit hindurch den hethitischen Forschungen Jensens gegenüber ziemlich skeptisch war, dass die blosse oberflächliche Lektüre seiner Abhandlung in dieser Zeitschrift und auch seines vorliegenden Buches in mir höchstens den Eindruck "möglich", aber nicht "gewiss" hervorrief. Auch die an beiden Orten gegebenen Übersetzungsversuche waren nicht dazu angethan, durch ihre blosse Lektüre überzeugend auf mich zu wirken. Von dem Momente an jedoch, in welchem ich die Inschriften selbst vornahm und die Ausführungen Jensens an der Hand derselben auf mich einwirken liess, erkannte ich mit steigender Gewissheit, dass es sich bei Jensens Entzifferungsarbeit um unumstössliche von ihm aufgedeckte Thatsachen, nicht um blosse mehr oder weniger wahrscheinliche Möglichkeiten handelt. Natürlich

<sup>1)</sup> Erschienen als Heft 5 der "Mittellungen der Vorderasiatischen Gesellschaft" 3. Jahrgang 1898.

soll das nicht so zu verstehen sein, als ob nun alle Aufstellungen Jensens ohne Weiteres richtig und nicht verbesserungsbedürftig wären. Das widerlegt sich ja einfach schon dudurch, dass Jensen selbst in seinen Darlegungen im Laufe der Jahre gar Mancheriei im Einzelnen geändert hat. Ja, auch an seinem neusten Buche würde er, wie ich aus persönlichen Mitteilungen weiss, bereits wieder recht viele, zum Teil nicht unwesentliche Änderungen vorzunehmen haben. Aber das ist ja im Hinblick auf die in Betracht kommende Materie auch nur ganz selbstverständlich. Unwissenschaftlich wäre in diesem Falle das Beharren und Gleichbleiben, nicht der Fortschritt und der Wechsel. Trotz alledem zieht sich aber durch Jensens Entzifferungsarbeit von den ersten tastenden Versuchen an bis zu dem Stande, zu dem er heute gekommen ist, wie ein goldener Faden eine Summe von Errungenschaften hindurch, die als bleibender unverlierbarer Gewinn zu bezeichnen sind.

Im Folgenden werde ich nun versuchen, dem Leser an der Hand der Inschriften zu zeigen, warum die Entzifferung Jensens als in der Hauptsache vollständig gelungen zu bezeichen ist. Dabei werde ich, im Einverständnis mit Jensen, auch einige seiner neueren wichtigen Funde, die ihm erst nach Abschluss seines Buches ge-

lungen sind 1), mit verwerten.

I. Die erste Frage ist die: Ist Jensen in den Sinn der Inschriften wirklich eingedrungen? So wie die Dinge liegen - es handelt sich anerkanntermassen um eine gemischt ideographische und phonetische Schreibweise - ist es ja sehr wohl denkbar, die "hethitischen" Inschriften dem Sinne nach zu einem grossen Teile verstehen zu können, ohne dass man auch nur von einem einzigen Zeichen die Aussprache festgestellt zu haben brauchte. Hier würde nun von vornherein die ganze Methode eines Entzisserers gerichtet sein, wenn es sich z. B. nachweisen liesse, dass er in einer längeren Inschrift, auf die er bei seiner Entzifferung weittragende Schlüsse baut, die Zeichengruppen in falscher Ordnung liest. So war abgesehen von allem Anderem - z. B. Peisers Entzifferungsversuch schon aus dem Grunde von Anfang an verfehlt, weil er die von ihm bauptsächlich zu Grunde gelegte Inschrift Jerabis I in 4 Kolumnen teilte, statt die Zeilen, wie Jensen thut, ganz quer durchzulesen. Neuerdings hält nun Peiser, wie Messerschmidt a. a. O. S. 7 [185] mitteilt, an seiner früheren Lesung nicht mehr fest, sondern liest die Inschrift in zwei Kolumnen. Wenn nun Messerschmidt bei Erörterung dieses Punktes fortfährt: "Wer von beiden im Recht ist [nämlich Peiser mit seiner Lesung in zwei Kolumnen oder Jensen mit seiner durchgehenden Lesung in einer Kolumne], lässt sich, soweit ich sehe, aus den in der Inschrift vor-

<sup>1)</sup> Vgl. dazu auch den neuesten Artikel von Jensen "The undeciphered Hittite Inscriptions. In reply to professor Savce" in The Expository Times, April 1899, der mir jedoch erst nach Niederschrift des Folgenden zu Gesichte gekommen ist.

kommenden Gruppen nicht sicher entscheiden. Die Frage wird erst sicher beantwortet werden können, wenn die Entzitferung gelungen ist. Vielleicht spricht das zu Peisers Gunsten, dass Jensen bei seiner Annahme über die vorstehende Ecke hinweglesen muss, eine Unbequemlichkeit, die wohl diese Anordnung als falsch erweist\*, so zeigt Messerschmidt schon durch diese eine Bemerkung, dass er nur sehr oberflächlich in die Inschriften selbst eingedrungen ist. Denn allerdings lässt sich, ohne dass man auch nur ein Wort vom Sinn oder der Aussprache von Jerabis I zu verstehen brauchte, durch blosse Vergleichung der Gruppen zeigen, dass nur Jensens durchgehende Querlesung berechtigt ist. Für die scheinbaren Kolumnen A und B einerseits, C und D andererseits geben dies ja Peiser und Messerschmidt - belehrt durch Jensens Bemerkung in dieser Zeitschr. Bd. 48, S. 275 Anm. 3; vgl. auch Reckendorf in Zeitschr. f. Ass. Bd. 11, S. 14 - jetzt zu. Dass aber auch B und C und somit alle vier scheinbaren Kolumnen in fortlaufender Reihe quer durch 10 lesen sind, lehrt die Gruppe (D 2) BON (C 2)

(B 2) Bügel Königin (B 5) (B 2) unwiderleglich.

Dass aber, auch abgesehen von dieser einzig richtigen Zeilenlesung in Jerabis I, Jensen wirklich in den Sinn der Inschriften eingedrungen ist, lehrt u. a. Folgendes. Einen der Hauptausgangspunkte von Jensens Entzifferung bildet die Beobachtung, dass in mehreren der als Königsinschriften zu betrachtenden Texte im Anfange Gruppen stehen, die meist auf O endigen, während, sei es unmittelbar darnach (Bulgarmaden), sei es an einer späteren Stelle (Bor, Mar'aš Löwe, Jerabis I) ähnliche, aber doch nicht durchweg identische und nicht auf A, sondern, wenigstens zum Teil, auf V endigende Gruppen folgen, mit einem an jener ersten Stelle nicht stehenden \$\Pi\$ (Bulg. 2), olo \$\Pi\$ (Bor 4), olo \$\Pi\$ (Mar'as L. 5) oder Zeichen IV 181) dahinter. Die Annahme Jensens, dass in diesen Fällen an erster Stelle, und zwar im Nominativ, Name und Titel des Königs stehen, der die Inschrift hat setzen lassen, dass dagegen die ähnlichen Gruppen an zweiter Stelle Namen und Titel des Vaters des Königs enthalten und im Genitiv stehen, dass endlich das dahinter folgende Toder 000 oder 0000 oder Zeichen IV 18 der ideographisch bezw. phonetisch geschriebene Ausdruck für "Sohn" ist, erscheint mir durch die Gesamtheit der betreffenden

<sup>1)</sup> Diese Bezeichnungsweise hier und im folgenden bezieht sich auf die Schrifttafeln am Schlusse von Jensens Buch.

Inschriftenstellen so einleuchtend und so ausschliesslich in Betracht kommend, dass mir jede weitere Diskussion gerade über diesen Punkt überflüssig vorkommt<sup>1</sup>).

Eine weitere für den ungefähren Sinn der Texte sehr wichtige Beobachtung Jensens, die bereits in seinem ersten Aufsatze angebahnt war, aber erst im vorliegenden Buche (s. bes. S. 134ff. und Schrifttafel I und II) in weiterer Ausdehnung nutzbar gemacht wird und die ganz neuerdings Jensen noch zu weiteren wichtigen Resultaten geführt hat, ist die, dass in fast allen Texten Gottheiten durch Handhieroglyphen mannigfacher Art, in einem Falle auch durch eine Fusshieroglyphe, ausgedrückt werden. Diese auf den ersten Blick vielleicht etwas befremdlich erscheinende Beobachtung beruht nicht, wie Messerschmidt in seiner Besprechung von Jensens Buch in der Orientalist. Litterat.-Ztg. 1898 Nr. 12 Sp. 3931 oberflächlich darüber aburteilen zu dürfen meint, auf ganz unsicheren Kombinationen, sondern gerade sie gehört, wie einem Jeden bei etwas tieferem Eindringen in die Texte sofort klar werden muss, zum sichersten Bestande der Jensen'schen Errungenschaften. Bezeichnend dafür, dass Jensen gerade in diesem Punkte gewiss das Richtige getroffen hat, ist der Umstand. dass er in seiner ersten Abhandlung bloss auf Grund der Inschriften selbst zu dieser Aufstellung gekommen war und dass er erst nachträglich in den Beischriften zu den Götterbildern von Boghazköi eine glänzende Bestätigung für diese Aufstellung fand. So wie Jensen jetzt, in noch genauerer Präcisierung der betreffenden Ausführungen seines Buches, die Hand- (und Fuss-) Hieroglyphen zu deuten vermag, liegt die Sache folgendermassen. In mehreren Inschriften steht a) an erster Stelle eine flache Hand, so in Jer. I 2, Jer. II 3. Mar'as L. 1, Ordasu 1, Bor 2, Bulg. 1, Kirtschoghlu 1; b) an zweiter Stelle eine Faust, so in denselben Inschriften Jer. I 2. Jer. II 4 (?), Mar'a's L. 3, Ordasu 2, Bor 2, Bulg. 2, Kirtschoghlu 2. Ferner steht aber auch in Hamā I-III 1 die Faust ebenfalls an zweiter Stelle, während hier an erster Stelle statt der flachen Hand vielmehr Bügel + 572) erscheint. Diese Gottesbezeichnung Bügel + X findet sich noch Bulg. 3, Gürün II 2 und, wie ich vermute. auch Ivriz I 1. wo ich gegen Jensen Schrifttafel I  $\beta$  1 annehme, dass einfach das Zeichen X vorliegt, und an der unmittelbar darüber befindlichen Bruchstelle den Bügel ergänze. Endlich steht in Gürün I 4, II 6 (vgl. auch II 1 und 2) an erster Stelle ein Zeichen (Schriftt, I & 2), das wahrscheinlich den Dreizack darstellt 3). Aus

<sup>1)</sup> Auch Messerschmidt vermag in seiner Polemik S. 11ff. [189ff.] nichts Entscheidendes gegen diese Aufstellung Jensens verzubringen.

<sup>2)</sup> Dafür im folgenden X.

<sup>3)</sup> Dasselbe Zeichen, als Gotteshieroglyphe, liegt gewiss auch in der Schaleninschrift vor und darf nicht, wie von Jensen Schriftt. III 9 geschieht, mit dem Zeichen | identifiziert worden. Vgl. auch Jer. III 4.

cliesen Entsprechungen geht hervor, dass 1. die flache Hand Hieroglyphe der ersten Hauptgottheit in den Inschriften ist und zwar wohl einer mannlichen Gottheit, dass 2. die Faust Hieroglyphe der zweiten Hauptgottheit ist und zwar wahrscheinlich einer weiblichen Gottheit, wohl derselben Gottheit, die wir auch in dem Kopfe einer Königin Jer. I 2. 5, Jer. III 3, Fraktin (Zeichen Schriftt. III 8) zu erkennen haben. Ferner lehrt der stehende Gebrauch der Fausthieroglyphe an zweiter Stelle, dass die an erster Stelle stehenden verschiedenen Hieroglyphen (flache Hand, Bügel + X, Dreizack) Bezeichnungen für eine und dieselbe Gottheit und zwar wahrscheinlich für den Götterherrn, den Gemahl der durch die Faust ausgedrückten Göttin, sind. - Neben diesen Hieroglyphen für die beiden Hauptgottheiten erscheinen nun in den Inschriften namentlich noch c) solche für eine dritte (fottheit, nämlich a) eine schräg aufwärts gestreckte Hand, so Jer. I 3, Jer. III 2, Fraktin, Ivriz I 2, Mar'as II, B) eine Figur, den unteren Teil eines Mannes mit zwei schreitenden Beinen darstellend, Gürün I 4, II 6 (Schriftt, I 4), mit der gewiss auch die Figur mit zwei Beinen Jer. III 4 identisch ist. Da am Ende von Hamā I—III Ähnliches von 7) [ ] [ ], das sich auch noch auf der Schale findet 2), ausgesagt wird, wie von der Hieroglyphe mit den beiden Beinen in Jer. III 4, so ist es zunächst wohl sicher, dass auch 1 1 X dieselbe Gottheit, wie diese Fusshieroglyphe & ist. Andererseits scheint auch, nach Jerabis III 2, die schräg aufwärts gestreckte Hand mit | ↑ | X identisch zu sein, also α, β und γ dieselbe Gottheit zu repräsentieren. - Somit läge in Hama I-III eine Trias von einem Götterpaar und einem dritten Gotte vor, dieselbe Trias in Fraktin, ferner, jedoch vermehrt um einige weitere Gottheiten, in Jerabis I (und II?), Mar'as Löwe, Gürün: die Dyus allein, Götterherr und dessen Gemahlin, in Ordasu, Bor, Bulg., Kirtschoghlu; die beiden mannlichen Gottheiten allein in Ivriz und auf der Schale.

All das Vorhergehende, das sieh bis zu einem gewissen Grade von Sieherheit bloss aus den Texten selbst entnehmen lässt und auch von Jensen zuerst allein aus diesen erschlossen worden ist, findet nun eine sehr erwünschte Bestätigung durch die Hieroglyphen in den kurzen Beischriften, die die Hauptgötter in den Götterdarstellungen am Yasilikaya bei Boghazköi tragen. Dort hat der erste Gott, also doch wahrscheinlich der Hauptgott, der Götterherr, das Gotteszeichen , mit einem wahrscheinlich den Dreizack darstellenden Zeichen (Schrifttafel I 2 ß) darunter, vor sich; die ihm gegenüberstehende, doch wohl seine Gemahlin vorstellende Göttin nach Jensens genauer Feststellung wahrscheinlich unter dem Gotteszeichen

1) Für das letzte Zeichen im folgenden wieder X.

Auch hier nehme ich, gegen Jensen Schriftt, f β 1, an, dass es sich einfach um das Zeichen X handelt.

(Schriftt. I 3). Femer hat der hinter dieser ersten Göttin stehende kleinere Gott mit der Doppelaxt deutlich unter dem Gotteszeichen das den Unterkörpe eines Mannes darstellende Zeichen mit zwei schreitenden Beine (Schriftt. I 4) vor sich. Ebenso lehren die Beischriften auf dem Felsenrelief von Fraktin, dass durch den Kopf einer Königin (Schriftt. III 8) mit Bügel (Schriftt. IV 11) darüber die Hauptgöttin bezeichnet wird, die ausserdem davor dieselbe Gruppe () () wie in Boghazköi und darüber vielleicht eine Handhieroglyphe, wahrscheinlich dann wieder eine Faust, als Beizeichen hat.

Ich habe gerade über diesen Punkt bezüglich der Götterhieroglyphen absichtlich eingehender referiert, weil, wie schon oben angedeutet, mir hieraus, wo Inschriften und bildliche Darstellungen sich gegenseitig stützen, besonders deutlich hervorzugehen scheint. dass Jensen im allgemeinen wohl wirklich in den Sinn der luschriften eingedrungen ist. Gieht man aber Jensen die Deutung der Hand- (und Fuss-) Zeichen als Götterhieroglyphen zu - und ich für meinen Teil finde, dass man nach dem vorliegenden Thatbestande gezwungen ist, dies zu thun - so ist damit über den Sinn der Inschriften schon von vornherein ziemlich fest entschieden. Denn dann wird der überwiegend grössere Teil der Inschriften, in denen diese Hieroglyphen vorkommen, mit grosser Wahrscheinlichkeit das Verhältnis des Verfassers der Inschriften zu den verschiedenen darin genannten Göttern zum Ausdruck bringen. verhältnismässig kleine, noch übrig bleibende Teil, namentlich am Anfang, zuweilen auch am Schluss der Inschriften, muss dann naturgemäss Name und Titel der Könige, Nennung des Gebiets, über das sie herrschen, ihre Genealogie und Ähnliches enthalten. Auf diese Weise sind nun namentlich in einigen kürzeren, aber vollständig oder wenigstens nahezu vollständig erhaltenen Inschriften, wie der Schalen-Inschrift, der Steleninschrift von Bor, der Inschrift Jerabis I und II, den Inschriften Hama I-III, diejenigen Gruppen, in denen. nach Ausscheidung der Göttertitulaturen, allein Königsnamen, Gebietsnamen u. s. w. gesucht werden können, so an die Hand gegeben und so wenig ausgedehnt, dass man nicht etwa blosse Willkür. sondern einfache Konsequenz darin sehen muss, wenn Jensen z. B. in Bor gerade die Gruppe 🖂 olo oder in den Jerabis-Inschriften

gerade die Gruppe Anspruch nimmt,

Man kann es ja nun vielleicht bedauern, dass die meisten der Inschriften nicht mehr historischen Inhalt haben, sondern sich zumeist einfach etwa auf die Formel reducieren lassen: "Ich bin der und der, König von dem und dem Lande, Sohn des und des Königs. Knecht des und des Göttes, Diener der und der Göttin. Verehrer des und des weiteren Gottes". Aber für "undenkbar" darf man dies darum nun doch nicht erklären. Vielmehr lassen

sich mancherlei Analogien gerade für einen derartigen Inhalt von Inschriften z. B. aus den altbabylonischen Königsinschriften entzehmen.

scheinen mir als völlig gesichert die der Gruppe olo als S'-n-s d. i. Sverveac-s, von Wals Karkami (-k-mi) d. i. Karkemi-š, von P O als Kar(i)kma (-(i)k-m) d. i. Karkemi-š, von OO 23 als '-m-('Amat)-t d. i. Hamat, von oo als Tr-s d. i. Tarsus, somit die Lautwerte olo = 8, 0 = '. I = n,  $\mathfrak{T}=k$ ,  $\mathfrak{N}/\hspace{-0.1cm}/\hspace{-0.1cm}=m$ i,  $\mathfrak{P}$  bezw.  $\mathfrak{T}=(i)k$ .  $\mathfrak{O}=m$ ,  $\mathfrak{Q}=t$ . = tr. Aber auch die Gewinnung weiterer Lautwerte, wie Vor allem der Vokale  $\uparrow = a$  und f = l, von f = r, f = w, 🖖 = ar resp. lá u. a. wird man für gut begründet erachten Enüssen, wenn es auch an diesem Orte nicht möglich ist, den Gründen Jensens im einzelnen nachzugehen. Der stärkste Beweis für die richtige Bestimmung der genannten Lautwerte liegt übrigens gar nicht in der Einzelbegründung, sondern, wie Jensen in der Vorrede S. XVI f. selbst hervorhebt, darin, dass sich die teilweise ganz unabhängig von einander gewonnenen Lesungen mehrfach gegenseitig aufs beste kontrollieren und niemals miteinander kolli-

dieren. Das ist besonders zu betonen gegenüber der von Messerschmidt beliebten Manier, die Gründe für die Ansetzung eines jeden einzelnen Lautwertes bei Jensen nicht ausschlaggebend zu

finden und daraufhin die ganze Entzifferung zu verwerfen.

<sup>1)</sup> Messerschmidt will, nach S. 34 [213] a. a. O., diese Idee, unabhängig von Jensen, ebenfalls gehabt haben: verwirft sie aber schliesslich aus ganz nichtssagenden Gründen trotzdem. Wenn diese Unabhängigkeit eine absolate ist, nicht auf unbewusster Reproduktion von Jensens Fund (derselbe datiert vom 31. Dezember 1892! s. ZA. VII, 365) beruht, so läge darin ja ein nicht zu unterschatzender Beweis für die Folgerichtigkeit dieses Gedankens.

Weniger sicher, wie das auch in der Natur der Sache liegt, ist dagegen noch die Lesung der meisten Ideogramme, sowohl für Nomina propria als für Appellativa, namentlich wenn die Lesung nicht durch ein oder mehrere phonetische Komplemente oder durch eine völlig phonetische Schreibung an einer Parallelstelle an die Hand gegeben ist. Jensen ist sich aber auch dessen voll bewusst, dass an diese seine Ideogramm-Lesungen nicht derselbe Massstab der Sicherheit angelegt werden darf, wie an die Lesung der phonetisch geschriebenen Wörter; er spart darum auch gerade auf diesem Gebiete nicht die reichliche Anwendung von Fragezeichen. Wer nur ein bisschen mit alten Schriftsystemen sich vertraut gemacht hat, die Ideogramme neben phonetischer Schreibung verwenden, wie das Assyrisch-Babylonische und das Ägyptische, für den kann es auch gar nichts Auffälliges haben, wenn die Lesung der meisten Ideogramme, trotzdem deren Bedeutung ganz feststehen kann, noch allerlei Schwankungen durchmachen muss, bis auch sie vielleicht einmal durch einen glücklichen Zufall endgiltig festgestellt werden kann.

Jensen kennt nun freilich noch ein weiteres Mittel, als phonetische Komplemente und phonetische Schreibungen an Parallelstellen, um der Lesung von Ideogrammen beizukommen, ein Mittel, von dem er gerade in seinem vorliegenden Buche einen viel weitergehenden Gebrauch macht, als noch in seiner ersten Abhandlung. Das ist die von ihm angenommene Verwandtschaft oder vielmehr Identität der Sprache der "hethitischen" Inschriften mit dem inde-germanischen Armenisch. Man hat in dieser Hinsicht Jensen wohl mehrfach den Vorwurf gemacht, dass er sich hierbei in einem circulus vitiosus bewege, insofern er für ein seiner Bedeutung nach noch nicht einmal ganz sicheres Zeichen oder Zeichengruppe den doch erst zu beweisenden Zusammenhang mit dem Armenischen heranziehe und von letzterem aus jenes Zeichen oder Zeichengruppe der Inschriften erkläre. Es ist zuzugeben, dass Jensen im Einzelnen in dieser Hinsicht wohl gleich etwas zu weit gegangen ist, dass z. B. die Lesung des als Vignette auf dem Titel fungierenden Zeichens (Faust mit Dolch) als hat und die Deutung desselben als Hatier wegen armenisch hatanel "schneiden", oder die Lesung des als Füllenkopf gedeuteten Zeichens Schriftt. IV 3 als Mutal wegen armenisch mutruk "Füllen" bis jetzt mehr genial als sicher zu nennen ist. Ebenso muss die, von Jensen auch nur mit Fragezeichen gegebene Lesung der Gruppe D D als Arsauia wegen armenisch artsiv-artsui "Adler" als noch ausserst unsicher gelten. Dagegen wird man nicht umhin können, prinzipiell diese Heranziehung des Armenischen für die Lesung von Ideogrammen für berechtigt zu halten, wenn sich der Armenismus des Hittitischen nun wirklich auf anderem Wege herausstellt. Das führt zur letzten Frage.

III. Hat Jensen Recht mit der Annahme, dass die Sprache der hethitischen" Inschriften verwandt sei mit dem heutigen Armenisch oder vielmehr geradezu die Mutter desselben sei? Referent versteht vom Armenischen nichts, ist darum für Einzelfragen, die sich an dieses Problem knüpfen, völlig inkompetent. Vielleicht vermag ich aber gerade deshalb um so unbefangener über den Grad der Sicherheit derjenigen Wörter und Flexionsendungen zu urteilen, die Jensen ohne Herbeiziehung des Armenismus nur aus den Inschriften selbst gewonnen hat und die er dann erst mit dem Armenischen zusammenstellt. Bloss aus dem Zusammenhang der Inschriften selbst sind gewonnen die in denselben phonetisch geschriebenen Wörter (vgl. zum Folgenden die Liste bei Jensen S. 89 ff.) '-s-t'-r Sohn; s-pa (s-w-t) Kind; m-t(a)r Mutter (nicht ganz sicher); r Mann, t'-f-f Herr; r-p(d)-f-d Diener; f-t'-r Knecht; m-s-(i) gross; r-' männlich, tapfer; '-s ich; d-i, d-i-s dieser; mi ich bin; von Flexionsendungen ein Genitiv Singularis enf (-a1), sehr wahrscheinlich ein Genitiv Pluralis auf -m, eine Gentilnamenendung -hi; die syntaktische Erscheinung, dass der Genitiv seinem Regens sowohl folgen, als vorangehen kann. — Wenn mir nun Jemand erzählen würde, dass etwa in Südafrika eine Sprache gesprochen wird, in welcher ustr Sohn, zavak Kind, mayr Mutter, ayr Mann, ter Herr, arbaneak Diener, struk Knecht, mets gross, ari tapfer, es ich, ays dieser, em ich bin heisst, eine Sprache, in welcher mayr Mutter nachweislich auf älteres \*matir, \*matir, em ich bin auf älteres emi zurückgeht u. s. w., für die ferner eine alte später abgefallene Genit. Plur.-Endung auf -m angenommen werden muss, so würde ich diese Übereinstimmungen mit der Sprache der "hethitischen" Inschriften vielleicht für einen allerdings sehr merkwürdigen Zufall erklären. Wenn nun aber diese Sprache mit den Wörtern uste, mayr u. s. w. nicht allzufern von, ja zum Teil in eben den Gegenden, in denen jene Inschriften etwa in der Zeit 1000-600 v. Chr. gesetzt wurden, gesprochen wird, wenn ausserdem ferner nichts entscheidend dagegen, wohl aber manches dafür spricht, dass die Verfasser unserer Inschriften Indogermanen waren, so würde ich von meinem semitistisch-sprachwissenschaftlichen Standpunkte aus es allerdings für zwingend erachten, anzunehmen, dass die Sprache der "hethitischen" Inschriften, sei es die direkte Mutter des heutigen Armenisch, oder wenigstens ein ihm und dem alten Armenisch nächststehender Dialekt war. Nachdem dazu noch neuerdings ein speziell für das Armenische kompetenter Beurteiler wie Brockelmann in den Gött. Gel. Anz. 1899, No. 1 sich aufs entschiedenste für die Richtigkeit von Jensens Zusammenstellung des Hittitischen mit dem indogermanischen Armenisch ausgesprochen

<sup>1)</sup> Dor Gen. Sing. auf -dr ist nach neueren Forschungen Jensens zu eliminieren und dafür durchweg -id zu lesen; vgl. dazu die von Jensen in der Theol. Lit. Ztg. 1899, Nr. 3, Sp. 70 bereits angewandte Lesung  $T(a)r \cdot \delta - id$  statt früherem  $T(a)r \cdot \delta - idr$ .

hat, darf diese These Jensens jetzt wohl als absolut sieher geltzt und wird es nicht mehr hinger angehen, dass die Indogermansten dieselbe so gut wie ganz ignorieren.

Ausser diesem im Obigen versuchten direkten Nachweise von der Richtigkeit der Jeusen'schen Entzifferung lüsst sich, wie mar scheint, ohne dass man sich der Gefahr eines circulus vitiosus aussetzt, auch folgender indirekte Beweis anführen. Ich halte es nämlich für ganz ausgeschlossen, dass Jensen zu solchen zum Armenischen durchweg stimmenden Resultaten kommen könnte, wenn die Bass seiner Entzifferung nicht richtig wäre. Läge hier von vornheren ein falscher Ausgangspunkt vor, so wäre es doch ganz undenklat dass sieh alles, was sich hisher als Resultat der Entzifferung ergiebt, ohne Schwierigkeit nach dem Armenischen erklären lässt 1), ja dass es gelingt, immer neue Zusammenhänge zwischen armenischen Wörtern und aus den Inschriften gewonnenen Lesungen aufzufinden 2)

Das ganze neue Buch Jensens ist nun, wie bereits oben angedeutet, von dieser von ihm gewonnenen Position aus geschrieben. dass seine Entzifferungsarbeit richtig und nicht mehr erst wieder von neuem des Beweises bedürftig, und dass die von ihm entzitfert-Sprache mit dem indogermanischen Armenisch identisch ist. So versteht sich der ganze Inhalt und die Anlage des Buches, von dem ich hier nur noch kurz die Kapitelüberschriften geben will: Kap. I Das Volk und das Land der Hatio-Hayk'. Kap. II Die hatisch-armenischen Inschriften (Liste der bekannten Inschriften, Transskriptions- und Übersetzungsversuche). Kap. III Das hatischarmenische Schriftsystem. Kap. IV Die Sprache der Hatier und das Armenische. Kap. V Zur hatisch-armenischen Religion, Kap. VI Zur hatisch-armenischen Geschichte. - Ich nehme davon Abstand, was keine Kunst ware, nach beliebter Manier Einzelheiten aus dem Buche herauszugreifen und zu bemängeln, und glaubte statt dessen den Lesern dieser Zeitschrift einen grösseren Gefallen zu thun, indem ich auf die Grundfragen der Entzifferung in der obigen Weise einging. Was nicht bleibend, sondern nur vorübergehender Natur an seinen Ausführungen ist, weiss Jensen selbst vielleicht besser, als irgend einer seiner Kritiker. Nicht unterlassen müchte ich es aber, besonders noch auf den Abschnitt über hatisch-armenische Religion aufmerksam zu machen, in welchem Jensen eine grosse Menge von zum Teil sehr entlegenem Einzelmaterial zu einem grossen mythologisch · historischen Gesamtbilde vereinigt hat: "Wir sehen

<sup>1)</sup> Zwei Punkte, die scheinbar Schwierigkeiten machten, der Genit. Sinz. auf -ar und das Adj. imm "gross", fallen jetzt weg. S. dazu die Anmerkung auf S. 177 und Jensen in der Expos. Times (s. o. S. 170 Anm.).

<sup>2)</sup> Obwohl ich, nach persönlichen Mitteilungen von Jensen, noch eine ganze Reihe derartiger von ihm neu gefundener, mehrfach ganz besonders frappanter hittitisch armenischer Übereinstimmungen als Beweise anführen könnte, halte ich es doch für richtiger, die Bekanntgebung dieser neuen weiteren Funde Jensen selbst zu überlassen.

in Syrien beim Anbruch des Tages der Geschichte den Wettergott auf dem Thron; wir sehen an seiner Seite die grosse Mutter, die Gebärerin dessen, das da Leben hat; ihr zugesellt als Buhlen den Sonnengott. Wie sich diese Trias später in Persien den Eingang erzwingt, so geht ihr Siegeszug, mit der grossen Göttin an der Spitze, über die Hatier!), über Kleinasien hin. Die grosse Göttin znacht dort nicht Halt, bis in den fernen Westen dringt sie, sie erobert sich das Abendland, sie ist unüberwindlich durch Raum und Zeit. Wie das Heidentum untergeht, geht sie nicht unter, sie lebt fort im Marienkult unserer Tage (S. 176 f.)\*.

Sehr dankenswert sind die ausführlichen mit besonderer Sorgfalt angefertigten Verzeichnisse am Schlusse des Buches, die nicht
ausschliesslich auf die Angaben des Buches selbst, sondern auch
auf die früheren Abhandlungen von Jensen in dieser Zeitschrift,
Bd. 48, in Masperos Recueil, Vol. XVIII und in der Wien. Ztsehr.
f. d. Kunde d. Morg., Bd. X, Bezug nehmen, so dass man auf Grund
derselben ohne weiteres sich leicht darüber unterrichten kann, wo
Jensen bereits früher diese oder jene Lesung festgestellt hat, mit der
er in seinem Buche einfach als bereits gewonnenem Resultate operiert.

Desgleichen werden die mit grosser Sorgfalt angefertigten Schrifttafeln namentlich von demjenigen, der wirklich in die Inschriften selbst eindringt, als sehr angenehme Beihilfe empfunden werden. Ebenso ist die beigegebene Übersichtskarte am Schlusse des Buches ein willkommenes Hilfsmittel zur Orientierung über die Fundgebiete der Inschriften. Dagegen vermisst man in dem im übrigen ja so äusserst splendid ausgestattetem Buche nur ungern die Anwendung von hethitischen Typen. Nachdem einmal eine Anzahl der gebräuchlichsten Zeichen angefertigt war und ohne allzugrosse Schwierigkeit auch noch einige weitere hergestellt werden konnten, wäre es für das Verständnis eine erhebliche Erleichterung zewesen, wenn statt ausschliesslicher Transskription wenigstens stellenweise auch hethitische Typen selbst Verwendung gefunden hätten.

Noch empfindlicher allerdings als der zuletzt erwähnte Mangel ist der Umstand, dass die Inschriften selbst nicht im Originaltexte beigegeben sind, so dass man, um das Buch mit Erfolg studieren zu können, sich zuerst die Originalpublikationen an ziemlich zerstreuten Stellen zusammensuchen muss. Ich hätte, offen gestanden, eine auch noch so primitive autographische Reproduktion wenigstens der besterhaltenen Inschriften den mit so vieler Mühe herzestellten Schrifttafeln beinahe noch vorgezogen, zumal Jensen durch die ihm zur Verfügung stehenden Abgüsse, Abklatsche und Photographien hier ja mancherlei, anderen unzugängliche, Verbesserungen geben konnte. Ich erwähne jedoch gerade diesen Mangel meht so sehr, um Jensen daraus einen Vorwurf zu machen, als um

<sup>1)</sup> Vgl. dazu die obigen Ausführungen über die von Jensen erkannte Trias von Götterherr, Götterherrin und drittem Hauptgott in den Inschriften.

dass, was auch Jensen selbst immer wieder betont, die dringendst Forderung für eine weitere fruchtbare Behandlung dieses Gebiet darin besteht, vor allem ein zuverlässiges Corpus inscriptionum her zustellen. Dazu gehört freilich nicht etwa bloss eine Verenugundes sehr zerstreut publizierten Materials an einem einzigen Ortesondern vor allem eine genaueste Kollation nicht nur der vornehmlichen den Museen von London und Konstantinopel befindlichen in schriften, sondern vor allem auch der Inschriften in Kleinasier selbst. Es ist dringend zu wünschen, dass Jensen, wie er diesehon wiederholt, aber leider bis jetzt vergeblich angestrebt hat in den Stand gesetzt werde, eine Reise zu diesem Zwecke zu unternehmen, und zwar am besten in Gemeinschaft mit Jemand, der bereits praktische Erfahrung im Bereisen des Orients hat und im Abklatschen und Photographieren von Inschriften Übung besitzt.

Es ist wohl kaum anzunehmen, dass die immense Geistesarbeit die in Jensens Entzifferung der hethitischen Inschriften vorliegt, iu Laufe der nächsten Jahre so schnell die gebührende allseitige Würdigung finden wird. Wünschen wir dem bahnbrechenden Forscherdass er. unbekümmert um die Gunst oder Ungunst der engeren oder weiteren Fachgenossen, den von ihm eingeschlagenen neuen Weg beharrlich weiter verfolge. Für sehr empfehlenswert würde ich es aben halten, wenn Jensen, um seiner Sache die nötige Anerkennung zu verschaffen und Anderen das Studium der Inschriften zu erleichtern alsbald in Gestalt einer elementaren Chrestomathie, vielleicht am besten ganz dogmatisch ohne alle nähere Begründung (für die je einfach auf seine anderweitigen Arbeiten verwiesen werden kann) die Resultate seiner bisherigen Forschungen, verbunden mit Interpretation der Inschriften, in leicht fasslicher Weise vorlegte. Ohne Anwendung einer gewissen Portion Pädagogik kommt man nun eber = einmal auch auf den Höhen der Wissenschaft nicht aus.

Leipzig.

H. Zimmern.

# Über das babylonische Vokalisationssystem des Hebräischen.

Von

#### Franz Praetorius.

Man hat bisher, soviel mir bekannt, allgemein angenommen, der dem Konsonanten übergesetzte wagerechte Strich bedeute in den Petersburger Propheten und in den wenigen, sonst noch zugänglich gemachten Bruchstücken des komplizierten babylonisch-hebräischen Vokalisationssystems 1) (ausser Rafe) sowohl Schwa mobile wie Schwa quiescens. Und in der That, wenn man an das babylonische Vokalisationssystem herantritt mit dem Maassstab des tiberiensischen und der für letzteres überlieferten Aussprache, so muss man allerdings sagen, dass der übergesetzte Schwastrich bei den Babyloniern ausserordentlich häufig auch da steht, wo bei den Tiberiensern völlige Vokallosigkeit, also Schwa quiescens verlangt ist.

Aber er steht hier durchaus nicht immer. Vielmehr lässt sich erkennen, dass der Schwastrich, wo man ihn als Schwa quiescens suchen sollte, in bestimmten Formen und in bestimmten Lautverbindungen fehlt, teils so gut wie ausnahmslos, teils doch mit auffallender Häufigkeit.

Ich will das hier nur an den durchgreifendsten und somit schlagendsten Fällen nachweisen, einen erheblichen Teil meiner Beobachtungen zurückstellend.

Wir finden mit grosser Regelmässigkeit המהלה, בהלה, בהלהלה, המלהלה, שבלה, שבלה, הדמשבלה, הלהלה, בהלהלה, שבלה, הלבלה, שבלה, הלבלה, שבלה, הלבלה, שבלה, הלבלה, שבלה, הלבלה, שבלה, הלבלה, ה

Bd. LIIL

<sup>1)</sup> Durch die Güte des Herrn H. L. Strack kounte ich dessen Abschriften aus cod. Tschufutkale 8a benutzen, aus welchem Hiob 36, 1—11 in S. Baers Liber Jobi mitgeteilt sind.

Ich habe es nicht für nötig gehalten, die oben gegebenen Beispiele durch Stellennachweise zu belegen, da sich jeder durch Lesen weniger Seiten der Petersburger Propheten von der Richtigkeit der Beobachtung leicht überzeugen kann. Ich weiss wohl, dass Ausnahmen vorkommen, die indes die Richtigkeit der Beobachtung nicht im geringsten beeinträchtigen. Und ich möchte diese Ausnahmen hier und anderswo damit erklären, dass auch in den Petersburger Propheten bereits ein Verkennen der Bedeutung des Schwastriches begonnen hatte.

Wenn dem gegenüber ebenso regelmässig geschrieben wird z. B. בּשׁמִיבוּ, עַבְּשׁמִיבּ, עַבְּשִּׁמִיבּ, עַבְּשִּׁמִיבּ, עַבְּשִּׁמִיבּ, עַבְּשִּׁמִיבּ, עַבְּשִּׁמִיבּ, עַבְּשִּׁמִיבּ, אוֹנְיבּ עַבְּּשִּׁמִיבּ, אוֹנְיבְּיּשׁ עִבְּרִיבּ, אוֹנְיבְּיִּשְׁמִּיבּ, אוֹנִיבְּיִּ בּּצִּישְׁמִיבּ פּצּּאַרְסבּׁה sollte sāmaran, yasarirā, misepūt, miqedās, tasegēr gesprochen werden, und so in den meisten Fällen, wo zwei Konsonanten zusammenstossen, mit einem wenn auch noch so flüchtigen Vokalanstoss zwischen beiden, ungeachtet der Aspirationslosigkeit einer eventuell folgenden בּבַּבּבּבּ (vgl. בְּבַּבָּיִּם, Der Schwastrich sollte also hier ein (wenn auch parasitisches) Schwa mobile bezeichnen. Dagegen בּבּבּרִבּם sollten gesprochen werden michāmā, yisrā'ēl mit völliger Vokallosigkeit des בּבּ und בּבָּרַבּיבּר.

Wenn ferner von zwei zusammenstossenden Konsonanten der erstere völlig vokallos, der andere aber mit Schwa mobile verschen ist, so fehlt dem erstern Konsonanten herrschend der Schwastrich. Auch hier kann ich aus der angedeuteten Gewohnheit der Babylonier nur den Schluss ziehen, dass sie den so beliebten Einschub eines ganz flüchtigen Vokalanstosses zu vermeiden pflegten, wenn der unmittelbar folgende Konsonant bereits ein altes, berechtigtes Schwa mobile hatte. Ein lautlicher Grund zu dieser Abneigung liegt ja nahe genug. Man findet also durchaus herrschend geschrieben z. B. קַּבְּיבֶּה (aber מְבְּיבֶּה (aber מִבְּיבֶּה, מִבְּיבֶּה, מִבְּיבֶּה, מִבְּיבֶּה, מִבְּיבֶּה, מִבְּיבָּה, מִבְּיבְּה, מִבְּיּה, מִבְּיּה,

Wenn endlich der Schwastrich bei den Babyloniern bewusstes Zeichen der Vokallosigkeit sein könnte, so sollte man ihn doch auch wohl über dem letzten Konsonanten konsonantisch auslautender Wörter erwarten, wie das arabische Sukūn. Davon findet sich aber auch nicht die geringste Spur: Nur naus, anne u. s. f., nie etwa auch nur vereinzelt haus, anne.

Eigentümlich ist bei den beiden Verbis and und ann Setzung und Nichtsetzung des Schwastriches verteilt. Wir finden ohne denselben ann, ann, ann bei häufigstem Vorkommen fast ausnahmslos. Dagegen mit Schwastrich und, und , ebenfalls häufig

und fast ausnahmslos. Ganz ebenso bei den entsprechenden Formen von men. Seltneren Vorkommens zwar sind die übrigen Imperfektformen aini, inin, aber auch hier herrschend der Schwastrich. Desgleichen im Nifal 5755, 7555. (Die Infinitive 6555), הרים, bei denen ein altes, berechtigtes Schwa mobile vorliegt, kommen hier nicht in Betracht.) Auch hieraus geht wieder soviel hervor, dass die babylonische Vokalisation eine bestimmte Absicht damit verfolgte, wenn sie einen seiner Bildung nach vokallosen Konsonanten mit dem Schwastrich versah. Es dürfte sonst durchaus nicht zu verstehen sein, warum der Schwastrich gerade den drei Formen ami, ainh, aine so beständig versagt ist. Withrend with, with ihn haben. Und dass jene Absicht einen lautlichen Beweggrund haben muss, dass keine willkürliche Spielerei Vorliegt, dürfte von vornherein alle Wahrscheinlichkeit für sich haben. Warum hier aber die durch die Vokalisation ausgedrückte lautliche Differenzierung eingetreten ist, kann ich nicht erkennen. -Natürlich geht für die Natur des tiberiensischen Schwa in diesen Formen aus der babylonischen Vokalisation nichts Sicheres hervor; vermuten aber darf man vielleicht, dass die Beständigkeit von eher zu Gunsten der Auffassung des tiberien-Sischen Schwa als Schwa quiescens spricht, und zwar nicht nur in יה, היה, אהנה, sondern auch in יהנה u. s. w.

Aus den hier mitgeteilten Beobachtungen scheint sich mit Sicherheit zu ergeben, dass der Schwastrich im komplizierten babylonischen Vokalisationssystem keineswegs auch Schwa quiescens, sondern ausschliesslich Schwa mobile bedeutet, dass aber kurzer und kürzester Vokalanstoss einerseits und vollständige Vokallesigkeit andererseits in der babylonischen Überlieferung der hebräischen Aussprache anders gegen einander abgegrenzt waren, als in der tiberiensischen, und zwar zum Vorteil des kurzen und kürzesten Vokalunstosses. -

Weder über das Verhältnis des babylonischen zum tiberiensischen Vokalisationssystem, noch über ihre Entstehung sind äussere Zeugnisse bekannt; bei der Beurteilung dieser Verhältnisse sind wir vielmehr lediglich auf innere Auzeichen angewiesen. Verschiedene innere Anzeichen scheinen nun darauf. hinzudeuten, dass der tiberiensischen Vokalisation die babylonische, d. h. die komplizierte baby-lonische vorangegangen ist, dass die Tiberienser ihre Vokalzeichen erst auf Grund der komplizierten babylonischen gebildet haben. Wenn ich die oben ausgeführte Thatsache ins Auge fasse, dass bei den Babyloniern der Schwastrich lediglich den Vokalanstoss bezeichnet, dass dieser Vokalanstoss aber bei den Babyloniern in erheblich weiterem Umfange vorhanden war als bei den Tiberiensern, so glaube ich aus dieser Sachlage heraus den Weg zu erkennen, auf dem das tiberiensische - (das auch der Form nach wahrscheinlich von dem babylonischen Schwastrich herstaunmt) zu seinen beider Werten gelangt ist. Die Quelle dieser Verschlechterung des Systems

scheint deutlich zu Tage zu liegen:

Weil die babylonische Überlieferung vielfach da einen kurzen Vokalanstoss sprach und bezeichnete, wo die Tiberienser nur Vokallosigkeit kannten, so schien es den letzteren, als habe das babylonische Schwa beide Werte; und sie nahmen auf Grund dieser falschen Beobachtung nunmehr auch das Schwa quiescens in ihr System auf und führten den Gebrauch desselben folgerichtig durch Gewiss glaubten sie damit das babylonische System zu verbessen. in sofern ihnen dasselbe von seinem Schwa quiescens nur lückenhuften und schwankenden Gebrauch zu machen schien. - Nur beim wortauslautenden Konsonanten drängte sich das Fehlen des Schwastriches, im Gegensatz zu seiner ungeheuren Häufigkeit im Wortinnern, doch auch den Tiberiensern so sehr als feste Regel auf, dass sie hier nichts änderten. Vielmehr setzten sie im Wortauslaut ihr Schwa nur in den wenigen Fällen ein, wo die ihnen überlieferte Aussprache - anscheinend anders als die der Babylonier – ein auslautendes č zeigt, also z. B. בְּיָטָהָ = בּיִנָיהָ, הְצַהָּ = rund u. a. m. (Woher das Schwa im tiberiensischen 7 stammt weiss ich nicht.)

Im Zusammenhange mit anderen Übereinstimmungen betrachtet. scheint es wahrscheinlich, dass der babylonische Schwastrich das den Syrern entlehnte Mehaggyana-Zeichen ist 1). Man hat sich diesen so naheliegenden Ausblick auf das syrische Mehaggyana bisher eben durch die irrige Annahme getrübt, der babylonische Schwastrich sei sowohl quiescens wie mobile. Mebaggyana hat aber in der babylonischen Vokalisation seine aus dem Syrischen bekannte Funktion erheblich erweitert. Allerdings nur in einer Weise, die unmittelbar nahe lag und die fast naturgemäss geboten war, nachdem das Zeichen von seinem syrischen Ursprunge losgerissen, plötzlich auf fremdes Gebiet verpflanzt worden war. Es bezeichnet nicht nur das zur Erleichterung der Aussprache zwischen zwei zusammentreffenden Konsonanten fakultativ eintretende Hülfsschwa, sondern auch das durch die Wortbildung geforderte, berechtigte alte Schwa mobile. Es hätte geradezu tiefer theoretischer Erwägungen seitens der Verpflanzer des Zeichens bedurft, wenn diese Uberschreitung der ursprünglichen Funktion nicht hätte eintreten sollen. In dem einfacheren babylonischen Vokalisationssystem, das sich bei den südarabischen Juden herausgebildet hat (und das ich keineswegs für das ursprünglichere halte), ist nur diese sekundäre Funktion des Schwastriches erhalten: der Schwastrich bezeichnet hier lediglich

<sup>1)</sup> Nahe liegende Erwägungen können auch darauf deuten, dass der Gebrauch des übergesetzten wagerechten Striches als Rafe lediglich eine Ahzweigung vom Mahaggyänä sein dürfte. Doch soll diese Hypothese nicht weiter verfolgt werden.

das berechtigte alte Schwa mobile. Ein zwischen zwei zusammenstossende Konsonanten etwa tretendes Hülfsschwa bleibt hier unbezeichnet - und selbstverständlich auch die völlige Vokallosigkeit eines Konsonanten.

Dass das - der Babylonier und das entsprechende - der Tiberienser dem - der Syrer genau gleichen, ist sehon längst bemerkt worden; und ich zweifle kaum, dass zunächst die Babylonier

diesen Vokalpunkt von den Syrern entlehnt haben.

In dieser unmodifizierten Gestalt bezeichnet das babylonische - zunächst das lange i, gleichviel wie das Verhältnis desselben zum Accent ist; so z. B. בישופ Hi. 42, 15, יכר Hi. 36, 8, יבידיי Ob. 1, 3, Hab. 2, 13. Sodann aber auch das vom Accent getroffene kurze i; denn Niemand wird behaupten wollen, dass in 554 Hi. 36, 10, Die Jes. 4, 4, Jer. 22, 5, prz Jes. 8, 18 und ähnlichen Wörtern das i anders als kurz sei. Hieraus ist ersichtlich, dass das unmodifizierte babylonische - nicht etwa eine bestimmte Quantität des i in dem gewöhnlichen mathematischen Sinn bedeutet, nicht etwa das i, sondern vielmehr lediglich ein i, dem ein hoher Grad von Schallfülle, von Lautgewicht innewohnt, gleichviel ob auf Länge beruhend, oder auf Hervorhebung durch den Accent.

Das trifft jedenfalls auch in denjenigen Fällen zu, wo das unmodifizierte - vor einer aufgehohenen Konsonantenverdoppelung steht, wie in בּהָבֹשׁב Jes. 3, 14, בּיֹרְמָה Zach. 10, 6. Denn um sich in der offen gewordenen Silbe als i halten zu können, musste das i entweder aus dem Ausfall der folgenden Verdoppelung die eigene Quantität einigermaassen vermehren, oder es musste sich durch einen Nebenaccent bervorheben. In Fällen wie 3285 Jes. 1, 4 = באצר, באצר Ez. 7, 24 : מולר wo die dem i folgende offene Silbe in der Betonung eher noch weiter zurücktreten wird, als die geschlossene in בֹּלֹתְם בּיתוֹם, erhebt sich die Annahme eines starken Nebenaccents wohl zur völligen Gewissheit. - Wenn aber durch das Schwinden der Verdoppelung eine geschlossene oder ihr nahestehende Silbe entsteht, so gilt die betreffende Silbe nunmehr wenigstens in dem einen mir zu Gebote stehenden Beispiele - auch als eine geschlossene: ': pass. von 727.

Über die Quantität des i in den eigentümlichen Formen an, u. s. w. (vgl. S. 183) sagt somit die babylonische Schreibung nichts Bestimmtes aus. Nur soviel wird aus der Schreibung klar, dass hier kein kurzes und zugleich unbetontes i vorliegt. Ich halte aber nach wie vor eine Länge, i, für wahrscheinlich, indem das dem h unmittelbar folgende y die Quantität des voraufgehenden i verlängert haben dürfte.

Wenngleich das unmodifizierte - nicht ausschliesslich die Länge des i bezeichet, so werden die beiden Modifizierungen -

Was hier über den Wert des unmodifizierten Zeichens und den Wert der beiden Modifizierungen im besonderen von i bemerkt worden, wird im wesentlichen ebenso - zum Teil mit bestätigenden Erweiterungen - von den übrigen Vokalzeichen bemerkt werden. Ausdrücklich möchte ich aber nochmals hervorheben, dass die Modifizierung des Vokalzeichens durch den oberen Schwastrich, also - vom --, durchaus nicht in der geschärften Silbe schlechthin steht, sondern eben nur in der unbetonten geschärften Silbe. Es tritt dies bei denen, welche früher über den Gegenstand geschrieben (z. B. Olshausen, Monatsber. Berl. Akad. v. 10. Juli 1865, S. 335, 2. Abs.), nicht immer deutlich hervor. - Weiter ist zu bemerken, dass das, was sich aus der Betrachtung des babylonischen Vokalisationssystems soeben betreffs der lautlichen Schwere verschiedener Silbenarten ergeben hat, genau in Übereinstimmung mit dem steht, was in § 22 meiner Abhandlung "Über den rückweichenden Accent" aus anderen Gründen gefolgert worden ist.

Wenn sich ein langer, geschlossener Vokal verkürzt, so lautet seine Kürze meist nicht gleichfalls geschlossen, sondern offen. Und der Gedanke scheint von vornherein nicht fernliegend, dass vielleicht das babylonische — eine solche, von in nicht sehr fernliegende offene Kürze bedeuten sollte. Fassen wir andererseits Wörter wie von vornherein recht wahrscheinlich, dass ein kurzes geschlossenes i vorliegt, und vielleicht

dürfen wir diese Qualität auch auf andersartige Fälle, wie bith, n. a. übertragen.

Diese aprioristische Konstruktion erhält mindestens eine teilweise Bestätigung durch die von den Tiberiensern überlieferte Aus-

sprache des Hebrüischen:

Für das habylonische - haben auch die Tiberienser regelmassig -. Nur in einem einzigen Falle, nämlich in der 1. Pers. ing. Imperf., haben sie dafür ihr Segol eingesetzt, und auch hier nicht immer. So באמר Jes. 1, 24 = באונה, aber איבום ibid. = ripie: vgl. Pinsker. Einleitung in das babylonisch-hebraische Punktationssystem S. XXV, 3). Unzählige Male dagegen haben die Tiberienser Segol für babylonisches -, namentlich bei Gutturalen, עליקים ,ללגדי שב Jes. 47, 2 = ישטה , יוטפי Hab. 1, 3 = הטפר , אליקים Jes. 22, 20 = אַליֹּקים Mi. 1, 13 = ਜਿੱਤੀਜੰਫ਼ੰਜ u. a. m. m.; vgl. Pinsker a. a. O. XXII, 2) ff.

Speciell auch in der 1. Pers. sing. Imperf. Qal wurde das Präformativ & sehr entschieden wie e gesprochen. Denn während dem babylon. אָלְטֵל auch in der tiberiens. Überlieferung ber entspricht, haben die Tiberienser ber für babylon. Supa. Aus dieser Aussprache des Präformativs erklärt es sich, dass wir von and zwar fini, fine haben (vgl. S. 183), aber in der 1. Pers. sing. beständig ਜਾਂਜਲ (z. B. Jes. 3, 7; Jer. 24, 7; 32, 38; Ez. 11, 20; Hos. 11, 4; 14, 6; Zach. 8, 8). Denn wenn die Entstehung von היה, היהה oben S. 185 a. E. richtig verstanden worden ist, so ist sofort ersichtlich, dass in Tak d. i. chyå die Bedingung nicht vorlag, die für die Entwicklung des langen Präformativvokals voransgesetzt wurde. Aber die Tiberienser haben wohl die Analogie wirken lassen, wenn sie אַרָּיָה fixierten (statt אָרָיָה), wie הַיָּהָה, הַרָּיָה.

Dass das der Babylonier und das entsprechende Tiberienser dem -- der Syrer genau gleichen, ist längst bemerkt. Ich zweifle kaum, dass das syrische Vokalzeichen zunächst von den Babyloniern herstbergenommen worden ist als Bezeichnung des e.

Das babylonische - wird ohne Modifizierungen gebraucht, und auch mit denselben beiden Modifizierungen wie --. Es ist von vornherein anzunehmen, dass dies alles beim -- denselben Sinn haben wird wie beim \_

Dass das unmodifizierte " als langes ē gebraucht werden kann, gleichviel wie das Verhältnis desselben zum Accent ist, wird nicht bezweifelt werden. Ich führe nur an דיניר = דיניר איד = המיד = המיד = המיד wo überall die Länge des ë ausser Frage steht. Nicht von vornherein so klar ist es aber, ob . auch als Kürze vorkommt; indes wird auch diese Frage bejaht werden

müssen. In den zahlreichen Fällen, wie irinakt Hab. 2, 4, Fra Jer. 9, 4, mb85 Hi. 36, 2, 55ñ5 Jes. 19, 5, m25ñ5 Jes. 10, 23, क्रांति Jer. 8, 5, also überall da, wo dem unmodifizierten eine, meist nur mit anlautendem Guttural denkbare offene kurze Silbe folgt, glaube ich, dass - kurz ist. Zunächst spricht etymologisch alles zu Gunsten der Kürze. Sodann musste die -- haltige Silbe naturgemitss in der Betonung stark hervortreten, da die ihr folgende in der Betonung so weit wie möglich zurücktritt; die -- haltige Silbe besass hier mithin ein erhebliches Lautgewicht, es war die Grundbedingung gegeben für Anwendung des unmodifizierten Vokulzeichens. — Ein letztes Argument für die Kürze des der in Rede stehenden Formen entnehme ich der Überlieferung der Tiberienser, Bekanntlich schreiben diese hier immer Segol, z. B. , nicht etwa לאלוה. Es wurde bereits bemerkt, dass kurw Vokale in der Regel offen klingen, nicht geschlossen. Darin, dass die Tiberienser nun hier das von ihnen ausgeprägte Zeichen für den offenen Vokal setzten, sehe ich einen Hinweis auf die Kürze desselben im Babylonischen. Die Babylonier hatten in ihrem Systeme nicht die Möglichkeit, hier diese Offenheit entschieden auszudrücken; denn hätten sie etwa לאולה geschrieben, so wäre zwar die Offenheit des Vokals zum Ausdruck gekommen und wohl auch die Kürze desselben, zugleich aber ware damit auch, der thatsächlichen Aussprache zuwider, eine vollständige Unbetontheit ausgedrückt worden.

Nicht wesentlich anders liegen nah verwandte Fälle wie 1777 Hos. 11, 11, mag immerhin die dem folgende, fast geschlossene Silbe nicht ganz so stark in der Betonung zurücktreten,

wie eine offene.

Es fragt sich, ob wir Kürze des unmodifizierten — noch in weiterem Umfange annehmen dürfen, ob namentlich die neuerdings mehrfach behauptete Kürze eines durch Ton und Vorton entstandenen Zere aus der babylonischen Schreibung irgendwie hervorgeht, ob also z. B. in pr = proposition in die e als kurz angenommen werden könnten. Ich finde nichts, was für diese Behauptung spräche, möchte im Gegenteil zunächst auf den Umstand hinweisen, dass die Tiberienser hier ihr offenes Segol nicht eingesetzt haben, wie sie es in proposition thaten, dass mithin ein entschieden offener Vokal vorliegt, von welchem die Länge nur schwer trennbar ist. Und weiter, da wir den sogen. Vorton schwerlich (in dem Sinne wie Haupt- und Gegenton) als exspiratorische Kraft werden annehmen dürfen, so wäre in den Vortonfällen, also z. B. in proposit, die Schreibung durch das unmodifizierte höchst befremdlich und gegen alle Analogie, wenn dieses (unbetonte) e eine Kürze wäre. Und was endlich speciell das durch den Hauptton in der Ultima entstandene e betrifft, so wird durch die beim rückweichenden Accent auftretenden Erscheinungen nahegelegt, hier Längen anzunehmen.

Von den beiden Modifizierungen, - und -, kommt die erstere Hos. 10, 10, באללים Zach. 7, 14, alles 1. Pers. sing. Imperf. Qal und Nifal, also Formen, die für gewöhnlich in der babylanischen Vokalisation - nach & haben sollten. Vielleicht sollte in den angeführten drei Formen ein besonderer Einfluss der Zischlaute auf die Aussprache è festgelegt werden. Dass es sich in allen drei Fällen um unbetonte Kürzen handelt, ist selbstverständlich.

Die andere Modifizierung, =, ist dagegen ungemein häufigen Vorkommens. Sie findet sich zunächst, wie -, in geschlossener und gleichzeitig unbetonter Silbe und bekundet bier deutlich bewussten etymologischen Zusammenhang mit 2, indem sie vorwiegend da gesetzt wird, wo das gleiche Wort auch mit ... vorhanden ist, wo sich also die Form mit ... sofort als Abzweigung oder Ableitung von der Form mit ... zu erkennen giebt. Beispiele: מַנַחַמֶּכָם = 12, 12 בּנַהְמָבֹם הָהְחוֹלֶלְבֶם = 1, 12 בּנַהְמָבָם בּנַהְיָלֶלְבָם בּנַהְיִלְלְבָם קָבָּרֶבֶּף Jer. 31, 23 = יְבָרֶבֶּף; קְבֹּרֶבֶּף Hi. 86, 1, Jes. 8, 5 = קָרֶבֶּרָ = ๅ๛฿, ๛รี Hag. 1, 2 = ๛รู. Ausserbalb eines erkennbaren etymologischen Zusammenhanges mit - z. B. bart Jer. 52, 27 = bart, הלמודה Hab. 2, 1.

Ausserdem findet sich - aber noch in einer Stellung, in der icht vorkommt, nämlich in offener, gutturalisch anlautender על הים הביאני Ez. 40, 2 = אלהים הביאני u. a. m. Durch das Hinzutreten dieser Fälle ergiebt sich der eigentliche Sinn des beigefügten untergesetzten Schwastriches beim - mit noch weit grösserer Scharfe als beim -: Nicht eine bestimmte Art von Silben sollte rein theoretisch bezeichnet werden, auch nicht etwa eine bestimmte Quantität des Vokals, sondern lediglich sollte ein grosser Mangel an Schallfülle praktisch gekennzeichnet werden. Allerdings wird thatsächlich auch das - immer nur kurz sein können.

Und wie das - aus einem bestimmten Grunde eine besondere Qualität der Vokalfärbung ausgeprägt hat, so aus dem gleichen Grunde auch -. Es ist das (kurze) offene e, ä. Die Tiberienser haben dafür, soviel ich sehe, beständig Segol eingesetzt. Aber ich gehe noch weiter: Dieses babylonische — ist selbst bereits das tiberiensische Segol, auch der Form nach; die Tiberienser verringerten nur noch den untergesetzten Schwastrich zum Punkt. Damit verlor dieses Vokalzeichen jede Spur seiner Zusammengesetztheit und seiner ursprünglichen Beschränkung auf bestimmte Fälle. Entsprechend nahmen die Tiberienser das Zeichen auf als offenes e, & schlechthin, sowohl als Kürze wie als Länge, und wendeten es an, wo ihnen dieser offene Laut vorzuliegen schien, weit über das Gebiet der ursprünglichen Anwendung hinaus. Diese Entwickelung des selbständigen Segol ist die hervorsprüngende Eigentümlichkeit des tiberiensischen Vokalisationssystems. In erster Linie hat das nunmehr ausgiehig angewendete Segol nach verschiedenen Richtungen hin zersetzend auf das den Tiberiensern vorliegende alte bab. Vokalisationssystem eingewirkt; ohne die Entwickelung des Segol würde das tiberiensische System seinen babylonischen Ursprung wahrscheinlich weit deutlicher verraten, als es thatsachlich der Fall ist.

Im Zusammenhange mit den übrigen Ähnlichkeiten betrachtet, will es möglich erscheinen, dass das babylonische Zeichen für o, -, aus dem syrischen o entstanden sei, so dass also der untere Punkt des — eigentlich die syrische mater lectionis wäre. Welche Erwägungen stattgefunden, als die Tiberienser diesen Doppelpunkt in ihr einfaches – umsetzten, können wir schwerlich sicher wissen. Jedenfalls genügte im Tiberiensischen ein Punkt oben, während im Babylonischen durch einen Punkt oben das i bezeichnet wurde.

Dieses Zeichen kommt nur in unmodifizierter Gestalt vor. Es steht, ganz unabhängig vom Accente, bei natürlichen Längen, wie könne, hange Vokal vor. Ausserdem steht — für das im Tone entstandene o. dessen Kürze neuerdings behauptet worden ist; z. B. 255, 27, u. a. m. Ich halte jene Behauptung für ebensowenig wahrscheinlich, wie die analoge in Betreff des (S. 188 a. E.), und zwar im Hinblick darauf, dass auch hier niemals das Zeichen für den

entsprechenden offenen Vokal eingetreten ist.

Aus dem Fehlen der Modifizierungen des — ist nicht etwa zu schliessen, dass die babylonische Überlieferung den o-Laut mit mangelnder Schallfülle nicht gekannt habe. Obwohl es aus etymologischen Rücksichten äusserst nahe gelegen hätte, — zu modifizieren, so lag es aus lautlichen Gründen doch noch näher, statt dessen das Zeichen für den offenen Laut å zu modifizieren. Denn die geschlossene Länge nimmt bei der Kürzung in der Regel den offenen Klang an. Hätten die Babylonier bereits ein Zeichen für ä (Segol) schlechthin gehabt, so zweifle ich nicht, dass sie auch von — keine Modifizierungen gebildet, sondern statt dessen das ä (Segol) modifiziert haben würden.

Das Zeichen für das offene o (å), —, stammt sicher nicht aus der syrischen Schrift her. Ich glaube, dass sich auch ein Grund erkennen lässt, weshalb hier eine Entlehnung unthunlich war: Nicht etwa weil das syrische —, im Osten wenigstens, wie å klang (das hätte sich bei der Entlehnung wohl ignorieren lassen), sondern weil es ein anderes, der syrischen Schrift entlehntes Zeichen — mit

ganz anderem Lautwert gab: und diese beiden zusammen zu gebrauchen, war unmöglich. So denke ich denn, kam man auf den Einfall, von der einheimischen mater lectionis & das Vokalzeichen - abzukürzen. - Die Tiberienser nahmen das Zeichen als herüber.

Weder hier noch anderswo glaube ich eine Spur der griechischen Vokalzeichen der Syrer erkennen zu müssen, wie es Margoliouth thut (Proc. Soc. Bibl. Archaeol. vol. XV, 1893, pag. 164 ff.). Der Anfang des babylonischen Vokalisationssystems mag daher, wenigstens in Rücksicht hierauf, immer vor 700 p. Chr. angesetzt werden.

Falls die obigen Ausführungen über die Entstehung des das Richtige getroffen haben sollten, so würde in ihnen zugleich ein Beweis dafür enthalten sein, dass das superlineare System der südarabischen Juden eine spätere Vereinfachung des komplizierten Systems ist. Denn auch die südarnbischen Juden haben das obwohl ihr System jenes - nicht kennt - nicht mehr kennt.

- kommt unmodifiziert vor und auch mit den gewöhnlichen beiden Modifizierungen versehen. In unmodifizierter Gestalt findet es sich zunächst überall da, wo aus Gründen der Etymologie eine natürliche Länge zu erwarten ist, ganz unabhängig von der Betonung, z. B. מאר, המלכה, המלכה in beiden Silben, יבאר למולה, מרים Jer. 29, 28, רוב Ez. 26, 12 (كُمُّةَ). Dass hier wirklich Lüngen durch - bezeichnet werden, wird nicht bezweifelt werden. Aber ich glaube, dass das unmodifizierte - auch als Kürze vorkomut, und zwar in denselben beiden einander nahverwandten Fällen, wo auch das unmodifizierte - eine Kürze bezeichnet; vgl. S. 188 a. A. Beispiele für beide Fälle: อรีรัย Hi. 36, 9, ระกัล Hab. 3, 7, อร์เลีย Jes. 34, 3; 757 Hab. 3, 2; nicht gutturalisch 7507 Hos. 13, 14. Also prolam u. s. w. Diese Formen sind mehrfach verkannt und sogar beanstandet worden, indem man von der irrigen Ansicht ausging, dass gewisse babylonische Vokalzeichen ohne Modifizierung lediglich zum Ausdruck von Längen bestimmt seien, während sie in Wirklichkeit doch nur einen hohen Grad von Lautgewicht anzeigen.

In weiterem Umfange aber glaube ich nicht, dass das unmodifizierte - als Kürze vorkonimt. Und zwar im Vorton aus denselben Gründen nicht, wie - (welche Gründe beim - einigermaassen noch durch die Erwägung verstilrkt werden, dass - auch bei Nichtgutturalen in offener Silbe für die unbetonte Kürze vorkommt). Sodann im Hauptton, abgesehen von anderen Gründen, deshalb nicht, weil beim - die beim rückweichenden Accent in Betracht kommenden Verhültnisse mit besonderer Deutlichkeit zu Gunsten der Länge zeugen.

Bei den beiden Modifizierungen des - ist eine hervortretende Verschiedenheit der Vokalqualität nicht erkennbar. Im übrigen

steht —, wie — —, in unbetonter geschärfter Silbe, z. B. Thur Hab. 2, 8; — dagegen steht, wie —, in unbetonter geschlossener Silbe, z. B. Thur Hi. 36. 4, -52, und in offener Silbe nach (lutturalen. Aber hie und da auch nach anderen Konsonanten; so oft truff, proff, wif Ez. 44, 13; har Jer. 8, 22. — Dass es sich auch hier überall um Kürzen handelt, ist klar.

Nur einmal ist das Prinzip der Übersetzung der Vokalzeichen in den Petersburger Propheten noch nicht zum Durchbruch gekommen, nämlich beim Ausdruck des u. Hierzu setzt man der mater lectionis i einen Punkt innen hinein, also z. B. 122p. Aber man kann auch hier die Verlegenheit erkennen, in der sich die babylonischen Punktatoren befanden, als sie die Vokalzeichen der Syrer auf hebräisches Gebiet verpflanzten: Ohne undeutlich zu werden, d. h. ohne eine Verwechselung mit dem Zeichen — nahezulegen, konnte man syrisches o nicht superlinear verwenden. So

bildete man denn 7, der Weise der betreffenden syrischen Vokalbezeichnung ungefähr entsprechend.

Aber indem hier der Punkt an die mater lectionis gefesselt war, machte sich (anders als im Syrischen) die Unmöglichkeit bemerkbar, den Vokal in den zahlreichen Fällen auszudrücken, wo er nicht durch eine mater lectionis angedeutet war. Dieser Mangel drängte dazu, ein neues, frei anwendbares Vokalzeichen zu ersinnen. Der Gedanke war wohl sehr naheliegend, dafür i selbst zu gebrauchen. Und so wurde denn aus i das superlineare Vokalzeichen in abgekürzt, geradeso wie in aus in das superlineare Vokalzeichen in abgekürzt, geradeso wie in aus in aus in den selbst zu gebrauchen.

An dem übergesetzten 'konnten auch die beiden Modifizierungen gebildet werden, was bei 'schwer möglich gewesen wäre (wozu freilich aber auch nur in ganz seltenen Fällen, wie 555 Ez. 16, 4, Veranlassung vorgelegen hätte). Das unmodifizierte '

steht also dem a als Länge völlig gleich, vgl. arir Jer. 21, 6, kur Jes. 38, 24. Falle wie Frin Ez. 16, 4, min Jes. 54, 11 sind wie u. s. w. (S. 185) zu beurteilen. — Die beiden Modifizierungen werden angewendet, wie gewöhnlich: also ביינבל Jes. 34, 1, אבלים Jes. 33, 2; אַבּיהונה Jes. 34, 3, beachtenswert אַבּיהונה pass. In offener gutturalisch anlautender Silbe kommt - nicht vor. Unterschiede in der Qualität sind nicht erkennbar. -

Selbstverständlich konnten die Tiberieuser den Thatbestand nur so herübernehmen, wie er in den babylonischen Handschriften ihrer Zeit vorlag. Und nun wird es deutlich, dass die Petersburger Propheten-Handschrift das u noch so ausdrückt, wie es die babylonischen Handschriften bereits 200-300 Jahre zuvor ausgedrückt haben werden. Das wird durch die Thatsache erhärtet, dass auch die Tiberienser die mater lectionis ausschliesslich mit dem Innenpunkt versehen, a. dass sie nicht etwa a- schreiben, was der Weise der jüngeren babylonischen Handschriften entsprechen würde. Denn das tiberiensischen — ist weiter nichts, als kursive Umgestaltung des superlinearen — oder —. Welches von beiden Zeichen zu Grunde liegt, ist nicht klar zu erkennen; ich vermute das letztere. Die Tiberienser brauchten ein frei anwendbares u-Zeichen so gut wie die Babylonier, und da entlehnten sie denn von letzteren (vermutlich) das -, es zu — abkürzend, geradeso wie sie - in - abkürzten. Und wie sie - schlechthin als ä aufnahmen, so nahmen sie auch -, unbeschränkt als u herüber, d. h. als kurzes wie langes. Nur der mater lectionis blieb - fern, entsprechend dem babylonischen Vorbilde.

Da die Neigung, oder der Grundsatz vorhanden war, die Vokalzeichen den Konsonanten überzusetzen, war das syrische Zeichen für a. - für die Babylonier nicht zu gebrauchen. Denn wenn aus - etwa - gebildet worden witre, witre es mit dem Vokalzeichen für o zusammengefallen, was unmöglich anging. So bildeten die Babylonier denn dafür das Zeichen -, wie es nach seiner Gestalt namentlich in den Petersburger Propheten scheint, eine Abkürzung von z1). Die Tiberienser nahmen dieses Zeichen in der weiteren Kürzung - herüber. Voraussichtlich fanden sie diese Kürzung noch nicht in den ihnen vorliegenden babylonischen Handschriften vor, sondern bildeten dieselbe allmäblich selbst. Auch in südarabischen Handschriften hat sich das - zu einem wagerechten Strich vereinfacht, der nur mit einem kleinen, oft kaum erkennbaren Pünktchen an der oberen Seite versehen ist.

Wenn es richtig ist, dass das - vom z ausgegangen, so möchte es auf den ersten Blick scheinen, als könne - nur den Lautwert

<sup>1)</sup> Ich ersehe nachträglich aus ZDMG. Bd. 49, 16 Anm. 1, dass schon Grätz so geurteilt.

a haben, da der Aussprache des semitischen z ein a, ich möchte sagen, inhäriert. Indes scheint sich doch unabweislich zu ergeben, dass auch die Babylonier das - hier und da mit einer schwächeren oder stärkeren Neigung nach ä hin gesprochen haben, wie denn die Tiberienser für babyl. — vielfach ihr entschiedenes Segol eingesetzt haben. Hätten die Babylonier ihr — beständig wie a gesprochen, so würden bei Segolatformen wie בולה (= בלה) doch wohl überhaupt nur Pausalformen wie \* 752 (= \* 752) haben entstehen können. Es ist aber hier m. W. keine Abweichung von dem bekannt, was uns die Tiberienser überliefert haben: die genannten Formen lauten auch in Pausa מלך (= מלך), also mäläk, was doch nur auf Grund einer Kontextaussprache wie mälak denkbar erscheint. Ich meine wir werden die Aussprache des babylonischen —, mindestens ungefähr, aus der tiberiensischen Uberlieferung erkennen dürfen. Diese war nach Erfindung des Segol in der Lage, ihr vom babylon. herrührendes Zeichen Patach auf den einen der beiden in - vereinten Lautwerte beschränken zu können, während Segol da eintrat. mit dem andern Lautwerte gesprochen wurde.

Neben dem unmodifizierten - findet sich nur die eine Modifizierung -; wie zu erwarten in unbetonter geschärfter Silbe, z. B. בּיבים u. a. m. Hinsichtlich der anderen ist das System auffallenderweise von seinem sonst so beständig betretenden Wege abgewichen: Es hat - nicht gebildet, vielmehr dafür ausdrücklich ein ganz anderes Zeichen, -, eingesetzt. Dieses erhält nie eine Modifizierung, es ist an sich schon dem fehlenden gleich. War der qualitative Unterschied des durch - ausgedrückten Lautes von - und - so erheblich, dass man glaubte ein ganz anderes Zeichen dafür gebrauchen zu müssen, oder glaubten die babylonischen Verptlanzer der syrischen Vokalpunkte etwa, das noch

nicht verwendete syrische - nicht auslassen zu dürfen?

Denn dass in dem babyl. - das syrische - wiederkehrt, möchte ich kaum bezweifeln. Es steht auch weiter fest, dass einen Lautwert mindestens haben kann, der dem des syrischen Zeichens ungefähr entspricht. So z. B. in dem sehr häufigen אָלָהָ, wo durch die Schreibung mit - in entsprechenden Formen anderer Verba (wie בשבה) die Aussprache des Zeichens hinreichend festgelegt erscheint, ganz abgesehen von der tiberiensischen Wiedergabe durch Segol. Ferner wird wohl Niemand daran zweifeln, dass das in der zweiten Silbe von Segolatformen wie המלך, בילך (= קבר, שֹּבָה) regelmässig auftretende - ebenfalls einen Lautwert wie ë, ä haben muss.

Schwerlich aber wird - diesen Lautwert durchgehends haben. Wenn auch Segolatformen wie שבה Jer. 10, 22, דרנ Jes. 59, 21 durchweg - in der zweiten Silbe haben, so wird man hier kaum

an einen Lautwert wie e, a denken können. Dirim Am. 2, 13 wird man nicht tehtekum sprechen wollen. Wenn weiter Formen wie אָלְטֵּלְהָ bei Verlegung der Accentstelle אָלְטֵלָה geschrieben werden, werm ילה, בו bei Makkefierung sieh in ילה, שילה umgestalten, so wird man Bedenken tragen, ein und derselben Form einen so starken Wechsel der Aussprache zuzumuten. Wenn angesichts des tiberien-Sischen page, babylonisches ages als tegtil" angesetzt werden Sollte, so würde man bei diesem erheblichen Unterschied in der Aussprache beider Schulen stutzen.

Es scheint in der That wahrscheinlich, dass die babylonischen Punktatoren das syrische - als unnötigen Ballast ihres Schrift-Systems mitschleppten und, um es unterzubringen, zu - in lebendige Beziehung setzten. Indem dies geschah, musste - auch die

beiden in - vereinten Lautwerte annehmen. - Wir erwarten, dass das unmodifizierte -, gleich sämtlichen underen unmodifizierten Vokalzeichen, als Länge vorkommt, gleichviel wie sein Verbältnis zur Stellung des Accentes ist. Und in Timi, הֹאנֹם, הֹוֹ, זְבְיבְיהָ, הֹעֹלִיהְ, הֹנֹתְיבְיהָ Jes. 49, 22 und ühnlichen Formen bezeichnet — sicher Naturlängen, in בּבְּעָבָהָ, בַּבָּבָהָ möglicherweise Tonlängen (Rückw. Accent § 16 b). Es sind das alles Fälle, in denen nach Ausweis der tiberiensischen Überlieferung die mach ä geneigte Aussprache des - vorliegt. Aber überall hier wird die betreffende Silbe zugleich vom Hauptaccent getroffen. Und zufällig giebt es m. W. ausserdem nur noch wenige, vereinzelte Wörter mit auslautendem unbetonten —, das sicher bez. möglicherweise als lang anzusehen wäre. Zunächst das Pronomen 758 Hab. 2, 6, Ez. 11, 2, we im Auslaut sicher eigentlich eine unbetonte Lange. Weit häufiger aber als AFR schreibt man AFR, dadurch andentend, dass die auslautende Silbe dennoch geringste Schallfülle baben, also unbetont und zugleich kurz sein soll. Und ebenso schreibt man fix Jes. 2, 7, Nah. 2, 10; 3, 3, 9, fif Ez. 2, 10, איז Jes. 35, 7, איזה pass., wo man über die eigentliche Quantität des unbetonten Auslauts wehl nicht ganz so bestimmt urteilen kann.

In zahllosen Fallen bezeichnet das unmodifizierte - die betonte Kürze, und zwar sowohl da, wo nach Ausweis der tiberien-Überlieferung die geneigte Aussprache des Vokalzeichens vorliegt, wie in wie (Rückw. Accent § 16a), als namentlich da, wo die Tiberienser ihr Patach eingesetzt haben. Für welchen letzteren Fall

Beispiele anzuführen unnötig ist 1).

Das unmodifizierte - findet sich ferner, wie i und u, ausserhalb des Hauptaccentes da, wo eigentlich ein verdoppelter Konsonant

<sup>1)</sup> Ich möchte die Frage aufwerfen, ob nicht hie und da ein -, - als (woder a noch a) aufzusasen sein sollte? Ich denke dabei an einige pausale Patach and namentlich an "TN" = "TN" u. shal.

folgen sollte, die Verdoppelung aber geschwunden ist: so אָלְּהַלְּהָּלָּהְ, die Verdoppelung aber geschwunden ist: so אָלָהְּלָּהָה Jes. 10 (tib. אָלָהְלָּהָה Jes. 49, 13, Jer. 21, 7, אַבְּהָה Jes. 12, 1. Sogar אָבְּהָה Jewehl hier durch das Schwinden der Verdoppelung eine fast geschlossene Silbe entstanden ist. In der Regel aber wirkt in Fällen wie der letztere die alte Verdoppelung nicht mehr nach. und man erkennt der nunmehr (fast) geschlossenen Silbe die möglichst geringe Schallfülle zu (vgl. S. 185 gegen Ende). Daher z. B. אַבְּהָבָה Jer. 39, 11. אַבְּהַבְּה Jer. 37, 21; 38, 10, אַבְּהְבָּה Jer. 38, 8; 39, 5, אַבְּהָבָה Jer. 37, 21; 38, 10, אַבְּהָבָה Jer. 38, 8; 39, 5, אַבְּהָב Jer. 38, 16, אַבְּהָב Jer. 21, 7; 22, 25.

Das unmodifizierte — steht endlich, wie — und —, in offener von einem starken Nebensceent getroffener Silbe in den beiden einander nahe verwandten Fällen, die oben S. 188 und 191 besprochen; also z. B. אַנוֹלָהְיל Jer. 23, 28, אַנוֹלִה Jer. 9, 3, אַנוֹלִה Jer. 9, 1, בּינִלְּלִיכוֹלִה Jer. 21, 14 u. a. m. —

— steht da, wo die durch den unteren Schwastrich modifizierten Vokalzeichen stehen, also zunächst in geschlossener unbetonter Silbe. z. B. אוויב (לא היה לוג היה לוג

# Lexikalische Studien. (Fortsetzung.)

Von

## Friedrich Schwally.

1.

Ich stelle hier eine Anzahl von Lehnwörtern zusammen, die bei Fraenkel fehlen. Selbstverständliche Entlehnungen, die auch gewiss Andere erkannt haben, sind کرستی, Sessel" = پختصرا .um بخان , وهمها = "Docht" فتيلة , ودر ين = "Zeit" عدان , سان sonst" = بخوان ,interior pars domus" = النف . — ي شعبذة "Zauberei", z. B. Fihrist 3, sı; شعبذة "Zauberer" Tabari etc.). Da فعود im litterarischen Syrisch nur in der Bedeutung "unterwerfen" nachzuweisen ist, so wird der arabische Gebrauch des Wortes aus der Vulgärsprache stammen<sup>1</sup>). ---"Leiter" = مِرْق , das ausser dem Hebräischen nur noch im jüdischen Aramäisch vorkommt. Assyrische Herkunft des Wortes ist sehr wahrscheinlich. — Die Wurzel werden enthält nur Derivate vor سريس "Kastrat". Dieses Wort muss dem syr. منها entlehnt sein, dessen assyrisches Vorbild noch nicht sicher nachgewiesen ist. — Bei der Annahme, dass سبيل "Weg" echt arabisch ist (z. B. Nabigha V 18), scheint es mir auffallend zu sein, dass unter den verschiedenen Synonymen gerade dieses dem Aramäischen und Hebräischen gleiche Wort für den religiösen Sprachgebrauch ausgesucht ist. Ich kann mir diese Erscheinung nur aus Entlehnung erklären. — Entlehnt ist auch منها "Brauch" z. B. Qoran 5, 52.

Tabari I 1065, 1. 2 aus jüd.-aram. منهات. Das Syrische kennt die betreffende Wurzel nicht. Im A. T. kommt das Wort nur einmal

Bd. LIII.

<sup>1)</sup> Die Nebenformen شعونی etc. lassen sich aus dem Aramäischen nicht erklären und sind deshalb vielleicht als Angleichungen an die Wurzel عان "Amulett") zu verstehen.

(II Reg. 9, 20) vor in der Bedeutung "Art und Weise zu fahren". Die Grundbedeutung "Weg", welche man in den nordsemitischen Sprachen erwarten sollte, ist nur im Arabischen erhalten, z. B. Nabigha XV 1. Tabari I 2488, 10. Ibn Hishām 420, 5. 525, 4. 618, 7. Kāmil I 393, 16. Baihaqi cod. Lugd. 116, 17, synonym Liki Kāmil II 178, 4. Während das derselben Wurzel angehörende echt arabisch sein muss (z. B. Kāmil II 177, 19. Hishām 836, 2 v. u. 1023, 9. Abu Zaid 77, 17), ist wielleicht auch in der Bedeutung "Weg" entlehnt. Diese Entlehnung müsste aber dann schon in sehr alter Zeit erfolgt sein, als das Aramäische noch jene eigentliche Bedeutung von and kannte. Übrigens ist, soweit ich das Material übersehe, die Zahl der mit präfigirtem 2 gebildeten Substantiva — die Partizipialbildungen der abgeleiteten Verbalstämme ausgenommen —, für welche Urverwandtschaft zu behaupten ist, relativ gering.

2

Unter den hebräischen Wurzeln der Klasse N'D giebt es einige, deren Beziehungen zu anderen Dialekten sehr unsicher sind. Ich lege im Folgenden einige Kombinationen vor, in denen ich glaube, über meine Vorgänger hinausgekommen zu sein.

Hebr. אַרָּךְ, Postament, Fundament" ist nicht nur zu assyr. adattu zu stellen, sondern wahrscheinlich assyrischer Herkunft. — אָדוֹך "Herr" ist weder von הרך noch ארד herzuleiten, seine Wurzel gehört vielmehr zu assyr. danānu "mächtig sein". Die hierbei zu konstatierende Entsprechung einer Wurzel N'D und einer anderen scheint mir einen prinzipiellen Wert zu besitzen, da sie mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit noch für eine Reihe anderer Beispiele behauptet werden kann. So stelle ich and lieben nicht zu אבה, sondern zu arab. פֿיַ "wehen" (vom Winde). Eine nabe هواء Lieben zu عوى Analogie liegt vor in dem Verhältnis von "Luft". — אזל "weggehen" hat nichts mit عن zu thun, sondern gehört eher zu J; "ausgleiten" (wenn nicht zu J;). — Desgleichen weist hebr. אמלכל "verwelken" nach arabisch ", dessen glühende Asche" (vgl. "Rieberhitze", ملائ "glühende Asche" (vgl. Hamāsa 276 v. 1. IHishām 891 v. 2. Tarafa Muallaq. 93. Urva ibn al Vard 22, 4. Kāmil II 334, 14), noch deutlich zu erkennen ist. -Da hebr. YER kein syrisches Äquivalent hat, so ist nicht genau zu ص oder ض oder ط sagen, ob im Arabischen eine Wurzel mit entsprechen muss. Dem Sinne nach liesse es sich nicht schwer mit 🚣 zusammenbringen. — তহম "aufhören" darf man vielleicht zu assyr. pasāsu "vertilgen" stellen.

## ندم .8

Arab. نديم "Zechgenosse". Die Derivate der Wurzel gehen in diesen beiden Bedeutungen ohne Rest Die einzige Ausnahme ist نَدُم in der von den Original-Lexika behaupteten Bedeutung "Spur". Ich kenne dafür nur einen Beleg Aghani I 155, 15, und der ist nicht einmal über jeden Zweifel erhaben. Schon die arabischen Philologen haben die Schwierigkeit, die jene beiden disparaten Bedeutungen in einer Wurzel nebeneinander bereiten, deutlich empfunden und sind so auf die Auszu erklären. Darauf يدمن شرب الشراب aus نادم ist natürlich gar nichts zu geben. Da andererseits kein Grund vorhanden ist, irgendwelche Entlehnung anzunehmen, noch eine Spaltung der Wurzel zu behaupten, so muss der Versuch gemacht werden, die beiden Bedeutungen aus einander abzuleiten oder auf eine gemeinsame dritte zurückzuführen. Und zwar hat sich die historische Sprachvergleichung die Frage vorzulegen, ob es im arabischen Heidentume eine Institution gegeben hat, bei der Reue und Zechen in irgend einer Weise verbunden sind. Eine derartige Einrichtung hat es m. E. in der That gegeben, nämlich das Leichen mahl. war nach meiner Vermutung ursprünglich der Name für die Teilnehmer an einem solchen Gelage. Dabei lasse ich dahingestellt, welches die eigentliche Bedeutung ist, die diesem Gebrauche von نديم zu Grunde liegt. Indessen glaube ich im stande zu sein, die Wahrscheinlichkeit meiner Kombination durch eine gute Analogie zu בוס הנחומים trösten", und בוס הנחומים ist der Becher, welcher beim Leichenmahl für den Toten ausgegossen wurde (Jer. 16, 9). פּהָב (Niphal) aber bedeutet "bereuen".

# فط, 4.

Die Bedeutungen, welche in den arabischen Wörterbüchern unter der Wurzel فطر aufgezählt werden, lassen sich in vier Gruppen teilen: 1. فطر "spalten"; 2. فطر "Fastenbrechen" und seine Derivate; 3. فطر "schaffen".

1. In der Bedeutung "spalten" ist die Grundbedeutung der Wurzel zu erblicken, was nicht nur durch das Assyrische bestätigt wird, sondern auch durch hebr. מול בול וואס ביל I Kön. 6, 8 ff., das doch wahrscheinlich "Knospe" heisst. Über die hierher gehörenden arabischen Bedeutungen der Wurzel kann nicht gut ein Zweifel möglich sein. Von ganz nahe Liegendem zu schweigen, hebe ich besonders hervor فط "melken" als denominiert von فط أ

"die aus den Eutern durchbrechende (tropfende) Milch", فطير وسمى "voreilig". z. B. Gāḥiṣ Bajān I 157, s v. u., und اول المناعة المناع

Die Bedeutungsgruppen Nr. 2—4 können natürlich alle von der Grundbedeutung abgeleitet werden und gehen sieher in letzter Linie auf diese zurück. Es fragt sich aber doch, ob diese abstrakten Beziehungen dem Verlaufe der arabischen Sprachentwickelung auch wirklich entsprechen.

- 2. Die Ableitung von غط "Fastenbrechen" ist nicht ohne Schwierigkeit, da die Sprache andere Wurzeln besitzt, deren Gebrauch für jene Bedeutung anscheinend viel näher gelegen hätte. z. B. بنفت "Die Fasten entlassen" kanu aber Lit nicht heissen, da die Bedeutung "weggehen, sich entfernen" nur im Hebräischen und Armäischen entwickelt ist. Nun ist es ja nicht nötig, dass alle Nominalbedeutungen noch im Verbum lebendig sind, aber diese Forderung sollte doch bei einem Worte erfüllt sein, das wahrscheinlich erst islamischen Ursprungs ist. Um die Wahl gerade dieses Ausdruckes zu erklären, glaube ich auf das syrische على verweisen zu dürfen, aber nicht im Sinne des jüdischen Mazzotfestes, sondern des christlichen Passah, z. B. Joh. Ephes. p. 23, s. Zwar kennt die Kirche kein eigentliches Fest des Fastenbrechens, aber thatsächlich bedeutete Ostern den Anfang des normalen Lebensgenusses nach den grossen Quadragesimalfasten. Diese Beziehung würde noch einleuchtender sein, wenn die Ramadhanfasten wirklich eine Nachahmung jener christlichen Fasten wären.
- ungesäuert" (z. B. Hutai'a Nr. 13, 2 Scholion) entspricht aram. Wenn diese Bedeutung aus der anderen sich entfernen" abgeleitet wäre, so müsste das arubische Wort entlehnt sein. Vgl. oben. Da haber wahrscheinlich eigentlich "eben durchgebrochen, frisch" auch "ungegerbt" heisst, so ist in dieser Beziehung nur auf die Möglichkeit der Entlehnung zu schliessen. Gegen eine Urverwandtschaft sprechen in der That gewichtige Gründe. Das arabische Wort wird nämlich genau wie das aramäische nicht nur vom Teige, sondern auch vom ungemischten, d. h. nicht mit Häcksel oder Strob versetzten Lehme gebraucht. Ausserdem ist das Wort für den entgegengesetzten Begriff, "......... "gesäuert", schon längst von S. Fraenkel (Fremdwörter S. 33 f.) nach dem Vorgange Guidis als Lehnwort aus dem

Aramäischen erkannt. Deshalb wird man auch قطير "gesäuert" für entlehnt halten müssen.

4. فطر فطر والمعنادة والم

gewandert, während خلق echt arabisch ist.

So hat sich von den vier Bedeutungsgruppen der Wurzel فطرا nur eine einzige als original-arabisch erwiesen, während die drei anderen auf Entlehnung aus dem Aramäischen bezw. Äthiopischen

beruhen.

Aus dem Rahmen der angegebenen Bedeutungsgruppen fällt nur فطارق "Schwamm" heraus. Das ist das syrische فطارق. Über dessen Etymologie wage ich nichts zu sagen.

# Miscellen.

(Fortsetzung zu Bd. 52, 8, 613.)

Von

0. Böhtlingk.

16.

RV. 5, 74, 4

# पौरं चिडि उद्गुर्तम् । पौरं पौराय जिलेकः ॥ यदी गृशीततातये । सिंहमिन बुहस्पदे ॥

ist von verschiedenen Gelehrten übersetzt und besprochen worden, zuletzt und am Ausführlichsten von Th. Baunack in Kuhns Zeitschrift, Bd. 36, S. 245 fgg. Ich gedenke nicht die verschiedenen Auffassungen hier vorzuführen, sondern beschränke mich, bevor ich meine Übersetzung vorlege, auf einige allgemeine Bemerkungen.

Das dreimal sich wiederholende Wort ut muss, da es sich hier offenbar um ein Wortspiel handelt, meines Erachtens stets eine andere Bedeutung haben; also kann der Vocativ ut nicht wie der Accusativ पौरम, wie Baunack annimmt, den Soma bezeichnen. Es erscheint mir tiberhaupt sehr gewagt, die durch जिन्त्याः unterbrochenen Worte पौर पौराय - यहीं गुभीततातचे die Asvin sprechen zu lassen und zu übersetzen: Füllespender, für den Füllespender (Opferer)! Lass dich von ihm greifen. Als Adjektiv wird wohl Fülle habend, vollauf mit Etwas versehen bedeuten. पौरो अश्रद RV. 8, 61, 6 würde ich mit reich an Rossen wiedergeben. Der Soma wird seinen Namen wohl vom Saftreichtum erhalten haben. Der Vocativ पीर wird, da mit जिन्दा die Asvin angeredet werden, am Natürlichsten auf die Asvin zu beziehen sein, wie schon Sayana annimmt. Ob पीर als Anomalie beizubehalten oder mit Grassmann in पौरा zu ändern ist, mag einem Zweifel unterliegen; ich für meinen Teil wäre geneigt mich für Grassmanns Konjektur zu entscheiden. Die Asvin können als Besitzer vieler Güter recht wohl von einem Dichter als पौरा angerufen werden.

Nach Sayana sollen sie nach Paura, dem angeblichen Dichter unserer Hymne, benannt worden sein, da sie dadurch, dass sie von ihm gepriesen werden, in ein nahes Verhältnis zu ihm treten. Eine sonderbare Erklärung, zu der auch die Auffassung Sayanas von TRA als Wolke stimmt, die auch nach dem Dichter benannt sein soll, weil dieser dadurch, dass er die Asvin um Regen angeht, zum Regen in ein nahes Verhältniss tritt 1). Schliesslich ist TRA (TRA) hier und an einer andern Stelle Nomen proprium eines Mannes.

Sehen wir uns die Strophe genauer an, so ergiebt sich sogleich, dass die erste Hälfte von einer den Asvin zugeschriebenen That berichtet; aber auch die zweite Hälfte verräth bei näherer Betrachtung eine einheitliche Ergünzung zur vorangehenden Hälfte. Der Dativ verkilndet, wozu die That der Asvin erfolgt, oder was durch sie erreicht wird. **US** dass. damit ist zwar überflüssig. lässt sich aber als fulerum des enklitischen 💘 rechtfertigen. सिंहिंसिय kann als Gleichnis nur zum unmittelbar Vorangehenden in Beziehung gebracht werden; daraus folgt, dass 💘, wie auch sonst, als anaphorischer, hier auf पौरम zu beziehender Accusativ zu fassen ist. Nun fragt sich aber, wovon dieser Acc. abhängig Ich wage die kühne Vermutung, नुभीतवातये sei als eine Art von Infinitiv mit aktiver Bedeutung zu erklären. Für diese Auffa-sung spricht seine Stellung unmittelbar nach einem Accusativ, vor Allem aber सिंहन, das nur von ihm abhängig gedacht werden kann. Einen gleichgebildeten Genossen, der für oder gegen mich auftreten konnte, hat Manifa leider nicht. Ist dieses vielleicht eine gewagte, nicht ganz gelungene Bildung unseres Dichters, die keinen Anklang gefunden hat? Eine zum allgemeinen Sprachgebrauch gewordene ähnliche Verirrung des Sprachgefühls ist im Lateinischen die Konstruktion des sogenannten Gerundium mit einem Accusativ, als wenn dieser ein richtiges Objekt darstellte. Das Gerundium ist ja nichts Anderes als ein Casus obliquus des impersonalen Gerundivum, hat also wie dieses von Haus aus passive Bedeutung. Im Sanskrit wird das entsprechende Participium necessitatis impersonale, das ich Nomen passionis zu benennen gewagt habe, nicht mit dem Accusativ, sondern mit dem Genitiv konstruiert, der hier, streng genommen, kein objektiver, sondern ein subjektiver Genitiv ist; es ist mein sogenanntes Nomen patientis. Diesen Genitiv glaube ich auch im Lateinischen erkannt zu haben. Wenn es in einer mir vorliegenden Schulgrammatik heisst: "Zu den Genitiven der persönlichen Pronomina mei, tui, sui, nostri, vestri tritt das Gerundivum in derselben Endung ohne Rücksicht

<sup>1)</sup> Mit dieser Deutung von Säyanas Worten stimmt jetzt auch Baunack überein.

auf Numerus und Genus, z. B. nostri, vestri, tui videndi est copia", so ist nach meinem Sprachgefühl videndi nicht Gerundivan, sondern Gerundium, mein Nomen passionis, und der Genitiv des Pronomens mein Nomen patientis. Dass schon die Römer frihzeitig das Gefihl für diese Konstruktion einbüssten und sie als Kongruenzverhältnis empfanden, beweist wohl der Umstand, dass sie auf den Genitiv des Gerundium beschränkt blieb. Vgl. meinera Artikel "Uber den impersonalen Gebrauch der Participia neress... im Sanskrit" in Bd. 42 dieser Zeitschrift, S. 366 fgg. und BKStW \_ Bd. 49, S. 134 unten und S. 135. Karl Brugmann, dem 1ch eine Korrektur dieses Artikels zusandte, schreibt mir, dass er meine r Ansicht in Betreff von nostri u. s. w. videndi est copia nicht beipflichte, und dass auch die nicht seltenen Ausdrücke wie exemplorum eligendi potestas (Cicero) wohl nicht zu meinen Gunsten sprächen, da sie auf eine natürlichere Weise gedeutet werden könnten. Die ausführlichen Auseinandersetzungen des Freundes, deren Geweht ich nicht verkenne, hier mitzuteilen würde zu viel Raum in Anspruch nehmen.

Bei meiner Auffassung von RV. 5, 74, 4 gestaltet sich die Strophe zu einem sprachlich korrekten und leicht hinfliessenden Satze. Meine Übersetzung lautet: Ihr treibt ja, o Aświn, im Wasser schwimmenden Soma dem Faura zu, damit er sich dessen wie eines Löwen in der Falle bemüchtige. Aus dem Vergleich mit einem Löwen in der Falle ersieht man, dass die Aświn mit List verfahren, um dem Paura fremden oder herrenlosen Soma zuzuführen.

Ich glaube, wie es sich von selbst versteht, der Wahrheit näher gekommen zu sein als meine Vorgänger, ob ich aber das Rätsel endgültig gelöst habe, ist eine andere Frage. Baunsacks Artikel habe ich Manches zu verdanken.

# Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras').

Von

#### W. Caland.

#### XVIII. Zum Kansikasūtra.

Der genaue Inhalt des ebenso schwierigen wie wichtigen Kausikasutra wird sich erst nach jahrelanger fleissiger Beschäftigung mit thesem und den verwandten Texten genügend bemeistern lassen. Zu einer Übersetzung braucht es noch vieler, sehr vieler Vorarbeiten. Über das Heiratsrituell, welches von Haas-Weber (Ind. Stud. V), über die einzelnen rituellen Abschnitte, die von Bloomfield (Sacred Books of the East, vol. XLII, passim) und über das Bestattungsrituell, welches von mir behandelt worden, ist noch bei weitem das letzte Wort nicht gesagt. Auch nicht über Bloomfields Ausgabe des Kausikasütra.

Allererst ist es in hohem Grade auffallend, dass bei der Feststellung des Textes die Haug'sche Handschrift (Nr. 49, neue Nummer 44), die doch allgemein zugünglich ist, gar nicht benutzt worden ist, ja sogar mit keinem einzigen Worte ihrer gedacht wird. Die einfachste Erklärung davon ist, dass Bloomfield sie nicht gekannt hat, sonst hätte eine Erwähnung in der Einleitung, auch nur der Vollständigkeit halber, nicht fehlen dürfen. Ich habe nur die ersten Kandikas und die beiden Adhyayas über Vivaha und Pitrmedha verglichen und obschon ich nicht glaube, dass eine Benutzung dieser Handschrift auf die Gestaltung des Textes grossen Einfluss gehabt haben würde, enthält sie doch manches beachtenswerte. So liest z. B. unsere Handschrift 1, 16: daksinapratyak; 4, 18: jyotismati; 20, 5: pūrusam; 76, 27: supatnyām; 79, 33: prājāpatyah (bis); 81, 20: jaghanyam; 81, 28: širaspādena; 84, 9: riktam kumbham; 86, 8: yathāparu; 88, 29: manobhūtamupūkvayānīti.

Der Text wird in der Haug'schen Handschrift so wie in den Sbrigen Handschriften (Introduction to the Kaus. su. p. XII) ungetrennt und durchlaufend, also in Sandhiform gegeben. Die Trennung der Sütras beruht also, die ersten Adhyavas vielleicht unsgenommen, wo Därikas Bhäsya von einiger Hülfe war, bloss auf

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschrift LJI, 425.

der subjektiven Ansicht des Herausgebers. Dass nun die Sütras an mancher Stelle entschieden falsch getrennt sind, davon habe ich schon einige Beispiele gegeben und werde unten noch mehrere nachweisen.

Die Exegese auch nur eines einzigen Kapitels aus diesem Werke soll also der schärfsten Kritik die Hand reichen. Dann wird sich öfters herausstellen, dass Bloomfield bei dem vielen Guten, das er uns geboten, auch manchmal den Sinn des fiberlieferten Textes nicht begriffen hat: seine Emendationen, die der Mehrzahl nach richtig sein dürften, stellen leider auch hie und da an Stelle der richtig überlieferten und begreiflichen Lesart, Unbegreifliches in den Text.

Meinen früher gemachten Emendationen und exegetischen Bemerkungen (WZKM, VIII, S. 367-70; Altind, Ahnencult; die Altind, Todten- und Bestattungsgebräuche, pass.) füge ich jetzt die

folgenden hinzu.

1. In 80, 30 = 80, 41 ist die Rede vom Agnihotra, das nach einem Todesfall im Hause eines eben verstorbenen Ahitägni und später auf der Kremationsstätte darzubringen ist, vgl. Todten- und Best. Gebr. Nr. 41). Bloomfield liest , with doubtful emendation. pranapanavaruddhyai nidhanabhir juhuyat, das hiesse: "Zur Behaltung seines Ein- und Aushauchs soll er mit den Nidhanas Spenden darbringen". Mir ist das völlig unbegreiflich, zu schweigen davon, das nidhana- sonst immer ein Neutrum ist. Die Handschriften aber bieten etwas ganz anderes, nl. प्राणायानाववर्ध्योनिधनाभिज-BUIT. Mit einer leichten Anderung, die eigentlich kaum eine Änderung zu nennen ist, lese ich: प्राणापानाववरधोनिधनाभिर्ध-इयात्. Eine wiederholte Kollation der Handschriften würde wahrscheinlich auch diese Lesart an den Tag bringen. Wenn alle Handschriften an zwei verschiedenen Stellen dasselbe bieten, ist jede Emendation mehr als "douhtful". Also: prānāpānāv avaru-dhyomnidhanābhir juhuyāt. Nach meiner Vermutung bedeutet das: der Adhvaryu soll, nachdem er Ein- und Aushauch zurückgehalten hat, die Spenden darbringen mit den zugehörigen Roas. an deren Schluss jedesmal die Silbe om anzuhängen ist. Die Vedaverse sind also genau so zu sprechen wie bei jenem Opfer an den Todesgott Yama von Bharadvaja-Hiranyakeśin (Pi. Su. II, 6, S. 52. Z. 2 fg.) vorgeschrieben ist. omnidhana- ist ein Kompositum wie vasatkaranidhana- (Sankh. srs. XIII. 12, 1, hier von den Samans). Zum Femin. (sc. rgbhih), vgl. Kaus. su. 4, 11; svahantabhih 1).

<sup>1)</sup> Vielleicht hat Bloomfield hier das Richtige nicht gesehen, weil er sich die Sandhiregel des om nicht vergegenwartigt hat. Diese Eigentümlichkeit scheint ihm wenigstens etwas auffallendes gewesen zu sein, vgl. Kaus. sü. S. 16 Note 13. S. 30 Note 1, S. 187 Note 7. So will er auch 90, 18: accusach goman many astu pustom bhür bhuvah etc. emendieren in pustam om. Ist das nötig? bhadram om z. B. wird bhadrom, Hir. pi. sü. S. 52, Z. 11.

2. Was soll in dem Sütra: purā vivāhāt samāmsah pindapitryajnah (84, 12) die Heirat? Dem Wortlaut nach bedeutet die Vorschrift: "vor der Heirat ist das Klössemanenopfer mit Fleisch darzubringen". Die Lösung dieses kritisch-exegetischen Rätsels meine ich endlich gefunden zu haben. Ich schicke aber eine Bemerkung über die Würdigung eines von Bloomfield für seine Ausgabe benutzten Kodex voraus. Über die von ihm mit Bü bezeichnete Handschrift äussert er sich in seiner Vorrede so: "The first Kandikas are corrected; beyond that it is extremely faulty". Es scheint mir dieses Urteil des Herausgebers etwas ungerecht zu sein. Wenigstens für den elften Adhyaya, den Pitrmedha, mit dem ich mich eingehender beschäftigt habe, ergiebt eine Prüfung der mitgeteilten Varietas Lectionum, dass der textus receptus sehr oft auf Bü allein beruht. Häufig findet man in den Fussnoten: "so Bü only", und "so Bü" (zu 80, 11; 81, 19, 21, 22; 82, 13; 83, 15, 28; 84, 1, 6, 9; 85, 26; 86, 15)<sup>1</sup>), während auch übrigens die von Bü gebotenen Lesarten meistens mit denen der besten underen Handschriften übereinstimmen (z. B. 80, 28; 81, 1. 3; anurapam. 30; 82, 36, 40; 83, 2, 12, 14; 85, 10 (bis), 19; 86, 2; carā, 4, 16. 30). Diese handschriftliche Autorität scheint also eine nicht allzu niedrig anzuschlagende zu sein. Wie nun vom Herausgeber selber auf Grund dieser Handschrift alle in hie und da der Text gestaltet worden ist, so dürfen auch wir die in Bü, von den anderen Handschriften verschiedentlich, überlieferten Lesarten besonders berücksichtigen, zumal wenn diese Lesart sich mit den aus anderen Quellen bekannten Thatsachen vereinigen lässt. So meine ich nun, dass wir an den folgenden Stellen die von Bü gebotene Lesart entweder als die einzig richtige anzusehen, oder für den Ausgangspunkt zur Feststellung der guten Lesart zu halten haben.

An der schon angeführten Stelle (84, 12) lesen nur zwei Handschriften rivähän; E bietet विवाहसान, Bü विवासान, Ohne Zweifel ist das Richtige: विवासान, Wenn also un dem dem Neumondstage vorhergehenden Abend (Kauś. sü. 83, 13 und 27) das dhurana begangen und um Mitternacht und in der zweiten Hälfte der Nacht wiederholt worden ist (84, 11), soll ausnahmsweise (vgl. 87, 2) noch vor Tagesanbruch, wohl an derselben Stelle, wo das dhuranastattgefunden hatte, der Pindapitryajña begangen werden, bei welchem dem eben Verstorbenen zuerst zugleich mit seinem Vater und Grossvater der Kloss dargebracht wird. Dann erst, also in der Neumondsnacht geht man zur Schichtung des Śmaśāna über.

3. Weitere sichere Emendationen bietet Bü zu 82, 12. In Kandika 82 wird die Heimkehr der Verwandten nach der Kremation behandelt; bis zum Erscheinen der Sterne sollen sie im Freien

<sup>1)</sup> So auch 16, 18; 35, 27 (vgl. S. B. E. XIII, S. 358); 47, 54; 48, 21; 49, 6; 72, 1; 116, 7.

bleiben (82, 11, vgl. Āsv. grhs. IV, 4, 10); dann heisst es: samgäkth samidha ädhäyägrato brahmā japati yasya trayā etc. Zwar giebt das einen Sinn, aber wenn verordnet wird, dass er später, nachdem man das Haus betreten hat. sāmyākir ādhāpoyati, so erweist sich das 82, 12 von Bü E überlieferte ādāya statt ādhāya als richtig.

4. An und für sich sind auch die beim Sañcayana erwähnten Vorschriften (82, 29—31) verständlich: "mit den Sprüchen ma te mano yat te angam sammelt er (die Gebeine) pädaweise (das hiesse: bei jedem Viertelverse eins der Gebeine ausnehmend): zuerst die Schädelknochen; nachher schüttet er alles in einen Krug". Ich frage aber erstens: wozu das überflüssige paścat, und zweitens: wie lässt sich die Lesart von Bü: pattah statt pacchah erklären, die auch durch die Antyeştipaddhati bezeugt ist und hier mit pädatah gleichgestellt wird? Alles kommt in die schönste Ordnung, wenn man auch hier die Lesart von Bü aufnimmt und die Sütras etwas anders abteilt: mā te mano yat te angam iti samcinoti | 29, pattah prathamam sirsakapālāni paścāt | 30 | kalāše samopya u. s. w. Also auch von den Saunakins werden, wie von den Āsvalāyanīyas und den Mūdhyandinas die Knochen der Füsse zuerst, die des Kopfes nach her zusammengelesen, vgl. die altind. Todten- und Bestattungsgebräuche S. 104.

5. In 86, 17 fehlt ein Verbum: zu welcher Handlung sollen denn die daselbst erwähnten Mantras gesprochen werden? Statt uttarato gner aber liest Bü upatisthante. Dass wir alles Recht haben dies für die richtige Lesart zu halten, beweist Kesava, der den Passus in folgender Weise umschreibt: etaih paścāt sthita

upatisthante karta gotrinas ca.

Weniger sicher aber entschieden beachtenswert scheinen mir

die folgenden Lesarten von Bü:

6. 80, 13 santyudakena statt santyudakena. Dass das santyudakan ohne weiteres zur sakralen Toilette benutzt wird, zeigt 82, 13.

7. 81, 2 ist wahrscheinlich ādhāpya statt ādhāya richtig.

- 8. 81, 21 ist allein in Bü der segenannte doppelte Sandhi vermieden. Die Handschrift liest: jaghanata äghnamtah statt jaghanataghnamtah.
- 9. 82, 2 ävaputi statt ävapate. Was soll hier das Medium? 10. 82, 22 ist vielleicht Bü's ädähane väpi statt cäpi richtig. Im Feuer (zu Hause, sü. 21) oder an der Kremationsstätte oder auch auf dem Rücken einer gaur anyuvatsä bringt er den Sthälipäka dar.

11. Vielleicht ist auch 84, 15 abhi nististhanti mit Bii statt abhitisthanti zu lesen, vgl. auch die Lesart der anderen Hand-

schriften, wo sich das s von nis noch findet.

12. Unter vielen andern Rätseln giebt uns Bloomfields Ausgabe des Kausikasutra auch dieses zu lösen, wie ein Atharvavedin seine Opferschnur zu gleicher Zeit auf der rechten und auf der linken Schulter zu tragen im Stande gewesen sein mag: 87, 26 heisst es: ato yajňopaviti pitryupaviti barhir grhitva; 87, 30: atah pitryupaviti yujnopaviti . . . ulmukam . . . nirusyati; 88, 6: ato yajnopaviti pitryupaviti darvyoddharati und zuletzt 88, 29: atah pitryupaviti yaj nopaviti . . . mana upāhvayati. Sehen wir aber einmal die handschriftliche Uberlieferung nach, so ergiebt sich, dass an zwei Stellen (87, 30 und 88, 29) der Text von Bloomfield "emended" worden ist und dass die Handschriften ausnahmslos ninayedatah bzw. parayapayatyatah baben. Behält man ferner im Auge, dass in den Handschriften, so weit ich habe sehen und schliessen können, keine Sutrateilung überliefert ist, so ergiebt sich als die handschriftlich überlieferte Lesart der beiden anderen Stellen: tad upasamahrtyato (87, 25, 26) und paryuksyato (88, 6, 7). Das Un-begreifliche wird nun mit einem Male begreiflich. Man hat nämlich zu lesen, z. B. 87, 26: tad upasamāhrtya; āto yajnopaviti; pitryupaviti barhir gehitea u. s. w., d. h. Bis da (a atah) ist er opfermässig behängt. Mit der Opferschnur über der rechten Schulter greift er das Barbis u. s. w." Vorher (87, 14) war ja verordnet yajnopaviti daksinapurvam u. s. w. Diese Vorschrift für die Tracht der Opferschnur gilt also für alle Handlungen, beschrieben in 87, 7 bis 25; von 87, 25 bis 29 ist der Verrichter prācināvitin, von da bis 88, 6 wiederum yaj nopavitin, von da bis 88, 28 pracinaritin und von 88, 28 bis zum Schluss yajnopavitin.

13. Falsch getrennt scheinen mir Sütras 32 und 33 der 80. Kandikā, die Bloomfield so liest: uttisthety utthāpayati | 31 | pracyavasveti trih samhāpayati yāvatkrīvas cotthapayati | 32 | evameva kudim jayhane nibadhya | 33 |. Gehört nicht vielmehr evameva noch zu Sütra 32? Die Stelle bedeutet dann: "Mit dem Spruch, stehe auf lässt er ihn aufstehen (d. h. heischt er den Todten aufheben): mit dem Spruch: "eile fort lässt er ihn dreimal sich auf die Wege machen und ebenso (evam eva, also mit denselben Mantras)

so oft er ihn aufstehn lässt."

14. Für die 84, 14. 15 enthaltenen Vorschriften, deren Bedeutung mir lange Zeit verborgen geblieben, glaube ich endlich einen Interpretationsvorschlag machen zu können. Nur der Sinn der ersten drei Wörter entgeht mir. Die gemeinten Vorschriften besagen, dass man die Smasanas herrichten soll immer "hinter den früher gemachten und zwar mehr nach vorne die für die älteren Verstorbenen, mehr nach hinten die für die jüngeren, in südöstlicher Richtung, während man die Reihe sich verfolgen (sich schliessen) lässt in nordwestlicher Richtung\*. Es hat also in alter Zeit eine Art Familienfriedhöfe gegeben.

15. In 85, 11 bildet sawyāni einen Satz für sich, ganz ebenso 47, 4. Das Wort giebt an, dass man bei der Konstruktion eines Smasāna die linke Seite zukehren soll, die linke Hand gebrauchen.

pracinavitin sein soll u. s. w.

16. Die beiden Sütras 89, 14. 15: abhūd dūta ity agnim pratya-

nayati | 14 | yadi sarvah pranitah syad daksinagnau to etad whitameh | 15 sind wohl eher so zu trennen: abhud duta ity agnim pratyanuyati yadi sarvah pranitah syat | 14 | daksinagnan tv etad ahitagneh 1.15. Die letztere Vorschrift ist eine allgemeine, für der Āhitāgni geltende, im Gegensatz zum Anahitagni, der gehye gnav

zu opfern hat (S. 16, z. l.: grhye 'py anähitagneh).

17. Weder mit Bloomfields Lesart: vādhuyasya dasām catuspathe daksinair abhitisthati (77, 4) noch mit Haas' l'bersetzung: ... so tritt er nach Süden zu auf einen Kreuzweg auf den Ziptel des Brautkleides" (Ind. Stud. V. 393) kann ich mich einverstanden erklären. Auch hier hat nur die geschmähte Handschrift Bu das einzig Richtige: daksinair abhitisthanti, d. h.: mit dem rechten Fusse versuchen sie (ul. das Gefolge des Brautpaares) auf den Zipfel zu treten". Zu dakeinaih ist pudbhih zu ergänzen, ebenso padena zu duksinena prakramati (50, 1). Über den Gebranch des rechten

Fusses vgl. man Verslagen en mededeelingen der Kon. Akademe van Wetensch. IV. reeks, II. dl. pag. 280, 81. 18. Unbefriedigend ist Haas Übersetzung von 76, 12. 13 (Ind. Stud. V, 387). Ich begreife die Stelle so: auf den Ast (offenbar ist hier derselbe Ast gemeint, an welchen nach 75, 19 der Krug mit dem geweihten Wasser gehängt wurde) legt ein anderer ein Joch und halt es in südlicher Richtung. An dem rechten Tragebalken des Joches (und zwar) in das linke Loch (des rechten Tragebalkens) verknüpft er mit einem Grashalm ein Stück Gold 1) und nachdem er das Gold auf ihre Stirne befestigt hat (d. h. nachdem er die Braut unter das Gold und damit unter das Loch des Joches gestellt hat), flüstert er den Vers: ,heil sei dir. Mitten durch das Loch begiesst er (sie). Er fasst dann den Wasserkrug unten und giesst ihn nördlich vom Feuer (wo ja das Wasser auf den Ast gehangt war, 75, 19) mit dem Spruch: ,von Glied und Glied aus. Mit dieser Auffassung der Vorschriften im Kausikasutra stimmen die andern Sütratexte überein, besonders Man. grhs. I, 10. 7, Ap grhs. 4, 8 und Kath. grhs. 25: aparenagnim ano ratham vavasthapya | yoge yoga iti yunakti | daksinam staram uttaram itaram| tusnim vimucya | khe rathasya . . u. s. w. . . sūryavarcasam iti hiranyam nistarkyam baddhvadhyadhi mūrdhani daksinasmin yuguturtmany adbhir avakşalayati sam te hiranyam . . . u. s. w. ... tanvā sam srjusveti.

19. Bei Gelegenheit des feierlichen Empfangs eines Gastes (mudhuparka) werden ihm u. a. auch Sklaven und Diener geschenkt. Zu diesen soll der Gast sagen (92, 25): bhūyamso bhūyasma ye ca no bhuyasah karstapi ca no 'nye bhuyamso jayantam. Die Worte enthalten keinen befriedigenden Sinn. Die Handschriften aber bieten: bhiyamso bhiyasma ye ca no bhuyaso (so alle Handschriften)

<sup>1</sup> Vgl. Das. Kar. und Ath. Paddh. zu dieser Stelle; natürlich ist hironyadarbhena überall in hiranyam durbhena zu ändern.

kāṣṭāpi ca... oder kāṣṭhāpi ca...; Bloomfield schlägt vor zu lesen: ye ca no bhuyāṇsah kāṣṭhāpi. Ich sehe nicht welchen Sinn man dieser "emendierten" Lesart abgewinnen könnte. Überhaupt steht uns die Meta (kāṣṭhā) hierbei im Wege. Es ist aber zu vermuten, dass der kritische Apparat zu dieser Stelle fehlerhaft ist und dass überall kārṣṭapi und karṣṭhāpi, mit r, gelesen wird (die Haug'sche Handschrift wenigstens hat r); wie lässt sich sonst das von Bloomfield stillschweigend in den Text aufgenommene r (karṣṭapi) erklaren? Ist aber wirklich das von den Handschriften gebotene ye ca no bhūyaso kārṣṭa verdorben? Die Worte bedeuten ja einfach: "mögen wir zunehmen, sowohl ihr, die uns habet zunehmen lassen (bhūyaso 'kūrṣṭa, qui nos plures fecistis), als die welche ." n. s. w. In analoger Weise ist 92, 28 herzustellen, nl. annādā bhūyūsma ye ca no 'nnādān akārṣṭa u. s. w.

20. Auch 137, 36 bieten die Handschriften etwas anderes als das vom Herausgeber aufgenommene barhisam mülani chadayantottarasyā vsdisroneh, wo man einen sogenannten doppelten Sandhi anzunehmen hätte: chādayanta uttarasyā. Man braucht aber nur richtig zu lesen und folgender Sinn ergiebt sich: "(er streut das Gras) die Wurzeln der Gräser bedeckend, von der nördlichen Altarhüfte ab, im NO. abschliessend": mulāni chādayann ottarasyā (d. h.

ā uttarasya) vedišroneh.

21. Mit Bloomfields Emendation zu 47, 46: vikarnih ist dem Sütra kein verständlicher Sinn abzugewinnen. Nach meinem Dafürhalten ist die Bedeutung: "westlich vom Feuer legt er in den Korb (sü. 45) kleine Stückchen Salz (und) dreimal achtzig glatte Kiesel: vikarnisarkarünüm. Das Scholion zu der Stelle lese ich wie folgt: vikarnisarkarünüm ceti sümarthyäd vigatakarnünüm ca sarkarünum tisro 'sitih kose 'vadhüya.

22. Höchstwahrscheinlich ist svayam aus Sütra 3 in Kand. 49 zu Sütra 2 herüberzunehmen: āśvatthir avapannāh svayam (sc.

adadhati).

23. Ganz fehlerhaft ist die Lesung des folgenden Passus (49, 9 fg.).
idam aham yo mā disām antardesebhya ity apakrāmāmīti 9
evam abhistvā | 10 |

vapohananivestanāni sarvāni khalu śaśvad bhūtāni | 11 | brāhmunad vajram udyavehamānāc chankante u. s. w.

Besonders abhistva, das nicht einmal ein Wort ist, macht Schwierigkeit. Auch Bloomfields Konjektur evam anistva hilft uns nichts. Wir haben hier aber wieder einen Fall von unrichtiger Satztrennung. Ich lese unter Berücksichtigung der handschriftlichen Uberlieferung:

evam abhisthanapohananivestanani | 10

sarvāni khalu sasvad bhūtani brūhmanād vajram udyacchamanār n. s. w. Das heisst: "ebenso finden statt das Betreten, Wegschieben, Niederdrücken". Sūtra 11 ist jetzt ohne weiteres deutlich. Also in den Sūtra 7—9 gemeinten Mantras soll apakrāmāmi ersetzt werden durch: abhitisthāmi, apohāmi und nive-stayami.

24. Für blesse Druckfehler zu halten sind wohl 35, 27 ardayak chate statt chete. 57, 1 śraddhuyu statt śraddhuyu. 76, 7 yoktrono

statt yoktrena.

25. In der Behandlung des Visarga hat sich Bloomfield, wie ich fürchte, einige Inkonsequenzen zu Schulden kommen lussen. Eingenaue Prüfung der handschriftlichen Überlieferung lehrt uns, dass in diesem Texte der Visarga konsequent weggelassen wird vor einer Verbindung von Sibilant und stimmlosem Verschlusslaut. Eine Ausnahme muchen zwei Stellen: 46, 42 mantroktaih iso unch die Haug'sche Handschrift) sprsati, wo keine Var. Lect. mitgeteilt wird und 137, 30: pancabhih staranam, wo vier Handschriften den Visarga haben: die Haug'sche hat ihn nicht. Hier druckt Bloomfield ohne Visarga: konsequenter Weise hatte er ihn auch 46, 42 weglassen können. Sonst wird der Visarga weggelassen. z. B. ver st (32, 8), ver str (22, 5, 61, 40), ver sth (11, 8), ver śc (53. 19: adbhi ścotya: 33, 17: adbhi ścotayati. An diest letzten Stelle schreibt der Herausgeber dennoch adbhih!) Wemzet konsequent ist die Überlieserung wenn es sich um die Verbindung eines anlautenden Sibilanten mit Nasal oder Halbvokal handelt. Se wird z. B. 89, 15 der Visarga vor sy in fünf Handschriften weggelassen, 65, 6 wird er von allen Handschriften ausser Bü E weggelassen; in beiden Fällen nimmt Bloomheld ihn in den Text auf, 67, 11 dagegen, wo alle Handschriften havieyabhakan ayur bieten. hatte er um konsequent zu sein auch bhakeah schreiben solien For diese Schwankung vgl. man Wackernagel, Aitind. Gramm. L § 287, b. c.

## XIX Das Palasablatt im Ritual

Den meisten europäischen Gelehrten scheint die eigentüche Redeutung des im Ritual so oft vorkommenden madhyamapalisis nach immer verbergen zu sein. Haas wenigstens übersetzt (Ind Stud. V. 39%) medhyamapalisis; "auf einem in dessen Mitte sich betredenden Blatte"; Bebtingk mebt für madhyamaparya die Bedeutung; "etwa: ein Blatt mitterer Größe" (Wörterbuch in kürzerer Fassung V. 191; Hillebrandt gebrancht in seiner Bitmallatteratur das Wort unübersetzt; Bloomfield endlich (Sacred Back of the East, XIII. 55%) übersetzt; "eaf of midding sire", fügt aber himm: "unvertain". Boch ist gar nicht se Unsichere ober Gelement ist seinen das mittere Blatt des drei an einem Stehe Gemeint ist seinen das mittere Blatt des drei an einem Stehe tragenden Palanden in einem Mitter 1822 Erzerung dargerhan ist B. E. XIII. 55% Ann. 200 über beaf of the paland (Buten frombies) obesits in de bei diese bearge bear in de bei diese frombies) obesits in de bei diese heart in de bei diese frombiese obesite and consideration of the paland (Buten frombiese) obesite and dessideration of the palander of the

lateral ones"; auch Sayana zu Taitt. S. I, 8, 6 findet man ebenda eitiert.

Das mittlere Paläsablatt finde ich an folgenden Stellen des Kaus. su. erwähnt: 21, 2, 48, 28, 77, 18, 86, 6. Ein merkwürdiger Gebrauch dieses Gegenstandes wird im Manavagrhya I, 7, 6 und Bharadväjagrhya I, 23 überliefert; diesen Texten zufolge wird das Medhājanana bei dem eben geborenen Kinde vermittelst eines mittleren Paläsablattes verrichtet, das man zusammenrollt und durch welches man dem Kinde gewisse Zauberformeln ins Ohr flüstert: madhyamapalasam samvestya tenasya daksinam karnam ajapati bhūs tvayi dadhāmiti u. s. w. (Bhāradv.). Besonders im Traivambakaritual findet man das Palasablatt als Stellvertreter eines Opferlöffels. Während die Madhyandinas bei dieser Gelegenheit nur das mittlere Blatt erlauben, darf man nach einigen Schulen des Schwarzen Yajus auch eins der beiden anderen Blätter verwenden: madhyamenāntamena vā palāšaparņena juhoti, Āp. srs. VIII, 17, 13, ebenso Hir. srs. V, 15; Bhar. caturm. sv. 22: madhyame palasa upastiryantame va . . . juhoti'i). Das altere Baudhayanasutra dagegen erlaubt nur das äusserste Blatt: antame parne sarvesam traiyambakanam sakrt sakrt samavadaya juhoti und etwas weiter: atraitad antamam parnam yam dvesti tasya samcare pasanam nyasyati (srs. V, 16). Im Brāhmana (T.Br. I, 6, 10, 3) wird beides erlaubt: "mit einem mittleren Paläsahlatte opfert er; das ist ja ein Opferlöffel 2); nun (heisst es) auch: nur mit dem am Ende befindlichen Blatte soll geopfert werden: am Ende ja (des Såka-medha Tertialopfers) findet man sich mit Rudra ab". Das Ritual der Manavas erlaubt nur das mittlere Blatt: madhyamuparnena juhoty; tid dhy irakno hatam aranyina juhoty; iranya evi rudrám nirávadayate; yát pátrena juhuyád, rudrám prajúse anvávanayet; tásmád áranyéna juhoti (Maitr. S. I, 10. 20). Ich möchte auch in der Interpunktion eine leichte Änderung vorschlagen und lesen: tád dhy áraksolutam; aranyéna u. s. w., d. h.: "mittelst eines mittleren Blattes (des Palasa) opfert er; denn dieses ist ein von den bösen Geistern nicht getroffenes; mit einem aus der Wildnis (dem Walde) herkömmlichen (Opfergerät) bringt er die Spende; in der Wildnis (im Walde) findet man sich ja mit dem Rudra ab; sollte er mit einem Gefäss opfern, so würde er den Rudra hinter seinen Kindern herholen; deshalb opfert er mit einem aus der Wildnis (aus dem Walde) herkömmlichen (Opfergerüt)\*.

Der Grund der Vorschrift, dass im allgemeinen ein Mittelnicht ein Seitenblatt zu gebrauchen ist, scheint mir ein doppelter zu sein: zuerst ein praktischer, weil ja das mittlere Blatt sich besser als Stellvertreter eines Opferlöffels verwenden liess: dann

<sup>1)</sup> So verbessere ich die Lesart der Haug'schen Handschrift: madhyame paleisum upristivumtame wi.

<sup>2)</sup> Zu lesen: srug ghy esa.

aber auch ein mystischer, da man es vermied in rebus faustis etwas zu gebrauchen, das an "das Ende" (den Tod) erinnerte. Nach meinem Dafürhalten war nun im Rudradienste einst nur des Endnicht das Mittelblatt des Paläsa in Gebrauch und hat nur Baudhävana den ursprünglichen Sachverhalt ungetrübt bewahrt. Es war ja selbstredend, dass man sich mit dem unbeilbringenden gefürchteten Gott Rudra nicht nur an derjenigen Lokalität abfande, die mit der Natur dieses Gottes in Einklang war, sondern auch dabei diejenigen Gegenstände zu gebrauchen vermied, die man zu res fanstee zu verwenden pflegte. Später aber haben sich Art und Wesen des Rudradienstes geändert, wie sich aus dem Ritnal selbst nachweisen lasst 1). Man antiquierte nun auch den antamapuliséa, da es überdies auch für den Verrichter selber schädigend erscheinen konnte. mit einem den Tod herbeilockenden oder auch nur an den Tod erinnernden Gegenstande zu opfern und ersetzte ihn durch den glückverheissenden madhyamapalasa. So wird auch beim phalikaranahoma im Kaus. su. 48, 28 und bei dem von Apastama ba (érs. IX, 2. 6) erwühnten Pravascitta ursprünglich nur das Seit⇔ nblatt in Gebrauch gewesen sein.

## XX. Zu Hiranyakesins Grhyasūtra.

In dieser Zeitschrift 52, 81 fg. hat Böhtlingk einige kritische Bemerkungen zu diesem Sötra mitgeteilt. Es seien mir ein paar

Bemerkungen zu diesem Aufsatz gestattet.

Dass Oldenberg Recht hatte, als er utsådya in I, 9, 19 sa fa[ya]niyenotsådya mit "ubreihen" übersetzte, geht aus den verwandten Texten hervor, Äp. grhs. 12, 7: snaniyotsudita snat ah
(d. i. °såditah²)). Den Instrumental hat auch Bhåradvåja grads.
II, 18 s. f.: snaniyena pratapya (so die Grantha-hs.; pratipya ibe
Devan.-hs.).

Für kamayasyai I, 11, 4 vgl. man Gött. Gel. Anz. 1898, S. 95
Hir. I, 16, 9 ist sakrddhatau in sakrdritau zu emendiere

vgl. Ap. grhs. 9, 3.

Zu I. 26, 7 fragt Bühtlingk: "Wie kommt Oldenberg dazu de ganz unbekannte sata durch "big vessel" wiederzugeben? Ist vielleicht karte zu lesen?" Das Wort sata ist aber gar kein un kanntes Wort. In Baudhäyana kommt es sogar sehr oft vor. z. B. im Pitymedhasütra, s. d. Index.

Zu I, 26, 14 bemerkt Böhtlingk: "sagraham kann sehwerlicht die von Oldenberg vermutete Bedeutung haben; wir werden wohl eine Korruptel anzunehmen haben". Ich frage aber, ob denn alles,

Verslagen en Mededeelingen der Kon, Akad, v. Wetensch., Afd Letterkunde, 4° Recks, Deel II, pag. 313.

Die Korruptel von is zu cch ist in den Handschriften häufig; in den Handschriften z. B. des Kaus, sū. findet sie sich oft.

we une unbekannt ist. Korruptel sein muss. Und vollends die edeutung von sagradam war bekannt; über sie ist gehandelt in isser Zeitschrift 51, 136.

Hir. II. 12, 10 hatte man nicht nyuhjam pätram kriva erertet, sondern nyuhjya pätram, wie ich schon früher zu lesen

rgeschlagen batte.

Dass keamya (II. 18, 7 and 20, 9) verdorben ist, wird man intlingk ohne Weiteres zugeben; die Richtigkeit seiner Korrektur iramya dagegen, wird man vielleicht in Abrede stellen, besonders Bhāradvāja bei der Behandlung desselben Stoffes das richtige iramya.

XXI. anvarabdhe, anvarabdhayam.

Das in Hir. grhs. I, 19, 6 vorkommende samanvärabdhäyam von Oldenberg (Sacr. Books of the E. XXX, 187) durch: she die Braut) touches him" (nl. den Bräutigam) übersetzt. Darüber sert sich Böhtlingk nun in seinem oben erwähnten Aufsatz in gender Weise: "Der wunderlichen Erklärung von samanvärahayam, die der Komm. vorbringt, hat sieh auch Oldenberg anchlossen. Der Lok. ist in derselben Bedeutung wie samanvarathe Asv. grhs. 1, 22, 13 aufzufassen, d. i. als Passivum. Diese merkung hat eine grosse Tragweite, denn sie trifft natürlich auch te anderen Stellen, wo (eam)anvärabdhe und (eam)anvärabdhäyam ffunden und in aktiver Bedeutung aufgefasst werden. Weber-Haas nd. Stud. V) und Winternitz (das altindische Hochzeitsrituell) rhmen anvörabdhe in passiver Bedeutung: die Wörterbücher erkennen worte, d. h. dem Partizip im allgemeinen, sowohl die aktive ie die passive Bedeutung zu: Oldenberg nimmt überall, so weit h gesehen habe, die aktive Bedeutung an. Nicht bloss aber ist des Mätrdatta "wunderliche" Erklärung, der er sich angeschlossen at; er teilt seine Auffassung mit allen mir bekannten einheimischen commentatoren. Ich verweise z. B. auf Kauś. su. 7, 21, wo Darila s anvarabdhiya hemerkt: anvarabhatity anvarabdhah karayita wtari. Mit karayite bezeichnet Darila den Yajamana, mit kartr en Priester; der Lokativ kartari ist von anvärabelhah abhängig. in Ap. grhs. 5, 2 vorkommende anvarabdhayam wird in der tayogacundrika S. 34 durch patnyā "nvārabdhah, von Haradatta arch anvarabdhavatyam umschrieben. Der ausgezeichnete Kommenr des Bhavasvāmin zum Baudhāvanaśrautasutra umschreibt anvāibelhe yajamane durch yajamanenanvarabilhah, ebenso Savana Ait. Br. VII, 17. 1 asminn anvärabdhe durch upasprstavati. iese Erklärung könnte nun zwar eine von späteren Scholiasten connene sein. Ich meine aber, dass sich einige direkte Beweise ingen lassen, dass wir die von den Scholiasten vorgeschlagene in n meisten Füllen für die richtige zu halten haben. Der zweite ghārs soll nach Baudh. (srs. I, 15) und Bhār. (srs. II, 13) vom

Adhvaryu ausgegossen werden anvärabdhe yajamäne. Apastamba, der in seiner Beschreibung des Darsapürnamäsa (U. 14. 1) diese Bestimmung nicht erwähnt, schreibt dagegen in dem vom Yaiamana handelnden Kapitel (IV, 9, 5) vor: srucyam anrārabhya vāg asy aindrity anumentrayate, d. h. das Ausgiessen des srucya ayhara begleitet er (der Yajamana), indem er (den Adhvaryu) von hinten anfasst, mit dem Spruche vag asi u. s. w." - Beim Nirvapano vor der Atithyesti soll die Gattin den Adhvaryu von hinten aufassen: patny anvarabhate TS, VI, 2, 1, 1; Baudh., der srs. VI, 10 dieses Brahmana citiert, drückt dasselbe un mittelbar nach dieser Citation so aus: ātithyam nirvapaty anvarabdhayam patnya m: ebenso Bhāradvāja (Sumasūtra I. 19) und Hiranyakešin (Srs. VII. 10): nirvapati...anvarabdhayām. Ebenso Kešavasvāmin an Baudh. l. c. — Auch das Grhya des Hiranyakešin selber liefert uns, wie ich meine, einen Beweis. Aus einer Vergleichung der von Böhtlingk ins Auge gefassten Stelle: ācantasamanvārabdhāy cm parisincati yatha purastat mit der hier gemeinten Stelle I. 2. 6: ācāntah kumāra upavisyanvārabhate ergiebt sieh, dass auch baier das Partizip in aktiver Bedeutung zu nehmen ist. Ausserdem komment mir, obschon von keiner Handschrift gestützt, die folgende Erra endation unnehmbar vor: ācāntāyām anvārabdhāyām. In der Regel wird ja samanvarabhate nur gebraucht von mehreren Personnen, die der Reihe nach einander von hinten anfassen. Nur Asvaslayana scheint in Bezug auf diesen Sprachgebrauch eine Ausnah me zu machen. - Man vergleiche auch noch die Gobhilastelle (III., 1. 24): daksinena panina daksinam amsam anvarabdhayah juhoti mit dem einfachen anvarabdhayam der anderen Sut. ren (z. B. Khād. I, 3, 8. Baudh. I, 6 u. s. w.); daksiņena pāņinā bezieht sich hier ohne Zweifel auf die Brant; wäre die Rechte Brautigams gemeint, so hätte er, was unerhört wäre, die Spenide mit der Linken darzubringen. Der Sinn ist daher: "während mit ihrer Rechten seine rechte Schulter von hinten berührt".

Freilich ist die Sache hiermit noch nicht ganz sieher geste Ilt. Im Todtenritual der zum Schwarzen Yajus gehörigen Schulen wird die "erste" Spende (vgl. die altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche S. 13) dargebracht anvärabdhe myte (Hir. pi. su. I. S. 34 Z. 8). Im Pitymedhasära S. 14 werden diese Worte durch pretänvarabdhah, im Prayogadarpana S. 9 durch pretenänvärabdhah umschrieben; das vorzügliche Bhasya des Gopälayajvan sagt dieser Stelle: ätmanam anvärabdhe, tasya daksinam panim atmissamsparsam kytva. Danach brachte man den rechten Arm die Parallelstelle des Baudhävana (pi. sü. I. 1, S. 4, Z. 8): pretasyl daksinam bähum anvärabhya; vgl. auch Gaut. pi. sü. I, 1, 2 Desgleichen findet man statt des sonst üblichen anvärabdhäyavund anvärabdhe der Braut bei der Hochzeit und des Vedaschülesbeim Upanayana, im Mänavagphya 1, 10, 8 und I, 22, 3: anvärabhya

Ich wage es vorläufig also nicht diesen Punkt zu entscheiden. bin aber zufrieden gezeigt zu haben, dass Mätrdattas Erklärung des Lokativs weder wunderlich noch von ihm allein vorgebracht ist und dass er höchstwahrscheinlich an den meisten Stellen in aktiver Bedeutung steht, als Participium deponentis zu anvarabhate. Für Oldenbergs und meine Auffassung spricht auch der Zweck des anvärambhana: man fasst ja den opfernden Priester, das zum Tode geführt werdende Opfertier an, um sich mystisch am Opfer zu beteiligen.

## XXII. Zum Kausikasūtra.

Eine Durcharbeitung der wichtigsten Teile dieses merkwürdigsten uller rituellen Sütras giebt mir zu den folgenden Bemerkungen

1. Es heisst 9, 1 fg.: ambayo yanti sambhumayobhū hiranyavarnā nissālām ye agnayo brahma jajnānam ity ekā tud eva mrgarusüktani | 1 |

uttamam varjayitvāpa nah šośucad agham . . . . agnim brūmo

vanaspatin iti | 2 |

prthivyai śrotrayeti trih pratyasincati | 3 | Nach dem Wortlaut dieses Textes hätte man anzunehmen, dass der Verfasser des Sutra als Mṛgārasuktas die Lieder I, 4; I, 5; I, 6; I, 33 (letzteres von Bloomfield in seiner Note 2 auf Seite 28 vergessen); II, 14; III, 21 and die Strophe IV, 1, 1 bezeichnet. Unbegreiflich ist mir Bloomfields Verweisung auf das Petersburger Wörterbuch s. v. mygarasükta, wo ganz andere Lieder, nl. IV, 23 bis 29 als Mṛgārasūktas angegeben werden. Die Sache verhält sich aber ganz anders als man nach dem von Bloomfield aufgenommenen Texte meinen würde. Die Prattkas der Mṛgarasuktas werden nl. nicht im Kausika gegeben, wie Bloomfield gemeint hat. Das Richtige weist uns zweifellos auch hier (vgl. diese Zeitschrift 53, S. 207) die vielgesehmähte Handschrift Bü. Die oben citierten Sütras sind ul. in der folgenden Weise herzustellen:

ambayo yanti sambhumayobhū hiranyavarnā nissālām ye agnayo brahma jajhanam ity ekota deva mrgarasuktany uttamam varjayitvāpa nah sosucad ayham . . . vanaspatin iti | 1, 2 |

Das heisst: "(Die Lieder) I, 4; I, 5; I, 6; I, 33; II, 14; III, 21; die Strophe IV, 1, 1; (das Lied) IV, 13; die Mṛgārasuktas ohne das letzte; (die Lieder) IV, 33; . . . und XI, 6".

Sütra 1 und 2 geben demnach die Atharvantexte, die bei der Zubereitung des Santyudaka herzusagen sind. Die Mrgarasuktas, die also im Kausika nicht nüher angedeutet werden, sind nach den Schol.: IV, 23-301); beim Säntyudakakarana kommen davon jedoch nur IV, 23-29 zur Anwendung. Dass auch Därila

<sup>1)</sup> Auch TS. IV, 7, 15, die Mantras zur Mrgaresti enthaltend, giebt als ersten Mantra: agner manve (= AS. IV, 23, 1).

unsern Text so gelesen hat, wie er von mir ist hergestellt worden, beweist seine Bemerkung zu Sütra 1: ekägrahanam (das Wort ist ganz korrekt, das von Bloomfield hinzugesetzte "!" hat keine Berechtigung) süktaprasaigat, d. h. "hier wird das Femininum eka, nicht das Neutrum ekam gebraucht, weil mit den andern Pratikas jedesmal sukta, das ganze Lied angedeutet wird, hier aber die Strophe wird deväh"). Auch sprachlich wäre das von Bloomfield angenommene tad eva mrgarasüktäni unrichtig. Man hätte mit vollstem Rechte täng eva m. erwarten dürfen. Nur e in es schent meiner Emendation im Wege zu stehen, nl. dass von Bloomfield unter den VV. L.L. nicht Otadevä erwähnt wird, mit ä statt a. Ich zweifle aber nicht, dass eine wiederholte Prüfung des handschriftlichen Materials such diese Lesart zu Tage fördern würde.

- 2. Zu 9, 4. Im Texte müssen auf unerklärliche Weise zwei Pratikas zwischen kantatiyam und kiva nah ausgefallen sein, nl. yady antarikse (VII, 6, 6) punar maite indriyam (VII, 6, 7).
- 3. Zu 15, 4. Statt ekeşvähatasyädahana ist, wie schon aus Därilas Kommentar ersichtlich ist (eka işvä hato yas, tasya) zu trennen: ekeşvä hatasyä<sup>0</sup>, d. h. "im Kremationsteuer eines von einem Pfeile Getödteten legt er Brennholz nach" u. s. w.
- 4. Zu 15, 10. Nach meiner Ansicht giebt auch hier die von Handschrift Bü überlieferte Lesart yan na statt yan na das Richtige. Die Sutras 9 und 10 besagen vermutlich das Folgende: In einer Schale mit Wasser (in welche die Überreste des Schmalzes gethan und über welcher die Strophe AS. V. 2, 6 ausgesprochen worden ist), lässt (der Priester) je zwei Krieger von dem König 2) beschauen, um zu wissen ob seine Krieger mit dem Leben aus der Schlacht davonkommen werden. Derjenige (der Krieger, die er paarweise in das Wasser hat schauen lassen) welchen er nicht erbliekt, der soll nicht am Kampfe teilnehmen 3).

Was wir hier erfahren ist vollkommen in Einklang mit dem was uns die übrigen Quellen des Rituals berichten. Beim Trtīyasavana sollen die Sāmansänger in eine Schale mit flüssiger Opferbutter hineinschauen; wer sich selbst nicht erblickt, der gilt als ein gatāsuh (itāsuh, parāsuh), d. h. als einer dessen Lebensäther weggegangen ist, als einer der dem Tode nahe ist4) (vgl. TS. VI. 6. 7. 1: MS. IV, 7. 2; Bandh. srs. IX, 3; Bhār. srs. IX, 13: Āp. srs. XIII, 14. 3. 4; Hir. srs. IX. 9; Läty. III, 3, 6: Āsv. srs. V, 19. 5). Man vergleiche dazu Oldenberg, Die Religion des Veda S. 526, Note 4 und Williams, The Fidjians S. 241: "his shadow is called the dark spirit, which goes to Hades; the other is his likeness

2 rājāā nicht gunz sicher.

<sup>1,</sup> Genau dasselbe Kaus, su. 35, 12.

S. Ke.: yam na pasyet tam na [yudhyeta] yodhayet.

<sup>4)</sup> Unrichtig übersetzt Hillebrandt (Ritual Literatur, S. 133) das Wort mit "zerstreut".

reflected in water or a looking-glass and is supposed to stay near the place in which a man dies\*.

- 5. Sūtras 16 und 17 in Kandikā 16 bilden wahrscheinlich ein Ganzes: asvatthāni kūṭāni bhāngāni jālāni bādhakadandāni, . . . mit Stielen von Bādhakaholz.
- 6. Statt viparidadhāne (17, 5) ist, wieder mit Bü, wohl viparidadhāte zu lesen. Das viparidhānam ist eine Handlung für sich (17, 29).
- 7. Ohne Zweifel ist 18. 20 kulāya sptam (so liest Bloomfield) zusammenzurücken. Nicht von einem "für die Familie gekochten" Sthalipaka ist hier die Rede, sondern von einem Sthālīpāka, der über einem Feuer von kulāya, "Geflecht", gar gekocht ist, vgl. madānakasptam (12,1), mārutasptam (40,7), ghramsasptam (48,39). In gleicher Weise ist 21, 13: tisrah kudīmayīr ūrnanābhikulāya parihitā anvaktā ādadhāti aufzufassen. Was soll hier die "Familie der Spinne"?! ūrnanābhikulāyaparihitā ist ein Wort. Er soll drei Stücke Kudīholz, umwickelt mit Spinnengeweben und (mit ājya) bestrichen ins Feuer legen.
- 8. Ob 19, 4 sam sam sravante iti nāvābhyām udukam āharatah savvata upāsecam das letzte Wort mit Bloomfield in upāsecayst zu ändern ist, bezweifle ich. Wahrscheinlich ist das Wort nicht einmal verdorben und für ein unregelmässig gebildetes Absol. zu upāsincati zu halten. Regelmässig wäre upāsekam. Eine schöne Analogie liefert Asv. śrs. II, 6, 7 avivecam gegenüber dem regelmässig gebildeten avivekam, das sieh Āp. śrs. I, 7. 10 findet; zu vergleichen ist auch das bekannte varjam statt eines zu erwartenden varjam.
- 9. Unbegreiftich ist nach dem von Bloomfield berausgegebenen Texte 22, 10: nisäyäm äyrayanatandulän udukyän madhumisrän midadhäty ä yavänäm pankteh. Böhtlingk (Wörterb. in kürz. Fussung VII, S. 323) fasst udakyän als Synonymon zu udasyämukän. Nach meiner Ansicht ist udankyäm zu lesen (vgl. die Var. Leet. zu d. S. und Därila ad Sütra 11), Lee. zu udanki "Schöpfgefäss", ein Wort, das uns schon aus dem Mänavasrautasütra bekannt war (s. die Stelle in: Altind. Ahnencult S. 209). Was soll hier ferner "der Gerste Fünfzahl oder Gruppe"? Es ist natürlich a yavanam pakteh zu lesen: "bis zum keifwerden der Gerste". Was Sütra 11 betrifft, hätte ich die beiden letzten Worte eher zum folgenden Sütra genommen, und in folgender Weise getrennt: ovam yavän ubhayan samopya trivrti u. s. w. Die Vorschrift ist jetzt ganz deutlich. Die Worte evam yavän werden von Därila richtig so umschrieben: yathä tandulä nikhätä, eram, udankyäm krtvä nidadhyät ä vrihipakteh (so ist auch hier zu bessern).

10. Zu 24, 3: vimite prügdeärapratyagdeäresu. was mir wenigstens ganz unbegreiflich ist, vergleicht Bloomfield die Pamllel-

stelle 34, 3: trisu vimitesu pragdvārapratyagdvāresu: .in drei Hütten, die jede eine Thür an der Ost- und an der Westseite haben". Dārila hat 24, 3 aber offenbar praydvare gelesen und Sayana citiert die Stelle so: pragdvare pratyagdvare va. Ohne Zweifel ist unsere Stelle zum Bösen beeinflusst von 34, 3. Derartiges kommt im Kausikasūtra mehr vor, vgl. 81, 28, wo gosālām interpoliert ist nach 24, 10.

11. Ein blosser Druckfehler ist wohl 24, 12 samsthabhya statt

samstabhya.

12. Wenn 24, 21 eine Form von pravartale angemessen wäre, hätte man wenigstens das Causat. pravartya herzustellen. Leichter ist die Emendation pracrtya. So auch, wie ich jetzt sehe, Sayana, Vol. II, S. 693.

13. Zu 26, 22. Ohne Zweifel ist alohitam zu lesen: "bis sich Blut zeigt". Die gemeinte Vorschrift ist: man soll das im Mantra genannte (die Stelle, wo sich weisser Aussatz zeigt) mit (trockenem) Kuhdünger reiben, bis sich Blut zeigt und dann (die im Mantra genannten Substanzen) darauf schmieren. Freilich erwartet man śakrtā statt śakrdā. Ich bin aber geneigt śakrdā tür einen heteroklitisch gebildeten Instr. zu halten, der sich auch 80, 20 tindet: tah (sc. ukhah) sakidabhyantaran limpanti suskena va purayanti; hier hat man wohl sakrda abhyantaram zu trennen. abhyantaram, nicht ābhyantaram erwartet man.

14. Die richtige Lesart steht auch 27, 9 in den Fussnoten: statt prethasamhitav ist mit KPBh. prethasamhatar aufzunehmen: "indem ihre Rücken angeschlossen sind". In dieser gewöhnlichen Bedeutung wird das Wort in Kauś. su. 4, 4 selbst und von Darila gebraucht, zu 6, 14. wo savyum pādam paścāt samhatam (verfehlt ist Bloomfields Änderung samhutam!) daksinasya harati.

15. Nach meiner Ansicht enthält 28, 30 zwei verschiedene Sutras: sayave ca uttarena yavam badhnāti. Zu sayave ca ist udapatre aus Su. 17 herüberzunehmen. Die im Vorhergehenden erwähnten Sampatas können also entweder in eine Schale mit emfachem Wasser gegossen werden, oder in eine Wasserschale, in

welche auch Gerstenkörner gethan sind.

16. Statt des von vier Handschriften gebotenen syandamana aneipam aharya (30, 13) nimmt Bloomfield ohne uns seine Gründe mitzuteilen syandamanad anvipam aharya auf. Die überlieferte Lesart ist aber ganz deutlich: "er lässt strömendes Wasser dem Strome entlang schöpfen". Zu syandamanah ist natürlich apah hinzuzudenken. Gegensatz zu anvipam ist pratipum.

17. Statt prasitam (30, 15), das Böhtlingk (Wörterb. in kilrz. Fass.) und Bloomfield (Sacr. Books of the East XLII, S. 452) von srā + pra herleiten (, the sap, which has boiled forth into a cap\*). ist ohne Zweifel mit Darila prasrtam zu lesen; vgl. auch den Kommentar der mit parnarasam umschreibt; prasrtam, "das Ausgeströmte, das Hervortriefende, der Saft\*.

18. Den Kommentaren zufolge hat das Sutra 31, 18: antarikseneti paksahatam mantroktam cankramaya folgenden Sinn: kākakapotasyenādipaksihatam angam svapadasthānamettikām abhimantrya pralimpet. Dazu bemerkt Bloomfield (Sacr. Books of the East, vol. XLII, S. 501): , the paralysed part of the body is rubbed with earth taken from the footprint of a dog, while keeping in quick motion . . . . The dog, - the word occurs only in the commentaries not in the Sutra itself - refers, of course, to the heavenly dog in the mantra. Ich glaube alles wird deutlich, wenn man liest: mantroktucankramaya. Das Wort ist dann als Bahuvrthi aufzufassen: mantroktasya (sc. śunah) cankramah yasych, sa (sc. mrt). Der Sinn ist: (er soll) die von einem Flügel eines Vogels berührte (Körperstelle bestreichen) mit (Lehm) einer (Stelle) entnommen, wo das im Mantra genannte (ein Hund also) geschritten hat". So scheint auch Därilas Auffassung gewesen zu sein, der kommentiert: gamanam cankramah (Masc.!). Das Subst. Fem. cankrama ist danach aus den Wörterbüchern zu streichen. Zur Zusammensetzung vgl. 31, 28: mantroktaphalam: "die Frucht der im Mantra genannten (Pflanze)".

19. Nach BR s. v. udvāsa und Bloomtield (S. B. E. XLII, S. 356) soll raja-udvāsā (35, 2) bedeuten: "die Frau, welche die von den Menses beteckten Kleider abgelegt hat". Man betrachtet es also als eine Zusammensetzung mit vāsa = vāsas. Einfacher ist die Ableitung von udvāsa (zusammengehörend mit 5 vas + ud), sodass raja-udvāsa bedeutet: "bei welcher die Menses (zeitlich) zu.

erscheinen aufgehört haben\*.

20. Wohl ein Druckfehler ist 35, 4 °vidaryau statt °vidāryau.
21. Das 35, 16 überlieferte dhatarvyābhir ist unbedenklich in dhatrvyābhir zu emendieren; gemeint sind, wie Bloomtield richtig gesehen hat, die vier Dhātrstrophen (VII, 17, 1—4). dhātreya gebildet wie pitrvya, bhrātrvya.

22. Zu lesen ist 36, 25: pratijāpapradānābhimarsanāni.

29. Was mag wohl das rätselhafte anyam in folgender Stelle (38, 16) bedeuten: asantāpe jyotirāyatanasyaikato 'nyam śayano bhaumam japati? Ich glaube, niemand wird mir widersprechen, wenn ich statt des sinnesleeren 'nyam, nyan herstelle. Dem Sutra gewinne ich jetzt diesen Sinn ab. An einer Stelle, wo die Glut des (sakralen) Feuers nicht zu erspüren ist (in einer so grossen Entfernung des Feuers), flüstert er auf einer Seite liegend (das asapāla-lied); mit dem Gesicht'nach unten gekehrt das bhūmi-lied. Man vergleiche die vorhergebenden Sutras 11 und 12 und Därila: asman adhomukhah bhaumam japati. In dem verdorbenen asmān steckt wahrscheinlich unser nyan.

24. Vielleicht ist dieselbe Änderung auch 39, 16 angemessen, wo die Handschriften anyatparświm, oparsnim, oparscim bieten,

vgl. Dārila, der hier wieder hat : alhomukhi(m).

25. Ist nicht der Acc. graman, 42, 7, in yanena pratyaneau

graman pratipādya in den Abl. gramāt zu ändern: "nachdem er sie in westlicher Richtung aus dem Dorfe geführt hat"? Man beschte das unmittelbar folgende äyatah, "nachdem er zurättgekehrt ist".

26. Das Sütra 44, 29: (vasām) uttanām parivartmānulomam nābhideše darbhum āstrnāti ist sicherlich so zu emendieren: uttānām parivartyā": "nachdem er die Kuh umgedreht hat, so das

der Körper auf den Rücken zu liegen kommt\*.

27. Weshalb soll nicht 50.8 pretam padav ity avasasya beibehalten werden? Bloomfield ändert: avasasya, reciting down upon. Die Strophe soll er aussprechen, wenn er müde wird, also zu sas + ava.

28. Zu 51, 14 bietet uns wiederum einmal die von Bloomfield mit Bü bezeichnete Handschrift das einzig richtige. Es ist zu lesen: asmawarma ma iti sad asmawah sampatawotah sraktisüpary adhastün nikhanati und zu übersetzen: "die Anwendung des Liedes AV. V. 10 ist folgende. Sechs Steine werden mit den Sampatabeschmiert, (mit dem genannten Liede eingesegnet) und an den (viert Ecken hingelegt (resp. mit V, 10, 1, 2, 3, 4); (der fünfte Stein) oben (mit V, 10, 5), (der sechste Stein) unten (mit V, 10, 6)\*. Man vergleiche dazu die Stichwörter der einschlägigen Strophen: pracyadisah (1), daksināyāh (2), pratīcyāh (3), udīcyāh (4), dhrusayāh (5), ūrdhvāyāh (6). Nur erwartete man nach dem Sūkta statt upary adhastāt: adhastād upari.

29. War Bloomfield im Recht, als er das 54, 4 einstimmig überlieferte krtanakham in krttanakham änderte? Es hiess eben vorher: nakhani kuru. Auch ist hivangavarnā ity etena sūktena aus Sūtra 5 noch zu Sūtra 4 herüberzunehmen. Dieses Lied soll

die Handlung des Badens begleiten.

30. Nach meiner Ansicht ist 55,6 völlig korrekt überliefert: agnin ädhäsyamänaparyavetavratadiksieyamänänäm ist Dvandva: "für einen, der sich die Feuer gründen will, für einen, dessen Gelübdezeit verstrichen ist, für einen, der die Weihe zum Somwopfer zu unternehmen wünscht".

31. Lange Zeit habe ich mit der folgenden Stelle (19, 12. 13) nichts anzufangen gewusst:

tenantın grantlin udgratlınann apakramati | 12 tan udavrajann udapatrasyodapatrenabliylavayati | 13

Dem Genitiv udupātrasya bin ieh nieht im Stande einen guten Sinn abzugewinnen; ieh bin tiberzeugt, dass ein anderes Wort darin steckt. Den Weg zeigt uns Sāvaņa zu Ath. Samh. II. 24: trnagranthin krtvā udupātre pratyrsam visrasya tenodukena āplāvanam mukhamārjanam aa kuryāt. Dārila ist furchtbar verdorben: zu 12: vāristamvān udapathyatibadkmātītyarthah tūm vadhūnn apakrāmati avatarati. Zu 13: tūn granthīn udāvrajan sulclāsayād visvamvayası āplāvayati. Zunāchst ist die Auffassung von

Böhtlingk-Roth, nach welcher an dieser Stelle ud-grath "nuf knüpfen, lösen" bedeuten soll, zu rektifizieren. Weshalb soll ee denn hier eine von der gewöhnlichen Bedeutung ("knüpfen, winden") abweichende haben? Überdies müsste man ja auch, ehe man die knoten lösen konnte, sie geknüpft haben. Übersetzt man unsere Stelle wörtlich, indem man vorläufig udapätrasya offen lässt, so bekommt man folgenden Sinn: "Knoten in Gräser bindend entfernt er sieh (vom Ufer); diese auf dem Hauswege . . . übergieset er vermittelst einer Wasserschale". Es ist deutlich, dass in udapätrasya ein Absolutiv steckt, das sich mit Häyanas visrasya decken muss. Ich vermute: udavasrasya; v und p werden öffers verwechselt und der Übergang von Tim Twar sehr leicht"). Die Lücke in unserer Übersetzung ist demnach auszufüllen mit: "wieder lesknüpfend". Därilas Kommentar lässt sich so bessern: varistambän udgrathya nibadhnätity arthah, tän badhnann apakramati avatarati tän granthin udävrajan saliläsayad visramsayati äplävayati.

## XXIII. Pratiharam im Kausikasūtra.

Nach den Petersburger Wörterbüchern soll dieses Wort das Absol. zu pratikwati sein in der Bedeutung: "stossen, tupfen auf". Betrachten wir uns einmal die Stellen, wo es vorkommt.

1. Behandlung einer von einem Pisaca besessenen Person. Am Neumondstage nimmt der Brahman eine Handvoll Gerstenkörner, lässt diese unenthülst, stösst diese Körner fein apratiharum, umstreut das Feuer in der beim Abhicāra üblichen Weise und schüttet (die zerstampsten Körner) in ein Feuer von Senfptlanzen (25, 27).

2. Eine an Kustha leidende Person soll er unter Hersagung der Strophen, die das Wort kustha (costus speciosus) zum Stichwort haben, mit (costus speciosus), unter welchem frische Butter gemischt worden ist, bestreichen apratihäram (28, 13).

3. Ein von Würmern geplagtes Kind setzt er der Mutter auf den Schoos und wärmt vermittelst eines mit frischer Butter gesalbten unteren Teiles einer Mörserkeule dreimal pratikaram den Gaumen des Kindes (29, 22).

4. Mit dem Liede XVI, 2 wird ein Knabe, für den langes Leben gewünscht wird, im Walde mit pulverisierten wohlriechenden Substanzen apratikaram bestrichen (58, 12).

Die Bedeutung ergiebt sich, wie ich meine, aus Gobh. grhs. II. 6, 9, Khād. grhs. II. 2, 22: brahmabandhuh kumari vapratyā-haranti pinasti (sc. nyagrodhasungam). Obschon hier noch die Präp. ā steht, die in unserem Absolutiv fehlt, lässt doch eine Ver-

<sup>1)</sup> Der Grammatik nach erwartete man freilich udavasramsya, vgl. aber Äp. ers. XIV, 22, 1. 2, Hir. pi. sü. l, 2, II, 2 we sich prasrasya findet.

gleichung dieser Stelle mit der oben zuerst citierten Kausikastelle keinen Zweifel über die Bedeutung von pratihy in diesem Zusammenhang; es ist weiter nichts als "zurücknehmen, zurückführen. zurückschieben", so dass pratihāram bedeutet: "jedesmal zurücknehmend, zurückschiebend. Wenn von reiben die Rede ist, ware apratiharam am Besten mit: , von sich ab, in einer Richtung von sich ab" wiederzugeben. Gleichhedeutend mit pratiharum des Kausikasūtra und pratyāhāranti des Gobhila ist punarāhāram u den Grhyasütras des Baudh., Bhar., Ap., Hir. Beim utpavana des Opferschmalzes heisst es immer (z. B. Hir. grhs. I, 27): udagagabhyam pavitrabhyam punaraharam ajyam trir utpaya. kommen richtig übersetzt Oldenberg (Sacr. Books of the East vol. XXX, S. 141): ,he purifies the ajya three times with the two purifiers, holding their points towards the North, (drawing them through the ajya from West to East and) taking them back (to the West) each time". Aus dieser Stelle ersieht man, dass des Zurückbewegen in rebus faustis üblich ist. Danach lässt es sich begreifen, dass in rebus infaustis, d. h. bei rituellen Verrichtungen. die zum Zweck haben Böses von sich und Anderen abzuwenden. das Gegenteil angetroffen wird. Deshalb wird bei einem Besessmen die Handlung nicht wiederholt: apratikaram, weil man hier den Pisaca austreiben will. Diese Bedeutung passt aber nicht gut a der vierten Kausika- und an der Gobhilastelle. Indessen der Zweck. welchen die in der vierten Stelle beschriebene Handlung hat, ist uns nur von den Scholiasten überliefert: idam karma vikalendriyasya, und vielleicht wurde auch diese Abnormität einem Pisaca zugeschrieben.

## XXIV. Jambhagrhita im Kausikasūtra.

Indem man früher meinte, dass jambhap hita den von einer Kinderkrankheit, etwa dem Zahnen, betroffenen bezeichne, hat sich Bloomfield in einer Anmerkung zu AS. II, 4, 2 (Sacred Books of the East, vol. XLII, S. 283) dagegen erklärt und bemerkt, dass zwar das Epitheton des jambha: samhanu "die Kinnladen zusammenklappend" dafür zeuge, eine Stelle aber aus dem Kausikasütra, nl. 35, 12—15, auf eine andere Deutung: "convulsions, eramps or colichinweise. Die Stelle lautet:

idhanmantra ity ekä yatheyam pṛthivy acyuteti garbhadṛṃhaṇāni | 12 | jambhagṛhitāya prathamāvarjam jyām trir udgrathya badhnāti | 13 |

Darüber Bloomfield: ,the scene here is childbirth, the passage is part of the strikarmani (womens rites) and the jambha has seized the baby or the foetus either at the moment of birth or prematurely . . . Here jambha seems to refer to some irregular behaviour of the foetus. Nun ist es freilich klar, dass, wenn

der Kausikastelle die Rede ist nur von den Handlungen, die das Befestigen des Embryos zum Zwecke haben, jambha hier unmöglich eine Art Krankheit des Mundes andeuten kann. Besieht man sich aber die Stelle genauer, so ist auch eine andere Auffassung möglich. Besonders auf die Restriktion prathamāvarjam ist Nachdruck zu legen: "unter Fortlassung der ersten Strophe". Es ist ja sehr auffallend, dass nachdem in Sütra 12 diejenigen Strophen und Lieder aufgezählt sind, deren Zweck das garbhadruhana ist, unmittelbar darauf in der Beschreibung des dazu gehörigen Rituals gesagt wird, die zuerst genannte Strophe gehöre nicht dazu! Ich schlage die folgende Exegese vor:

"Die Strophe V, 1, 1, das Lied VI, 17 und das mit acyutā anfangende Lied (zu finden Kauś. su. 98, 2) haben den Zweck der

Frucht Festigkeit zu verleihen | 12 |

"Eine Bogensehne (die bestrichen ist mit den Resten der unter Hersagung der genannten Sprüche dargebrachten Butterspenden und die mit diesen Sprüchen eingesegnet worden ist¹)) bindet er (der schwangeren Frau, die vor einer Fehlgeburt geschützt werden soll.) einem von jambha ergriffenen (Kinde jedoch) unter Weglassung der zuerst genannten Strophe, 'um (den Hals), nachdem er in dieser Bogensehne drei Knoten gelegt hat° | 13 |

Die Redeweise ist in der in diesem Sütra üblichen Weise verkürzt: dass es sich an erster Stelle um eine schwangere Frau handelte, brauchte nicht ausdrücklich erwähnt zu werden, da ja von garbhadrmhana die Rede war. Eine derartige Verkürzung fanden wir oben, unter 38, 16. Hätte Darila zu 35, 13, Note 14 Recht, so würde das Sutra jambhagrhitayai lauten, wie er selbst später

jambhaighitam (Fem.!) hat.

Nur eines scheint, das gestehe ich offen ein, meiner Erklärung im Wege zu stehen, dass nl. für einen jambhagrhita das Lied VI, 17 zu verwenden ist, welches offenbar seinem Inhalte nach nur für das garbhadrmhana geeignet ist. Vielmehr würde für einen jambhagrhita nur das letzte Lied acquta (Kauś. 98, 2) passen. Wie diese Schwierigkeit zu lösen ist, sehe ich jetzt nicht.

## XXV. Zum Vaitānasutra.

Da sich seit 1878, als R. Garbe seine Übersetzung des Vaitānasūtra veröffentlichte, unsere Kenntnis des Opferrituals bedeutend erweitert hat, ist es kein Wunder, dass wir jetzt im stande sind, vieles, was Garbe unbekannt war, zu begreifen und viele Irrtümer zu berichtigen. Ich bespreche die folgenden Stellen.

zu berichtigen. Ich bespreche die folgenden Stellen.
1. II. 13 (IV, 2): ägnidhrah sphyam agnim ca sammärgan antara krtva paridhin...sammärjya...sammärgenärväncam agnim

In dem Stile des Kausikasütra würde das alles ganz einfach heissen: zempātyābhimantrya, vgl. 7, 15. 16.

upavējanati. Daes Garbes Ubersetzung: "der Agnidhra . . . steckt den Sphya und das Feuer (d. h. den brennenden Sphya) in den Sammarjabüschel, reinigt die Paridhihölzer . . . und facht dann das ihm augewendete (Ahavantva)-Feuer mit dem Sammarjabüschel an\*. ganz verfehlt ist, braucht nicht erst dargethan zu werden. Unsere Stelle ist in Verbindung mit IV, 1. 2 zu betrachten; hier heiest es: pardhin sammareti agnim ca pranoam. Wieder unrichtig Garbe: "Dieser (der Agnīdhra) reinigt die Paridhibölzer . . . ebenso reinigt er das östliche (d. h. Ahavanīya)-Fener\*. Nach dieser Übersetzung ware arvän und prän agnih gleichbedeutend, während doch zur Bezeichnung des Ahavanīva das einfache agail genügt hatte (Vait. 1, 6). Vielmehr sind arväncam und präncam prädikativ zu nehmen und zu übersetzen: "auf sich zu", "von sich ab"; sphyam agnim ca sammargan antara krtva bedeutet: "nachdem er den Sammarga zwischen den Sphya und das (Ahavaniya-)Fener gebracht hat\*, d. h. während des Abwischens hält er den Sammärga zwischen dem Fener und dem Sphya.

2. In VIII. 15: taoya prānabhaksam bhaksayati hotu-dhvaryubrahmāgnudhrah | pratyaksam yajamānak bedeuten die beiden letzten Worte nicht: "auch der Yajamāna ist dabei gegenwärtig". Wie soll man sich bei dieser Ubersetzung den Accusativ pratyaksam erklären? Der Sinn ist einfach: "der Yajamāna (geniesst, nicht wie die andern durch blosses Riechen, sondern) wirklich"

(mit dem Munde!); vgl. dazu Laty. IV, 12. 15.

3. Zu VIII, 17. Es war Garbe wahrscheinlich unbekannt, dass beim Varunapraghäsa zwei Vedis gemacht und zwei Feuer herübergeführt werden" (vgl. Hillebrandt, Ritualliteratur S. 116). Zu streichen ist also in der Übersetzung "(āhavanīya und daksina)"

und in VIII, 19 "(dem Gärhapatya)".

4. Die daiväerdh-Formeln. Es scheint noch immer ein Geheimnis zu sein, welche diese angeblich bei der Pitryesti zur Anwendung kommenden Formeln gewesen sind. Böhtlingk im Wörterbuch in kürz. Fassung citiert das Wort auch noch: eine bestimmte Formel, Vaitan.". In keinem der uns bekannten Ritualtexte wird sie gefunden, auch nicht im Kausikasūtra. Und das ist ganz m der Ordnung, da es ja niemals daivavrdh-Formeln gegeben hat. Das Wort findet sich zweimal, IX, 9: pitryayam ajyabhagantum daivävrt somäna pitimate u. s. w. und IX, 14: parisikte danave chamyvanta, d. h. hei der pitrva Isti gilt bis zu den Ajvaportionen die daiva avet: verfährt man in der Weise, wie es beim Opfer an die Götter geschieht, von da an also ist man präcinävitin, gebraucht man die linke Hand, kehrt die linke Seite zu, u. s. w. Diese Vorschrift hat Geltung bis nach dem Umgiessen (IX, 14), dann tritt wieder die daiva auft ein. Die "Daivavrdh-Formeln" darf man also ruhig zu den Toten legen.

5. Zu 1X, 12. Sind die Slokas wirklich fehlerlos überliefert?
Man lese einmal Garbes Übersetzung. Mir scheint die Emendation

äsita statt des überlieferten äsida geboten. "Bei der pitryä (Isti) soll der Brahman, während er die Voropfer darbringt, mit dem Angesicht nach Osten, danach, während der Handlung (während der eigentlieben Isti) südlich vom Fener mit dem Angesicht nach Westen sitzen, der Ägnidbra und der Yajamana jedoch nördlich". In Garbes Übersetzung der vierten Zeile ist "auch" zu streichen.

6. Zu KI, 7. svapnesüktum divo nu mäm iti ca bedeutet nicht: "wenn er in Träumen etwas gesprochen hat, noch ausserdem den Vers VI, 124. 1", sondern: "welche Sühnung er vornehmen soll bei Träumen, das ist behandelt (nl. im Kausikasütra 46. 9, 10); auch das Sükta VI. 124 (kommt hierbei zur Verwendung").

7. Besonders in der Andeutung der die jedesmulige Handlung verrichtenden Opferpriester scheint mir Garbes Übersetzung an mehreren Stellen fehlerhuft zu sein. Richtig sagt Säyana (Atharva Veda 1 S. 27) von unserem Sütra: vaitanusütre dursapürnamäsädisu uyanantesu trayivihitakarmasu brahmā brāhmanācchamsi äynidhrah poteti auturnām rtvijām kartuvyam pratipadyate.

## XXVI. Zu Asv. grhs. IV, 6. 5.

Die bis jetzt geltende Auffassung von agniveläyam an dieser Stelle scheint mir durch eine bessere ersetzt werden zu können. Man tibersetzt nl. in der Stelle agniveläyäm agnim janayad ihaiväyam itaro jataveda ity ardharcena das erste Wort durch "zur Feuerstunde" (Stenzler) oder: ,at the time of the Agni(hotra)" (Oldenberg) und folgt dabei dem Nārāyaņa, dessen Kommentar aber keine allzugrosse Autorität zu nennen ist. Mir ist kein Beispiel davon bekannt, dass Agni für Agnihotra gebraucht wird. Die richtige Interpretation scheint mir die zu sein, dass wir -veläyam als Synonymon von -sthane nehmen. Unsere Stelle verordnet dann, dass Feuer zu reiben sei an jener Stelle, wo nuch her der (Gärhapatya-oder der häusliche) Feuerherd sich befinden soll; -velä scheint nl. im Ritual auch die durch Linien angedeutete Stelle der im ersten Kompositionsglied genannten Lokalität anzudeuten, vgl. Sat. Br. V. 1. 1. 36: cātvāla0; IX, 2. 3. 15: āgnidhra0; (Sacred Books of the East XLIII, S. 196, Fussnote): Besonders deutlich ist folgende Baudhayana-Stelle (śrs. II, 8): idhmam . . . anvaharyapucanavelāyām sādayitvā.

### XXVII. Das verkürzte Agnihotra.

Es war unter gewissen Umständen erlaubt, das Agnihotra, welches täglich abends und morgens dargebracht werden musste, so zusammenzufassen, dass man die fünfzehn für den nächsten Halbmonat bestimmten Spenden am ersten Tage vereinigt (samastam) darbrachte. Es heisst bei Hiranyakesin-Bharadvaja 1): "In alter

<sup>1)</sup> Pitymedhasūtra II, 9 (Seite 56, Z. 11-16).

Zeit lebten einige Rşi. Yayavara mit Namen: diese ermüdeten sich auf der Reise; da opferten sie das Agnihotra jedesmal für einen Halbmonat. Deshalb darf er nach dem Ritual der Yayavara, wenn er krank, wenn er von Unglück befallen ist, auf der Reise oder im Fall der Not, jedesmal für einen Halbmonat das Agnihotra darbringen. (In diesem Falle) giesst er am ersten Tage der Monatshälfte abends (mit dem Sruva-Löffel) vierzehn in vierzehn Tempi genommene Spenden (der fürs Agnihotra bestimmten Milch in die Agnihotrahavan). Es kommt nur ein Stück Brennholz zur Anwendung, nur einmal findet die Spende (d. h. das Ausgiessen der Milch über das erwähnte Stück Brennholz im Ahavanıya), nur einmal das Abwischen der Hand, nur einmal die ehrerbietige Anrede (des Ahavanıva) statt. Desgleichen morgens. Nur dies ist der Unterschied (des samasta agnihotra vom normalen), das Übrige geht vor sich wie bei der Grundform\*.

Auch aus anderen rituellen Sütrus lässt sieh jetzt diese "zusammengeworfene, verkürzte" Opferweise des Agnihotra nachweisen.
Zuerst aus dem Baudhävanīva Karmānta I, 31: athemam samastahomam yāyāvaradharmena vidyamānam ācāryā bruvate. Tatrodaharanti: yāyāvarā ha vai nāma rṣaya āsams; te 'dhvany
asramams, te samastam ajuhavus. tasmād yāyāvaradharmenādhvani samastam hotavyam. Tasyānimito homasamvesamena võ

nisilanena vopasamādhānena vānturdadyāt.

Dazu vergleiche man Baudh. Prayasc. II, 12:

rgayo ha sma prayoga āsaṃs, te 'rdhamāse 'rdhamāse 'mihotram ajuhavuḥ²). Pratipadi sāyaṃ cuturdaśa caturgrhitāni gṛḥṇāti; sakṛd unnayate havir; ekāṃ samidham; sakṛd dhomaḥ sakṛd upasthānaṃ sakṛt pāṇinimārjanam; evam prātaḥ.

Endlich das Manavaritual in einer noch stärker verdorbenen

Stelle aus dem Anugrāhikasūtra:

rsayo ha pra asan) prayogikā asams; te 'rdhamāsāyārdhamāsāyāgnihotrum ajuhavus; tasmād yāyāvara āmayavy ārto vā so 'rdhamāsāyārdhamāsāyāgnihotram juhoti: caturdaša caturgrhitani sakvd unnayaty, ekā samit, sakrd dhomah, so 'rdhamāsāya kalpate u. s. w.

An den beiden letzten Stellen scheint der Personennamen Prayoga (bzw. Prāyogika) vorzukommen, wenn wenigstens statt

prayoga bei Baudhāyana prayogā zu lesen ist.

2) MS. juhunuli.

<sup>1)</sup> Unter normalen Umständen wird nur einmal die in vier Tempi genommene Spende aufgegossen, unnayana, cf. Ap. 5rs, VI, 7, 6.

<sup>3)</sup> Statt pra ist wohl sma herzustellen und asan zu tilgen.

# Verzeichnis der behandelten Stellen.

| Āpastamba s            | irautasūtra             | Γ    | V, 9    | , 5   |     |   |   |   | XIX.                   |
|------------------------|-------------------------|------|---------|-------|-----|---|---|---|------------------------|
| •                      |                         | V    | III,    | 17,   | 13  |   |   |   | XIX.                   |
| , ,                    | grhyasūtra              | 1    | 2, 7    |       |     |   |   |   | XIX.                   |
|                        | Āśvalāyana grhyasūtra   |      |         | , 5   |     |   |   |   | XXVI.                  |
| Baudhāyana śrautasūtra |                         |      |         |       |     |   |   |   | XIX.                   |
| Bhāradvāja             | grhvasūtra              | I.   | <b></b> |       |     |   |   |   | XIX.                   |
|                        | cāturm. sū              |      |         |       |     |   |   |   | XIX.                   |
| Hiranyakesin           | grhyasütr               | a I, |         |       |     |   |   |   | XX.                    |
| 7                      | 7                       | I,   | 11,     | 4     |     |   |   |   | XX.                    |
| 79                     | ,                       | I,   | 16,     | 9     |     |   |   |   | XX.                    |
| ,                      | 7                       |      | 19,     |       |     |   |   |   | XXI.                   |
| 7                      | *                       |      | 26,     |       |     |   |   |   | XX.                    |
| *                      | ,                       | I.   | 26,     | 14    |     |   |   |   | XX.                    |
| 7                      | 7                       |      | , 12    |       |     |   |   |   | XX.                    |
| 7                      | *                       | II   | 18      | 7.    | 20, |   |   |   | XX.                    |
| Hiranyakesin           | nist II                 | r 9  | ,       | 7 " 1 |     |   |   | • | XXVII.                 |
| Kauśikasūtra           | 9. 1                    |      |         |       |     |   |   |   |                        |
|                        | 9, 4                    | •    |         |       |     |   |   | • | XXII, 1.<br>XXII, 2.   |
| Ħ                      | 4                       | •    |         |       |     |   |   | • | XXII, 3.               |
|                        | 15, 4 .<br>15, 10 .     | •    |         |       | •   |   | • |   | XXII, 3.               |
| 7                      | 16, 16. 1               |      |         | • •   | •   |   | • |   | XXII, 5.               |
| ,                      |                         |      |         |       | •   |   | • | ٠ | AAII, J.               |
| *                      | 17, 5 .                 | ٠    |         |       | •   |   |   | • | XXII, 6.<br>XXII, 7.   |
| *                      | 18, 20.                 | •    |         |       | •   |   | • | ٠ | XXII, 7.               |
| 70                     | 19, 4 .                 |      |         |       | •   | • |   | * | XXII, 8.               |
| 9                      | 19, 12. 1               | เฮ   |         | • •   | ٠   |   |   |   | XXII, 31.              |
|                        | 21, 13.                 | •    |         |       | •   |   |   |   | XXII, 7.               |
| 19                     | 22, 10.                 | •    |         |       | •   |   | 4 |   | XXII, 9.               |
| 79                     | 24, 3 .                 | •    | •       | 6 0   |     |   |   |   | XXII, 10.              |
| n                      | 24, 21 .                |      | *       |       |     |   |   |   | XXII, 12.              |
|                        | <b>25</b> , <b>27</b> . | -    |         |       |     |   |   |   | XXIII.                 |
|                        | 26, 22 .                | •    |         |       |     |   |   |   | XXII, 13.<br>XXII, 14. |
| ,                      | 27, 9 .                 |      |         |       |     |   |   |   | XXII, 14.              |
| 7                      | <b>28</b> , 13 .        |      |         |       |     |   |   |   | XXIII.                 |
| 7                      | 28, 30 .                |      |         |       |     |   |   |   | XXII, 15.              |
|                        | 29, 22 .                |      |         |       |     |   |   |   | XXIII.                 |
| 7                      | 80, 13 .                |      |         |       |     |   |   |   | XXII, 16.              |
| ,                      | 30, 15 .                |      |         |       | ,   |   |   |   | XXII, 17.              |
|                        | 31, 18.                 |      |         |       |     |   |   |   | XXII, 18.              |
| ,                      | 35, 2 .                 |      |         |       |     |   |   |   | XXII. 19.              |
| 7                      | 35, 12—                 | 15   |         |       |     |   |   |   | XXIV.                  |
|                        | 35, 16 .                |      |         |       |     |   |   |   | XXII, 21.              |
| 9                      | 36, 25 .                |      |         |       |     |   |   |   | XXII, 22               |
| 9                      | 38, 16.                 | Ľ    |         |       |     |   |   |   | XXII, 23               |
| *                      | 39, 16.                 | •    |         |       |     |   | • | • | XXII, 24               |
| *                      | 42, 7                   | •    | •       |       |     |   | • |   | XXII, 25               |
| *                      |                         | •    | •       |       | •   | • |   |   | •                      |
| Bd. LIII.              |                         |      |         |       |     |   |   |   | 16                     |

## 230 Caland, Zur Kritik und Exegese der rituellen Sütras.

1

| ### 47, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|----|------|-----|---|---|---|---|---|------------|
| ** 49, 9 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kauśikasūtra  |         |             |    |      |     |   |   |   | • | • | XXII, 26.  |
| ** 49, 9 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79            | 47, 46  |             |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 21. |
| 50, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,             |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 22. |
| 50, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 49, 9 f | g           |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 23. |
| 51, 14       XXII, 28.         54, 4       XXII, 29.         55, 6       XXIII, 30.         58, 12       XXIII.         76, 12. 18       XVIII, 18.         77, 4       XVIII, 17.         80, 18       XVIII, 6.         80, 30. 41       XVIII, 18.         81, 2       XVIII, 18.         81, 21       XVIII, 7.         81, 21       XVIII, 9.         82, 2       XVIII, 9.         82, 12       XVIII, 9.         82, 29—31       XVIII, 10.         82, 29—31       XVIII, 10.         84, 12       XVIII, 1.         85, 11       XVIII, 1.         85, 11       XVIII, 15.         86, 17       XVIII, 15.         87, 26, 30       XVIII, 15.         88, 6, 29       XVIII, 15.         88, 6, 29       XVIII, 12.         88, 6, 29       XVIII, 12.         137, 36       XVIII, 29.         Mairāyanyīya Saṃhitā I, 10, 20       XIX.         Mairāyanyīya Saṃhitā I, 10, 20       XIX.         Mānava gṛbyasūtra I, 7, 6       XIX.         Taittirīya Brāhman I, 6, 10, 3       XIX.         Vaitānasūtra II, 13       XXV, 1                                                                                                                           |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   | XXII, 27.  |
| 54, 4       XXII, 29.         55, 6       XXIII.         76, 12. 18       XXIII.         77, 4       XVIII, 17.         80, 13       XVIII, 6.         80, 30. 41       XVIII, 1.         80, 32. 33       XVIII, 18.         81, 2       XVIII, 7.         81, 21       XVIII, 8.         82, 2       XVIII, 9.         82, 12       XVIII, 10.         82, 29. 31       XVIII, 10.         82, 29. 31       XVIII, 10.         82, 29. 31       XVIII, 12.         84, 12. XVIII, 2.       XVIII, 2.         84, 14—15       XVIII, 15.         86, 17. XVIII, 5.       XVIII, 15.         87, 26, 30       XVIII, 12.         88, 6, 29       XVIII, 12.         89, 14. 15       XVIII, 12.         89, 14. 15       XVIII, 20.         Maitrāyaṇīya Saṃhitā I, 10, 20       XIX.         Maitrāyaṇīya Saṃhitā I, 7, 6       XIX.         Taittirīya Brāhmaṇa I, 6. 10. 3       XIX.         Vaitānasūtra II, 13       XXV, 1.         VIII, 15       XXV, 2.         VIII, 17, 19       XXV, 3.         XXV, 4.       XXV, 5.                                                                                                                                      |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   | XXII, 28.  |
| 55, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 58, 12       XXIII.         76, 12. 13       XVIII, 18.         77, 4       XVIII, 17.         80, 13       XVIII, 6.         80, 30. 41       XVIII, 1.         80, 32. 33       XVIII, 18.         81, 2       XVIII, 7.         81, 21       XVIII, 8.         82, 2       XVIII, 9.         82, 12       XVIII, 10.         82, 29—31       XVIII, 10.         82, 29—31       XVIII, 12.         84, 14—15       XVIII, 1.         85, 11       XVIII, 15.         86, 17       XVIII, 15.         86, 6, 17       XVIII, 15.         87, 26. 30       XVIII, 12.         88, 6, 29       XVIII, 12.         89, 14. 15       XVIII, 29.         137, 36       XVIII, 29.         137, 36       XVIII, 20.         Maitrāyaŋīya Samhitā I, 10, 20       XIX.         Mānava gṛhyasūtra I, 7, 6       XIX.         Taittirīya Brāhmaṇa I, 6. 10. 3       XIX.         VIII, 15       XXV, 1.         VIII, 15       XXV, 2. <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 76, 12. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 77, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| ## 80, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| *** 80, 30. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 80 18   |             | •  |      |     |   |   |   |   |   |            |
| ## 80, 32. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 80 90   | 41          | •  |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 81, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 81, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #             |         |             |    |      |     |   |   |   |   | • | VVIII 7    |
| 82, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9             |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 82, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 82, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7             |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   | •          |
| 82, 29—31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9             |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 84, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #             | 82, 22  |             | •  |      |     |   |   |   |   |   |            |
| 84, 14—15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9             |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| ** 85, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70            | 84, 12  |             |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 2.  |
| 86, 17.       XVIII, 5.         87, 26. 30.       XVIII, 12.         88, 6. 29.       XVIII, 12.         89, 14. 15.       XVIII, 16.         92, 25. 28.       XVIII, 29.         137, 36.       XVIII, 20.         Maitrāyaŋīya Samhitā I, 10, 20.       XIX.         Mānava gṛhyasūtra I, 7, 6.       XIX.         Taittirīya Brāhmaṇa I, 6. 10. 3       XIX.         Vaitānasūtra II, 13.       XXV, 1.         IV, 2.       XXV, 1.         VIII, 15.       XXV, 2.         VIII, 17, 19.       XXV, 3.         IX, 9, 14.       XXV, 4.         IX, 12.       XXV, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *             | 84, 14  | <b>—1</b> 5 |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| ** 87, 26. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7             | 85, 11  |             |    |      | ٠   |   |   |   |   |   |            |
| ** 88, 6. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79            | 86, 17  |             |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 5.  |
| ** 89, 14. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9             | 87, 26  | . 30        |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 12. |
| ** 89, 14. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 88, 6.  | <b>29</b> . |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 12. |
| 92, 25. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 89, 14  | . 15        |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 16. |
| 187, 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 92, 25  | . 28        |    |      |     |   |   |   |   |   | XVIII, 29. |
| Maitrāyaṇīya Samhitā       I, 10, 20       XIX.         Mānava gṛhyasūtra       I, 7, 6       XIX.         Taittirīya Brāhmaṇa       I, 6, 10, 3       XIX.         Vaitānasūtra II, 18       XXV, 1         IV, 2       XXV, 1         VIII, 15       XXV, 2         VIII, 17, 19       XXV, 3         IX, 9, 14       XXV, 4         IX, 12       XXV, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| Mānava grhyasūtra       I, 7, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maitrāvanīva  | Samhit  | tā I.       | 10 | ), 2 | 0   |   |   |   |   |   |            |
| Taittirīya Brāhmaṇa I, 6. 10. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   | XIX.       |
| Vaitānasūtra Π, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taittirīva Br | āhmana  | Ī.          | 6. | 10   | . 3 |   |   |   |   |   |            |
| IV, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vaitānasūtra  | П. 13   | -,          |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
| VIII, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | IV 2    | • •         | •  | •    |     |   |   |   |   | • | XXV 1      |
| , VIII, 17, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | VIII    | 15          | •  | •    | •   | • | • | • | • |   |            |
| , IX, 9, 14 XXV, 4.<br>, IX, 12 XXV, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | VIII    | 17 10       | •  | •    | •   | • |   |   |   |   | XXV, 2.    |
| , IX, 12 XXV, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   | YYV A      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |             |    |      |     |   |   |   |   |   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n             |         |             |    |      | •   | • | • | • | • | • | XXV, 5.    |

## Zu den rhetorischen Schriften des Ibn al-Mugaffa'.

Von

#### C. Brockelmann.

Unter dem Titel , addurra al jatima " veröffentlichte der Emir Sukaib Arslan im Jahre 1893 zu Kairo nach einer Handschrift der Bibliothek 'Asir Efendis zu Konstantinopel eine kleine Schrift des 'Abdallah b. al Muqaffa' (gest. ca. 140.757), die in zwei Kapiteln über den Umgang mit Machthabern und den mit Gleichrestellten handelt. Eine zweite Auflage erschien Bairut 1897 und diese ist im Folgenden benutzt. Dieselbe Schrift findet sich mit dem gleichen Titel im Brit. Mus. Suppl. 1003 IV. Schon Rieu hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Verfasser des Fibrist 118 in seiner Liste der Schriften des Ibn al Muqaffa' mit dem Titel انتنبة ein andres Werk gemeint haben muss, wie sein Zubeweist. Nun citiert Ibn Qutaiba in den 'Ujûn al ahbar (cod. Mus. As. Petropol. nr. 691) fol. 161 1-171 11 aus einen bis in Einzelne durchgeführten Vergleich des Königs mit dem Regen u. s. w., der sich in dem gedruckten Buche nicht findet. Ton Qutaiba nennt hier allerdings den Ibn al Muyaffa' nicht als Verfasser; der ganze Tenor des Stückes aber, der durchaus zu dem hinlanglich bekannten Stile des Übersetzers von Kalila und Dimna stimmt, lässt keinen Zweifel zu, dass das Werk des Ibn al Muqaffa' gemeint ist, abgesehen davon, dass wir aus älterer Zeit kein Werk mit dem gleichen Titel kennen. Dagegen finden sich in demselben Werke des Ibn Qutaiba an vier Stellen (I 14 v s-15 r s, II 30 r 11-31 s, III 32 10-32 s, IV 40 s-7) Citate aus Ibn al Muqaffa', zu denen sich in dem Drucke (I 14 7-12; II 26 8-5, 27 1-4, 26 18-15, 18 4-6, 19 14-18, 22 8-11; III 21 8-10; IV 12 8-13) Parallelen nachweisen lassen. An der 1. Stelle citiert Ibn Qutaiba كتاب ابن an den drei anderen آداب ابن المقفع. Da an der 2. Stelle in der Pet. Hds. اداب über durchgestrichenem کتاب steht, so ist es möglich, dass auch an der 1. Stelle کتاب, obwohl so auch die

Const. Hds. (Köpr. nr. 1344) liest, aus Joi entstellt ist: denn Ibn Qutaiba, der ansser den Adab mindestens noch zwei andre Werke des Ibn al Muqaffa' benutzt hat (vgl. Nöldeke Sasan. XXI Ann. 2) konnte ein einzelnes Werk desselben nicht wohl als "das Buch des Ibn al Muqaffa' citieren. Nun können aber die Citate des Ibn Qutaiba nicht direkt aus derselben Schrift wie der Druck entnommen sein. Denn die Übereinstimmung betrifft überall nur den Sinn, nicht den Wortlaut im Einzelnen, der vielmehr bei Ibn Qutaiba meist etwas ausführlicher ist. Ferner ist die 2. Stelle bei Ibn Qutaiba ganz aus einem Guss, withrend sie aus einzelnen Stücken des Druckes zusammengesetzt scheint, endlich hat sie noch einen Schluss 31 1-6, der im Drucke fehlt. Nun wissen wir aus dem Fihrist, dass Ibn al Muqaffa' unter dem Titel الاداب zwei Bücher, ein grosses und ein kleines, verfasste. Ibn al Muqaffa sagt am Schlusse der Vorrede S. 10 s des Druckes, dass er in dieser Schrift einige من ابواب الادب behandeln wolle. Somit wird es wahrscheinlich, dass der Druck das kleine ציט וענוט enthalt einen Auszug aus dem grösseren von Ihn Qutaiba benutzten Werke gleichen Titels. In den Hdss., die beide ganz jung sind (Cpol. 983 H., Lond. 1076 H.) wird der Titel الدرة اليتيمة, der den Abschreibern anderswoher bekannt sein mochte, dem Buche irrtümlich beigelegt sein, da der einfache Titel کتاب الآداب nicht mehr zu den Gepflogenheiten der späteren Zeit passte.

# Chansons populaires turques.

#### Par

## Dr. Ignace Kúnos.

#### I. Türkü.

1.

C'est le printemps, les eaux coulent vers la prairie; Tu te fatigueras, ne monte pas sur la colline, ô mon agneau: Le berger arrive, désireux de te séparer du troupeau.

Eloignons-nous en suivant cette vallée; Peut-être nous conduira-t-elle là-bas, auprès de la gazelle, Malheur, Malheur, sur ton esclave dont la vie n'est pas encore en sa fleur!

Les plaines sont le séjour des lièvres; La couche des agneaux est faite de gazon; Les feuilles de la rose sont la demeure du rossignol.

### 4 + 4 + 3

خوبان کلیر استر سنی آیره coban gelir ister seni ajêra.

gül japra'ê bülbüllerin ota'ê.

Bahar oldu akar sular čajera, بهار اولدی آقار صولر چایره jorulursun čěkma kuzum bajěra, يوريلورسن چيقمه قوزم بايره

Gel gidelim šu derenin joluna, کل کیدلم شو درونک یولند بلكم اورالرده آهو بولنم belki oralarda ahu buluna, jazêk jazêk o körpeğik kuluna. يازف يازف او كورپدجك قولند

Ovalar-der tausanlaren dura'e, اووالردر طاوشانلرک طوراغی خيمندندر قوزيلرک يتاغي cimenden dir kuzularên jata'ê,

a

Les montagnes se sont vêtues de verdure; Qui sait pourquoi le rossignol se lamente? Le printemps est venu, les eaux murmurent.

Viens, partons, mon petit agneau. Sur cette montagne pas la moindre surface plane; Cesse ici de parler avec droiture.

Nous avons cheminé, pendant la nuit, sur la route de Sivas : Nous avons bu de l'eau limpide et de l'eau saumâtre ; Aurions-nous donc (par impossible) renoncé à cette bien-aimée?

#### 4 + 4

3.

Le troupeau est descendu de la montagne de Mélémen; On en a séparé un agneau et on l'a emporté; Mon saint dèdè (derviche) a fait un tapis de sapeau;

Fuis, gazelle, avec tes petits fuis, fuis, Par pitié pour toi, fuis, voilà le chasseur.

La fumée de mon foyer s'élève vers le ciel dans une plaine immense. Où je souffre d'une séparation plus cruelle que la mort; Sacrifie tout ce qui est en ton pouvoir, mais sauve ta tête.

Fuis, gazelle, avec tes petits . . . . .

On l'a fait descendre de la montagne en la pourchassant; Attrape! a-t-on crié au lévrier teint du rouge henné; En présence du danger qui la menace elle-même, la gazelle ne songe pas à ses petits.

Fuis, gazelle, avec tes petits . . .

## 4 + 4 + 3

Melemen da'êndan indi sürüsü, ملعن طاغندن ايندي سوريسي veli dedem post ejlemiš derisin. ولى دودهم يوست ايلمش دريسين amanên kač avýê geldi.

ajėrup aldēdin kuzunun birin, B. kač kuzulu ğejlan kač kač,

olanğa malên ver tek serin kurtar. اولا تجد مالک ویر تک سرک قورتار B. kai kuzulu ğejlan kac kac, قاح قارولى جيلان قاح قاح

אין וואביט ופפוט דעדענה דעדע Bir engin ovada tütünüm tüter, bunda ajrêlêk var ölümden beter, بونده ایریلق وار اولومدن بتر

amanên kač avýê geldi.

قوره قوره اينديديل قوري Kova kova indirdiler koruja, tut ettiler al kënalë tazëja, طوت ايتديل آل قينمل طازييه

iš baša dūšūnje bakmaz kuzuja. ايش باشد درشينجد باقمز قوزييد B. kač kuzulu ģejlan kač kač, قاي قاي قاي قاي قاي قاي

amanên kač avýě geldi.

A cause de l'ardeur des feux qui me dévorent, mes soupirs s'exhalent en fumée; Les rossignols chantent dans le jardin de ma bien-aimée; Cesse de chanter, rossignol, cesse de chanter, je suis dans un état lamentable.

Ma patience est à bout; tous les jours je verse des larmes; Je le dirai bientôt au tribunal de Dieu.

Sa stature est plus élevée que le cyprès élancé; Sa taille est plus fine que le jeune plant grêle; Sa voix est plus douce que le chant du rossignol. Ma patience est à bout . . . . . . .

#### 4 + 4 + 3

ياريس حقك ديواننده سويلدرم بردوس قبلدى صيره مجشم أغلام فركون يريه حقت ديواننده سويلده بردوس

Alešim janmadan tütünüm tüler. jarin bakcesinde bülbüller öter. يارك بغج مسنده بلبلل اوتر ötme bülbül ötme halim bes-beter. B.kalmadesabremegalem,ālarem hergi jarên hakkên divanênda söjlerin i اوزون سلویلردی اوزوندر بویی [Zzun selvilerden uzun-dur boju. inje fidanlardan inge dër beli. اینجه فدانلردن اینجه در بای ايتم بلبللرس ئتليدر دياي öten bülbüllerden tatleder dili. B.kalmadê sabre megalêm.ālarêm herg jarên hakkên diranênda söjlerin

5.

Sur cette montagne d'en face, il y a de la neige et pas la fumée d'une habitation: Celle que j'aime a de la religion, elle n'a point de foi. Je suis alle voir mon Ayohe, mais elle n'était pas à la maison. A cause d'elle mon intelligence m'est en partie ravie : Elle me plonge dans les tourments de l'amour.

Ne baliance pas la tête comme le cheval arabe. Ne frome pas les seureils, comme une fiances de fraiche date. Usi recommende ma compagne su Seigneur.

A case drive

Let marchands be visuanted plus de vis-d-vis-Dis-mai de que su desires je l'acheterai pour toi au marché. Milias America saluta ne miest pilus transmis de la part CAprilie.

A compe Celle . . . . . . . .

4 + 4 + 3

. في قارشوكي طاغد قار وار دوما Šu karšė-ki dada kar var duman jok, باشيمي سوداية صالديييور

بنم سوديكه وار ايمان ! benim sevdijimde din var iman jok vardêm baktêm hanêm Ajšem evde واردم باقدم خانم عايشهم اوده B. azağêk aklêmê aldêrijor, bašėmė sevdaja saldėrijor.

عرب آتی کہی صاللامہ باشکی یکی کلیں کبی چاتمہ قاشکی بي مولايد اصمارلدم اشمى آزجف عقلمي آلديرييور باشمى سودايد صالديرييور

Arab atê gibi sallama bašênê, jeni gelin gibi čatma kašenė; ben mevlaja esmarladem esimi. B. azağêk aklêmê aldêrijor,

بازركانلر كلمز اولدى قارشيدس نه استرسان الايم سكا چارشيد سلام كلمز اولدى خانم عايشه آزجف عقلمي آلديرييور باشمى سودايد صالديرييور

bašeme sevdaja salderijor. Bazêrgjanlar gelmez oldu karšêdan, ne istersen alam sana čaršėdan;

selam gelmez oldu hanêm Ajšeden.

B. azajěk aklémě alděrijor, bašėmė sevdaja saldėrijor.

5.

J'ai fait sécher mon foulard; Tu t'es endormie sur mon sein; Je connaissais ton nom, l'ai oublié.

> Joues vermeilles de ma bien-aimée! Lèvres de miel de ma maîtresse!

Ma fille tu es un vrai guiaour, un vrai guiaour Tu parles d'une façon peu compréhensible. Fuis, ma belle, fuis ma présence.

Joues vermeilles de ma bien-aimée!

Elle porte une ceinture de soie, Dont la frange traîne jusqu'à terre. Elle est lente à se lever pour embrasser! Joues vermelles de ma bien-aimée!

Les roses se sont fanées: Le rossignol prenait ses ébats sur leur tige, Elles se sont flétries sous ses baisers.

Joues vermeillet de ma bien-aimée!

#### 4 + 4

سینه کی سینعمده اویوتدم aden bilirdim unuttum. آشنامك بال درداقلري

آه قزم سن کاوور سک کاوور ديلك سويلم جويل ياوول قاچ کوزل قارشمدن صاوول ينارمك آل يناقلري آشنامک بال درداقلری

> ايبريشم قوشاف قوشانير صچاغی یره دوشتنیر قالقوب اويمكم اوشعنير آشنامک بال دوداقلری

خانم كللى چيللنمش

Destemalêmê kuruttum, sineni sinemde ujuttum, B. jarimin al janaklare, ašnamėn bal dudaklarė.

> Ah kêzêm sen djaur-sên djaur, dilin söjler givil-jaul, kač güzel karšêmdan saul. B. jarimin al janaklarė, ašnamėn bal dudaklarė.

Ibrisim kušak kušaner, saca'e jere dösenir, kalkup öpmeje üsenir. B. jarimin al janaklarê, ašnamėn bal dudaklarė.

Hanêm gülleri cillenmis, dalenda bülbül ejlenmis, دالنده بلبل اكلنمش

توپرکن کدرلنمش öper iken kederlenmis.

B. jarimin al janaklarê,

ašnamên bal dudaklarê.

7.

Ce qui fait marcher le navire, C'est la vergue et la voile, Les meilleures d'entre les filles sont celles Qui se donnent sans se faire prier.

La ceinture qui porte mes armes, Est en cuir de mouton, en cuir de mouton; Une femme s'en va devant moi, Et je reste derrière à la contempler.

Tout en me regardant, de vis-à-vis, Tu attaches un gland à ton fez; Et comme si je n'avais pas assez d'une mattresse, Toi aussi, tu m'enflammes le cœur.

J'ai lancé un petit caillou à ma bien-aimée; Il est allé la frapper à la taille; Ò Fiancée, sois offerte en holocauste Aux fils d'or de ma moustache!

#### 4 + 3

نیملری یوریدن Gemileri jürüden پلکن ایله سرندر jelken ile seren dir; ه او قزنرک اییسی o kêzlarên ejisi, istemeden veren dir.

علاحمك قايشى Silahêmên kajêšê,
سلاحمك قايشى mêšinden dir mešinden;
hanêm gider önümden,
ben bakarêm pešinden.

قارشی بری باقارسک Karše-beri bakarsen; قارشی بری باقارسک fese püskül takarsen; sanke benim jarim jok, sanke benim jakarsen.

sen de beni jakarsen.

Bir taš attem geline, gitti vurdu beline; gelin kurban olasen, bujë emen teline.

8.

Comment pourrai-je monter Dans la mâture du navire? Que mon Seigneur et Mattre accorde la résignation Au cœur de ma mère!

La rose de la vallée Est partie pour les rives du Danube; Comment se fait-il, ma pauvre mère Qu'elle m'ait oublié?

Il y a une paire de veaux à l'écurie; Je m'en vais les vendre en bloc, pour acheter un remplaçant, Car l'agent de la conscription est arrivé; Puisse-t-il perdre les deux yeux!

Nous devons nous rendre à Trébizonde, Et ma main ignore ce que c'est que l'argent; Si l'anchois ne se montre pas cette fois, A quelles extrémités en serons-nous donc réduits?

J'ai mis des anchois dans la poële à frire; Ils ont commencé à se démener; Je me suis approché, mais d'anchois point; Je me suis pris à pleurer.

4 + 3

بن نصل چیقدجغم Ben nasêl čêkağa'êm, geminin direjine;

mevlam saburlar versin, مولام صبرتر ويرسون بالاهم يوركينه validem jürejine.

دره بر کل بندی Derede bir gül bitti,
رواند یولنی طوتدی Tuna jolunu tuttu;
رواند یولنی طوتدی o benim garib validem,
رواندی nasêl beni unuttu.

Ahërda bir dift tosun, آخورده بر جفت تلوسون بهائری بر اولسون pahalarë bir olsun; jine geldi kurajë, نند کلدی قرعدجی الله gözü kör olsun.

طربزوندبر يولز Trapezan dir jolumuz, طربزوندبر يولز akče görmez elimiz; bu jěl hamsê čêkmazsu, بو ييل خمسى چيقمزسه neje varêr halimiz.

خمسى قويدم طارهيد Hamsê kojdum tavaja, bašladê ojnamaja; bašladê ojnamaja كلدم باقدم خمسى يوق geldim baktêm hamsê jok, bašladêm ālamaja.

0

Il y a des limes sur le chemin. Ta poitrine est couverte de boutons. Que le tailleur perde la vue, Pour avoir ainsi emprisonné tes seins!

J'ai mis mes sandales; J'ai entrechoqué mes talons dans la danse, Si je frottais ma moustache À ces seins d'une blancheur de lait! Allons, gravissons la montagne Cachons-nous sous la feuillée; Que tous les moutons de la montagne Soient immolés en ton honneur.

Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, Il a commencé à neiger; A peine avais-je porté la main au lacet de son *chalvar*, Qu'elle s'est prise à pleurer.

Y a-t-il un lit de torrent sans sable? Y a-t-il un lac sans poisson? Nous passons bien la journée de façon ou d'autre Mais, y a-t-il une nuit (digne de ce nom) sans la bien-aimée?

## 4 + 3

قلامغه باشلادي قlamaja bašladė.

كول بالقسز اولورمى Dere kumsus olur-mu? وقول مائلة والمورمي göl balèksès okur-mu? وفلدز بر خال ايدرز geğe jarsiz olur-mu?

10.

Ohé! nabot, animal!
Tu es un avorton, un avorton.
Dans le courant du mois
Tu ne m'envoies seulement pas une toute petite fois au hammam.
Je renonce aux droits que je tiens de mon contrat de mariage;
Va le dire à l'imam, va!

Tu aperçois de la viande chez le boucher, Des melons, au marché aux melons, Et si j'en désire, tu me dis que tu n'as pas d'argent; Dieu te fasse rentrer dans le néant!

On les apporte dans des cuffet A une ou deux heures du matin, Le soir j'ai dit à notre homme: Eh! morveux, écoute — J'en ai assez de tes mauvais procédés; Quitte-moi! Il le faut absolument.

## 4 + 4 - 4 + 3

Küfe ile getirirler,
ويجه ساعت يديده geğe sahat jedide.
هنام ديدم بزمكينه akšam dedim bizimkine:
م تسوموكلي بكا بات a sümüklü bana bak,
خدمم قهريكي حريف beni elbette bêrak.

11.

Eaux-Douces d'Europe à Stamboul Qui donc a pu vous créer? C'est une vraie perle que l'objet de mon amour!

Khanems, petites ou grandes, vous ne devez point vous con-Vous ne devez boire ni vin ni raki. duire ainsi;

Rues de Stamboul! Conaks qui vous faites vis-à-vis! Beautés aux joues vermeilles!

Khanems, petites ou grandes . . . . . . . .

Nuits d'hiver de Stamboul
Dont les divertissements sont si beaux!

O ma belle, pareille au bouton de rose courtisé par le rossignol!

Khanems, petites ou grandes

4 + 4

Istambulun Kjadhanesi, استانبولک کاغدخاندسی اناسی معدّر شاناسی اناسی اناسی معدّر در داندسی sevdijim dir dür tanesi.

B. kücük büjük hanêm etmemeli dir, raki ile šarab iömemeli dir.

Istambulun sokaklarë, استانبولک سوقاقلری B. Küčük büjük hanêm ايتمامليدر

karšė karšė konaklarė, قارشو قارشو قوناقلري al al olmuš janaklarė.

etmemeli dir. raki ile šarab ایجماملیدر ičmemeli dir.

Istambulun këš geğesi, استانبولك قيش كيجمسي pek gitzel dir ejlenğesi, پک کوزلدر اکلنجمسی ايتمامليدر راقى ايله شراب ايجمامليدر

edalêm bülbül konğesi. B. Küčük büjük hanêm etmemeli dir. raki ile šarab

ičmemeli dir.

12.

## Tékerlémè (sorte de pot-pourri).

Je suis allé de l'A jusqu'au B; J'ai couru jusqu'au village; Au village, j'ai mangé de la crême; Je suis revenu à la maison et j'y ai tâté du bâton; J'ai donné le bâton à ma bonne; Ma bonne m'a donné du petit millet; J'ai donné le petit millet à l'oiseau; L'oiseau m'a donné des ailes; J'ai frappé les ailes contre la terre; La terre m'a donné de l'herbe; J'ai donné l'herbe à la brebis; La brebis m'a donné un agneau; J'ai donné l'agneau au bey; Le bey m'a donné un cheval, Que j'ai monté pour aller à Canlidja; A Canlidja, le sang coule; Deux beautés ravissantes me regardent;

J'ai envoyé un salut à la grande;
Je suis tombé amoureux de la petite;
Je me suis enflammé comme une bougie de sa table;
Je suis devenu la cendre de son foyer;
Je suis devenu une rose de son jardin;
Je me suis épanoui le matin
Et me suis replié sur moi-même le soir.

## 4+4, 4+3

Eliften čěktěm beježek, الفدر چيقدم بايعجك sejirttim köveğek, سكرتدم كويدجك köjde kajmak jedim, کویده قایمق geldim eve dejnek jedim, کلدم اوه دکنک یدم د کنکی دادمه ویردم dejneji dadêma verdim, دادم بكا دارى ويردى dadêm bana darê verdî, مارىيى قوشە ويرىم darêjê kuša verdim, لان ويردى kuš bana kanad verdi, kanadê jere carptêm, قنادي يره چارپدم jer bana čimen verdi, یے بکا چمن ویردی čimeni kojuna verdim, جمني قويونه ويرلم قویون بکا قوزی ویردی kojun bana kuzu verdi, قوزويي بكه ويردم kuzuju beje verdim, ويردى bej bana bir at verdi; bindim gittim Kanlegajo بيندم كتدم قاتليجميد قانليجمده قانلر آقار Kanlêğada kanlar akar. ایکی دلبر بکا باقار iki dilber bana bakar, būjūjūne selam verdim, كوچوكنه عاشق اولدم kücüjüne asik oldum, sofrasenda mum oldum, سفرةسندة موم اولدم oga'ênda kül oldum, اوجاغنده کول اولدم

بغجمسنده كل اولدم bakčesinde gül oldum, sabahlarê ačêldêm, akšamlarê kapandêm.

13.

On m'a frappé sur la route de Smyrne; On m'a laissé, baignant dans mon sang; On a bandé ma blessure avec le mouchoir d'une jeune fille; Hélas! chère mère, j'ai été frappé (au cœur?), je brûle; Quel dommage de mourir si jeune!

Il y a une haie d'épines sur la route de Smyrne; Puisse-t-il perdre la vue, celui qui sème des épines dans les sentiers! Mais c'est la douleur seule de la séparation qui ploie ma taille.

Hélas! chère mère, j'ai été blessé; je désire un remède; Je désire que le gouverneur m'accorde ma grâce par un firman

On tire au sort, à Smyrne, Ceux sur lesquels il tombe, courbent tristement la tête; Leurs pères et leurs mères s'en vont (à leur suite) par les chemins. Il le faut, il le faut, la belle (il faut qu'il parte); Tu dois mettre du mézé sur le foulard de ton amant.

Lorsque je vais à Smyrne, je demande du vin; Et après le vin, du *mézé*; Je désire que ma future femme soit jolie.

Nous avons fait nos affaires à Smyrne; Dieu sait à quoi nous avons employé notre argent! Le premier changeur venu ne serait pas à même d'en fournir autant

### 4 + 4 + 3

ازمیرک یولنده اوربیلر بنی Izmirin jolunda vurdular beni.
ازمیرک یولنده اوربیلر بنی al kanlar ičinde kojdular beni.
الا قائلر ایچنده قویدیلر بنی kězěn čevresine sardělar beni.
الا قائل ننه بن اورلدم یانیورم
الا jazěk-těr genčlijime, čan verijorum.

ازمير واليسندن فرمان ايسترم

ازمیرک یولنده بر صره دیکی Izmirin jolunda bir sera diken kör olsun dikeni jollara eken, کور اولسون دیکنی یوللره اکن ajrêlêk-têr benim belimi büken. B. Ah nine vuruldum, derman ister

ازمیرک ایجنده قرعه چکیلو, Ismirin ičinde kura čekilir,

kurasê čêkanên bojnu bükülür, قرعمسى چيقانک بويني بوكيلور analar babalar jola dökülür. انالر بابالر يوله دركيلو,

Izmir valisinden ferman iste

B. Olmale olmale güzel olmale, jarên čevresine meze kojmalê.

Izmire gidinge bade isterim, ازميره كيدنجه باده ايسترم badenin tistune meze isterim, بادهنک اوستنه مزه ایسترم alağa'êm kêzê güzel isterim.

Izmirin ičinde kurduk pazarė, ازميرك ايچنده قوردق پازاري ne hale ūrattěk bakêr parajê, ند حاله اوغراتدق باقر پارهیی dejme sarraf vermez bunge para دکمه صراف ویرمز بونجه پارهیم

## 14.

Dans le campement d'été des Yuruks, il y a une tente verte, A l'intérieur de laquelle un jeune homme repose. Fais-lui une caresse, afin qu'il ne conserve pas de rancune.

Dans le campement d'été des Yuruks, le jour vient et se retire Les garçons y ouvrent l'esprit aux jeunes filles. Ma mignonne amante répand de petites pièces d'argent.

Un bazar s'ouvre à Smyrne, Mais les vauriens de la ville troublent les transactions; Relève-ta jupe, pour te garantir du mauvais œil.

Il y a des tavernes à Smyrne. Mes moustaches aux franges d'or sont devenues rouges de sang (à la suite d'un rixe); Puisse celle qui m'a enfanté n'en pas concevoir de chagrin!

Si tu viens à passer par le campement d'été des Yuruks, Ne tire pas le Khandjar, autrement il y aurait du sang versé. Tu ne m'aimes pas, et en même temps tu ne veux pas renoncer à moi.

#### 4 + 4 + 3

ازميرک ايجنده قوريلو, يازار Izmirin ičinde kurulur pazar, ağêlar görmesin do'uran ana. Jürük jajlasendan gelir gečersm, پورک پایلاسندن کلی کیےسک چکه خنج یکی قائل صاچارسک ند بنی سورسک ند واز کیجرسک

يو, ک يايلاسنده بر يشيل چادر Jürük jajlasenda bir jesil čader, čaděrěn ičinde bir ğivan jatêr. چادری ایجنده بر جوان یاتیر seva-da bağā'ne kalmasen hater. Jürük jajlasenda gün gelir gecer, يورکه بايلاسنده کون کلير کچر

kêzlarên jüzünü ölanlar acar, قزلرک یو زینی اوغلانلر آچار benim sevdiğejim čil para sačar. بنم سوديجكم چيل پاره صاجار

ازمير چاپقينلري پازارلق بوزار Izmir čapkėnlarė pazarlėk bozar, kalder fistanene dejmesin nazar. قالدر فستانكي دكمسون نصار

ازميرك ايجينده واردر ميخاند Izmirin ičinde var-der mejhane, sêrma bujêklarêm bojandê kana, صيمة بيقلم بوياندي قانه

> čekme hančerini kanlar sačarsen, ne beni seversin ne vaz gečersin.

#### 15.

Soldats de la guerre sainte, la voie s'ouvre de nouveau devant ma pauvre personne, Mes soupirs attendriraient les rochers.

Demeure en paix, gentille amie; allons, chacun de son côté.

| Zunon, Chamono p                                                                                         | opasas as quas                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J'étais couché sur la dure, couve                                                                        | ens la maison de ma bien-aimée.<br>Pert de feuilles et pourtant mon<br>eur était satisfait.                                     |
| J'étais libre comme l'air, quand t<br>J'avais conscience de ma valeur, e<br>Demeure en paix, gentille an | u m'as pris à tes filets;<br>et tu m'as réduit à rien.                                                                          |
| Je suis descendu au jardin de ma b<br>co<br>Trois grains de beauté ornent le                             | ien-aimée, ses roses s'entrouvraient<br>omme des coupes.<br>cou de ma bien-aimée; on dirait<br>s grains de corail non perforés. |
| 4 + 4 +                                                                                                  | -4+3                                                                                                                            |
| ای غازیلر یول کورندی ینه غریب                                                                            | Ej gaziler jol göründü jine garib                                                                                               |
| سريمة                                                                                                    | serine;                                                                                                                         |
| طاغلر طاشلر طیانعمز بنم آه و                                                                             | dālar tašlar dajanamaz benim                                                                                                    |
| زاريمه                                                                                                   | ah-u zarèma;                                                                                                                    |
| قال سلامت نازلی يارم بر يانه سن                                                                          | B. kal selamet nazle jarim, bir                                                                                                 |
| برده بن                                                                                                  | jana <b>sen birde b</b> en.                                                                                                     |
| دون کیجه یار خاندسنده                                                                                    | Dün gege jar hanesinde jastê                                                                                                    |
| يصديجغم طاش ايدى                                                                                         | ğ <b>a'êm ta</b> š <b>idi</b> ,                                                                                                 |
| آأتم طوپراق ارستم ياپراق ينه                                                                             | altêm toprak üstüm japrak, jine                                                                                                 |
| كوكلم حوش ايدى                                                                                           | göjnüm ho <b>š idi</b> ;                                                                                                        |
| قال سلامت نازلی یارم بر یانه سن                                                                          | B. kal selamet nazlê jarim, bir                                                                                                 |
| برده بن                                                                                                  | jana sen birde ben                                                                                                              |
| بن هواده اوچار ایکن آغ ایله                                                                              | Ben havada učar iken ay ile                                                                                                     |
| بان رو دونور<br>طوتدک بنی                                                                                | tuttun beni,                                                                                                                    |
|                                                                                                          |                                                                                                                                 |

بن پهامی بيلور ايکن بر پولد ben pahamê bilir îken bir pula ماتدک بنی sattên benî;

B. kal selamet nazlê jarîm, bîr jana sen birde ben.

ایندم یاری بغجمسند کللری Indim jarin bahčesine gülleri فنجان کبی finğan gibi,

gerdanênda üč beni var deliksiz merğan gibi;

B. kal selamet nazlê jarin, bir jana sen birde ben.

16.

Les Russes ont franchi le Danube; Ils ont reconnu les avant-postes. Soixante-cinq mille coups de canon ont été tirés. De l'aile gauche commandée par Osman-pacha.

Le Danube passe, rouge de sang; Il ronge ses rives, et passe. L'illustre, le glorieux Osman-pacha A dû courber la tête et s'en va prisonnier.

Un cadi nous arrive de Stamboul; Ce bas-monde n'aura désormais plus de charmes; Ce tyran de cadi est devenu imbécile; Ce cadi est devenu fou.

Je cesse de couler, dit (en reculant d'horreur) le Danube sanglant. Je ne crains point l'ennemi; "Tant que je n'aurai pas rendu mon sabre, Je ne sortirai point de Plevna", dit Osman-pacha.

"J'ai placé la peau (de mouton etc.) sur mon cheval gris-pommelé; Une paire de pistolets incrustés de diamant à ma ceinture (dit le bey)". Ne pars pas, mon bey, il y aura pour toi trahison et mort

Dans chaque mot qui sortira da la bouche de ces vizirs.

Se peut-il, ô beys se peut-il? Que des enfants frappent leur père? Bourreaux du padischah! Ce monde va-t-il rester désormais à votre merci?

### 4 + 4

يتمش بش بيك طوب پاتلادي jetmiš beš bin top patladē.

وسلر طونديي آتلادي, Ruslar Tunajê atladê, نورهغوللرى يوقلادى karakollarė jokladė; Osman pašanėn kolundan

بيون اكمش اسير كيدر bojun ejmiš jesir gider.

Kanle Tuna akar gider, قائلي طونه آقار كيدر etrofene jekar gider; اطرافني ييقار كيدر adle šanle Osman paša, آدلي شانلي عثمان پاشا

Istambuldan gelir kadi, استانبولدن کلیر قاضی šaškėn oldu zalim kadi, شاشقين اولدي طالم قاضي دلى دلى قاضى deli oldu deli kadi.

kalmadê dünjanên dadê;

Kanle Tuna akmam dejor, قانلي طونه آقمم دييور ben düsmandan korkmam dejor بي نشبندن قورقبم نييور kêlêğêmê vermejinğe قليجمي ويرمينجم ben Plevneden čěkmam dejon بن پلوندن چیقمم دییور

Kêr atêma attêm postu, خفت طبائحة الماس طاشلي cift tabanga elmas tašlė;

gitme bejim öldürürler, کیتمه بکم اولدیے فر بر سوزنه bu vezirler her bir sözde. ? Olur-mu bejler olur-mu اولورمي بكلر اولورمي evlad babaje vurur-mu? padišahėn zalimleri, پانشاعک طالملی بو جهان سزه قاليرمي bu ğihan size kalêr-mê?

Modeste bourg qui as nom Plevna! L'armée russe est trop forte, elle est innombrable; Les têtes que l'on apporte ne sauraient tenir dans ton enceinte! J'ai beau marcher, - mère - j'ai beau marcher, les Balkans n'en finissent plus! Je regarde derrière moi, — mère — le secours attendu n'arrive point!

Plevna s'est transformé en un camp retranché; Osman-pacha a été atteint au flanc gauche; Il a été fait prisonnier avec quarante mille de ses soldats.

J'ai beau marcher, — mère — j'ai beau marcher . . . . 

Le bout de mon fusil est en argent travaillé; Ma moustache aux franges d'or, jadis si fière, tombe aujourd'hui Des cosaques qui ne parlent point notre langue m'environnent.

J'ai beau marcher, — mère — j'ai beau marcher . . . . 

## 4 + 4 + 3

پلونه دیدکلری کوچک قصبه Plevne dedikleri küčük kasaba, rus askeri čok-tur gelmez hesaba, kesilen kelleler almaz kasaba. کسیلان کلمار آلمز قصبه

kêrk beš bin askerle jesir tutuldu. قرق بشبيك عسكرله اسير طوتلدي

بلوندنك ايجنده اردو قورلدي Plevnenin ičinde ordu kuruldu, Osman-paša sol janendan vuruldu, عثمان پاشد صول یافندن اورلدی

Tüfengimin uğu gümüsten isli, عيمه بيقلم چوريدي دوشدي serma bujeklarem cürüdü düstü. dil bilmez kazaklar basima iista. ديل بيلمز قراقلر باشمه اوشدي B. Giderim giderim, balkan tükenmez, آردمه باقرم امدادم كلمز ardema bakarem, imiladem yelmes

18.

Un corps d'armée a été réuni dans les déserts de l'Yèmen; Mon bien-aimé a été blessé au genou gauche, Tout le monde le savait; j'étais seul à l'ignorer. Cruel Yémen, tu m'as fait de douloureuses blessures: Si du moins mon compagnon habituel venait les guérir (par sa

Je suis malade et obligé de garder la chambre; De grace, amis, approchez-vous pour m'emporter Auprès de mon gentil amant. Peut-être trouvera-t-il quelque remède à mes maux; Cruel Yémen, tu m'as fait de douloureuses blessures!

Je lui ai ceint son sabre de mes propres mains; C'est moi-même qui l'ai envoyé jusque dans l'Yémen; Et pourtant je ne cesse de le pleurer, depuis son départ. Cruel Yémen, tu as taillé bien de la besogne à nos soldats; Il y a des siècles qu'ils attendent leur congé.

Les agneaux paissent dans les plaines de l'Yémen, Mon cour, fou d'amour, soupire après le pays natal; De temps en temps mes plaies me font un mal affreux; Cruel Yémen, tu nous as fait de douloureuses blessures, Si quelqu'un peut les guérir, c'est seulement notre Seigneur et Mattre.

#### 4 + 4 + 3

بنم يارم صول ديزندن اورلمش بن دويمدن جمله عالمار دويمش ظالم يمن آجدك بكا يارهار كلسون اشم بولسون بكا جارهلو

Jemen cöllerinde ordu kurulmus. benim jarim sol dizinden vurulmus, ben döjmeden jümle alemler döjmüs. B. Zulim Jemen acten bana jareler, gelsin esim bulsun bana careler.

خسته اولدم بن اوطعمده یاتیره آمان دوستلر کلک بنی قالدیرک قالدیرکده نازلی یاره کوندرک یار بولورسه بولسون بکا چارهل ظالم یمن آچدک بکا یارهل

قلجنی بن المله باغلادم بن یارمی یمنددک یوللادم آرقدسندن زاری زاری آغلادم طالم یمن آچدک ایشلر عسکره بیک ییل اولدی بکلیورز تذکره

> یمن اوواسنده اوتلار قوزیلر دلی کوکلم صلفسنی آرزولر یارهلرم صره صره سزلر ظالم یمن آجدکه بزه یارهلر بولسد بولور مولام بزه چارهلر

Hasta oldum ben odamda jatêrêm, aman dostlar gelin beni kaldêrên, kaldêrên-da nazlê jarê gönderin.

B. Jar bulursa bulsun bana čareler, zalim Jemen ačtěn bana jareler.

Kêlêğênê ben elimle bāladêm, ben jarimi Jemonedek jolladêm, arkasêndan zari-zari āladêm.

B. Zalim Jemen acten išler askere, bin jel oldu beklijoruz tezkere.

Jemen ovasênda otlar kuzular, delî göjnüm sêlasênê arzulur, jarelerim sêra-sêra sêzêlar.

B. Zalim Jemen acten bize jareler, bulsa bulur mevlam bize careler.

# Zur Alexiuslegende.

Von

#### Theodor Nöldeke.

In dem neuesten Werke des beispiellos fleissigen Budge 1) ste hat. A. ein äthiopisches Heiligenleben, welches mir sogleich bei im ersten Blättern als eine Version der Alexiuslegende erschien. Des hat sich durchaus bestätigt, nachdem ich jetzt die Geschich gelesen habe; auch wer des Aethiopischen nicht mächtig ist, kan misich aus Budge's englischer Uebersetzung davon überzeugen.

Die Grundzüge der Geschichte sind die bekannten; im Einzelne kommen freilich allerlei Abweichungen vor. Der Name "Alexius "Alexis" fehlt natürlich, wie in allen orientalischen Texten. Die Heilige heisst hier wie in der syrischen Urgestalt einfach "des Mann Gottes" beese egziabher. Er ist ein Sohn des Kaisers The dosius, wobei man eher an den zweiten (408—450) denkt als a den ersten (379—392). Seine Frau heisst Markeza, was vielleich aus "den ersten (379—392). Seine Frau heisst Markeza, was vielleich aus "den ersten (198—1992) der arabischen Vorlage entstellt ist; da wäre Pulcheria, die fromme Schwester des jüngern Theodosius Oberpriester (Liqu pāpāsāt) in Constantinopel ist Theophilus; daruhaben wir den Patriarchen von Alexandria Theophilus; daruhaben wir den Patriarchen von Alexandria Theophilus; daruhaben wir den Patriarchen von Alexandria Theophilus; daruhanten eben nur die Nachfolger des h. Marcus. Statt des ihm fremden Namens Edessa "(oder Lil?) setzte der Aethiope oder vielleicht schon seine arabische Vorlage Armenien. Der Wohnsitz des Kaisers ist Constantinopel.

<sup>1)</sup> The Lady Meux Manuscript No. 1. The lives of Maba' Seyon and Gabra Kréstôs. The Ethiopic texts edited with an English translation and a chapter on the illustrations of Ethiopic MSS, by E. A. Wallis Bud.e... With 92 coloured plates and 33 illustrations. London 1898. Das uberaus prachtig ausgestattete Werk ist auf Kosten der Lady Meux hergestellt worden. Es kommt nicht in den Buchhandel. Von Erzeugnissen der, allerdings immer höchst kindlich gebliebenen, abessinischen Malerei erhalten wir hier eine reiche Auswahl. Kenner mögen deren specielles Verhältniss zu der koptischen und byzantinischen Kunst bestimmen.

<sup>2)</sup> Siobo Gutschmid, Kleine Schriften 2, 450.

Dass, wie ich schon angedeutet habe, der äthiopische Text einen arabischen wiedergiebt, zeigt schon der ganze Stil; die Erzählung fliesst leicht dahin, ganz anders als die verhergehende, ein echt äthiopisches Original. Dazu stimmen die Formen Römyā = مرابع بير المسلم für Rom und Constantinopel und ganz besonders das als ursprünglicher Name des Heiligen angegebene Abdalmasih (عبد المسلم). das richtig mit Gabra Krestos übersetzt wird. Beachte auch den Ausdruck taşalba "ward gekreuzigt" = مالب 36, Anm. 5, der in der andern Handschrift durch das gewöhnliche tusaglu ersetzt wird.

Einiges hat übrigens der Aethiope selbständig hinzugethan. Dass die himmlischen Schaaren der Erzengel, Erzväter, Propheten, Apostel, Concilväter und sonstigen Heiligen 2) dem Manne Gottes vor seinem Tode leiblich erscheinen, mag schon der arabischen Vorlage angehören: in Geschmacklosigkeiten aller Art waren ja die Kopten die Vorbilder der Abessinier. Aber unser Text hat in der mehrere Seiten füllenden Liste auch einige abessinische Heilige. Dazu wird darin das äthiopische Reich in einer Weise gesegnet, wie man es kaum bei einem Nichtäthiopen erwarten kann.

Wie der gründliche und besonnene Amiaud<sup>3</sup>) nachgewiesen hat, geht die Alexiuslegende auf eine ganz einfache, leidlich historische Geschichte in syrischer Sprache zurück, die uns noch erhalten ist; sie hat dann aber durch eine daran gefügte Fortsetzung die Gestalt erhalten, in welcher sie, im Wesentlichen gleich bleibend, einen wichtigen Bestandtheil der Weltlitteratur des christlichen Mittelalters bildet. Und zwar dürfte die Legende damals ebenso sehr als Unterhaltungslectüre wie als Erbauungsschrift gedient haben. Ich muss wenigstens gestehen, dass mir das poetisch nicht eben hochstehende, etwas lang gedehnte Gedicht des Konrad von Würzburg<sup>4</sup>) ganz diesen Eindruck macht. Nur wegen dieser ihrer

<sup>2)</sup> Mit einigem Befremden findet man darunter auch den Pilatus, aber zelbst der h. Ephraim (Lamy 1, 667, 677) nennt diesen Mann "den Gerechten". Er wäscht ja seine Hände in Unschuld, und die gottlosen Juden nehmen die ganzo Sünde auf sich Matth. 27, 24 f.!!

La légende syriaque de Saint Alexis. Paris 1889. Vgl. meine Besprechung in der WZKM. 4, 251 ff.

<sup>4)</sup> Neueste Ausgabe von Rich, Henezynski (Das Leben des heiligen Alexius von Kourad von Würzburg. Strassburger Dissertation. Berlin 1898.)

Stellung in der Litteratur, nicht weil ich ihr oder gar ihrer Tendenz Geschmack abgewinnen könnte, habe ich es für angemessen erachtet, die Forscher, welche auf diesem Gebiet thätig sind, auf die äthiopische Version aufmerksam zu machen. Vielleicht lässt sich übrigens die arabische Vorlage oder wenigstens ein ihr nahe stehender arabischer Text noch auffinden.

Mir ist noch der Gedanke gekommen, dass am Ende der sog. Sabti ') nur ein ins Muslimische übersetzter Alexius sei. Der weltentsagende Sohn des Weltherrschers Hārūn ar-Rašīd, von dem der Vater erst nach seinem Tode wieder Kunde erhält, entspricht dem heiligen Sohne des Kaisers Theodosius. Die muslimische Legende wäre dann aus der Form der christlichen umgebildet, worin der Heilige gradezu ein Kaisersohn ist. Nach aller Analogie war der arabische Text, den der Aethiope übersetzte, ein ägyptischer. Gerade in Aegypten kann aber sehr wohl die Sabtī-Geschichte entstanden sein, denn das Grab dieses Mannes ward nicht nur in Baghdäd, als der Residenz seines Vaters, sondern auch in Cairo gezeigt 2).

<sup>1)</sup> S. diese Zeitschr. 43, 327 f. und 45, 301 f.

<sup>2)</sup> Ibn Gubair 45; da ist er ein Urenkel des Chalifen Harun.

# Noch einmal die syrische Chronik. (ZDMG. 51, 569.)

Von

#### Siegmund Fraenkel.

Nach den Gegenbemerkungen des Herrn Brooks (52, 416. 417) muss ich zunächst mein Bedauern aussprechen, dass ich seine Angaben über seine Ergänzungen der Handschrift übersehen habe. Darnach muss ich allerdings meine Note zu 575 l. 7 zurücknehmen, ebenso meinen übereilten Vorschlag, [ ] für [ ] zu lesen, und danke Herrn Brooks für die Richtigstellung.

Bezüglich der anderen Stellen — einige Emendationen scheint ja der Herausgeber stillschweigend angenommen zu haben — vermag ich ihm indessen nicht beizuslichten.

Die Erklärung, die Herr Brooks für die "Syrer" (52, 416) giebt, ist zwar nicht ganz so seltsam, wie seine Annahme (51, 585 Note 11), dass im 2. Jahrhundert der Hegra noch ein christliches Kloster in Medina, der Stadt des Propheten (!), bestanden habe '), aber auch sie ist sehr bedenklich. Herr Brooks empfindet es selbst als Unbequemlichkeit, anzunehmen, dass jene Syrer grade in Sardes oder Pergamon sich angesiedelt haben sollten und hilft sich mit der Ausrede, sie können in den mehr östlich gelegenen Provinzen Kleinasiens aufgefunden worden sein. Diese Ausrede wird aber dadurch hinfällig, dass hier ausdrücklich von einer Expedition zur See erzählt wird, von einer Durchquerung des Landes also nicht die Rede sein kann. — Wenn im Übrigen der Autor das hätte erzählen wollen, was Herr Brooks ihn sagen lässt, dann wäre doch die Hauptsache die Thatsache gewesen, dass jene Syrer repatriiert wurden ausgedrückt sein. Ich ziehe vor, hier eine Lücke oder sonst eine starke Beschädigung des Textes anzunehmen.

<sup>1)</sup> Vgl. Nöldeke, Delectus 74 not. 3. — Auch die sehr merkwürdige Nachricht von der Existenz einer jüdischen Gemeinde in Wâdi-lkurâ zur Zeit des Gâôn Serirâ (Rechtsgutachten der Gâônim ed. Harkavy p. 94 u. 397) bedarf jedenfalls noch genauerer Untersuchung.

51. 575 l. 8 habe ich hauptsächlich daran Anstoss genommen, dass 🔼 🛌 gewissermaassen in der Luft schwebt und ausserhalb jeder Konstruktion steht. Dass es nach Analogie der bei Nöldeke, Syr. Gramm. § 243 aufgezählten Bildungen behandelt werden könne, ist schwer glaublich. Auch die sehr eigentümliche Anordnung der Zeitbestimmungen macht den Eindruck, dass hier etwas gestört ist: vgl. dagegen 572 l. 10.

51, 578 l. 17. 18 wird durch die Berufung auf 572 l. 3. 4 doch nicht genügend gestützt, da immerhin zwischen aktiver und passiver Konstruktion noch ein erheblicher Unterschied ist. (Überdies ist auch jene Stelle — vgl. Anm. 1 — ohnehin gestört und der Ausfall von — nicht ganz ausgeschlossen.)

Zu 571 l. 5 bemerke ich noch, dass 

kaum an-

geht. Es ist vielleicht κατίκιον) zu ergünzen.

# The Chronological Canon of James of Edessa.

Von

#### E. W. Brooks.

In Brit. Mus. Add. MS 14, 685, dating from the 10th or 11th century1), are contained fragments of a chronicle by a certain or James Philoponos. On fol. 1 the title is given as "A Chronicle in continuation of that of Eusebius of Kaisareia composed by James انسور حصلا ". This title is however preceded by a few lines recording the deaths of Licinius and Martin, which must be supposed to form the conclusion of a version of the Chronicle of Eusebius; but whether this is by the same author as the chronicle following there is nothing in the MS to show. The chronicle begins with a long introduction, which is published in full in Wright's Catalogue of the Syriac MSS p. 1062 ff., followed by a discussion of an error of 3 years in the reckoning of Eusebius and a list of dynasties contemporary with the Roman Empire (Wright CBM p. 1064)2). After this introductory matter, which occupies 9 folios, we have the chronicle proper, which begins on fol. 10 with the 21st year of Constantine (326), and extends with several gaps down to the year 630, where it breaks off. In the middle of each page is a chronological canon, in which the years from the beginning of the chronicle are equated with the Olympic years and the years of the Roman, Persian, and Arabic sovereigns. It would appear also that originally an equation with the Seleucid reckoning was given every ten years; but in our MS only a few of these remain, and of these a large proportion are incorrect<sup>8</sup>). At each side of the canon, and sometimes also above and below it, historical notices are inserted. It is probable that originally each notice was written against a particular year in the canon; but such juxtaposition is easily lost in copying,

Bd. LIII.

<sup>1)</sup> Wright CBM p. 1062.

<sup>2)</sup> It also contains a fragment of a list of Emperors (fol. 6 v) extending from Augustus to Maximinus Thrax. This seems to have formed part of the discussion of the error in Eusebius.

The Seleucid years, being placed not in the canon proper but in notes at the side, are easily misplaced.

and little confidence can be placed in the dates derived from the position of the notices in our MS'). In a few cases however a consulate or a Seleucid or regnal year is given in the text.

As the fragments are at present bound up, several of then are in the wrong order: thus a little examination makes it clear that the fragments on fols. 11 and 13 belong to the same foliowhile other corrections may be made by simply observing the years in the canon: such corrections are mentioned in the accesson the text below.

As to the author, the same name Law of couralso as that of the scribe of Add. MS 17, 134, written in 675 (Wright CBM p. 336). Wright in both cases identifies the writer with James of Edessa, and in the case of 17, 134 supports the identification by arguments given on p. 338; and I may here add that the careful transliteration of Greek names noted by Wright at 17, 134 is found also in 14, 685, but, as is natural in the case of a copy, with less perfect accuracy.

M. Nau however in an article in the Journal Asiatique 1-94

contests the identification on the following grounds.

1. James of Edessa is never called it and, as his chronicle was written after his elevation to the bishopric, he must necessarily have given his episcopal designation, or at any rate it must have been added by a scribe; and even in 17, 134 if would have been added afterwards.

To this it may be answered that James resigned his see in 688 after an episcopate of 4 years and was not restored till 4 months before his death in 708; hence, if the chronicle was written during these 20 years, he could scarcely have used the episcopal title; and, though a scribe might have been expected to supply it, we can hardly affirm that such must necessarily have been the case. In 17, 134, written before his elevation, the title could not possibly have been given, and it is surely unreasonable to say that some reader must have added it in the margin. The reason that have possible in the practice of transcribers of giving the titles of works in their own words. If we had the beginning of the chronicle, we should perhaps find the author described as Loio!

2. Our chronicle is too short to be the celebrated work of James of Edessa, and the citations from James in Michael are not found in it. Moreover our chronicle is a continuation of Eusebius, whereas Gregory quotes James as supporting Eusebius, and the Bibliotheque

2) That is if the lost earlier portion of the MS was also the work of James: see below.

In some instances a mark of reference is inserted to show to which
year the notice belongs.

Nationale possesses a MS1) which contains extracts from the chronicle

of James, dealing with a period anterior to Constantine.

To this I answer that our chronicle is not the full work of James but only a series of extracts from it. This may be proved from the existing fragments: for on fol. 21 v we find the following statement: "And, when he soon died, John came in, the predecessor of Felix, of whom it has been previously stated that he had been expelled", whereas the succession of Felix to John is mentioned on the same page, where there is no gap in the MS, without any mention of an expulsion. Other passages which point to the same conclusion are mentioned in the notes. As to Michael's citations, I have examined the MS of Michael<sup>2</sup>) for quotations from James not contained in our text, and the only one which I can find relates to a period long after the point where our MS breaks off; but, even if I have missed any, the fact that our text contains only extracts is a sufficient explanation of their absence.

In the period covered by our MS I find the following citations from James in Elijah of Nisibis"): (i) Building of Amida AS 660, (ii) Appearance of a cross AS 664, (iii) Death of Ephraim AS 684, (iv) Death of Maurice AS 914. (v) Eclipse of the moon AS 915. Of these (i) occurs word for word, (iii) with only verbal differences, (iv) with some details omitted, in our text: (v) is absent, while, as to (ii), it is not in our present text, but, since something has been lost at the bottom of fol. 11 v, we cannot be sure that it was not originally contained in the MS. Besides these Elijah gives a reference to James under AS 698, but through an oversight no historical notice is written there. There can be little doubt that the notice intended was the death of Eulogius of Edessa, which the Edessene Chronicle records under that year. This is not mentioned in our MS, but the accession of Cyrus, which must have formed part of the same notice, is recorded opposite the year 60 (385). This state of things is just what we should expect to find, if the MS contains, as I suppose, a series of extracts from the chronicle of James.

As to the passages which show that the chronicle of James began before the time of Constantine. I have already mentioned that the continuation of Eusebius is preceded by a chronicle dealing with earlier events, and it appears to me most probable that this was the work of the same author. I may add that Michael<sup>4</sup>) expressly states that James of Edessa wrote a translation as well as a continuation of the Chronicle of Eusebius.

3. A hymn of James of Edessa, which is found in the Paris<sup>5</sup>) and Vatican MSS<sup>6</sup>) which contain the revision of Paul's translation

<sup>1)</sup> Syr. 306. 2) Brit. Mus. Or. 4402.

<sup>3)</sup> Brit. Mus. Add. MS. 7, 197. 41 fol. 81 v.

<sup>5)</sup> Syr. 337. 6) Assem. BO 1. p. 487.

of the hymns of Severus and others by James of Edessa, is not found in Brit. Mus. Add. 17, 134, which contains the revision of the same translation by James (i.e., and in the case of a hymn of Severus which is found both in the Paris and in the London MS the corrections of James found in the latter are absent in the former.

This is easily explained by supposing that the hymn of James was not written in 675, the date of the London MS, but belonged to a later recension, and that in the hymn of Severus the scribe of the Paris MS did not trouble himself to add the corrections. If James did not make any corrections, the collection would not be a revision at all, which it is expressly stated to be 1).

On the other hand the canon of Michael, which is with verfew exceptions identical with that of our author, is expressly stated in notes on fol. 81 v and fol. 264 r to be taken from the canon of James of Edessa from 326, where our author's canon in fact begins, down to 710°). Yet more, in the former of these passage Michael also informs us that James made a correction of 3 ver in the chronology of Eusebius and gave lists of dynasties omitted by him, both of which we find in our MS. Accordingly, if James of Edessa and James [150] are different persons, we must suppose that between 675 and 708 there lived two men who were both named James, both wrote chronological canons beginning in 326, both made a correction in 3 years in Eusebius, both gate lists of dynasties omitted by him, both revised Paul's translation of the hymns of Severus, and were both learned Greek scholars.

I am unable therefore to feel the least doubt as to the identification and have no hesitation in entitling the work \*Th-

Chronological Canon of James of Edessa".

It is not possible to reproduce in print the exact relation between the canon proper and the historical notices; but in the translation I have placed before each notice the year of the era of James (beginning in 326) to which it appears to correspond; but it must be understood that in many instances it is impossible to say with certainty to which year the scribe meant to refernotice. I have not thought it necessary to reproduce the canon proper in the translation, but have contented myself with giving the term assigned to each sovereign and the equation for the first year of each together with the equations for the Seleucid year, wherever such are given in the MS. I have added the citation from James in Elijah of Nisibis, which are not contained in our MS: of these those which relate to the period after 622 have

المانوا عصميا السال المناهد ال

James died in 708, but the note on fol. 264r explains that the canco was continued by one of his pupils down to 710.

already been published by Dr. Baethgen in his edition of the later portion of the chronicle of Elijah (Abh. für die Kunde des Morgenlandes Bd. 8); but for the sake of completeness I repeat them here. I have also added a citation in Michael, which, as it relates to a period after the death of James, must be taken from the continuator. The introductory portion of the chronicle (fols. 1—9) does not appear to be worth publication, and I have therefore confined myself to the chronological canon which begins on fol. 10.

As the MS unfortunately breaks off before the Arab invasion, the fragments are valuable rather for the light which they throw on the works of Theophanes, Michael, and other authors who drew directly or indirectly from James than for any direct historical information which they supply. The MS gives us however more detailed information as to the length of the reigns of the Persian kings, Ardashir II. Shahpuhr III, and Warahran IV, than is provided by any other authority, and it adds several names to our list of the bishops of Edessa in the 6th and 7th centuries. Among these occurs the name of Paul, whose accession is assigned to the year 604; and, since under the year 6061) we are told that the bishops of the East fled to Egypt before the Persians, and we know from other sources that after the conquest of Egypt the patriarch and other Egyptians fled to Cyprus, there can be little doubt that this is the Paul, bishop of Edessa, who, while seeking refuge from the Persians in Cyprus', translated the hymns of Severus, John, son of Aphthonia, and John Psaltes, whose identity has hitherto been a matter of considerable doubt.

Words and letters supplied from conjecture to fill gaps in the MS are enclosed in square brackets, but no alteration has been made in the text.

In the translation I have placed all the notices on the right of the canon proper on each page before those on the left. This of course violates the chronological order and sometimes causes awkwardness, as on fol. 21 v, where the reference to the notice of the succession of Pope Felix appears to precede the notice itself; but on the other hand to arrange the notices chronologically would often separate notices which are clearly meant to be read together, and, seeing how very doubtful the dates are, it would be an unsatisfactory plan to arrange the notices in accordance with them.

 Wright CBM p. 336. Moreover Paul, the translator of Gregory, was in Cyprus in 624 (id. p. 423).

<sup>1)</sup> The date is clearly too early, but this does not affect the accuracy of the fact. That the chronology is here confused is shown by the fact that the ordination of Cyrus of Alexandria, which did not take place till 631/32, is assigned to 610.

| الم فيم                         | الم فيتصهندها والط ومدا حمدا |                           |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                 | الحنار. حم المار             |                           |
| محقق حزنده                      | C: 20/10/1/16                | مهندها به فدلدان          |
| حديا وامنه حدة                  | معاريب الما                  | مهل بنمحهدين. حان         |
| /कळळळा ध्वं वर्ष                | <b>♦ ८ (०)</b> [(८)          | اه الدمقية                |
| حينمها نمه شهاء                 |                              | برهنهم غلب                |
| ن <del>هما درا ۱۵۵۱.</del>      |                              | ندبن مهد ١٥٥٥             |
| ماحصصمه: نامر حداه              | b<br>i                       | سنها· به اید به اورد اونو |
| حديا واهاعكم                    |                              | ملامار بمصمهر إلهلمع      |
| إهـ] <del>سمموا إمد</del> [م]ما | १०००वड्न के रंभी             | الالاهماهي داهه           |
| مد]مق عدا ءهه                   | حما التصامه قدا إحبا         | [ଗ୍                       |
| م[م حبال و[٢٥٥]]                |                              |                           |
| [/s-moos (1)]                   |                              |                           |

|                                                                                   | 11 11                                            | <u>अंदि</u>                | 3) Road Jung.                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n 1 ~<br>g y q                                                                    | املعهاي أبدا                                     | त वक्षी बट्या<br>वक्षी टाम | 1) Supplied from Michael. 2) Read SOLL SUBSACTOR. 4) Under this column are the remains of some letters, enclosed in a coloured line. |
| الاستمعقل، مهل إما<br>بتراياز. مرف تعازمزنمو<br>بعوات نامزاء حم<br>مها خسا وزمياز | اله عميده اله اله اله اله اله اله اله اله اله ال | الممحيو، و                 | 1) Supplied from Michael.                                                                                                            |

حبال بإهاميده ماصصعهي: بهما ديه بعيا كرا 100. الاحصموا بني] مزم حبال بالامعال عدامه عمل توه रिक्किक्टी दि वर्ष حدباا باهنه دلا اهاصموا نمد [م]م ملازمير لها octon (ich y حمر المامد عدا [م Bound & Mingroop /octoare/a ! रह 1 ملامال بماسمها الهسمو مال المال الم الاراهماي . درهما بيعينمون. غلب مهل بنمحلهسان. دا. الاحضبارا

ا دیدههده از ارها

معدما ,00 فلادا»

ابع ويتمهده وابلا مهد حدرا

لحقص دزنده

Fol. 10v.

| دا]دا اما الدانه]»<br>دا]دا هما الدانه]»                                                |                                                                     |                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| الا تبتعهدا بحدارة /نمن. معتمره با دره تهدار سلاف معسا.<br>حره تهده حمنظ الا برحب: مزهو | هدره دار) خومل حب رهاره بدمه (د<br>او معمولاً ، معسرا ارالاً صعداً. | مفط معسبت لمحله ١٤/١ بحم | [wizy] cass |

1) The number is supplied from Mich., who also shows that the name is 9001. Supplied from Mich., who also shows that the name is 9001. Supplied from Mich., who also shows that the name is

2) Road Ct. Libro

3) It seems clear that the word LOYCO, or something to that effect has dropped out,

ون بې ماههاللمو العهالموو الهمول الهمول الهمول الهمو هما كاالعهابا. ه شمو بادا مماللمو هوالملمو اهادامازموه ه خدب سلاه امعهاللمو ها ملاا اسا الاعادامارمو همع المالموو، من بما ملاا اسا محلاا احداواز احمالا الاو هما سلاهما، حب الالمودا. فاملموه والالاه وه البرا حلاولا المهادا، خدم هالوليموه والاليه د المعيائية ه الالمهدا، في برخاميمو الهادهو، في خدبه لافاملو، الابادة بالاعامات واملمو الهادوي واملو الهازي ه الاباداء: ١١ هاميمون مو المادهو. معهدا المهمده و المعميا،

Fol. 11r and 13r.

| C. 0.4 1000 10 mood | الرحب: مع ماليء<br>حاانه ب<br>حراضا منا إيهويمو                                                     | Cuo 01/ *('                                                              |                     |                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (and or             | 1. 8 8                                                                                              | gora.                                                                    | los                 | 7 }                                                                                                  |
| कव्यभाभिक्क         | 9 1 -                                                                                               | مصما مدر در ازمد                                                         | ीं क्री क्राया      | 80                                                                                                   |
| 1028                | 71.8                                                                                                | 五十                                                                       |                     | 8 4                                                                                                  |
| محترا الماسا        | مه معلارا والتراس (مصدره<br>داروه داروه داروه مدرا الرحه معلارا مدرا الراحه معرارا مدرا الرالمها مه | من بت. من بنم: ١١١ ١٥١<br>مدسهراي مددا بهزه بصد<br>مدسهراي مددا بهزه بصد | السمعو: معمينه اأنم | /5::0006 & 1000 06.1<br>00:0008/16/18-000 /0/6:/1/00<br>00:00/16/18-000 00%; 1/600<br>10:1/10:000/18 |

1) Here follow some Greek letters strangely formed The first words seem to be Arranvos (sic) [d]yoos.

<sup>2)</sup> Rend Soch Amias.
3) Supplied from Gregory.

صعطوا كالمرصوب

|                     |                               | 1809-(r)000                                     |                                        | बरा शेव                                | Lecto 1-8/1                          | cm.];a.o.÷                                   | [ack]. /                                     |         |                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                     | تلاحمرهب                      | 50 LOC                                          | 100 lool                               | म्वकि                                  | ا ماهنام                             | Scanoo                                       | 1 ट्यां                                      | 06060-4 | [corel                  | وغندا]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                    |
| and was adopted the | حار فلاحمو ومل سهمه واجزالاله | العمارة المعادة المحادة المحادة المعادة المعادة | ، نهل (٥٥ لازه لانعده! حزهد: طفراعها م | عديدا وإطريسهمي. به م به مدا طريسهمي م | تحدة إلى ماهنم حالياس به: مدد؛ [١٥٥] | حصر] : هدي و موسم الراحم و به فردا د دا اوله | [عمل]. الله حساها مل لهمان ده امرزد اط العه. |         | [i,oar]                 | ( Doans   Passas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =                    |
| المهزا حزاه         | الماليم                       | Jan .:                                          | ما: طدار                               | اسهمم                                  | SACT [100]                           | 9.00                                         | 100:00                                       |         | [iestar                 | aco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    |
|                     |                               | بغزاها                                          | वश्री व                                | 9                                      |                                      | え                                            | []].                                         |         | [نزوهم] المناهم المناهم | اعدامه المحمد المحصد المحمد ال | לסס. סכנס כשוען וססס |

| د: الدالمم دالحصيانا | إلما إلعنه بحمده اضاسم  | بتما /احداد /من       | منارا                                | /]6 moos (1 od      | حدبا [و] امعرا لحائمه   | غدرا ز. عديد ١٥٥١        | طط ما صحب: /هنم   | ملعلا معنبا. الا [مبد] ما الحديم حيم | برهي مالمنيد [مميع] المرايا من بحرح | ملفينا [100 ابهي مديرا لاحمدارا | Lelion /emanel] finar - | [ and man co / Lat. And could coval and dist |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| R                    | y                       | <b>q</b> .            |                                      | 8                   | 9                       | J                        |                   | ال /احدام                            | ا المن در                           | ب معمرارا                       | 3                       | d can                                        |
| ,                    | _                       | d                     | املمعطي بعد                          | j                   | 12                      | . d                      |                   | 2                                    | 1                                   | Memorial                        | 1                       | L Carl Cal                                   |
| 8                    | 9                       | 3y                    |                                      | 9                   | or or                   | 8                        |                   |                                      |                                     |                                 |                         | 41.16                                        |
| صمهاري من العد عبدا  | حصلا برهاي. محرة حمدارا | اما مندا مر "معدا عمر | क्षेत्रण दार्शिक<br>क्षेत्रण दार्शिक | sortionios cationos | ag 1,00001 000 1,10000. | مرابع محمر بوسمده المراب | المعمون الالمعمون | Cory (6[] (10 [ia] )000 (1) (1) (1)  | <b>∞</b> o[( <sub>E</sub>           |                                 |                         |                                              |

1) Referred by a mark of reference to the year 22 of the era of James.

2) The sontence is continued on fel. 12 v, from which it is clear that fel. 13 precedes fel. 12 and 12 v precedes 12r.

3) Supplied from Chron. Edess.

4) Quoted by El. Nis. from the Chronicle of James. Mich. inserts it in the middle of the narrative of the defeat of Magnentius. סיבן יס יסטושאות סיפי סיפו [ ] אולים פי

|                         |                 |                        |                       | 18-00000 ito [00] | حديا ونامعا   | (ilatanas) and | 1 1                   |                         | 1                | •                       |              |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| coreí                   | ويقدر           | 7                      |                       | 3                 | 7             | <u>a</u>       | 1                     |                         |                  |                         |              |
| فنوهم                   | go frifamoo     | ð                      | Joroan of in          |                   | 3             | 4              | [c+]                  | 0                       |                  |                         |              |
| ंहांका                  | عده:            | Si                     |                       | 9                 | 9             | 7              | 3                     |                         |                  |                         |              |
| हा:का विकारण किए किए कि | oilalistop hope | البيعة فف مويهم اله مو | ०वरांग्या ीरकक विद्यः | שוע מששם * מסים   | ספושאות הספי: | ممرامع /٥٥٠    | بالاصي عدم صصفاره مدم | Mongrap !/ Jach! " ongo | مسؤ لحدونها برام | loiocaroas in fiatrant. | cici (or any |

Fol. 12 v.

ملانيب اموا حاصا

[معلم]

[4,003]

[io:a-عجه

| שנים של השל של השל של אלים בן יון אלסבלים ישל אלים של של השל משל של אלים בן יוים אל הסבלים של אלים בן יוים אלים של אלים בן יוים אלים של אלים בן יוים אלים של של השל השל השל השל השל השל השל השל ה |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

المار علابيد 100 الملحق. بن به به المحدد المعدد عدد

1) Read 900 July 20 Read Jool J. 3) Read 900 molecular of Read 900 July . 3) Read 900 July . 4) Read 900 July .

دم عدالمو ميا. مصعب ددمه في فدما درم عده؛ عدم دمداسه. ما در بدر معدا درم عده؛ عدم

| ۰۰ ویا ۱٫۱۱رمیمی م نهمیا<br>خه بانحدا ۱۷دهیمنا هانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ره الحمانصل عبر ه | اغدام معم حصراهد د | مح الاالبيط المسمرامي مع | الاران ، مانه مر د افقاءما ٠ | [نم]ما امحا بحزا. مامم، [ه]مسامه | العصمه [حد] مهمامه | حمدال برا مع [حدة] بف | immoort o   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| ويقدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 9                  | 140                      | واله                         | 9:10                             | 2                  |                       |             |
| ا المراب المارات الما |                   |                    | रें अधारिनाकि रव         | ofter / motor.               | مي المراسعي عدا ب                | 7                  | Solowold to           |             |
| المنتصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                 |                    |                          |                              |                                  | 4                  |                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    | 80 60                    | الا حالحصرابا                |                                  | هملا هو بقداره     | مهما إمدا ضعيا        | صعلا سما حا |

|      | حمهسمالهسعهديوء تحة [د]ازد | /act 1:19/1000 [card] (1) | بقددام<br>معادیاما همدورمی سا<br>دلدامنهم دسار دزمعد<br>معامینه دلاهبدار [بعدایدر               | اهه ني زيانهم قلاطا: المانه<br>مدلا فقد بقدا مددواهم الاله لوابعاه فلاهادهوالا |
|------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>9</b> .                 |                           | ذیات<br>ای تصد<br>ای تصاد<br>بری منام<br>بری منام<br>بری منام                                   | יוייסס<br>לנס לין ש                                                            |
| •    | ъ                          | १०८००नाक म्डा             | ذهام قذام ذه!<br>الاعتممهوا وإهما:<br>مده! مدرهم الاعتممهوا<br>وهونسط وهبديا.<br>محميته دلاهيا. | قدم: بإسن<br>إمعيدمور <sup>و</sup>                                             |
| }    | 8                          |                           |                                                                                                 |                                                                                |
| mal. |                            |                           |                                                                                                 |                                                                                |

1) Referred by a mark of reference to the year 40 of the era of James.

2) The date is in red and divided by a line from the note. There is a mark of reference at the year 41 of the era of James, which perhaps rofers to this note, 3) There is a mark of reference after the statement about Eunomius in the text above, which may refer to this note.

|        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                   |                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1777 h                      | ١ ٥٥٥ فعدا             | orog                      |                 | لات مالا الله أبوقيا | لهم حال [/] مناه وتصه. | ه غبر لادهما اقهممور | المحمدا مريون مزري مرومي |                              | المرابعة الم |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 4                                       |                   | ogio             |                                         | 8                           |                        |                           | 9               | 3 9                  |                        |                      | 92                       | 7                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ioari  | okrab                                   |                   | 0                |                                         | -                           | ì                      |                           |                 | 3 -                  | p                      | املهمعدام زوس        | 3 -                      | 2                            | ~ /بنعب ريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (6:00T | \$C01                                   |                   | 4.               |                                         | 0000                        |                        |                           |                 | 9 8                  | 1                      |                      | a.                       | 99                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3      | القص والحق الممحال                      | حنطا المام المجاه | اخد افر مهد ام م | ابدا بنامصل الالمن م                    | بن بعرمه عباً ، الأورد ابع. | الماس مرمه البالم مرمه | حقالحهام بإهنه صصحم وحداد | در فعد /الاصماص | الاستعموديا غيا م    | مدت اهممموا نق         | ارتب عدد مصالا حد    | حلت محلابه ماما بعد حددا | إبالحصن إلم المجنمو . عدا ره | ملائدت اهدامنمحقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الاسمعموا بالراران مه سن<br>مدامهدممو بماهنا.<br>مدامهدممو بماهنا.<br>مدامهدممو بنهما. معمنهمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحاصدهم ب            | معمل بقدر مقدمدل عدر ، مهر ، مهر ، عدر ارمد ادرهددا<br>عدر ، مهر دددداه الاراد ، اعده درداد به باک احصره ده العور | عملدانع المتر ١٠٠١ أبدا بأمع إلى ١٠٠ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0/200<br>0/200<br>0/200<br>0/200<br>0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŋ                    | ان /ق                                                                                                             |                                      |
| مدیا والالهدارهه<br>در اعدد شدا حد<br>درزه دده روزا<br>امهمواله او ع تسد<br>امهمواله او ع تسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | y                    | ده ۱زمد ادلهمدر                                                                                                   |                                      |
| مراحلا مال حلونول مدارية والمراد موا لمحدا من العدد بية العدد المال العدد المال العدد المال العدد المال العدد المواد مواد المال العدد المواد المال ال | حامهمصاء إداادامصوبا | 12                                                                                                                |                                      |

واصعداما بدوم إيها إنهمن مددامه

- 0/9mo7/ -

3) After this word the words Local Sol on are repented but unclosed within lines. 4) Under this are some fragments of letters, which seem to form part of a separate note. 100/ 100

> 1) Read cooperity. 2) Rend

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | מאר[י]" יסטן במטושאלוא ומפטלים<br>ימארי יסטן כוכון יטין. /ישהם<br>יייון יסט ילכשים למארש [כ]י יפת<br>יייון יסט ילכשים למארש [כ]י יפת<br>יייון יסט ילכשים למארש [כ]י יפתיא]!<br>יושי בי "י 'וויבים יפים [יסתיא]!<br>סליסים בי 'ישהי [מאר שיים פרן ייטון לפסבר כנולבון. [ישו |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وي غيرًا              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | y                                                      | معمدمو<br>مصم<br>دام ناعم<br>الاامعرا<br>تصنهاا<br>واهداء دم                                                                                                                                                                                                               |
| <u>باه[ها</u><br>ملعو | /oर्फक्ट/क <u>स्</u> ट्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.                                                     | المحدة داواد                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاعمار               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                      | 1/a                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بعيميا مه اقبيا       | بداردن ابر ۱۳۰۰ ما ۱۰۰۰ ما الماردن ال | ارس نبهها. هه اهم الاناداه<br>بيصديم حجم ملا ما بيداه، |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fol. 15r.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               | 1             |        |     |   |             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | <br> <br> <br> <br> <br> <br>     |                                                                                   |
|---------------|---------------|--------|-----|---|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| होंदें र      | يا عده؛ غنط و | يتط *. | 7 ~ | 9 | امدهمعام في | -                                       |                             |                 |             |                                   | tten in Greek Geodostovnodes.                                                     |
| هملا شر بعد[ا |               |        |     |   | \$          | بونې /اجنين،(ا                          |                             |                 | :           | 1) Perhaps we should read Lucion. | 2) Read Sin Aj. 3) At the bottom of the page is written in Greek Geodogiovinolis. |

| حمد مع ] ا بتعداد: بالعدة بير بالمنوهمو وصع | صهرمنه العصاصها: لعبله مرحماا مهسكانهداههرط | امع المناهم لعاميمتمي عدامه حما أمل مذكب | الحالماه، در الخدمة معمدومو. جنا لهنهونمو بإرا | Allitio: olaran la lemanol io Alablicae: |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                  | اقتصموا معددهم          | العقيم، واهد:همهم                                      | irilianimas: ollosigamas | المحدد المحصنا          | oiroioioo iglianas |                |                 |                                         |  |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|--|
| 00.0                             | 4                       | 1,(1                                                   | त                        | ü                       | 7706               | ٥١٩٥           | ora             | 7.                                      |  |
| -                                | ilioaroas               | δ                                                      | C Offor Sicurato         | כן בכסי יכן             | اسهم وانوعه        | وزعدور زورك زي | منمهاد غدار دهد | يتط مبدهونه                             |  |
| 6.8                              | i d                     | 6                                                      |                          |                         |                    |                | -               |                                         |  |
| C !! W / / OW !-   W / CWO! COOK | محده مام بحل سلاقه حديا | ازامهمصل، فلاصلمع ، [۱]مزر<br>انمانيمي فلاط مع احمه، ؛ | الملع الالموصف استدرا    | المراكمونا مصعراها لامه | 18-ma[08] estrog(+ |                |                 | i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! |  |

Fol. 15 v.

| and medical to the second |          |                 |     | 166 |    | 1                     |             | ال إلمامور المحصمول - | سفر]کهار سهر سرلالرام واق $-$ | ooragignosogas | 2) Referred by a mark of reference to the year 64 of the era of James. |
|---------------------------|----------|-----------------|-----|-----|----|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                           | a 9 9/9. | ,               | 200 | g   | 8  | ەۋىرى<br>مۇرىي        |             | ,<br>න<br>ර           | A LANGE                       | 7000           | nce to the                                                             |
| •                         | 3-617    | به محمد ابع فرد | đ   | У   | 1. | همله خلط والانه[سانهو | oat! /orros | മാരി — —              | <u>র্</u>                     | 8, 1 1 1       | by a mark of rofero                                                    |
|                           | <u> </u> |                 | 1   | 3   | -p | 9                     |             |                       | 1 1                           | 1              | 2) Referred                                                            |
|                           |          |                 |     |     |    |                       |             | 1                     |                               |                | 1) Bead                                                                |

| [count<br>; and] | 8   | ,                  | 8,     | offer grice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النمعارين]       | ş   | /orbasedos i       | d      | وازه و ازموسه من الله المراوره مه و المراوره من المراور من المراور من المراور |
| العنصر           | 1   |                    | _      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u>         | ~ . | 1<br>1<br>2<br>3   | 9      | \frac{1000}{1000}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 1 1 | $c_{n} = c_{n} = $ | ما صرب | LLO, LOL, LOL,  Lloicom.[og  Lloicom.[og  Lloicom.]  olan,  olan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Fol. 16 r.

ماصد /نماز]عمق مراميهنيمو حلاأاه الموهم]مع هد A الم المرازاء اله لم /مدنمو [قدام مي <u>त</u> इ.स. 1

--- oorag/r]Procotas:

------

ابح اهامه والاله به دور

|                  | مراس الممار معسد المعق                    | 10/24(100) /2(1/ 0) 2/1/  |       |       |     | ( ) [ ]   Day of action   July   July | عيط اربصار" حوههما بعممحم وباهد المعود الب وانقار | نه رجيه: ١٥٥٥ حمل نه مي دروين (١٥٥٦ احد جدالانه يتار |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| [معدم]<br>وهندا] | ব গ                                       |                           | y     | 4. ;  | 3 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لحم ماره                                          | CANO CON                                             |
| [4:007]          | ~ 1                                       | املعهام نرر               | 1     | e~ (  | 5 0 | املامع الي أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المو [ابر ا                                       | الما معالانك                                         |
| (g) and          | 01                                        |                           | g-1   | ъ (   | · - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>≅</u> .                                        | 1                                                    |
|                  | ב שה יוסגוים פטרם<br>סמ בסטום לונגים פטרם | 5[toasaa\foasab /6-asas6] | {[o(+ | /Wach |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |

لهمي لهميم دم إهمينا ملميا. وبدميم لاقتما وشعا.

Fol. 16 v.

|                | 1.00   (2)   (3)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4) | اعبلا خدي دنه معر فحمال /هممموا بحقمدهم داهنوب |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1              | 1000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>/60006</b>                                  |
| . 3            | رفعہ مولتی ا اس<br>معمدار الرحمودار<br>معمدار الرحمودار<br>مومار سلاقمامی امع<br>امانهارمیوی افیب<br>امانهارمیوی افیب<br>مورا حدادا مارانهاوی بیمیا<br>معمدار الرحمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البحقوديمه جامة                                |
| IP             | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ð                                              |
| مختر من حرد[د] | [/samps chië] [/sampse]  [/sampse]  [/sampse]  [/sampse]  [/sampse]  [/sampse]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |

4) The ? is followed by a numeral, which makes this supplement probable. If so, the remains of the letter show 3) Supplied from Mich. that it must be Oy in accordance with the reckouing adopted from Arsacius onwards, not I in accordance with the reckoning 2) Probably referred by a mark of reference to the year 76. adopted for the earlier bishops: see p. 215 note 2. 1) Supplied from Greg.

b) Above this are some Greek letters.

7) Light Complied of James.
8) Quoted by El. Nis. from the chronicle of James.

| [שוע יולף. כוף מתן /וחלים מלבן ויסמון כיסמן ניף כוכ | שוע אמסי כוס מדע וכסון /פישמספן נוסויסי ספט כאוס וסיבון! | /8 oct /astito | الله الم المراها المالية المالية المعلا | ه ازاه ديومي هدها انهي (١ ١٩ شال ١٩٥هما، مهجه | مطشمه رب حديا. /ه فسا · · · |   |   | المن على المن مامهم علما | 4 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|---|
| <b>d</b>                                            | الله الله الله الله الله الله الله الله                  |                | سلا والمعدا                             |                                               | •                           | • | : |                          |   |

P.H. 17.

Ful 1/4

| والحصبةل ، ومعمونوي عدا<br>ه ، همموها بعي مع<br>حديا بنمع لنه قدا كره |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 9 9                                                                   |                              |
| = 11                                                                  | ارات<br>ارات<br>ارها<br>ارها |
| : <u>1</u> / =                                                        | 3 3 3                        |

3) The 305 th Olympiad has been accidentally omitted. The words one colonomic are written at the side, but 2) Supplied from Sokrates. 1) These notices are quoted by El. Nis. trom the chronicle of James.

crossed out. Under them are the detached letters O9 ?.

| Fol. 18v.1) |                                                           | 1                                       | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                    | i<br>t            |                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|             |                                                           | <br>  ================================= |                                                                            | 1 1<br>1 1<br>1 1 |                                        |
|             | وبتار ∻                                                   | - حناي[ه]ها بينا «                      |                                                                            | <br> <br>         | !                                      |
|             | افيعما م المارية اومسع موردا                              | <b>ं</b> लःक्न                          | بنومتا                                                                     | coral             | कार प्रव्यं. ८७ व्या                   |
|             | 1000 St 000 1001                                          | 7: 1:                                   | 7/060000                                                                   | ويقدر             | اابمصع مدحا بامعا                      |
|             | حابهمحرا إنه اهسممها نما                                  |                                         | locoacio al                                                                |                   | حمط با حدمها                           |
|             | a cara oo                                                 | У                                       | श्र                                                                        | octo              | ه (هد دلاره هنصنه هی)ر                 |
|             | الهموه حممسه الهدمومدي مع                                 |                                         | مي عانمانعي غدا                                                            | 94                |                                        |
|             | in Moros                                                  |                                         | 10 11 0                                                                    |                   |                                        |
|             | c(c) थ्र                                                  | 1.                                      | 7                                                                          | مره               |                                        |
|             |                                                           | 8                                       | ŋ                                                                          | वु                |                                        |
| Fol. 18r.   | ייייי כים מדע מייטיום מעבן וויסמין כיסמן ויוס כבום /ייייי | نيممر د                                 | منصتعى مرحا                                                                | حرة معلم          | and wom.                               |
|             | ممعول بإهنوب                                              | <u> १</u>                               | ه (مدل حلائه لله. عدلا بد: حبة مدلا بهدا /فهمهورا إرافه،<br>م حلائه بعداره | ا<br>ا<br>ا<br>ا  | ه اعداب حداثه لام<br>معم حداثه بعدا (د |
|             |                                                           | 1                                       | cut +                                                                      | 1                 | . 1                                    |

حصم اسب ، ماهد حداده لله حد حداره حرب مع عدا معدا ، ماهد حداده رسم إرا

1) The sequence of years in the canon makes it clear that this page immediately follows fol. 17 v and therefore precedes 2) Quoted by El. Nis. from the chronicle of James. fol. 18r.

<sup>3)</sup> These notices are quoted by El. Nis. from the chronicle of James. See p. 316, note 2.

<sup>4)</sup> The letters & seem to be crossed out.

<sup>5)</sup> The gaps are supplied from Mich. and Greg.

<sup>6)</sup> Quoted by El. Nis. from the chronicle of James.

| 1 1 1 1 1       |             | الصهابزر        | مداره ماداره                           | iario ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | د مالامق.<br>مالامق.                                | antho |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جمد]ها<br>وقابط | व्यू वर्    |                 | مدا ه[ایلیز فهنمو<br>مدا ه[ایلیز فهنمو | بعبهه (حالاتها المالية) المالية المال | [900] C                                             | رحب فهذه (ص وم ومدارد)<br>معمله مولا دار وب عمد الا<br>معله والمولا حدا احدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>ijoar</u>    | 1-50        | fortowerlos and | - [5%]                                 | مممعا<br>بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | د، هما [همه!(مي هلامو!<br>ملامي: [به) حلائه /جسمهوا | رحن فهنه آري وه ومدم: المه<br>معيه مو دار به عمد رسم<br>مداية فه آفض حدة احدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| खःखा<br>बःःः ः  | ी भेग है    |                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | الاثارة: وغ |                 | -                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fol. 19r (1).

Fol. 19r (2).

| معرا دراه)نملم<br>بنای هلاهمهدهمی:                                         | اله به ماللبع مع الهمديا. مدلا فهنمو امد حقممبل بغدداء | ملالحص المهمي مارلمي . معلفهل . المبندمي ايا بعل | لانكام ماللالمه بعو (" مح منم دج حلاامن مامم مداح) | قعي المارا مغيب |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| معلالهذا غدا                                                               | عليمو امد حصمبرا بغدد                                  | فهلي المؤلمو / بال جعا                           | : حلازامت مامض مدردام                              |                 |
| الراموديا. مولا اوزا در و<br>حدة المقدم المحمد<br>المدين مزام المع: المؤيد | *                                                      |                                                  |                                                    |                 |

- 1) Rend goans, 19.
- 2) The cauon shows that this fragment precedes 10 v and therefore belongs to the same page as 15 r.
  - 3) Quoted by El. Nis. from the chronicle of James.
    - 41 Mich. good. Asillo.
- 5) Mich. O. ALL O. Let good 1000 1 The abvious supplement ; 12/ ois fel ci 12/ old 10 is excluded by the remains of the letters.
- patriclan; but, as the space after the name at the end of the line is not long enough for a flat collection and goals. It is however perhaps possible 6) Mich. A. Do go ( Do goo ) 19 Joans of Pelugius was an ex-silentiary and that List of arises from a misunderstanding of dog, wpi'res.

حالابصق مع دانها محرا فلازموق مع دانها محرا دالاتهبرا مع زاحد

| Ä                   | ୍ଟ୍ର ପ୍ର          | باههاهمه<br>اهمهاهمه                     | ويقدار       |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| 7<br>   <br>   <br> | 50                | ~ 1                                      | gagi<br>gagi |
| 5 1 1 1 1 1 1       |                   | امدمعجام إحم                             |              |
|                     | -                 | 1                                        | [0008]       |
|                     |                   |                                          |              |
|                     | i<br>i            | 1                                        |              |
| <br>9<br>9          | <br>  <br>   <br> | حب /باله: /هد.]مدمو<br>مع حمدسه(بهد)هدمو |              |

Fol. 19 v (2).

Fol. 19v (1).

|                                                                 | ·                        |   |                  |                   | כפון ששון כבלף כת יףייי יף שקלון לוקת כפותן היכה[ת | بعداديم حره الاز. محسرا حدة مدا بعمه بقمير مديه مبدر | حط هيمصر مد انعدا الما مه إمدار دام احد عبدا احدا | سوائم محبا مدرهانه سد حهرامن ق الارقب |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                 | <u>-]ز</u> ص[ه           | જ |                  | 2 9               | 8<br>3<br>3                                        | دلا مدا                                              | المعزا ،                                          | [00]<br>[00]                          |
| 88 % orang<br>12004                                             | اً مواهد حده بعدما قدا ك | 3 | /orpas/os ec     | ٦ ١               | 11/ /1m/-8                                         | بعمه بقمل                                            | داً /مذ من                                        | ्ति<br>राज्य                          |
| هم هنده ومور اوادا قدا.<br>محمدا واصنا الها<br>يقعدا الحدا ] (ا | ا) قدر ٦.                | 7 | त                | 9 .I              | حقسما ريند                                         | محجه منط                                             | N ica                                             |                                       |
| [6]저 후건.<br>1                                                   |                          |   | 1/mll 000 A.m (" | ٠٠٠مع ا هي ال هند | .~[\d]                                             |                                                      |                                                   |                                       |

Fol. 20 v.

1) Supplied from Chron. Edess. Since these last events are there assigned to AS 810 - 174 of the era of James, little, if anything, can have been lost between these fragments. 2) Supplied from Greg.

| 16 morel 12 morel                            | حدياً بنهمي                  | المنعلم الاليق:          | الاسمود اولى مع حدياً   | والاتصبادا مسه قدا باه | حدة (همة معدي ، ومصمه وا        | ical liadi     |                          | ्रिक्कक्रम् रहे क्र | Closion 60/000 >        | احد العربة مرصوب من     | or gerwylry resorres: | المعارمة دالالمحا  | or feder will proce " |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                                              | ويقدا                        | व्यक्ष                   | 2                       | व्य                    | वहर                             | वी.            | 70                       | 0000                | 000                     | वर्                     | वहन                   | 10                 | 400                   |
|                                              | اباههاهه موا<br>الماههاهه    | y 1.                     | امرمحام عط              | हे                     | 9 7                             | **             | املاصعام عدد             | 4                   | ด                       | এ                       | CC .                  | Joroso Jos ac      | 3                     |
|                                              | (6:a)                        | ٥ ٥                      |                         | 0                      | - 1                             | -ρ             | g                        | ,                   | 7                       | 1                       | y                     | y                  | 1                     |
| راه کارا — — — — — — — — — — — — — — — — — — | وا مون المعانات مقا المهانات | ال العصمة وتحد عمدة مهلا | دمیته و ۱٬۰۵۰ - ۱/۰ (۱۰ | שוע סב ייטרן           | * فعم فلادا [برمني لي لمصمعاراً | 3 19 1 100 bil | نصفرا هما المنفق نحرصنوا | ongiorion ÷         | من د الارامو د الا فددا | مح الل علمه به امعلى مه | /16cm. 0/7/00; ocho : | العصمه الإحالاسارا | من نامصصونمی عدر ای   |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        | •                            |                          |                         |                        |                                 |                |                          |                     |                         |                         |                       |                    | 1                     |

|   | monicos en o:  |                 |                   | حمدة عبصة بمعيدمو   | 1709 100 OBORDED TO THE OBORDED TO T | مد اوا معامقا انمماهمالهامومدي مهما | مرهوره إنط /ههارمه» |                            |                            | 1) A mark of reference seems to place this note between the accession asskores and the comet (188-191), |                                    | 3) The gaps are supplied from Mich, and Grog 4) Supplied from Chron, Edess. 5) Sunnlied from the theoretics of 246 (Reis Mar. A.23 Mg 14 620)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 0              | 9               | 9                 | م م                 | 6. oallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LA JOSON                            |                     |                            |                            | (188-191),                                                                                              | j                                  | lied from Mic<br>on, Edoss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Jordone de aco |                 | مد مصهدمو شدا د.  | ~ 1                 | Library 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - olool .                           |                     |                            |                            | 1) A mark of reference seems to of Dioskores and the comet (188-191),                                   | 2) Rend goar Alb.                  | 3) The gaps are supplied from Mich. and Greg. 4) Supplied from Chrun, Edoss. 5. Supplied from the Chemical of 846. (Brite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 7 8            | 3 8             |                   | 40                  | 9. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                   | 1g)                 | <u> </u>                   | 15                         |                                                                                                         | _                                  | <u>_</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | الما مع اونعام | 10 mage   10 mg | coorally resolate | مم زد. /هنعسمزاری » | ده اعدل معملالماري محالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00000 00 100 1000 000               | الع روسمه وا فراهم  | عدداً ميا عبه لاملاً امتما | بر /هو:(همه بي الفلا بيملا | /709 /ant od 6:/60an tod                                                                                | ماره[منطهم] هارانداله (" مهدهمد مه | نص الازارات: الصهرية من الازارات الصهرية الازارات الاستان الازارات الازارا |

5) Supplied from the Chro
fol 27r; see ZDMG, 51 p. 569.,
6. Read Soffield.

لا مع حا لحصبانا

مع مامازالمو بحداره

श्त क्षिः]००० ०

रिक्क विकार में वर्ष

لمداره الاسمدوا بدة

حصاسهالهسهمدي المرس

Splason

الهامدا العنمه

معه فهدفو الاقتصم إموا بصه با ماهد الأياباسي. مدسي ساب واغدله بحلما بماره: "اقتصموا بذها مع داهنو.

|                          |                             |                   |                      |                        |                      |                         |                        |               |                          |   |            | 8000                      |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---|------------|---------------------------|
|                          | coral<br>sail               | مي                | 70                   | Q.                     | 9 3                  | <b>q</b>                | ) · <del>-</del>       |               | )                        |   | 'n         |                           |
| iczo                     | inoat<br>inoat              | 1                 | امرصع اله عده        | ••                     | Б                    | 0                       | -                      | James James   | Joseph Line              | 3 | <b>-</b> p |                           |
| moon! /6                 | क्षेत्रं व्य                | व                 | 8                    | ล                      | y                    | , J.                    | c)                     |               |                          | 3 | J          |                           |
| بحرصبها ، ای دید عدامه ۱ | ٠٠٠٠١٩ ٢٠٥١ مورندهمو ٠٠٠٠١٩ | حلیجی، اموا کمعدا | */جسمهوا برا مع جومب | هسه. بحداره بيد فيدموه | المعدد حامدا الهمحلا | معدمماء الماء يلط بنماه | حمصرا حقسما بينجل مديا | المراكات مناء | الم الم المنا ميسا . حمل |   | مازهاها    | का क्यीकाक टकाक्यीत्राक्क |

جبوع فعميل [مع ضددا ١١] قدل بيعده إم] حداه [م] [خصفيوني بحدميونا. اك حدا عداهوا!

|      | م م ام احسمه وا زيا     | consol ross. oc.       | انه امن المحلق المباعد    | اهم الله المراب مديد   | ماصعد دوراه معملسالمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مامنوس مها عدا بتبار معبور<br>موسلام مها عدا بتبار معبور | 1) artio at ich [/] 16 toas: | בי ופס [/]תימסס סמ /פישסספו | ich coorally rosolas. |                     | مه الاحب المانمون من به المحصور وال والحد الزوازمصور و – |
|------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 0 70 | امراميولي عدا           | 1                      | ש השמים כיום וסים!        | · 5 0                  | יסלסמפיןם שכייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 m                                                    | 7                            | 100000 100 ACA              | 1                     | 1                   | مانطر المانمصولي<br>ماهار بالحد الرامانمصولي             |
|      | «باقمه رفوس معجه منحله. | جمع الازورار واتهمجراء | معمقنه ( نوفسه مونعه المو | ا قلب مدروه قصبا مارمه | المائية المائي | اعت بهنوا من نعب موا                                     | فنومت ممر حصوتها المسهودي    | مامه المراقعة مامه دراه     | 8 (C) (786 ÷          | المن المعمد المعادة | - ع]مع قداي (°                                           |

<sup>3,</sup> The last letter of the missing word is . O, or So which makes . O the most 6) There is a mark of reference after the notice of the accession of Timothy, which probably refers to this note. 5) The sentence is continued on the next page. 4) Rend O'coo. probable supplement.

(coor

اق صمم

ودلميونا. والهزو دلامه يساع معميدهم. معداراتم اهمه السلا هما دموزا. ميه هماه المعدس معا دموزال هماا مالها. احلا بتسعا شها مشمال بعمام ده، ديه افيم هميونهم بمد اقتصمها دلايمدا. واسم لهاميهم.

| ortions :                                                                              | مو. مدار به مما حرصا منا الدونا مسي العدله وإماره مورا     | نا. ممم العمكانيمو         | اهناط نودا حالامحا<br>العناط نودا حالامحا | closack aliangs | از: مدارهنس د              | عقل امعا حمدا                  | 07/0i0:000: 07/0        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2014<br>( int.)                                                                        | £ .2                                                       | 1                          |                                           | 海南              | _                          | :0                             | الله الله               |
| ijaar istar                                                                            | <i>y</i> 1.                                                | املهمام عد                 | हे ह                                      | 1 }             | /orpore-log                | 4                              | n <u>q</u>              |
| र्थं कर्                                                                               | 1 -1                                                       |                            | 1 3                                       | 1.8             | _ =                        | d                              | 7 }                     |
| بؤوهما بوزهما العلائد عما بحدال فلازحمال<br>معلىمالمو صعده مدرة حمدال حديم بهما معملهو | ادر انعما (تقعدارا م. هميم<br>درة دمدارا بعد) " بتصدا معده | حمصنه (معجاً المعال ملسلات | والها عجه تامعا لانظ بقاربومارا           | هزاترل هیدنجان  | محدره ١٠٠١ العدا بصلا بهاج | امما معالاً نحا د وحدة / بدرا. | د من م دعم مل لللا مزم: |

יבת נסין: סגו כלסם /תל יון סבלם ינשלם לם[סנים

| افسمموا بدل مع حامنه        | امار حدرمه المامار معلا بجنا           | مه بعددهای . [ب] معهدانمو<br>مه بعددهای . [ب] معهدانمو<br>تدد [ایاصه رفتهماهوا       | مصسهراد الهده اعمدي مهمد                        | ما المان الم | ابتعد بداونونها و التحديد الموسع الموسع الموسع الموسع الموسع الموسع الموسع الموسع الموسعي الموسع الموسعي عبل التبارة المعرسي المراد المرا |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 : <u>1</u>                | الم حدم                                | محراة] ر<br>ميرا معنا                                                                | ازدیم اور                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 of 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J 2. 3                      | مد مد مانطا                            | محلاناً ا قب اص لمع لافتهما معملهه هالد<br>موا معل نحا مسعب ١٠٥ حدله ١٤١١ إنا بعبسا. | افلا من شده الممام من (ال المعل والالا من من ال | فعو هـ١٤ ٤[امنه!] علدمار٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المينه مع فداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न व श                       | علاين بن                               | حدله /                                                                               | / - Eri (                                       | بلديار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا لاممام<br>ا بنيار ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللا امد معمره محدد العالم: | اللا حدهان مد مازدا سالمان معدا لدهد م | محلاناً ا قب رص له لافتها معملهه عرابهه «<br>موا معل نحل مسعدهال حدله المرانا بعبسا. | (ell c. appl)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الميدة مع فلاط لمقاسه الهديقة المال مهال عبل الإيال مهال الميل المالية الميل  |

2) Supplied from Mich. . 4. Soo p. 321 note 2.

مدعه حبحبا [لازمع ه] لهمد /سبحه (منازع مده احيد لمهر الممدهم الهداه ومده

1) This soutenee is in the margin, 3, Supplied from Greg .

المعاصمة

كيه المهاد المهاد الماد الماد

اهمامه ا نده مم حصسار

| الاسممع المعدد المال معدد المالية المالية المعدد المالية المعدد المالية المال | · jour : charcel an 1/10-more |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|           | 40     | g                 | 24.                 |               |                  | 9                                          | •                                                                                      |
|-----------|--------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| coral     | ic /0  | 275               |                     | ずる.           | : id             | 20                                         | さする                                                                                    |
| بهصهدارهي | 00 - 1 | च १३,             | /octobrace_100 = 4; | = 1           | 19 s.            | Solowalog alo                              | 8 8 1                                                                                  |
| (6:00°)   | 9      | g. g g            | <u>a</u>            | 72            | <b>イ</b> ョ       | 5                                          | 1 1/2                                                                                  |
|           | 7      | مهمد همو بسال مدا | الما مراد مها ما    | اه صمه اه حمد | موسم درمنا احناء | «قهال المديم بفعد:<br>المال قصيما فعالمعود | ابناه سب ملادا<br>ابنمهه. مهلا امسماا<br>معم الله الله ملاا<br>الله المعمال حلا حله. / |

| 1 20 100 10 money 100 1 | ماراوزونوس الم موا مصد المود<br>ماراوزونوس الم موا موات مصابع المو | اللاحصية ازاد بأن إندازة حرصا<br>اللاحصية ازاد بأن إندازة حرصا | बंदिर ः                                | القصرص الم الحصابانا به نصرف اندا اودما مالاله المعلامه | م المحددار]. ١٥٥٥ الني منعون معدن الداهدنا | مع مه انعم المراسه قدل عد إد التصنوب حدة العرام دارة المرافعي | 3 + · · · · · · · · · · · · · · · · · · | [عدم فيوه. حن عماو معمرا                                           | عدلا في حن مدير عميليمو م                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| la maria de la maria    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | املهمعاري عره.                                                 | ممامع ١٤ /١٥٠١مومه بعد ١٥٠ممه احصه الا | - 10 /0 cal . a[ 194: /1/ap/a-00                        | معلاز الالعبابا                            | مدا حلا العرامكانيمي                                          |                                         | [عدم فقه. دن عمال معملاتهم معد ديره حمددما الاحديم معد دا دديه ميم | عدلا قر. حزة مدر عصليمو مددا والمعل در دلمينه ميدر. وامدر دلازه لديمو. |

1) Supplied from Greg. .

2) Road Lincoph !:

حرة جدا لحنيه ملط بنامعال. مامد حدانه معانمهم

כוס سعب סוסין כללן ישמשכשבן עם כלמנון!

3) There is a mark of reference at the name of Sergius above, which probably refers to this note.

<sup>4)</sup> Those notices are quoted by El. Nis. from the chronicle of James. In the period in which the last notice falls our MS is complote, but it is not found there.

| الأيم هامنه [ي] /عهمهاوا<br>المابه،<br>حجر الا همها حميسا ند<br>العبهسا بحامابه بهما<br>خلصها الالمهي<br>خلمي العسمها فملهي.<br>قلميما اب همعه لامه | 1,19 Second (1.19) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| coral                                                                         | भी के किया है जा किया है जो किया है जा किया है जो किया | <b>.</b>          | 1000 00 00 100 100 100 100 100 100 100 | , ij                             | ०व श्राः। | قلمه.<br>با منط هيا ا |                       | ag /2.mang 120 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| a(o; rood (; cod; [o                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الم همماهي قدا ر  | ~ n                                    | ) -0                             | ð         | 5 0                   | /otoas/05 *ai         | 4 d            |
| اره (۱۵ میلامه) معتبی امور<br>(۱۵ میلامه) معتبی امور (۱۶ مید) در امه (۱۶ مید) | Ocasi[4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ارحدالا الاهتامال | מני נישה אל פסמן ס(ון                  | حرفه<br>مجمه فتحما لأزار مبدلار. | -         | اله بحبيه المعال      | عفره ويم العرف مبدلا. | 5              |

|                    |                   | 1 1 .94. 1                                                                         |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                  | 70                | \$ - 5 0 0                                                                         |
| 1                  | locoal a sam      | 60 ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                           |
| y                  | 3                 | र है है व                                                                          |
| محبرا فتصالحا همنا | معميم معاز لهليبه | مه میزامدهای دیاه<br>مهسهادهسمی [ماهیزار<br>صحمه فیصا [بهرئی<br>مهنده [بلادهاریزار |

1) Rend good iolo.

2) Read O.

3) El. Nis., who quotes this notice from the chronicle of James under the year AS 914, inserts after goodings the word ORLI) ands adds at the end Loos Oiks 100 in these additions in our MS.

4) Road Oct.

Supplied from Mich.
 Supplied from Greg.

مدد معامع ارمعرار.

املعموامو علا.

ضميط فيده لما لعدم

ठे

る

4 M.

| suti                    | B                          | rooks, The                                                    | Chrono             | logical Car                        | son of            | James of Eds                                                          |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| aladit liotor lemanel   | مع حدا هنصل معداه          | «حالتصبرنا دحره<br>قرمعدا (فيصمهوا                            | ligionapas +       | دلقبه معنون مسلالا                 | امنوب حمجاره      |                                                                       |
| [core]                  | و[غد]ا                     | المن المن المن المن المن المن المن المن                       | 20.50              | a 0                                |                   | # T                                                                   |
| ijoarj                  |                            | 1 -0 1 1                                                      |                    | مرط مبعدا واتصا<br>مع محمل قدار آن | املعمدام عد       | 月岁1.                                                                  |
| _                       |                            |                                                               |                    | در والاحدا<br>في قدراً ا           | اع عد             | 131                                                                   |
| اله[:همرار <sub>ا</sub> |                            | 72/                                                           | 1 =                |                                    |                   | ~ 0 1                                                                 |
| 1 1 1                   | مبراد ما حمد درا ا ارزاماا | الناز بولاهمهد مرزة منائدا<br>مبعوده مروتاء<br>ملاقهم معمدارا | المجادة عجه داسيحه | مدملا لحلاملا مالعيا.              | مرحما بإنجار بوبع | در هدا ۱۹۵۹ بونمدهو<br>مع فلاط ونهما عدا<br>برا: حمصته وب فلاط ويتهما |

| وبرمازه اوراها مرحها ، | oi((ioπioση [οίκο]ίσις.<br>ίσζος — — τοί÷ | صه <del>ا</del> حا |                                                                              |                                         |            |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| وا عمزه حزاه           | ک بہتر احماد:<br>بغیر ک بہتر آ۔           | * 4 /              | مد بعنصا الامن<br>دناه بعنات عدار آ                                          | الملامعياي عند                          | [c] [/] () |
| مهده هیمسا دمهانه      | סוסישטן אילי ני                           | پ برت اهزازمدهمی   | مهروئت:[رراً مـعا<br>مهبار ببوامه فهما<br>مع /زندا بنومدا<br>مداسهم النوميرا | *************************************** | <br>       |

1) There is no name in either of these columns, and no sign of any having been written there,
2) Over the letter A is written A.
3) Over the letter A is written O.
4) Mich. Soil A. DOLLO.

اعدا .. حو دد المصع فينوا بحققدا

عدلا س. حرة بهوا معملا دريا حدلهم الازمال بمعونها

عدلا به. حرة إلساء مهمد لهمو بسلا رفينا. معند مع معلا بحسد حراد. ممه بعدا لمعلا بحد

لا همعا محمد النمام معمم اج السيء كا ها إل عمله اله ممال الهديم البه بمنه. البه بمنه. البه مراي المراي المعلا المعلو المعلول ال المو مواحد موامهه. معبد انزاء قد ملا عن المصعل اب ملا المدن حالا الامور والارالا ملاديهده. مع السنة اللمع لالسبق المعطلا. مما لم يسمع مل عب إسالا الدالم. مم دلاده ديهم العدامم المبيعة and odo. اهد معدة الله عد المدار إذا الدود مهد مواحد سعدم الدهم حالمهم المنه سيدهم حد and sig. Go 1001 Jacks and chall factal and metal 10 chain dong. Cash inde floor !! حرن /عدر وصومت مع مددر زيره معرا

1. These notices are quoted by El. Nis from the chronicle of Januar

## Translation.

- - the 1]9th [year] of Shabur, the 9th king of the kingdom [of the Persians]. But according to the era of the Greeks this first (year) is the year 637, and by the Olympiad reckoning it is the first year of the 276th Olympiad, and by the era of Antioch it is the year 374, and by that of Diocletian it is the year 421).

Constantine made his two elder sons, Constantine and Constantius, Caesars.

1. [Aithalloho,] the 19th bishop, [was] celebrated in Edessa, [and James] in Nisibis; and both of them were present [at] the [Synod of Nikaia]. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Constantine the king apportioned and assigned money to the churches, and [apportions it] also to the widows and to all who were occupied in divine service.

1. Constantine [sent] letters everywhere, both to all the bishops sour. 1. 9. about [the peace] of the churches, and also to Ma[karios,] bishop of Jer[usalem] about the building of [the church] of our Saviour, and - - - to the bishops, [and also ordered] Eusebius to [prepare copies of]2) the Holy Scriptures.

13. [Jul]ius [the 33rd bishop.] was appointed in the church

of [Rome] for 15 years.

13. Maximus, the 42nd [bi]shop, was appointed in the church Theod. 2. 22. of Jerusalem. His right eye had been knocked out in the heathen persecutions.

13. Barni was appointed to succeed Habsi as 21st bishop in Edessa's).

13. [At] this time time this Synod was assembled 4).

13. - Athlanasiuls [returned] at [the beginning] of the reign sole. 2. 3. of Constantine the younger. For < his father(?) > also, [before] he died, was ready to restore him. He sent a message also to the Alexandrines by a royal letter, in order that they might receive him.

13. At this [time] the Iberians also are attracted to Christianity Sole. 1, 20.

2, It is clear from Sokrates that this is the sense required, but I do not

know what Syrine words to supply.

3, Michael fol. 86 r) mentions these bishops, but not the Edessa Chronicle or Gregory, in both of which authorities Abraham is the immediate successor of Aithalluho. In the list of bishops in Mich. fol. 415r the succession is Aithalluho, Abraham, Eulogius, Rabbulo, Aithalloho, Habsi, Barni, Abraham, Barse, Eulogius.

4) Possibly the Synod of Tyre is meant. The imperfect notice shows

that our MS did not contain the full chronicle of James.

<sup>1.</sup> The two last indications agree in pointing to the year 326, and the Seleucid year is the same. The Olympiad reckoning is very confused. ding to the usual equation (Ol. 1, 1 = 776 BC) the 1st year of the 276th Olympiad is 325, but Eusebius according to Jerome equated the 20th of Constantine with Ol. 276, 2 and therefore the 21st of Constantine with Ol. 278, 3, while James equates it with Ol. 276, 1, which he must therefore have regarded as equivalent to 326 AD. The same follows from his equation AS 690 - 01. 289, 2 (fol. 15 r). The Olympic year, which properly began in July, was therefore equated with the Seleucid year beginning in October following.

by means of a certain Christian woman, who had gone to that comtry as a captive.

Soz. 2. 9-14. 13. At this time again Shabur raises a persecution against the Christians throughout his country, and in it many are marked for Christ's sake.

13. Shabur goes up to make war against Nisibis, and he returns from it in shame through the prayers of James the bishop; and immediately he goes in wrath and carries off captives from the whole of the land between [the rivers] and devastates it in the year

[But, since Eu]stace, bis[hop of Antioch, had been sent into] existing the lifetime of the elder Con[stautine, the ortho]dox ordain in place of Eustace P[aulinus], while [the Arians] appoint Eulalius and, when he [lived] but a short time, they put [Euphro]mius in his place; and, when [he] also did not [live long]], Flaccilletelas() was appointed by the A[rians] to succeed him, [and after] his death they ordain Stephen. And the Arians occupied all the churches of Antioch, while Paulinus [had] only [one] little one.

16. Constantine, the eldest king, died, when he had reigned 3 years.
14. When James, bishop of Nisibis, died, Walgash was appointed

Hist. Metr. Nis. 14. When Jap. El. Nis. AS to succeed him.

Sokr. 1, 21,

Soltr. 2. 8.

16. At this time Antony the hermit was celebrated for asceticism.

14. A synod [at Antioch], and it performed the dedication.14. Constantius the king [inclined] to the opinion of the Arians.

14. Constantius the king [inclined] to the opinion of the Arians, [and] through him [they did] whatever [they wished].

16. Athanas[ius] is immediately banished for the 2<sup>nd</sup> time; sokr. 2. 15. and he fled and went to Julius at Rome; and with him [was] id. 20. Constans the king, who [assembled] a synod at Serdica in the matter of Athanasius. And [two] bishops are sent by Constans. Theod. 2. 7. from Rome to Antioch [to] Constanlylius, Eufphratas] and Vince[nt:

and Stephen prepared] a plot [against them.]

the king, when [he heard of] all these things, marched hastily against

<sup>1)</sup> This is the sense required.

the tyrants, and he fought and [overcame] them - -

19. [A]thanas[ius is banished for the 3rd time, and] the Arians Theod. 2. 10, 11. ordain George, [a man of] their [opinions, to succeed him] at Alexandria.

22. [There are some] who say that in the year [6]58 of the Greeks the city of Amida was built.

25. Liberius, the 34th bishop, was appointed in the church sour. 2. 37. [of] the Romans for 7 years.

27. Ephraim, the Syrian doctor, was distinguished at Nisibis at this time.

27. [The city of] Thello between the rivers was built and Chron. Edean. was called [Cons]tant[ia], which [was] formerly called [Antipolis] 1).

27. [Liberius, bishop] of Rome, is sent into exile - - - Solur. 1. c.

19. Constantine ") makes war with the Franks and overcomes of Sokr. 2. 10. them. And the same year there were many carthquakes in the East, and especially at Antioch, throughout the year.

21. The year 660 of the Greeks. This year Constantius built Chron. Edess. the city of Amida between the rivers; and the same year the

Romans fought a battle with the Persians by night.

25. A synod is held at Milan about the faith and about sokr. 2. 36. Athanasius; and they hold to the definition of faith drawn up at Nikais and acquit Athanasius.

27. This year, the 15th [of C]onsta[n]t[ius], was the battle between Constantius and Ma[g]nentius.

[The year 664. This year a cross appeared in the sky in Chron. Pasch. the East on the 5th of May 3).

29. Da[masus], the 35th bishop, [was appointed] in the church

of the Romans for 19 years.

28. Magnentius killed himself, and Decentius his brother was soke. 2. 32. strangled.

28. Constant[ius] gives orders, and Gallus the Caesar is put 1d. 54. to death in the year 666.

29. Constantius makes Julian, the brother of Gallus, Caesar mia. in the year 667.

30. Leontius of Antioch died, and immediately Eudoxius of id. 37. Germanikeia seizes the see of that city. At this time -

Upon the death of Arseni[u]s, whom the Arians appointed in id. 45. Jerusalem, [who] was the 44th bishop, Herakleios, an Arian, succeeded as the 45th, and after him Hilarion, the 46th.

At this time Actius, who was the teacher of Eunomius, was 14. 35. distinguished.

Julian the Caesar rebels against king Constantius; and, when Theod. 2. 28.

<sup>1.</sup> See Hallier, Untersuchungen über die Edessenische Chronik p. 97.

<sup>2)</sup> Constans is meant.

<sup>3)</sup> El. Nis.

the king heard of the rebellion of Julian, he went out from Antioch to march against him and died in Cilicia.

When Eudoxius was expelled from Antioch, he expelled Macedonius from Constantinople and occupied the church there. Atter.

Sokr. 2. 44, wards the Arians appoint Meletius to succeed Eudoxius at Antioch. When then Meletius did not teach in accordance with the opinion of the Arians, they expel him and appoint Euzoi[us] in his place: but be was appointed in the church of the orthodox in the city. And some of [the orthodo]x, avoiding the communion of Melet[ius], and

Sokr. 8. 8. pointed [Paulinu]s, an old man, to be their bishop [by the instrummentality of Lucifer], because of what has already previously [be exa stated] above [that he was appointed to succeed Eus]tace At [this] time - - was celebrated - - -

Sokr. 5 22:

1000. 'Nau Re
vue de l'Orient them. He, making amity and peace [with Shabur, gave] him Nisit i

Chtétien 1997).

39. Athanasius returns to Alexandria from his fourth exi The

and occupies the see for 6 years.

39. Jovian after reigning 7 months only died in Bithynia. Bokr. 8. 26.

Sokr. 4. 7. 39. And upon Eunomius being expelled by the Arians the they become two parties.

40. There was a great earthquake; and there was a synod fd. B, 4. bishops [at L]ampsakos in the 7th year [after] that of Seleuken a

41. Procopius the tyrant died in the 2nd year of the kings id. 5.

id. 11. 43. There is a great and marvellous hail in Constantinople-

44. Gratian became king on the 24th [of] August in the 3rd [year] of the kings.

Theod. 4 ? Rome, and they confirm the confession [of the co]-essentiality. 44. One synod [is assembled in Ill] yricum, and another

44. The kings write to the bishops of Asia and to all the Theod. l. o. bishops of the diocese of the East, and they confirm the confession and faith of Nikaia.

Bokr. 4. 11. 41. In the year 680 of the Greeks there was a severe ear th. quake, and Nikaia was overthrown on the 11th of October; and the same year there was another earthquake.

44 (?). [Eudoxius died in] the 3rd [year] of the two kings, what ich is [the year 678 of the Greeks, and] the Arians [ordained] I > [em]ophilos1). — — — — — — —

48. [Valen]s [makes] a persecution against the orthodox and Theod 4, 12 sends many bishops into exile. Athanasius the combatant also- is

> 1) It is hard to see how this sentence can be filled up except as above: but, as OOJ cannot agree with his, either some unusual expression was or OO) is a copyist's error for .O). Eudoxius did not in fact die till 370, 6th year of Valentinian and Valene: cf. also ann 45 (370), where Eudoxiu = is represented apparently as still alive.

expelled from his church for the 5th time, and the Arians ordain Lucius in his place, whom the Samosatenes expelled from their city.

- 51. At this time Gregory, bishop of Nazianzos, is established soke. 4. 26. in Constantinople by the orthodox bishops to look after the believers there; for he was celebrated at that time, as were Basil of Kaisareia, and Gregory of Nyssa and Peter of Sebasteia, the brothers of Basil
- 51. Valentinian died after a reign of 12 years, and Gratian his son ruled after him, who had also been made Emperor in his father's lifetime at Rome.
- 45. Valens went out against the barbarians, who had crossed soz. 6. 27. the river Istros; and he fought and overcame them, and expelled them from the land of the Romans. Further also, when he made Thood. 4. 33. peace with them, he put constraint upon them, and all the Goths became Arians by the advice of the impious Eudoxius.
- 47. After Athanasiu[s] had served the bishopric 40 years, and had made 28- bishops, and had been sent into exile 5 times, he fell asleep piously on the 2<sup>nd</sup> of May: and after him Peter, the 20<sup>th</sup> bishop, was appointed in the church of the Alexandr[ines] for 7 years.
- 49. The orthodox are expelled from the church of the Edess[enes] by the Arians, and Bar[se] the bishop is also [sent] into exile.
- 51. The blessed my lord Ephraim, having been celebrated in Chron. Edess. Edessa up to this time, died in the year 684 of the Greeks on the 9th of June.
- 52. At this [time] Libanius the s[ophist] was distinguished at Antioch, while [at] Al[exandria] Didymos, [a blind man], was ce- sokr. 4. 25. lebrated as an expounder of the Scriptures and of the authors. In the same Antioch also Afrahat the monk too was celebrated for Thood. 4. 23. asceticism, who also reproved Valens.

53. — — — — — — — — — — — 1) id. 21.

These fragments represent "απασι μεν άδειαν εδιδώκει και "Ελλι,σι και Ιουδαίοις κτι", but I am unable to fill up the Syriac sentence.

Sakr. 4. 15, 16. Only against the orthodox he stirred up a persecution, allowing the Arians to do with them whatever they pleased. For this reason therefore, when he was in Nikomedeia, he gave orders that some presbyters, [who] had come to him from Byzantion [to] accuse the Arians, should be burnt with the ship [on which] they had come in the midst of the sea; and in fact they were burnt.

57. The city of Rhesaina between the rivers was built.

58. [In the year 69]1 of the Greeks, which is the 4th year of Theodosius 1), [he assembled a synod of hishlops in the royal city of Constantino ple, who anathematized Macedonius, the fighter against the Spirit, and those who shared his [opinions]. When the synod met, it dismissed Gregory, that he might go to Nazianzos, and appointed Nectarius 6th bishop there.

Sokr 4. 30; 5. 8.

58. At this time were celebrated the bishops Amphilochius Ikonion, Ambrose of [M]ilan, [Op]timus of Antioch in Pisidia, and Diodoros of Tarsos.

59. Theophilos was appointed 22nd bishop in Alexandria for 27 years.

'Dion ' (Rev. de 1'()r.Chrét.1897).

60. Cyr[u]s was appointed 25th bishop in Edessa. 67. King Valent[inian] died, and Eugenius rebelled.

Sos. 7. 22. 58. Upon the death of Meletius the great in the Syracod Sokr. 5. 9. Flavian is appointed in his place as 33rd bishop in the church of Antioch.

58. Arcadius was proclaimed king by his father. (d. 10.

58. The other orthodox party in Antioch appoint Pauli 238 bish[op] over them 2).

- - - - of Theophilus the bishop -- showed intense eagerness to - - - Constanting

69. Theodosius marched against Eugenius the tyrant: a when they joined battle, the tyrant was defeated and killed in & De 304. 3rd consulship of Arcadius and the 2nd of Honorius.

- the ascetic was distinguished at this time Egypt. -

1) According to the canon of James AS 691 (380) is the 2nd year Theodosius. The error is perhaps due to a confusion between two authorits since the Chronicle of Edessa places the synod in AS 693. The year 58, which the notice seems to be assigned, answers to the 5th of Theodosius; as the notice is at the top of a page, we should perhaps refer it to the 1 year on the preceding page. i. e., 57 = the 4th of Theodosius.

2) It is clear that the MS is here disarranged and that these last the motions should be transported.

notices should be transposed.

| 69. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But, when he was ready to march, he proclaimed [his] son Hono- Sour. 5, 25.                                                                                                                                            |
| 69. Anastasius was appointed 37th bishop in the church of Rome. 70. [Theodos]ius died, [and Arcad]ius [and Honorius reigned                                                                                            |
| after] him. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                      |
| 72. [Sisinu]ius [the Novatian], a learned man, [was distin-1d. 10. guished] — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                      |
| 71. [Upon the death of Nectarius John, who is called] Ch[rysostom, was appointed 5th bishop in Constantinople] — — —                                                                                                   |
| 76. [Gainas] the Goth raised a rebellion against Arcadius; and sour. 6. 6. [on fighting taking place he was deteated] in the consulship of Stilicho and Aurelian, or, [as some] say, in the following consulship. 400. |
| 76. [At this time] some monks are sent by John to Phoenice Theod. 5 29. by the king's [orders] to destroy the temples of the heathen and                                                                               |
| to break in pieces the idols and graven images. — — — —                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        |
| 78. Accusations are made against John the bishop, and he is sour. 6. 18, 19. sent into exile, and Arsacius is appointed to succeed him there as 68h bishop 3). Then [after] John's deposition — — — — — —              |
| 78. Theodore, [bishop] of M[opsouestia, a city] in C[ilicia], Sos. 8. 2. was distinguished at this time as an expounder of the Scriptures.                                                                             |
| 78. In [Edessa F'kido was appointed 27th bishop].  (Chron. Edess. XLIV.  [The year 723. This year Rabbulo was appointed bishop of id. LI.                                                                              |
| the Jacobites in the city of Edessa.                                                                                                                                                                                   |
| The year 735. This year Honorius, King of the Romans, died sour. 7. 22. on the 15th day of August.                                                                                                                     |
| The year 746. This year Rabbulo, bishop of Edessa, died, Chron. Edess. and Hibo succeeded him] 3).                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                        |
| and, when they were drawn up in battle array sour. 7. 18 when Ardabu[riu]s, the Roman general, [and                                                                                                                    |
| Areobindus and Bitialnus, the Roman generals, slew — — — — — — — —, are drowned in the Euphrates. The Saracens also — —                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        |

These fragments refer to the rebellion of Eugenius and Arbogast,
 James is inconsistent in his reckoning of the bishops of Constantinople,
 since he has above described Nectarius as the 6th bishop. See p. 287 note 4.
 El. Nis.

114. Dioskoros was appointed 24th bishop in the church of Alexandria for 8 years.

116. Leo was appointed 43rd bishop in the church of Rome for 21 years.

[The year 761. This year Theodosius, King of the Romans, died on the 11th day of July, and Marcian reigned after him.]\*

126. At this time — — — — —

[The year 768. This year Marcian, King of the Romans, died on the 15th day of January, and Leo reigned after him.

The year 770. This year Hibo, bishop of Edessa, died, and Nonnos succeeded him.] 3)

[The year 786. This year Leo. King of the Romans, died on the 11th day of January, and Leo his daughter's son reigned after him for less than a year; and he died, and Zenon reigned after him]

Dion.' (Rev de . l'Or.Chrét.1897 .

Chron. Edess. LXVIII.

<sup>1)</sup> At the end of the lacuna is a fragment containing the name Bar Tsasmo.

<sup>2)</sup> El. Nis.

<sup>3)</sup> El. Nis. Chron. Edess. gives the date as 769. In El. Nis. the notice is in a different hand to the rest and is absent in the Arabic version, while the name of the authority is in black instead of red.

4) El. Nis.

L) In this lacuna is a fragment containing the name of Kalandion, and another containing the name of Patrick or 'patrician'.

<sup>6)</sup> Clearly an error for Timothy Ailouros.

26th [bishop. But,] when [Zenon heard of it,] Pet[er] is expelled ar a] short [time] from Alex[andria, and] Sa[l]ofacio[lus took place.] In Jerusalem Mart[vrius] was appointed 52nd [bishop].

[The year 802. This year Zenon, King of the Romans, died, Anastasius reigned after him.]1)

166. Sallustinus [was appointed 5]3rd bishop in Jerusalem.

166. — — — — Kalandion of Antioch [was] also an Mich. fol. amplice. For this reason, when after 3 years these men been overcome by Zenon, Kalandion also was expelled from loch, and Peter came in again by the king's orders.

166. Leontius and Illous are taken and killed.

Zach. 6. 6;
Mich. 1. c.

Zach. 1. c.;
Mich. 1. c.;
Mich. 1. c.;
Mich. 1. c.; went on and passed into Thrace; and he burnt and destroyed th property and withdrew.

166. [Theode]ric the tyrant entered Rome; and [Odoace]r the Mich. l. c.; i-Caesar, who had been appointed there by Zenon, fled before

to Ra[venna]; and [he carried off captives from - -] Italy. 166. Zenon gave orders, [and] Pelagius, [bishop of Crete,] was Chron. Pasch p. gled 2).

167. Upon the death of [Palladius Flavian was appointed bishop in Antlioch.

169. [In Alexandria John was appointed] 28th bishop.

[Upon the expulsion of Euphe]mius [M]acedonius [was appointed bishop in Constantin lople 3).

The payment of gold 4) [was remitted] to the workmen [through- Chron. Edess. the land] of the Romans. [A large number of locusts] came, id. LXXVI [did] not [do much damage. There was] a great earthquake, ibid. the hot spring of Abarne 5)] was dried up [for three days.]

176. [A comet] appeared. 177. A large number of locusts [damaged] all the crops, and Josh. Styl. S8; tre was] a severe famine throughout the land between the rivers. LXXVIII

178. A great fire appeared in the northern quarter and burned id. LXXIX. aghout the night. And immediately after a short time the

as went out and made war with the Persians. 178. Kawad came from Armenia [and encamped against] the of Amida between the rivers, [and, when] he had taken it, he sacred within [it eighty] thousand men.

179. Anastasius was appointed 48th [b]ishop in the church of Rome.

2) See note on text (p. 293).

<sup>3)</sup> The fragment which follows refers to the rebellion of the Isaurians, 4: l. e. the χουσίοντισον: cf. Evagr. 3, 39; "Josh. Styl" 31; Jo. Mai. 38; Theod. Lect. 2, 53.

<sup>5)</sup> See Hallier, Untersuchungen über die Edessenische Chronik p. 119.

179. Elias was appointed 54th bishop in the church of Jerusalem. 180. John was appointed 29th bishop in the church of Alexandria for 11 years.

181. Simeon, bishop of Beth Arsham, was celebrated in prism

at this time.

185. Paul was appointed 34th bishop in Edessa.

187. When Macedonius was banished from Constantinople, Temothy took his place as 19th bishop.

188. And in Antioch, when Flavian was banished, Sevents

was appointed 48th bishop.

192. Symmachos was appointed 49th bishop in Rome for 6 years. 195. In the first year of Justin Vitalian after being reconciled "Zach." 8. 3. was killed, he and Paul the notary and Celerian his domestic.

195. In the 2nd year [of] Justin John, b[ish]op [of Constanid. 7. tinople, died, and [Epiphanius] took his place [as 21st bishop].

'Zach.' 7. 4-6; 179. [Five] Roman [generals] are sent out; and they fought Mich. fol. 188r.; [against Nisibis] and could not take [it. For this reason [the cut. P. 77. of Darsh is built on the frontier of the Romans. of Dara] is built on the frontier of the Romans.

Chron. Edess.

188. The king gives orders [to open the coffin] of the martyr Euphe[mia and bring out] from there the ordinance laid down by the Sy[nod of Chalkedon] and burn it.

'Zach.' 7. 18.

187. Vitalian rebelled [against the king]; and, when H[vpatins] went against him, he was defeated and taken prisoner by him.

188. Dioskoros was appointed 30th bishop in Alexan(dria for

3] years.

Jo. Mal. p. 411

191. A great and terrible comet appeared in the East.

192. Elijah was banished from Jerusalem, and John was appointed 55th bishop.

191. Anastas[ius] died on [the 9th] of July.

193. John was appointed 20th bishop in Constantinople, while

in Rome Hormisda was appointed 50th bishop.

195. When Justin became king, [he accepted] the synod of Chalk[edon; and] Severus [withdrew] from Anti[och, and] Paul the Jew [was appointed 49th] bishop there. [And after] one year they banished him; and Euphrasius [was appointed] 50th bishop.

'Zach.' 8. 1

195. Amantius the provost and Theo[kritos] and Andrew the chamberlain were put to death, because they tried to prevent the proclamation [of the Synod].

196. [Paul assembled the bishlops [of Syrin and restored to] their churches [all those who] accepted [the S]vnod [of Chalke]don

196. [Asklepi]os was appointed [35th] bishop in Edessa.

197. [Timothy was appointed 31st] bishop [in A]lexandria for 17 years.

199. [In Jerusalem Makarlios [was appointed] 56th bishop; after him was [Peter, the 57th bishop]1).

<sup>1)</sup> James has transposed these two bishops.

201. Ephraim was appointed 51st [bis]hop [in Anti]och.

202. Anthimos was appointed 22nd bishop in Constantinople.

202. Andrew was appointed 36th bishop in Edessa. 204. Addai was appointed 37th bishop in Edessa.

205. In Rome Bonofatius was appointed 53rd bishop; and, then he soon died, John entered upon the see, the predecessor of elix, of whom it was previously stated that he had been expelled 1): ad after [surviving] a short time he died, [and] Agapetos became 4th bishop.

207. [And] Justinian assembled before him the expelled [bi]tops; and Severus came to him with many others, and they speak bout the peace of the churches: and they did not effect anything, ecause [A]gapetos prevented it.

213. Upon the departure of [A]nthimos Menas was appointed

Sed bishop in Constantinople.

196. Co[rinth] was overthrown by an earthquake 2).

196. The Homerites were martyred in Nigrun.

196. There was a flood in Edessa.

'Zach.'8.3; 'Dion.' (Ass.B. O. 1 364). "Zach." S. 4.

197. John was appointed 51°t bishop in Rome; after him as te 52nd bishop was Felix.

198. Antioch and Seleukeia were overthrown in an earthquake.

199. A cross of light appeared in the sky in the northern tarter, and the church of Antioch was burnt.

200. There went out an order [from the king to] the soldiers hat they should all assent [to the Synod] of Chalkedon: and in et they assented.

201. The Persians and Saracens came as far as the districts Mich. fol. 169 r. Antioch and Apameia.

202. There was a riot in Constantinople, and the church was ibid : cf. 'Zach.'

arned, and Hypatius was put to death.

203. The Persians came to the land between the rivers and Mich. L. c. nght against Martyropolis, and they laid many places waste and rried off captives from them.

205. The Huns went out and carried off captives and devas- 'Zach.' 9. 6.

ted as far as the districts of Antioch. 205. Rufinus and Hermogenes, the master of the offices, were id. 7.

nt by Justinian to Khosru; and he made peace for 7 years. 207. The Samaritans rebelled and set up a chief for themselves; id. 8.

d the Romans came and massacred them. 209. Belisarius the general went and took Carthage and brought id. 17. te tyrant, who had rebelled there, prisoner; and with him came

<sup>1)</sup> The succession of John and Felix is mentioned in the opposite column the same page in the MS (see p. 263), but nothing is there stated as to John ing expelled, which shows that our MS is only an epitome of the work

<sup>2,</sup> Evagrius (4. 8) also places the earthquake of Corinth in the reign of 1stin. 'Dionysios' places it in AS 841.

'Zach.' 10 12; Mich fol. 186 v.

'Zach.' 9. 19 also Agapetos of Rome and died in Constantinople; and Silverius took his place in Rome as 55th bishop.

197(?). The orthodox in Alexandria are divided; some [ordan Gaian, and others] The[o]dosiu[s, the] 32nd [bisho]p -

214. There was a hard and severe persecution in the land "Zach." 10. 1 between the rivers, and upon all those who would not consent to communicate with the S[ynod] of Chalkedon: and all the munks were expelled from their cloisters and lived in the open as a the frost; and the winter happened to be a hard one with much frost and snow, so that many men and animals died in it.

214. Ephraim assembled a synod of 132 bishops in Antioch 1d. 2, 3, and anathematized the Synod: and there was a severe persecution in Amida, and many were killed.

215. Severus died.

215. Vigilius was appointed 56th bishop in Rome.

td. 185 v; Greg. 215. Chron.Syr. p. 81. this time. 215. [John] Philop[o]nos was celebrated in Alex[andris] as

Mich. fol. 173 r. 215. Zoilos was banished from Alexandria, and Apollinariawas appointed.

> 217. And after Ephraim Domninus becomes 52nd bishop in Antioch.

218. Mark became 58th bishop in Jerusalem.

220. Two bishops are now ordained in the East by those who did not assent to the Synod of Chalkedon, James and Theodorbecause their bishops had failed on account of the persecution of the Chalcedonians.

225. Eutychos was appointed 24th bishop in Constantinople

227. Amazon was appointed 38th bishop in Edessa.

'Zach.' 10. 15; 227. There was a pestilence among oxen throughout the come Mich. fol. 185 v; Mich. fol. 185 v; Greg. p. 81. tries of the East for 2 years, so much so that the fields were left uncultivated for lack of oxen.

Jo. Eph. (Land 227. In the 25th year of the reign [of] Justinian the kind Jo. Eph. Hand Anecd. Syr. 2. 227. In the 23° year of the reign [of] and the syncle (Rev. de l'Or. Chret. 1887); was held] which is called [the fifth Synod: and] he commanded Mich. fol. 187 v. them, [and they anathematized Theodoret] and Theodore [and Hib]e

and their writings. "Zach." 10. 6; Mich fol. 173 r.

215. The peace between the kingdoms was broken: and the Greg. p. 79 same year in Khonun 1) there was a great comet in the evening for 40 days; and then in the same year, [which is the year 850] of the Greeks Khosru went up [and carried off captives from] Sours

'Zach.' 10. 7; and Berrhois and Ant[ioch] and Apameia and their territories. And fireg 1. o. the Romans [also] carried off captives from the lands of the K[urds] and the Arzanenians and the Arabs.

221. Khosru went up and carried off captives from Kallinik[08] Mich. 1 c.; See and the whole of the southern portion of the land between the river

<sup>1</sup> December or January.

221. There was a great pestilence [throughout] the earth. 'Zach.' 10. 9 which began in Ethiopia [above] gypt in the year 85S of the Greeks, while in the year 854 it spread over the whole district of the East.

224. The Romans went down [with an army] and destroyed 'Zach.' 10. 10.

much property in the country [of the Persians].

226. Khosru again went and took Petra, a city in Lazica, and to 18, Mich.

placed a garrison there.

227. Khosru went and fought against Edessa and carried off 'Zaoh.' 10. 11: captives from Batnai. And thenceforward it happened that the Greg 1. c. Zach. 10. Romans fought against it for [a time; and after] 7 years they de Mich. fol. 185 v. feated the Persians and took it from [them]1).

227. There was a great famine and scarcity throughout the "Zach.' 10. 14; district of the East; and all this was so severe that, though many Gree. p. 81.

ate men, they could not satisfy themselves.

227. Th[eodora] the queen died.

227. Theo[dosius] and Anthimos and many archimandrites were Jo. Eph (Land aneed. Syr 2. summoned to Constantinople by the king [concerning] the peace of \$30).

227. The barbarians took [Rome and] utterly destroyed it: [and Vigilius] 2) fled from it [to Constantin]ople. - - -

228. The king commanded that the monks who had been driven away should return to their cloisters.

228. At this time [arose] the heresy of the Agnoetes. Mich fol. 186 r.

228. Pelagius was appointed 57th [b]ishop [in R]ome.

229. The persecution of the believers in the East having [ceased] a little, [they ordained] for themselves as archbishop [in place of] this. Greg Severus a man of Thello called Sergius of the [archive-]house; and p. 218. be soon died.

238. [In Je]rusalem Eustace was appointed 59th bishop.

235. [Jo]hn was appointed 39th [bis]hop in Edessa 3). 236. [J]ohn was appointed 58th bishop in Rome.

236. In Antioch Anastasius was appointed 53rd bishop.

238. John of Sarmin was appointed 25th [bis]hop in Constantinople after the expulsion of Eutychos his predecessor.

240. In Edessa Epiphanius was appointed [40th] bishop 8).

240. Now the orthodox had the following bishops; in Syria abid. were James and Theodore: and in Constantino[p]le were John of

Asia and Theodosius of Alexandria, who died at this time. 229. There appeared fire in the sky in the North for several

days. In this way it also appeared like a terrible comet.

<sup>1)</sup> The MS is here out of order, since it is clear that this statement applies not to Edessa, which was never taken by the Persians, but to Petra, and so it in fact appears in Mich., who follows the same authority as James.

2) If a name is to be supplied, Vigilius is the only one possible; but

porhaps we should read | 100 100 "many people".

<sup>3)</sup> Not known from any other source.

232. There was an assembly of many monks from the Lat before the king concerning the peace of the churches; and with them went up also James the bishop.

Mich. fol. 180 v; Greg. Chron. Greg. Chron Eccl. p. 223.

286. The heresy of the Tritheites arose at this time. 236. Those evil things which were done among men by Photos

Jo. Eph. 1. 32. the monk.

'Dion.' (Rev. de l'Or Chrét. 1897).

237. The king drew up an edict concernig the faith, and ordered that no one should stir up any question about the fail at all, but that everyone should believe in accordance with the edict, and those who did not assent to it should be driven out.

Mich. fol. 186 r; Greg. Chr Eccl. p. 283.

229 (?). The orthodox appoint as archbishop in Syr[i]a Poni [who came from Alexlandria, who is called "of Beth Ilkhome".

229 (?). [Anastasius is expelled] from Antioch, and Gregory

becomes bishop.

229 (?). John is sent to Alexfandria from Colnstant[inople] by the [Ch]alcedonians in succession to Ap[ollinarius]. -- -

[The year 886. This year Justin the Caesar made Tibento the Caesar partner in the kingdom on the 7th of December.

The year 890. This year Justin, King of the Romans, ded on the 4th of October, and Tiberius succeeded him.

The year 893. This year Tiberius, King of the Romans, diel

and Maurice succeeded him. The year 915. This year the moon was eclipsed on the night of the fifth day of the week on the 16th of July.] 1)

277. Severu[s]. bishop of Edessa, was stoned.

277. The believers in the East made Athanasius archbishop 279. The believers in Edessa had Paul for their bishop, while the Chalcedonians appoint Theodosius for themselves 2).

281. The hishops of the district of the East (and with them were monks and many people) fled to Egypt before the Persians

265. In Alexandria Cyrus was appointed bishop for the Chalcedonians.

286. [The union] of the believers made in Alexandria 3).

287. The bishops are expelled -

277. Maurice is killed, [and] all his sons with him 4).

21 This Paul is no doubt the translator of the hymns of Severus and others (Wright CBM, p. 336; cf. Schröder in ZDMG, 31 p. 400; Hallier Untelsuchungen über die Edess. Chronik p. 77). Thoodosius is not known from any other source.

3) Mich. (fol. 237 r, places this union in AS 921 (AD 610), but, since he ascribes it to the action of Niketas, the date in our text ( - AD 611, is more probable. The Liber Chalifarum however assignes it to 618.

4) El. Nis (quoting James, "The year 914. This year Maurice, King of the Romans, was killed, and his wife and his sons, on the 23rd of November: and Phokas reigned after him."

277. The peace between the Romans and the Persians is broken.

278. Narses rebelled against Phokas and came to Edessa and spied it and was besieged in it.

280. The Persians took the city of Dara.

282. The Persians took the fortress of Tur 'Abdin.

284. The Persians took the city of Ami[da], also Thello, also aina.

286. The Romans kill Phokas and make Herakl[eios] king.

287. The Persians took Edessa. 288. The Persians conquered the whole of Syria and Phoenice Passetine |.

289. Herakleio[s] made [his son] Constantine [Caesar]. 292. The Persians took [Egypt] and conquered [Libva].

293. Isaiah is sent to Edessa as bishop from the land of

294. In Alexandria the believers ordained Andronikos bishop. 296. [In] Alexandria Benjamin was appointed [b]ish[op] for

296. Khosru gave orders, and Edessa went into captivity.

300. Cyrus made a persecution against the believers in Alexandria. 301. The believers in the East ordained John archbishop 1).

304. Of Shahr Warz and of Boran and of Khosru [and of] az and of Azruyindukhth [and of Ho]rmizd, of all of them -

298. And [Ma]homet goes down for [purposes of traffic] to the atry of Palestine and of Arabia and of Phoenice and of Tyre. 296. There was an eclipse of the sun.

296. The Persians carried off captives from the whole of the of the Romans as far as Bithynia and Asia and as far as the of Pontus and devastated it.

296. The kingdom of the Arabs, whom we call Saracens, began n Herakleios, King of the Romans, had reached 2) his 11th year, Khosru, King of the Persians, his 31st year.

301. The Saracens began to make incursions into the land

303. The Persians killed Khos[ru], and Shirwi became king ---

303. And the Edessenes who - - - returned from tivity].

304. Hera[kleios] and Shahr Bar[z] made [a treaty], and [the cians] began to come out from [the land of the Romans] and go down to their own country). The Jews - - -

<sup>1)</sup> It is clear that the copyist has placed this notice too early, since the h of John's predecessor Athanasius is recorded by Elijah from James under

<sup>10 (631):</sup> see below.
2) Lit. "had brought"; but the construction is a strange one, and orhaps corrupt.

[The year 10. This year died Athanasius, Patriarch of the Jacobites,

The year 18. This year there was a severe pestilence throughout the districts of Syria.

The year 56. This year appeared a terrible comet in the morning; and it began on the 28th day of August and lasted all the 26th day of October.

The year 66. This year Psomiros 1), King of the Remans.

came to the throne.

The year 75. This year there was a total eclipse of the sun on the first day of the week, the 5th of October, at the fifth how

of the day. ] 2)

[In the year 1019 of the Greeks in July there was a sign. and that was stars which shot or moved about in the air, which some men call falling stars. And they appeared in every part of the sky, moving about quickly and rapidly the whole night from the southern to the northern quarter, a thing never heard of before since the creation of the world. And learned und holy men, a particular James of Edessa 3) and Moses the son of Al Hugr, wrote with regard to them what was said at the time by those natural philosophers who teach that they are vapour, that is condensed an. and, when it ascends, it comes in contact with the fire above and is burnt. And then the questioner asked them. "Whence has al this condensed air ascended? And where is it concealed?" And they could not then return any answer at all, but were reduced to saying, "Whatever the Lord pleases he does." And the outcome of events showed that these shooting stars denoted the Arabs, who at this time entered the district of the North and slew and burnt and destroyed the district and its inhabitants. [4]

### Synchronisms of James.

Constantine 32 years. Shabur 69 years.

Year 1 = Ol. 276, i = 21<sup>st</sup> of Constantine = 20<sup>th</sup> of Shabur. Constantine with his brothers [24] years <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Justinian II is meant, but the name clearly stands for Apsimar, Elijah or some earlier copyist took the name Tiberius Apsimar for two Emperers and substituted the latter name for Justinian which followed. The same error occurs in his list of Emperers (Brit. Mus. Add. MS 7197 fol. 11 r).

<sup>2)</sup> El. Nis.

<sup>3/1</sup> e, the continuator. James died in June 708. This fact shows that it is the chronicle, not some other work of James, which is here quoted.

[M. Nau has however called my attention to a very similar passage in Dion AS 937, where the allusion to the Arabs is more in place than here. Perhaps therefore there is some error in our text, and it was really the event of 696 which James recorded.]

<sup>4)</sup> Mich. 5) The number is supplied from Michael.

Year 13 = 01. 279, 1 = 1<sup>at</sup> of Constantius = 32<sup>ad</sup> of Shabur. [Year 37 = 01. 285, 1 = 1<sup>at</sup> of Julian = 56<sup>th</sup> of Shabur.]<sup>1</sup>) Jovian 7 months.

Year 39 = Ol. 285, s = 1°t of Jovian = 58th of Shabur. Valentinian, the 39th king, with Valens his brother and Gratian 14 years.

Year 40 = Ol. 285, 4 = 1st of Valens = 59th of Shabur. Ardashir, the son of Shabur, the 10th king, 3 years 8 months<sup>2</sup>).

Year 51 = Ol. 288, s = 12th of Valens = 1st of Ardashir.

Theodosius, the 40th king, 16 years 8 months.

Year 54 = AS 690 = Ol, 289, s = 1 of Theodosius = 4th of Ardashir.

Shabur, the 11th king, 4 years 4 months.

Year 55 = 01.289, s = 2<sup>nd</sup> of Theodosius = 1<sup>st</sup> of Shabur. Warahran Germanshah, the son of the elder Shabur, brother of Ardashir and Shabur who preceded him, the 12<sup>th</sup> king, ten years eleven months.

Year 59 = 01, 290, s = 6th of Theodosius = 1st of Warahran. Year 64 = AS 700.

Yezdegerd, the son of Shabur, the 13th king, 21 years.

Year 70 = 01. 293, z = 17th of Theodosius = 1th of Yezdegerd.

Arcadius succeeded as 41°t king together with Honorius for 13 years.

Year 71 = Ol. 293, s = 1°t of Arcadius = 2°t of Yezdegerd.

[Year 84 = Ol. 296, s = 1°t of Theodosius = 15th of Yezdegerd.)

Year 91 = Ol. 298, s = 8th of Theodosius = 1st of Warahran.] Yezdegerd, the son of Warahran, the 15th king, 19 years.

Year 113 = Ol. 304, 1 = 30th of Theodosius = 1st of Yezdegerd.

Marcian, the 43rd king, 6 years 6 months.

Year 126 = 0l. 307,  $r = 1^{at}$  of Marcian  $= 14^{th}$  of Yezdegerd. [Year 132 = 0l. 308,  $s = 1^{at}$  of Leo  $= 1^{at}$  of Piroz.] (4)

1) This equation results from the number of years ascribed to Constantius. The MS is here defective.

2) The odd months of Ardashir and the next two kings are known from this source only. The list given by El. Nis. Brit. Mus. Add. MS 7197 fol. 1) v) is quoted by Nöldeke Al Tabari p. 400) as the work of Jac. Edess. Elijah however, though in his list of Emperors he mentions James among other authorities, does not in the list of Porsian kings name any source at all. Moreover in his chronicle, in which the source of overy statement is mentioned, the

dates of the Persian kings are always quoted from a work called

3) The MS is here defective, but these two equations follow from the

number of years ascribed to Arcadius and Yezdegerd respectively.

4 The equation for Piroz is derived from the term assigned to his predecessor and from the equation for his 22nd year, with which the MS again begins; that for Leo is supplied from Mich. Year 151 = Ol. 313, s = 1<sup>st</sup> of Zenon = 20<sup>th</sup> of Piroth Year 163 = Ol. 316, s = 13<sup>th</sup> of Zenon = 1<sup>st</sup> of Kawada.

Anastasius the silentiary, the 47th king, 27 years.

Year 167 = Ol. 317, 3 = 1°t of Anastasius = 5°th of Kawal.

[Year 174 = Ol. 319, 2 = 8°th of Anastasius = 1°t of Zamasp. (4)

Kawad the son of Piroz, the 17°th king, 30 years.

Year 176 = 01.319,  $4 = 10^{th}$  of Anastasius =  $1^{st}$  of Kawad. Year 181 = AS 820.

Justin, the 48th king, 9 years.

Year 194 = 01. 324, z = 1° of Justin = 19° of Kawad. Year 195 = AS 830.

Justinian, the 49th king, 38 years.

Year 203 = 0l. 326, s = 1<sup>st</sup> of Justinian = 28<sup>th</sup> of Kawad. Khosro, the son of Kawad, the 18<sup>th</sup> king, 47 years.

Year 206 = 01, 327, s = 4th of Justinian = 1st of Khosre. Year 227 = AS 860.

Justin, the 50th king, 13 years.

Year 241 = 01. 336,  $t = 1^{st}$  of Justin =  $36^{th}$  of Khosru. [Year 253 = 01. 339,  $t = 13^{th}$  of Justin =  $1^{st}$  of Hormizd. Year 254 = 01. 339,  $t = 1^{st}$  of Tiberius =  $2^{nd}$  of Hormizd. Year 258 = 01. 340,  $t = 1^{st}$  of Maurice =  $6^{th}$  of Hormizd. Year 266 = 01. 342,  $t = 9^{th}$  of Maurice =  $1^{st}$  of Khosru.  $1^{t}$ 

Phokas, the 53rd king, 7 years 8 months.

Year 278 = 01. 345,  $z = 1^{ct}$  of Phokas =  $13^{th}$  of Khosro. Year 285 = AS 920.

Herakleios, the 54th king, 32 years.

Year 286 = 0l. 347, z = 1<sup>st</sup> of Herakleios = 21<sup>st</sup> of Khosra, Mahomet became first king of the Arabs for 7 years.

Year 297 = Ol. 350, 1 = 12th of Herakleios = 32nd of Khosru = 1st of Mahomet.

Shirwi, the son of Khosru, the 21st king, 9 months.

Abu Bakhe, the 2nd king of the Saracens, 2 years 7 months.

Year 304 = AS 940 = Ol. 351, i = 19<sup>th</sup> of Herakleios = 1<sup>st</sup> of Shirwi = 1<sup>st</sup> of Abu Bakhr.

Ardashir, the son of Shirwi, the 22<sup>nd</sup> king of the Persians, 1 year 10 months.

<sup>1)</sup> The MS begins with the 3rd of Zenon, from which this equation is calculated.

<sup>2)</sup> The MS begins with the 4th of Kawad.

<sup>8)</sup> Supplied from Mich.

<sup>4)</sup> Mich., whose canon is defective from the 6th of Justin to the 1st of Tiberius, by assigning only 12 years to Justin equates the 1st of Tiberius with the 1st of Hormizd. The equations in the text result from the terms assigned to Justin and Khosru by James. Mich. assigns only 12 years to Hormisd, and thus falls again into line with James at the accession of Khoaru II.

<sup>5)</sup> The MS begins with the 20th of Maurice and 12th of Khosra, from which these equations are calculated.

Year 305 = 01. 352, 1 = 20th of Herakleios = 1st of Ardashir = 2nd of Abu Bakhr<sup>4</sup>).

[AS 943 = 0l. 352,  $s = 22^{nd}$  of Herakleios = 1<sup>st</sup> of daughters of Khosru = 1<sup>st</sup> of 'Umar.

AS 944 = 0l. 352,  $4 = 23^{rd}$  of Herakleios =  $1^{st}$  of others =  $2^{nd}$  of 'Umar.

AS 945 = 01, 353, 1 = 24th of Herakleios = 1 of Yezdegerd = 3rd of 'Umar.

AS 954 = 01. 855,  $s = 1^{et}$  of Constant =  $10^{th}$  of Yezd. =  $12^{th}$  of 'Umar.

AS 955 = Ol. 355,  $s = 2^{nd}$  of Constans =  $11^{th}$  of Yezd. =  $1^{st}$  of 'Uthman.

AS 956 = 0l. 855,  $4 = 3^{rd}$  of Constans =  $12^{th}$  (and last) of Yezdegerd =  $2^{nd}$  of 'Uthman.

AS 967 = 01. 358, s = 14th of Constans = 1st of 'Ali and Mu'awiya.

AS 972 = Ol. 859,  $4 = 19^{th}$  of Constant =  $1^{st}$  of Mu'awiya. AS 981 = Ol. 362,  $1 = 1^{st}$  of Constantine =  $10^{th}$  of Mu'awiya.

AS 992 = 01. 364,  $4 = 12^{th}$  of Constantine 1) == 1st of Yazid. AS 997 = 01. 366, 1 = 1st of Justinian == 1st of 'Abd Al Malikh.

AS 1007 = 01. 368,  $s^2$ ) =  $1^{at}$  of Leontius =  $11^{th}$  of 'Abd Al Malikh.

AS 1010 = Ol. 369, 2 = 1st of Tiberius = 14th of 'Abd Al Malikh.

AS 1017 = 01. 371, 1 = 1st of Justinian = 1st of Al Walid.]

## Addenda.

<sup>4)</sup> Here the MS of James ends: what follows is taken from Mich.

<sup>1)</sup> El. Nis. in his list of Emperors taken from "Ptolemy, Theon, James of Edessa, and trustworthy writers" (Brit. Mus. Add. MS 7197 fol. 10 v) has "Constantine and Tiberius and Herakleios his sons 9 years. Constantine alone 7 years."

stantine and Tiberius and Herakleios his sons 9 years. Constantine alone 7 years."

2) From this point onwards the Olympic years in Mich, are faulty, being one year in advance of the Seleucid dates. I restore the correct reckoning in accordance with the scheme of James.

p. 262. According to El. Nis. (fol. 88 r) the chronicle of James was written in AS 1003 (692).

p. 263. El. Nis. also cites James for the death of Phokas and accession of Herakleios (AS 921), where his sentence is in a somewhat different form from that in our MS.

## Die Saptapadärthi des Siväditya.

Von

#### A. Winter.

I.

The Saptapadārthī (of the Vaišeşika system) of Sivādilyo together with its Commentary the Mitabhāsini of Mādhava Šerasrati edited by Rāmasāstri Tailanga, Assistent Professor, Saskrit College, Benares (in: The Vizianagram Sanskrit Series vol. VI. Benares 1893).

Die Wichtigkeit der Saptapadärthi konnte sich nicht besser erweisen, als dadurch, dass unabhängig von einander in demselben Jahre zwei "erste Ausgaben" von ihr erschienen sind, eine in Deutschland und eine in Indien. Es verlohnt sich deshalb wohl der Mühe, die obengenannte Ausgabe des Rämasästrī Tailanga einer

kurzen Besprechung zu unterziehen.

Diese Ausgabe hat ihren besonderen Wert in der ziemlich reichhaltigen, in Sanskrit abgefassten Vorrede und in dem dem Texte beigedruckten Kommentare: in richtiger Weise hat der Hrsg. die Mitabhäsini gewählt, den bei weitem besten Kommentar; die Hofnung, die ich in der praefatio meiner Ausgabe in die Worte kleidete: maior horum scholiorum pars digna est, quae typis edatur, hat sich also wider Erwarten schnell erfüllt.

Die Praefatie certalit in drei Teile: Untersuchungen über Siväditya, den Verfasser des Textes, über Mädhavasarasvati, den Auter der Mitabhäsige, und Netizen über die gebrauchten MSS des Textes und des Kommentares. Der erste Teil gliedert sich wieder in drei Unterabteilungen, deren Inhalt Untersuchungen über den Namen des Verfassers, seine Lebensteit und sein zweites Werk Laksspamala, bilden: über die verschiedenen Namen der Saptapodarthi selbst Saptapadarthasútra, Saptapadarthaprakarana, Saptapadärthaniripana) finden sich keine Angaben.

Dass der Autor des Werkehens Siväditya (Sivädityamisn) beisst, steht so fest, dass das Vorkommen eines anderen Names - R. T. findet in der Subscriptio eines MS. der Mitabhasini der Namen Vyemasiväcätya als den des Verfassers der Saptapadärthi

- keize Beschtung verälent.

Was die Untersuchung über Sivadityas Lebenszeit betrifft, so bat der indische Hrsg., wie zu erwarten war, bedeutend mehr und bessere Zengnisse beigebracht, als es einem deutschen Hrsg. möglich gewesen wäre. Wenn die angezogenen Stellen nur andeutungsweise und nicht genau nach dem Worthaut, wie wir es wünschen, abgedruckt sind, wenn ferner manches erwähnt ist, was zur Aufhellung der betr. litteraturgeschichtlichen Fragen ohne Belang ist, und wenn auch die Reihenfolge der beigebrachten Angaben eine andere hütte sein sollen, als sie ist, kurz, wenn auch ein deutscher Hrsg. das Material richtiger und geschiekter zu bearbeiten verstanden hätte, so thut das doch dem Wert der Arbeit R. T.'s nur wenig Eintrag.

Von der Verwertung des Materiales folgendes Beispiel: die Subscriptio eines Mitabhāṣini-MS. wird benutzt zur Bestimmung der Lebenszeit des Sivaditya; im Fortgange der Untersuchung wird jedoch diese Bestimmung durch andere Subscriptionen älterer MSS. wertles. Dass aber die obige Subscriptio zur Datierung des Autors der Mitabhasint verwandt werden muss, daher bei der Datierung des Sivaditya besser fortgeblieben wäre und nur bei der Datierung des Madhavasarasyatī hätte angezogen werden sollen, hat der Hrsg.

ausser Acht gelassen.

Die Untersuchung über die Person des Sivaditva stützt sich nun auf folgendes: Unter den von Bhandarkar (Report 1880 81, nicht 1882/83) durchgesehenen MSS, befindet sich ein im Besitz des Jinavardhanasūri gewesenes Palmblatt-MS, von Udayana's Tatparvaparišuddhi (= Nyāyavārtikaparišuddhi, Aufrecht Cat. Cat.), welches auf später hinzugefügten Blättern in abwechselnder Handschrift die Jahreszahlen A. D. 1247 und 1414 enthält und den Beinamen des Sivaditya, Nyayacarya, nenut. Darauf (warum nicht vorher?) knüpft die Untersuchung an Jinavardhanasuri, den Verfasser eines Kommentars zu Saptap., an. Jinav. hat, wie auch Bhandarkar (Report 1882 83 p. 25) mitteilt, bis samv. 1475 gelebt; demnach ware Sivaditya vor dem 14. Jh. p. Chr. n. anzusetzen.

Ferner ergiebt die schon oben erwähnte Mitabhasinisubscription (1523 A. D.), dass Šivāditya spatestens im 14. oder 15. Jh. gelebt haben könnte. Nach den Ergebnissen dieser drei Angaben. des Palmblatt-MS., der Zeit des Jinavardhanasûri und der Mitabhāsintsubscription, wird es klar, dass gerade die umgekehrte Reihen-

folge der Angaben die richtige gewesen ware.

Das Wichtigste ist jedoch das, was folgt, die Besprechung der Notiz der Tuttvacintamani des Gangesvara oder Gangesopadhyaya. In der Kalkuttaer Ausgabe dieses Werkes, p. 830, im Abschnitt öber nivekalpakapratyakşa, wird Sivaditya mit Namen erwähnt; Gungesopadhväva aber lebte im 12. Jh.: folglich wäre für Sivaditya das 12. Jh. als terminus ante quem erreicht.

Die noch weiter gehende Untersuchung scheint nicht ganz

einwandsfrei zu sein. Srtharşa soll im Khandana (= Khandanakhandakhādhya) verschiedene Lehrsātze unseres Autors erwähnen: leider zitiert R. T. nur einen einzigen, diesen einzigen aber falsek. Die angegebene Definition lautet in der Saptapad, nicht: tattrümbhūtih promā sondern: tatteānubharah pramā. Ob sribers gerade bei diesem Satze den Namen Siväditva erwähnt, giebt R.T. nicht an. Dass Sankaramisra, der Kommentator des Khandana, den Verfasser jener Sätze Nyäyäcärya nennt, zwingt noch nicht zu der Annahme, damit konne nur sivaditya genieint sein; allerdings bezeichnet Sankaramisra den Siväditva mit dem Namen Nyäväcärya da, wo er von ihm als dem Verfasser der Lakşanamālā spricht. Die ganze Sachlage ware aufgehellt, wenn es der Hrsg. der Müle für wert gehalten hatte, mehrere oder alle der von Sriharsa den Siväditya augeschriebenen Definitionen wörtlich abzudrucken. Die Lebenszeit Sribargas wird auf 1994 A. D. bestimmt: Bühlers Angabe (Report 1974 75 to 5), wonach Sribarya ans Ende des 12 Jh. zu setzen ist, wird nicht berückslichtigt. Dass er vor Gangesvara gelebt hat, geht daraus herver, dass er in der Tattvaeintämani erwihnt wird. Nun hat aber sein Lehrer Mammatabhatta unter dem Samy. 1150. A. D. 1004) geberenen Könige Jasaskaradeva gelebt: frights hat Sribarşa selbst im 12. Well-icht bis ins 13. Jh., get, was sowe'h! mit der Angabe des Rübsekhara bei Bühler (a. a. 0) vollkommen übereinstimmt, als auch mit dem eben gefundenen terminus ante quem. Per Hrsg setzt nun eber samv. 1150 - säkav. 559 und kommt end liese Weise Lain, die Zeit des Sivaditva endgiling p. las 2 Sakasili. I sile y tibn m setzen. Hierbei etwithin R. T. andr. these nowlings, who wie with Sribarsa, so anch you Uliquana guidet divise. — Sribarsa unti Uliavana sind Zeitgenossen gewissen, lent sie entrahnen sich gegenseing. — Auch diese Begeneral general general

Williamsung a state of the Local and L. das eweite Werk is socially a local field of the Embettung. Ob sie etwa in the Late Austificate is tweether less for Saptap, but, der less of the Saptap bot, der less of the Late of

Nun sind die Udayanac. ans Ende des 10. Jh. (A. D.) zu setzen; zwischen diese Zeit und das in der angegebenen Subskription genannte Jahr 1523 A. D. fällt das Auftreten des Madhavasarasvati. Alles was über Sarvajūātmamuni und über den Konig Manukulāditya gesagt wird, auch die Festsetzung des Sankara auf 680 A. D., die nichts Neues besagt, trägt zur Bestimmung des Madhavasar, nichts bei. Doch mögen die angeführten Daten für manche von Interesse sein. Dem Hrsg. scheint nämlich der sonst unbekannte König Manukuläditya aus der bis 733 A. D. regierenden Calukyafamilie zu stammen, deren Mitglieder die Beinamen manaryagotra gehabt haben sollen; nach seiner Meinung kann mānavya für manugotrodbhava stehen. Jene Könige haben ausserdem Aditya geheissen: Vikramāditya, Vinayāditya, Vijayāditya, Willkürlich nimmt er nun an, dass jener Manukuladitya gleich sei einem der beiden Vikramäditya; wenn man annehme, dass der zweite der von Sarvajñātmanuni gemeinte sei (747 A. D.), so passe alles vorzüglich: Sankaramisra habe 680 gelebt, sein Schüler, eben der Sarvajnatmanuni, habe dann unter jenem Könige geleht. Von

irgend einer Sicherheit ist dabei keine Rede. -

In der Textgestaltung vermissen wir, wie nicht selten bei indischen Ausgaben, die notwendige Sorgfalt. Aus den variae lectiones ergiebt sich nicht, welche MSS. Abweichungen enthalten, nur die Abweichungen selbst werden angemerkt. Dass eine Anzahl kleiner Verschiedenheiten von der deutschen Ausgabe vorkommen, kann nicht auffallen, das notwendiger Weise eklektische Verfahren bei der Textkonstruktion bedingt das. Bedeutender ist vielleicht folgendes: P. 20: kapila ist vorzuziehen, da von 11 MSS. - die von mir benutzten zähle ich hinzu -- nur 2 kapisa bieten. -- P. 20: caturvidham (parimanam) statt vividham. - P. 21: taccesouraghranao gehört nicht hierher, sondern nach p. 60, wo dieser Satz ja sonst unnötig wiederholt ware. - P. 27: der über die gunas im allgemeinen handelnde Abschnitt ist in vollständige Unordnung geraten durch die Auslassung zweier Sätze; statt . . . kabila avyapakahrmu muss es heissen: . . . sabda anityaikarupah. anye nityanityarapah. samyogavibhagasukhaduhkhadvesasamskara dhurmodhurmasabila avyapakalı, buddhirchaprarmo. Nach der Mitabhaşinī kann diese Stelle, wenn die MSS. des Textes nicht genügen, zweifelhaft sein; andere Kommentare, die Sisubodhinf, Saptapadarthatika und die Padarthacandrika, bezeugen genau die obige Fassung. - P. 30: visistam statt vaisistyam; die Mehrzahl der MSS. - 8 gegen 3 - bestutigen visistam; vaisistyam wird ja erst p. 78 definiert. - P. 35, 18: . . jnana" ist offenbar übersehen worden; sämtliche Kommentare schreiben: idanim laksanadhinatvattattvajnanajnanasya laks. - P. 36: prayogastus ohne Interpunktion und falsch: hier hat sich der Hrsg. offenbar keinen Rat gewusst. In der That ist gerade an dieser Stelle die Menge der Varianten, besonders auch inbetreff der Interpunktionszeichen, so gross in allen MSS, des Textes, dass man nur nach den Kommentaren und nach den Regeln des nur ausschliessenden Schlusses Ordnung hinemzubringen vermag; ich verweise auf meine Lesart. - P. 66: die angeführten Definitionen der hetvabhasas stimmen hier mit den p. 23 aufgezählten Scheingründen nicht überein; vgl. meine Aus-

gabe adnot. 41.

Eine Kapiteleinteilung fehlt; kein MS. hat eine solche. Unangenehme Verstösse gegen die richtige Abgrenzung der Abschnitte liegen an folgenden Stellen vor: P. 27, 3 etc.: mit atra yandhao beginnt ein neuer Abschnitt, der über die gunas insgesamt handelt. - P. 28, 1: mit ulksepanādayoo beginnt auch hier ein neuer Abschnitt; der Verf. geht von den gunas zu den kurmani über. -P. 37: der erste Satz: evam sarvatra" ist der Schlusssatz des vorhergehenden, der zweite Satz: tatra padarthalaks" ist der Anfangssatz des folgenden Abschnittes. Ein Abtrennen dieser Satzevon ihren Abschnitten, besonders aber das Zusammenfügen zweier so heterogener Sätze, ist ganz unbegründet. - P. 67: die Zeilen upzjivyapramo gehören eng zum vorhergehenden Abschnitte, die Trennung ist daher zwecklos, ebenso p. 75 die Absonderung des Abschnittes anyonyabhavao von dem vorhergehenden Absatze.

Trotz dieser Ausstellungen ist der Text brauchbar, ebenso der Text des Kommentars, der natürlich von den beiden von mir durchgesehenen MSS, der Mitabhasini noch mehr variiert, als dies besi

den Saptap.-MSS, der Fall ist.

### II.

Sivaditya's Buch über die sieben Kategorieen ins Deutsche übersetzt von A. Winter. 1)

Verehrung dem Ganesa, Verehrung dem Siva, dem Urgrund der Welt, der Brücke über den Strom des Erdenlebens, dem Beherrscher aller Wissenschaften, unserem Lehrer!

### A. Aufzählung. 2)

I. Die Kategorieen sind die Objekte der wahren Erkenntnis es sind dies folgende sieben: Substanz, Eigenschaft, Handlung Gattung, Besonderheit, Inharenz und Nichtsein. 1) Substanzen sin 1 hierbei folgende neun: Erde, Wasser, Feuer, Wind, Luft, Zere

2) Die Einteilung in Kapitel und Unterabteilungen entspricht der is

meiner Ausgabe angewandten.

<sup>1)</sup> Text, lat. Übersetzung und Noten in meinem Schriftchen "Sivadity" Saptapadarthi" cet., Leipzig, Otto Harrassowitz 1893; Text und Kommenta = (Mitabhasini) in der beinahe gleichzeitig mit meiner Ausgabe erschienenen in dischen Publikation dos Rāmašāstrī Tailanga in The Vizianagram Sanskri

Raum, Seele und innerer Sinn. 2) Eigenschaften giebt es vierundzwanzig: Farbe, Geschmack, Geruch, Berührung, Zahl, Mass,
Besonderssein, Verbindung, Trennung, Entfernung, Nähe, Verstand,
Gut. Übel, Begierde, Hass, Anstrengung, Schwere, Flüssigsein,
Zähsein, Spannkraft, Verdienst, Sünde und Laut. 3) Handlungen
giebt es fünf: Aufwärtswerfen, Abwärtswerfen, Zusammenziehung,
Ausdehnung, Bewegung in unbestimmter Richtung. 4) Gattungen
giebt es drei: höhere, niedere und mittlere. 5) Besonderheiten
giebt es unendlich viele, und zwar ebenso viele als unvergängliche
Substanzen existieren, mit denen sie verbunden sind. 6) Die Inhärenz ist nur von einer Art. 7) Das Nichtsein ist vierfach:
das vorhergehende, das durch Vernichtung verursachte, das absolute

und das gegenseitige.

II. 1) Erde ist entweder ewig oder vergänglich; in Atomform ewig, in Produktform vergänglich. Erdprodukte sind entweder Körper oder Sinnesorgane oder Sinnesobjekte. Erdkörper, z. B. die unsrigen, sind durch die Gesichtswahrnehmung allgemein bekannt; Sinnesorgane aus Erde (Geruch) geben den Geruch an; Sinnesobjekte aus Erde sind Topfe u. a. 2) Auch Wasser ist entweder ewig oder vergänglich; Wasseratome sind ewig, fertige Produkte aus Wasser sind vergänglich; solche Produkte sind entweder Körper oder Sinnesorgane oder Sinnesobjekte. Wasserkörper giebt es im Reiche des Varuna (Neptun), Sinnesorgane aus Wasser (Geschmack) geben den Geschmack an, Sinnesobjekte aus Wasser sind das Meer u. a. 3) Auch Feuer ist entweder ewig oder vergänglich, ewig in Atomform, vergänglich in Produktform. Feuerprodukte sind entweder Körper oder Sinnesorgane oder Sinnesobjekte. Feuerkörper kommen vor im Reich des Aditva (Sol); das aus Feuer bestehende Sinnesorgan (Gesicht) gieht die Farben an; Sinnesobjekte aus Feuer sind das irdische (flammende Herd-)Feuer, das himmlische, das im menschlichen Leibe und das in Bergwerken befindliche. 4) Ebenso ist der Wind entweder ewig oder vergänglich; ewig in Atomform, vergänglich in Form fertiger Pro-Windprodukte sind entweder Körper oder Sinnesorgane oder Sinnesobjekte oder Lebenswinde (Hauche). Windkörper giebt es im Reiche des Vayu; das aus Wind bestehende Sinnesorgan (Gefühl) giebt die Berührungen an; Wind als Sinnesobjekt verursacht die Bewegungen der Bäume u. s. w.; die Lebenshauche befinden sich im Innern des menschlichen Leibes; sie haben verschredene Namen je nach ihren Funktionen: Aushauch etc. Die Windstille entsteht durch eine blosse Zusammenhäufung von Wind in Atomform, aus ihr kann ein Sinnesobjekt aus Wind nicht gebildet werden. 5) Luft ist unendlich vielfach (je nach dem Raume, in dem sie sich befindet) Luft in einem Topfe u. s. w. 6) Zeit ist dreifach: Zeit der Entstehung, des Bestehens, der Vernichtung. 7) Räume (Himmelsgegenden) giebt es elf: Ost, Südost, Süd, Südwest, West, Nordwest, Nord, Nordost, unten (Nadir), oben

(Zenith), schräg(?) 1). In Wirklichkeit giebt es nur eine Luft, eine Zeit und einen Raum; wir nehmen jedoch an, dass sie vielfach sind je nach den Bedingungen, unter denen sie vorkommen. 8) Seelen giebt es zweierlei: die höchste (göttliche) und die neuschlichen; die göttliche Seele ist die Gottheit selbst, sie ist nur eine menschliche Seelen, zu denen unsere eigenen u. a. gehören, gebt es unendlich viele. 9) Auch der innere Sinn ist unendlich vielfach, weil er mit jeder einzelnen Seele zusammen vorkommt. 10) Luft, Zeit, Raum, Seele sind nur ewige Substanzen, die übrigen sind sowohl ewig als auch vergänglich.

- III. 1) Es giebt sieben Farben: weiss, rot, gelb. schwart, grün, braun und gemischt (bunt). 2) Auch der Geschmack ist siebenfuch: süss, bitter, scharf, zusammenziehend, saner, salzig und gemischt. 3) Der Geruch ist zweifach: entweder angenehm oder unangenehm. 4) Die Berührung ist dreifach: kalt, warm und lau. 5) Die Zahl ist dreifach verschieden nach Einheit, Zweiheit und Vielheit. 6) Mass vierfach: klein, gross, lang und kurz. 7) Das Besonderssein kommt entweder nur an einem Dinge vor oder an mehreren. 3) Die Verbindung ist zweifach: entweder durch eine Handlung oder durch eine Verbindung verursacht. 9) Ebenso ist die Trennung zweifach: entweder durch eine Handlung oder durch eine Trennung verursacht. 10) Die Entfernung wird entweder auf die Zeit oder auf den Raum bezogen. 11) Auch die Nähe wird entweder auf die Zeit oder auf den Raum bezogen.
- 12) a] Verstand begreift zweierlei unter sich: Gedachtnisund Wahrnehmung. Wahrnehmung ist doppelter Art, entweder richtig oder unrichtig; die unrichtige Wahrnehmung ist wieder zweifach, zu ihr gehören nämlich Zweifel und Irrtum. Auch die richtige Wahrnehmung ist zweifach, sie wird nämlich durch de Sinnesorgane oder durch das Schlussverfahren vermittelt. Die sinnliche Wahrnehmung wird auf sieben verschiedene Weisen gewonnendurch die Sinnesorgane (die fünf äusseren: Geruch, Geschmack, Gesicht, Gefühl, Gehör, den inneren Sinn) und durch die Gottheit.
- b] Beim Schlussverfahren sind drei Arten des Schliessens zu unterscheiden nach der dreifachen Verschiedenheit des Kennzeichens (linga): das Schlussverfahren ist entweder nur einschliessend oder nur ausschliessend oder einschliessend und ausschliessend zugleich. c] Dabei sind wieder zwei Arten des Schliessens zu unterscheiden man schliesst entweder für sich oder einem anderen gegenüber. d] Die Glieder, aus denen ein einem anderen gegenüber angewandter Schluss zusammengesetzt ist, sind: Behauptung, Grund, Beispiel, Anwendung (auf den vorliegenden Fall), Schluss. Die allgemeinen Regeln, die für beide Arten von Schlüssen gelten,

<sup>1)</sup> Vgl. meine Ausgabe p. 17; raudri erklärt Mädhavasarasvatt durch antarikeapradesa (Luftraum).

sind folgende: ) a das Kennzeichen muss an dem (in der Behauptung genannten) Gegenstande vorkommen:  $\beta$ ) das Kennzeichen muse nach allgemeiner Annahme an dem im Beispiele genannten Gegenstande vorkommen:  $\gamma$ ) das Kennzeichen muss von dem im Gegenbeispiele genannten Gegenstande ausgeschlossen und mit ihm unverträglich sein:  $\delta$ ) das zu beweisende darf durch keine entgegenstehende Sinneswahrnehmung als der Behauptung widersprechend dargethan werden;  $\delta$ ) es darf kein Gegengrund vorhanden sein.

e] Scheingründe giebt es folgende: unvollkommene, verhinderte, ausweichende, unbestimmte (durch Sinneswahrnehmung), später berichtigte und problematische. f) Widerlegung und Traum gehören unter Zweifel und Irrtum. g] Die bestimmten und die unbestimmten Sinneswahrnehmungen gehören unter die wahren und falschen Vorstellungen. h] Ebendahin gehören auch Wiedererkennen, Verweigern, Annehmen und Gleichgültigkeit. Vermuten und Schwanken gehören

unter Zweifel.

13) Ein Gut gehört entweder dem menschlichen Leben an 14) Auch das Chel gehört entweder dem oder ist göttlich. irdischen oder dem überirdischen Leben an: es entsteht aus der Wesamtheit seiner Ursachen. 15) Die Begierde ist doppelter Art; sie erstreckt sich entweder unmittelbar auf ihr Objekt (Glück) oder auf das, was dieses hervorbringt (Kranz). 16) Ebenso erstreckt sich der Hass entweder unmittelbar auf sein Obiekt (Unglück) oder auf das, was dieses herbeiführt (Dornen). 17) Die Anstrengung bezieht sich entweder auf etwas Gebotenes oder auf etwas Verbotenes oder auf etwas Gleichgültiges. 18) Schwere erscheint entweder als Eigenschaft mehrerer Dinge, die zu einem Ganzen vereinigt sind, oder als Eigenschaft eines aus Teilen zusammengesetzten Dinges. 19) Das Flüssigsein ist entweder eine absolute, wesentliche oder eine zufällige Eigenschaft eines Dinges. 20) Das Zähsein gehört entweder zum Wesen seines Substrates oder beruht auf äusseren Umständen. 21) Die Spannkraft umfasst Schnelligkeit, Gedächtniskraft und Elastizität. 22) Verdienst ist das, was entweder antreibt oder abhält. 23) Die Sünde wird entweder durch Bestrafung oder durch Anbetung und andere gute Werke aufgehoben. 24) Der Laut ist entweder artikuliert oder unartikuliert.

25) Von diesen genannten Eigenschaften sind vergünglich: Geruch, Verbindung, Trennung, Entfernung, Nähe, Gut, Übel, Hass, Spannkraft. Verdienst, Sünde und Laut; die übrigen sind sowohlewig als auch vergänglich. 26) Verbindung, Trennung, Gut, Übel, Hass, Spannkraft, Verdienst, Sünde und Laut sind nicht immer mit demselben Substrate verbunden; Verstand, Begierde und Anstrengung sind entweder immer mit demselben Substrate verbunden oder nicht; die übrigen Eigenschaften sind immer mit denjenigen Substraten verbunden, zu deren Wesen sie gehören.

IV. Das Aufwärtswerfen und die ührigen Handlungen be-

ziehen sich entweder auf Gebotenes oder auf Verbotenes oder auf

Gleichgültiges.

V. Die Gattung beruht entweder auf der Gleichheit der wesentlichen Eigenschaften (der in ihr zusammengefassten Unterarten oder Einzeldinge), oder auf der Gleichheit anderer, unwesentlicher Merkmale (logische Gattung). Gattungen der ersten Art (Wesensgattungen) sind: Sein, Substanzsein, Eigenschaftsein; logische Gattungen: Reifsein u. a.

VI. Das vorausgehende Nichtsein und seine übrigen Arten sind unendlich vielfach, weil die (positiven) Dinge unendlich vielfach sind, auf welche das Nichtsein bezogen werden kann.

VII. Mitte ist Nichtsein von Entfernung und Nähe. Auch Finsternis ist eine Art Nichtsein. Die Bedeutung eines Dinges beruht auf seinem Wesen. Das (durch Unterscheidungsmerkmale) Bezeichnete vereinigt in sich das zu unterscheidende (charakterisierende) Merkmal, das zu charakterisierende (bjekt und die Verbindung dieser beiden. Ähnlichkeit beruht auf einer logischen Gattung. Leichtsein ist Nichtsein von Schwere. Auf dieselbe Weise (wie hier) sind auch andere Begriffe (die man sonst als Kategorieen auffasst), unter die angeführten sieben Kategorieen einzurechnen; z. B. Zahl unter die Kategorie Eigenschaft.

VIII. Ursache ist das, was im Vorhergehenden bei den Substanzen als ewig bezeichnet worden ist (die nur ewigen und die in Atomform ewigen Substanzen II. 10)); das Vergängliche ist entweder Ursache oder Produkt. Es giebt drei Arten von Ursachen: inhaerierende (stoffliche), nicht inhaerierende (nächste) und wirkende

(Instrumental-)Ursachen.

Andere Einteilungen der Kategorieen, Substanzen u. s. w. sind von selbst zu erschliessen.

IX. Die Erkenntnis des wahren Wesens dieser Kategorieen ist die Ursache der ewigen Glückseligkeit. Das Wesen eines Dinges beruht auf einer Daseinsform, die nicht durch eine Übertragung von etwas ausserhalb des Dinges Gelegenem mit ihm verknüpft wirl, sondern von vorn herein mit ihm selbst aufs engste verbunden ist. Die Erkenntnis dieses Wesens kann auf vierfache Weise geschehen: durch Überlieferung (Geschriebenes oder Gehörtes), Überlegung, Befrachtung und sinnliche Vergegenwärtigung. Die ewige Glückseligkeit selbst besteht in dem Nichtsein aller Ubel, welches erreicht wird durch die Vernichtung und zugleich besteht mit der Vernichtung aller Ursachen der falschen Erkenntnis, wobei diese Ursachen vernichtet werden durch die Ursachen der wahren Erkenntnis. Es giebt einunzwanzig Arten von Übeln: die Körper, die sechs Sinnesorgane, die sechs Arten von Sinnesobjekten (die durch die sechs Sinnesorgane wahrgenommen werden), die sechs Arten der Erkenntnis (die entstehen durch die Verbindung der Sinnesorgane mit dem entsprechenden Sinnesobjekten), die Güter, die l'bel.

#### B. Definitionen.

X. Da die vollkommene Erkenntnis, die auf der Erkenntnis von dem wahren Wesen der Kategorieen beruht, erreicht wird durch De finitionen, so sollen jetzt die Definitionen (der in der Aufzählung genannten Begriffe) angeführt werden. Eine Detinition kommt nun aber zu stande (durch ein besonderes Merkmal oder) durch den besonderen (Haupt-)Grund des nur ausschliessenden Schlussverfahrens. Ein solcher Schluss hat folgende Form:

das besondere (Unterscheidungs-)Merkmal kommt anderen (als den in Frage stehenden) Dingen nicht zu,

denn es ist gleich dem Hauptgrunde des nur ausschliessenden

was auch anderen Dingen zukommt, das ist auch nicht gleich diesem besonderen Grunde, z. B. das Versehensein mit Rauch:

nun verhalt es sich aber bei den besonderen Merkmalen nicht so; wenn also jemand behauptet, dass das besondere Merkmal nicht gleich ist jenem Grunde und auch anderen Dingen zukommt. so hat er Unrecht;

folglich kommt das besondere Merkmal anderen Dingen (als den in Frage stehenden) nicht zu.

In dieser Weise muss immer die Gültigkeit der Definitionen durch ein Schlussverfahren geprüft werden.

XI. Die Definitionen der Kategorieen sind folgende: 1) Substanz gehört zur Gattung Substanzsein, hat Eigenschaften und ist inhärente Ursache. 2) Eigenschaft gehört zur Gattung Eigenschaftsein, umfasst in sich Unterarten (die einzelnen Eigenschaften), kommt den Handlungen nicht zu, und kann nie inhärente Ursache sein. 3) Handlung gehört zur Gattung Handlungsein und ist die nächste Ursache für den Anfang von Verbindungen und Trennungen. 4) Gattung ist ewig, und, während sie selbst nur eine ist, inhärieren viele Dinge zugleich in ihr. 5) Besonderheit kann nicht Gattung sein und haftet an einem Dinge. 6) Inhärenz ist eine ewige Verbindung. 7) Nichtsein ist ein Begriff, dessen Erkenntnis vermittelt wird durch die Erkenntnis des seienden, dem Nichtsein entgegengesetzten Dinges, auf welches das Nichtsein bezogen wird.

XIL 1) Er de umfasst die Gattung Erdesein und hat Geruch (als besondere (Haupt-)Eigenschaft). 2) Wasser umfasst die Gattung Wassersein und hat kalte Berührung. 3) Feuer umfasst die Gattung Feuersein und hat heisse Berührung. 4) Wind gehört zur Gattung Windsein, ist farblos und hat (weder kalte noch heisse) Berührung. 5) Luft ist diejenige Substanz, deren (besondere) Eigenschaft der Laut ist. 6) Zeit ist diejenige Substanz, an der die nächste Ursache für Entfernung und Nithe haftet, die durch Umdrehungen der Sonne entstehen, ist aber nicht das materielle

Substrat, an dem Entfernung und Nähe vorkommen. 7) Baue ist diejenige Substanz, an der die nächste Ursache für die duch eine Verbindung mit der Sonne nicht hervorgebrachten Entfernungen und Nähen haftet, ist aber nicht das materielle Substrat diest Eigenschaften. 8) Seele umfasst die Gattung Seelesein, ihre (besondere) Eigenschaft ist Verstand. 9) Innerer Sinn gehört zur Gattung Sinnsein, hat keine Berührung und ist die gemeinsame

Grundlage der Handlungen.

XIII. 1) Farbe ist diejenige Eigenschaft, welche die Gattung Farbesein umfasst und nur durch den Gesichtssinn wahrgenommen wird. 2) Geschmack diejenige, welche zur Gattung Geschmacksein gehört und durch den Geschmack wahrgenommen wird. 3) 11.0ruch diejenige, welche zur Gattung Geruchsein gehört und durch den Geruchssinn wahrgenommen wird. 4) Berührung diejemze. welche zur Gattung Berührungsein gehört und nur durch den Gefühlssinn wahrgenommen wird. 5) Zahl gehört zur Gattung Zahlsein und ist die besondere Ursache für die Anwendung des Zählens. 6) Mass gehört zur Gattung Masssein und ist die besondere Ursache für die Anwendung des Messens. 7) Besonderssein gehört zur Gattung, welche alles Besonderssein umfasst und ist die besondere Ursache zur Anwendung der Ausdrücke, je einer, je zwei u. s. f. 8) Verbindung umfasst die Gattung Verbindungsein und ist eine vergängliche Verknüpfung. 9) Trennung gehört zur Gattung Trennungsein und ist die besondere Ursache dafür. dass man von Getrenntem spricht. 10) Entfernung gehört zur Gattung Entfernungsein und ist die besondere Ursache datur, das man von Entferntem spricht. 11) Nähe gehört zur Gattung Nähesein und ist die besondere Ursache dafür, dass man von Nahem spricht. 12) Verstand umfasst die Gattung Verstandsein und ist eine Art Licht, das in der Seele wohnt. 13) Gut umfasst die Gattung Gutsein und wird erkannt an dem ihm selbst innewchnerden Glücke. 14) Ubel gehört zur Gattung Ubelsein und wird erkannt an dem ihm selbst anhaftenden Unglücke. 15) Begierde umfasst die Gattung Begierdesein und hat als besonderes Morkmal das Verlangen. 16) Hass umfasst die Gattung Hassein und hat als wesentliche Eigenschaft das Aufflammen. 17) Anstrengung umfaset die Gattung Anstrengungsein und ist die besondere Ursache dafür, dass man von Anstrengung spricht. 18) Schwere umfasst die Gattung Schweresein, kommt an einem Dinge vor und ist die nächste Ursache für den Anfang des Fallens. 19: Flüssigsein umfasst die allem Flüssigsein übergeordnete Gattung, kommt an einem Dinge vor und ist die nächste Ursache für den Anfang des Fliessens. 20) Zähsein umfasst die jedem einzelnen Zähsem übergeordnete allgemeine Gattung, kommt dem Flüssigsein nicht zu und ist die besondere Ursache des Sichzusammenballens. 21) Spannkraft ist diejenige Eigenschaft, welche die Gattung Spannkraftenn umfasst und den Zustand (ihres Substrates) wiederherzustellen bestrebt ist, aus dem sie selbst hervorgegangen ist. 22) Verdienst umfasst die Gattung Verdienstsein und ist die besondere Ursache des Gutes. 23) Sünde umfasst die Gattung Sündesein und ist die besondere Ursache des Übels. 24) Laut ist diejenige Eigenschaft, welche zur Gattung Lautsein gehört und durch das Gehör

wahrgenommen wird.

XIV. Aufwürtswerfen ist diejenige Handlung, welche die allem Aufwürtswerfen übergeordnete allgemeine Gattung umfasst, und die Ursache zur Verbindung des aufwürts zu werfenden Dinges mit einem höher gelegenen Orte. Abwürtswerfen übergeordnete allgemeine Gattung umfasst, und die Ursache zur Verbindung des abwürts zu werfenden Dinges mit einem niedriger gelegenen Orte. Zusammenziehungen übergeordnete allgemeine Gattung umfasst und Krünmungen hervorbringt. Aus dehn ung diejenige, welche die allen einzelnen Zusammenziehungen übergeordnete allgemeine Gattung umfasst und Krünmungen hervorbringt. Aus dehn ung diejenige, welche die allen einzelnen Ausdehnungen übergeordnete allgemeine Gattung in sich schliesst und die gerade Richtung erzeugt. Bewegung in gliejenige, welche die Gattung Bewegungsein enthält und die Ursache ist für die Verbindung des zu bewegenden Dinges mit einem unbestimmten Orte.

XV. Eine höhere Gattung ist diejenige, welche in anderen (niederen oder mittleren) Gattungen inhäriert, in der selbst aber andere Gattungen nicht inhärieren. Eine niedere Gattung ist diejenige, in der andere (höhere) inhärieren, die selbst aber in anderen nicht inhäriert. Eine mittlere Gattung ist diejenige, die selbst in anderen (niederen, ihr untergeordneten) Gattungen inhäriert, in der aber auch andere (ihr übergeordnete) inhärieren.

XVI. Das frühere (dem Bestehen des Dinges vorausgehende) Nichtsein ist dasjenige, welches anfangslos ist, aber ein Ende hat; das durch Vernichtung hervorgebrachte (spätere, nach der Existenz des Dinges angenommene) ist das, welches einen Anfang hat, aber endlos ist; das absolute Nichtsein, auch Verbindungsnichtsein genannt, ist dasjenige, welches sowohl anfanglos als endlos ist; gegenseitig das, welches die Identität verschiedener

XVII. Ewig ist das, was nie vernichtet werden kann; vergünglich das, was der Vernichtung anheimfällt. Ein Atom ist unteilbar und mit Handlung verbunden. Der Teil ist die stoffliche Ursehe des (ganzen) Dinges. Das vollendete (vollkommene) Ding ist Substanz in Form eines fertigen Produktes, das zur Bildung eines anderen Dinges nicht als Teil beiträgt. Das fertige Produkt ist charakterisiert durch sein eigenes früheres Nichtsein, dessen kontradiktorisches Gegenteil es selbst ist. Der menschliche Körper ist ein solches Produkt und die gemeinsame Grundlage der Empfindungen. Empfindung ist Wahrnehmung des Gutes oder Übels, die in dem, der die betreffende Empfindung hat,

vorkommen. Die gemeinsame Grundlage der Empfindungen ist das, mit dem eng verbunden die Seele das Gut oder Übel empfindet. Das Sinnesorgan ist die Ursache der Erkenntms and nimmt die Sinnesobjekte wahr. Das Sinnesobjekt ist die Ur-

sache dafür, dass die Seele empfindet.

XVIII. Das ir dische Feuer, (die lohende Flamme n a) ist dasjenige, dessen Brennmaterial aus Erdstoffen besteht; das himmlische (der Blitz u. a.) das, dessen Brennmaterial aus Wasser besteht; das Leibesfeuer (die Ursache der Verdauung) ist das jenige, dessen Brennmaterial sowohl Erde als Wasser sind; das Bergwerksfeuer ist dasjenige, welches kein Brennmaterial hat. z. B. Gold u. a.

XIX. Die Entstehung (eines Dinges) hängt davon ab, oh alle zu seiner Hervorbringung notwendigen Ursachen zu gleicher Zeit vorhanden und wirksam sind; sie sind zu gleicher Zeit vorhanden, wenn sie, obwohl sie mehrere sind, in einem und demselben Augenblick zusammentreffen. Ein Augenblick ist ein Zeitabschnitt, der bestimmt ist durch eine Handlung, die verbunden ist mit dem früheren Nichtsein einer Trennung, die nicht durch eine andere Trennung, sondern durch eine Handlung hervorgebracht wird; augenblicklich (oder unmittelbar vorübergehend) ist das was nur einen Augenblick dauert. Das Bestehen (eines Dages) fällt zusammen mit dessen Gegenwart; ein gegenwärtiges Dinz aber ist dasjenige, welches seinem eigenen Wesen entspricht und befreit ist von seinem eigenen früheren Nichtsein, mit dem es vorher behaftet war; oder auch das, welches bezogen wird auf das frühere Nichtsein des durch das gegenwärtige Ding selbst hervogebrachten Dinges. Vernichtung ist Untergang.

XX. Die menschliche Seele ist diejenige, welche dadurch zu Erkenntnissen kommt, dass sie mit dem Körper verbunden ist

XXI. Das Zusammenvorkommen des inneren Sinnes mit jeder einzelnen Seele besteht darin, dass durch Verdienste oder Sünden, die in den einzelnen Seelen inhärieren, der Sinn (der de Güter und Übel, die Wirkungen der Verdienste und Sünden, wahrnimmt), mit der Seele verbunden wird.

XXII. 1) Die sieben Farben, die weisse u. s. w. werden durch die betreffenden Gattungen definiert, zu denen sie gehoren 2) Die sieben Geschmacksarten, der süsse u. s. w., werden ebenfalls durch die betreffenden Gattungen definiert. 3) Der angenehme und der unangenehme Geruch werden ebenfalls durch die den beiden Geruchsarten übergeordneten allgemeinen Gattungen definiert. 4) Die Berührungen, die kalte u. s. w., durch die betreffenden Gattungen. 5) Die Zahlen, die Einheit u. s. w. durch die Gattung der Einheit u. s. w. 6) Die Masse, das kleue u. s. w., durch ihre Gattungen. 8) Durch eine Handlung hervorgebracht ist diejenige Verbindung hervorgebracht diejenige,

deren nüchste Ursache eine Verbindung ist. 9) Durch eine Handlung hervorgebracht ist diejenige Trennung, deren nüchste Ursache eine Handlung ist; durch eine Trennung hervorgebracht diejenige, deren nüchste Ursache eine Trennung ist. 10) 11) Auf die Zeit bezogen sind Entfernung und Nühe, wenn sie durch die Umdrehung der Sonne entstehen; auf den Raum bezogen dann, wenn sie nicht durch eine Verbindung mit der Sonne entstehen.

12) a) Das Gedächtnis (-Erkennen) ist dasjenige Erkennen, dessen besondere (Haupt-)Ursache die Erinnerungskraft ist; jede andere Art von Erkenntnissen ist Wahrnehmung. Die richtige oder wahre Erkenntnis beruht auf der Wahrnehmung des wahren Wesens (des betreffenden Dinges); die falsche Erkenntnis beruht auf der Wahrnehmung des nicht wahren Wesens. Der Zweifel ist eine unsichere Erkenntnis; der Irrtum ist eine sichere Erkennnis des nicht wahren Wesens. Die richtige sinnliche Wahrnehmung ist diejenige Wahrnehmung des wahren Wesens eines Dinges, bei der die Mittel der Erkenntnis für sich selbst nicht erkannt werden (wie das beim Schlussverfahren geschieht). Mittel der Erkenntnis ist, was immer zugleich besteht mit der wahren Erkenntniss. Ein sinnliches Beweismittel ist das, was immer zusammen besteht mit der durch Sinneswahrnehmung gewonnenen Wahrheit; dies geschieht durch die Gottheit, den Geruch, den Geschmack, das Gesicht, das Gefühl, das Gehör und den inneren Sinn.

b] Das Schliessen ist ein Verfahren, das charakterisiert ist durch eine Wahrheit, die durch eine logische Erkenntnis vermittelt wird; das Schlussverfahren beruht auf der Erkenntnis eines Kennzeichens, die den Inhalt hat, dass das Kennzeichen Merkmal des Subjektes (des in Rede stehenden Gegenstandes) ist, und dass es immer in steter Begleitung mit dem zu Beweisenden (Prädikate) vorkommt. Die stete Begleitung (vyāpti) ist eine Art Verbindung zwischen dem stets Begleitenden (vyapuka) und dem stets Begleiteten (vyāpya), bei der kein besonderer Fall (upādhi als Bedingung der steten Begleitung) in Betracht kommt. Das Kennzeichen ist Merkmal oder Attribut des Subjektes, wenn das stets Begleitete mit dem Subjekte verbunden ist. Das stets Begleitende ist gleich dem zu Beweisenden; das stets Begleitete ist das Kennzeichen selbst. Ein besonderer Fall tritt ein, wenn eine besondere Bedingung nicht stets zusammen vorkommt mit dem beweisenden Kennzeichen, sondern nur immer mit dem zu Beweisenden.

Das Schlussverfahren ist nur einschliessend, wenn das Kennzeichen Attribut des Subjektes ist, immer zusammen vorkommt mit dem im (positiven) Beispiele genannten Gegenstande, ein (negatives) Gegenbeispiel nicht vorhanden ist, das zu Beweisende nicht durch eine entgegenstehende sinnliche Wahrnehmung widerlegt wird, und ein genügender Gegenbeweis nicht vorhanden ist.

Das Schlussverfahren ist nur ausschliessend, wenn das Kemzeichen Attribut des Subjektes ist, ein (positives) Beispiel meht vorhanden ist, das genannte Kennzeichen dem im (negativen) Gegenbeispiele genannten Gegenstande nicht zukommen kann, das zu Beweisende durch eine entgegenstehende sinnliche Wahrnehmung meht widerlegt wird, und kein genügender Gegenbeweis vorhanden ist. Das Schlussverfahren ist sowohl einschliessend als ausschliessend, wenn das Kennzeichen Attribut des Subjektes ut immer zusammenvorkommt mit dem Beispielsubjekte, nicht zukommt dem Gegenbeispielsubjekte, das zu Beweisende durch kementgegenstehende Sinneswahrnehmung widerlegt wird, und kein genügender Gegenbeweis vorhanden ist.

Subjekt ist dasjenige, dessen Verbundensein mit dem m Beweisenden (Prädikate) fraglich ist (und eben erörtert wird). Subjekt im (positiven) Beispiele ist das, dessen Verbundensein mit dem zu Beweisenden bestimmt und unzweifelhaft ist. Subjekt im (pegativen) Gegenbeispiele ist das, dessen Verbundensein mit dem zu

Beweisenden unmöglich ist.

c| Der für die schliessende Person selbst vollzogene Schluss kommt zustande nicht durch sprachliche Wörter, sonden durch die blosse Bedeutung von Wörtern; der für andere Personen zu deren Überzeugung vollzogene Schluss dagegen durch den Gebrauch von sprachlichen Wörtern. Das Wort selbst ist (eine Art) Schluss, weil es ein unsichtbarer Gegenstand des Schliessells ist, und weil es (als Kennzeichen mit den anderen im Satze gebrauchten Wörtern) ein bestimmtes Verhältnis (des Aufeinander-

bezugenseins) bildet.

d] Die Behauptung giebt an. dass das Subjekt (der mer Frage stehende Gegenstand) mit dem zu Beweisenden (und Behaupteten, dem Prädikate) verbunden ist; der Grund giebt and dass das Kennzeichen Attribut des Subjektes ist. (es gegenwärtig begleitet); das (positive) Beispiel führt allgemein eine stete Begleitung (ein stetes Zusammenmiteinandervorkommen zweier Dingelan, durch die gezeigt werden soll, dass das zu Beweisende in stetet Begleitung mit dem Beispielsubjekte vorkommt; die Anwendung (des Beispieles auf das vorliegende Subjekt der Behauptung) gieht an, dass das Kennzeichen, ebenso wie beim Beispielsubjekte, so auch beim Hauptsubjekte in steter Begleitung mit dem zu Beweisender vorkommt; der Schluss stellt fest, dass das zu Beweisende bestimmt am Subjekte vorhanden ist, indem zugleich die Verbindung mit dem Kennzeichen ausgesprochen wird.

e] Scheingründe entstehen, wenn die Glieder des Schlusse mangelhaft sind. Der unvollkommene Grund ist der, durch den keinerlei Sicherheit erreicht wird; der verhinderte Grund ist der, bei dem das genannte Kennzeichen nicht nur am Subjekte, sondern auch an einem Gegenbeispielsubjekte vorkommt; ausweichend ist ein Grund, wenn das Kennzeichen an allen drei Subjekten (dem der Behauptung, dem des positiven Beispieles und dem des negativen Gegenbeispieles) vorkommt; un bestimmt ist ein Grund, wenn das Kennzeichen lediglich am Subjekte vorkommt und so zur Begründung des zu Beweisenden nicht genügt; zweifelhaft, wenn sich auf gleiche Weise einerseits zwar das zu Beweisende, andrerseits aber auch dessen Gegenteil beweisen lässt; später berichtigt, wenn durch eine Sinneswahrnehmung, deren Beweiskraft stärker als der Grund selbst ist, das Gegenteil des zu

Beweisenden dargethan werden kann.

f) Die Widerlegung besteht darin, dass die etwas behauptende Person die Existenz dessen zuzugeben gezwungen wird, das immer zugleich besteht mit dem Gegenteil des von ihm Behaupteten. Dieses Eingeständnis besteht in der Zulassung einer Negierung, die deshalb erfolgt, weil immer die Negierung des einen (des Grundes) die Negierung des anderen (des begründeten) nach sich zieht. Der Traum ist (eine Art) Erkenntnis, die in dem durch den Schlaf beeinflussten (verdorbenen) inneren Organ entsteht; der Schlaf besteht in einem Verweilen des inneren Sinnes, der nicht durch Verdienste unterstützt wird, die aus Betrachtungen entstanden sind, an einem übersinnlichen Orte.

g] Un bestimmt ist eine Erkenntnis, wenn sie lediglich (die Existenz oder) das Wesen ohne dessen Besonderheiten erfasst; (bestimmt ist die Erkenntnis, wenn sie auch die besonderen Merkmale

(des betreffenden Dinges), erfasst.

h] Wiedererkennen ist das (geistige) Erfassen einer Sache (oder Person) als identisch mit der in einer früheren Zeit gekannten. Die Verweigerung (eines Gegenstandes) beruht auf der Erkenntnis davon, dass der Gegenstand Übel verursacht. Die Annahme (eines Gegenstandes) beruht auf der Erkenntnis, dass er Gutes verursacht. Gleich gültigkeit entsteht den Gegenständen gegenüber, die weder Gutes noch Übles bringen. Sohwanken ist eine unsichere nach zwei Seiten (Möglichkeiten) neigende Erkenntnis.

13) Ein Gut ist irdisch, wenn es abhängig ist von Mitteln, die man durch Anstrengung erreichen kann; es ist überirdisch, wenn es abhängig ist von Mitteln, die man durch einen Wunsch erreichen kann. 19) Flüssigsein ist absolut, wenn es nicht durch eine Verbindung (des mit dieser Eigenschaft versehenen Dinges) mit Feuer zustande kommt; es ist zufällig, wenn es durch eine Verbindung (des vorher mit dieser Eigenschaft des Flüssigseins nicht behafteten Dinges) mit Feuer entsteht. 21) Die Schnelligkeit ist diejenige (Art der) Spannkraft, welche durch eine Handlung entstanden ist; Erinnerungskraft diejenige, welche durch Erkenntnisnkte entsteht: die Elastizität ist diejenige Spannkraft, welche das Geraderichten eines in eine gekrümmte Lage gebrachten Dinges verursucht. 26) Nicht immer an demselben Substrate kommen diejenigen Eigenschaften vor, welche an ebendenselben Dingen haften,

an denen ihr eigenes Nichtsein sich befinden kann; die von diesen verschiedenen Eigenschaften haben immer dasselbe Substrat.

XXIII. Handlungen sind geboten, wenn sie Verdienste, verboten, wenn sie Sünden, gleichgültig, wenn sie weder Verdienste noch Sünden hervorbringen.

XXIV. Die auf den wesentlichen Eigenschaften beruhenden Gattungen sind Geschlechtsgattungen, bei denen keine Hindernisse die Bildung der Gattung verbieten: logische Gattungen sind diejenigen, bei denen derartige Hindernisse vorkommen.

XXV. Die Finsternis ist ein Nichtsein (des Erblickens), das auf fälschlich angenommener schwarzer Farbe beruht. Eine Verbindung mit Erkenntnis besteht, wenn (das zu erkennende Ding) Objekt des Erkennens ist. Erkennbar ist, was in bestimmter Weise durch die Erkenntnis seines wahren Wesens charakterisiert werden kann. Wenn wir die Eigenschaften und die übrigen Kategorieen zählen, so werden die Zahlen mit den Eigenschaften u. s. w. indirekt verbunden; deshalb beruht die Anwendung der Zahlen auf dieser indirekten Verbindung.

XXVI. Ursache ist, was zur Erzeugung eines Gegenstandes (Produktes) beiträgt; eine materielle (inhärierende, direkte) Ursache ist diejenige, die zur Hervorbringung eines Gegenstandes beiträgt, in dem diese Ursache selbst (z. B. als Stoff) inhäriert; eine nicht materielle (nächste, indirekte, nicht inhärierende) Ursache ist diejenige, die zur Herstellung des Gegenstandes wirklich beiträgt und mit der materiellen Ursache indirekt verbunden ist; die von diesen beiden Arten von Ursachen verschiedenen Ursachen sind Instrumentalursachen.

Körperlich ist eine Substanz, wenn sie eine gewisse Ausdehnung hat, die durch bestimmte Grössenverhältnisse angegeben wird; unkörperlich ist eine Substanz, wenn das nicht der Fall ist. Die Gesamtheit der Ursachen ist das, wodurch das (noch) nicht fertige Produkt charakterisiert wird.

Die Aufzühlung ist die Angabe der Kategorieen (und ihrer Unterabteilungen) durch den blossen Namen (ohne Definitionen der

Begriffe).

XXVII. In Erde inhärieren folgende Eigenschaften: Farbe, Geschmack, Geruch, Berührung, Zahl, Mass, Besonderssein, Verbindung. Trennung, Entfernung, Nähe, Schwere, Flüssigsein und Spannkraft. In Wasser inhärieren Farbe, Geschmack. Berührung, Zahl, Mass, Besonderssein, Verbindung. Trennung, Entfernung, Nähe, Schwere, Flüssigsein, Zähigkeit und Spannkraft. In Feuer: Farbe, Berührung, Zahl, Mass, Besonderssein, Verbindung, Trennung, Entfernung, Nähe, Flüssigsein und Spannkraft. In Wind: Berührung, Zahl, Mass, Besonderssein, Verbindung, Trennung, Entfernung, Nähe und Spannkraft. In Luft: Zahl, Mass, Besonderssein, Verbindung, Trennung und Laut. In Zeit

und Raum: Zahl. Mass. Besonderssein, Verbindung und Trennung. In der Seele: Zahl. Mass. Besonderssein. Verbindung, Trennung, Verstand, Gut, Thel. Begierde. Hass, Anstrengung, Spannkraft, Verdienst und Sünde. Im inneren Sinn: Zahl, Mass. Besonderssein. Verbindung, Trennung, Entfernung, Nähe und Spannkraft. Handlung inhäriert in körperlichen Substanzen und ist vergänglich. Gattungen inhärieren in Substanzen, Eigenschaften und Handlungen. Besonderheiten in den ewigen Substanzen. Inhärenz und Nichtsein inhärieren nirgends. Die Substanzin Produktform dagegen inhäriert in den Teilen dieses Produktes: die Substanzen, welche nicht Produktform haben, inhärieren nirgends.

XXVIII. Die Vernichtung einer Substanz (in Produktform) geschieht durch die Vernichtung der materiellen oder der nächsten Ursache; die Vernichtung der Eigenschaft durch Vernichtung der stofflichen oder der nächsten oder der Instrumentalursache, oder durch andere (entgegengesetzte) Eigenschaften; die Vernichtung der Handlung durch Vernichtung der stofflichen oder nächsten Ursache und durch spätere Verbindungen; die des früheren Nichtseins durch die Gesamtheit der Ursachen, welche das dem Nichtsein entgegengesetzte (positive) Ding hervorbringen (auf welches das Nichtsein bezogen wird); die des gegenseitigen Nichtseins durch die Vernichtung des einen von den zwei Dingen,

die im gegenseitigen Nichtsein stehend gedacht werden.

Die Entstehung der Substanzen, Eigenschaften, Handlungen erfolgt durch die (nötigen) inhärenten, nicht inhärenten und Instrumentalursachen; und zwar ist unter diesen drei die inhärente Ursache die Substanz, die nicht inhärenten Ursachen für Substanzen und Handlungen sind die Verbindungen; die nicht inhärenten Ursachen der Eigenschaften sind teils andere Eigenschaften derselben Art, teils andere Eigenschaften anderer Art, teils Handlungen. Allen gemeinsame Instrumentalursache ist die Gottheit, das Schicksal u. a. Die Entstehung des gegenwärtigen und des späteren (durch Vernichtung entstandenen) Nichtseins

beruht lediglich auf Instrumentalursachen.

XXIX. Alle folgenden Sätze sind leicht verständlich. Charakterisiert ist etwas, was von (der Identität mit) anderen Dingen ausgeschlossen ist; charakterisierend (Attribut) ist das, was ausschliesst und mit dem zu charakterisierenden eine gemeinsame Grundlage hat, immer mit ihm zusammen vorkommt. Das immer zusammen Vorkommende wird ausgedrückt durch die Endungen desselben Kasus. Nebenbezeichnung (Accidens) ist das, was ein Ding ebenfalls unterscheidet, aber nicht immer mit ihm zusammen vorkommt; was nicht immer zusammen vorkommt, wird durch die Endungen verschiedener Kasus ausgedrückt. Die Bestimmung des Immerzusammenvorkommens und sein Gegenteil beruht auf einer indirekten Verbindung mit der Gattung des betreffenden Dinges.

Die allgemeine Durchdringung besteht in dem Verbundensein mit allen körperlichen Substanzen. Äusseres Zusammensein besteht in der Verbindung zweier Dinge, die sich (auch nach ihrer Verbindung) deutlich von einander unterscheiden lassen; inneres Zusammensein ist die Verbindung zweier Dinge derart, dass das eine die Grundlage bildet, das andere das auf ihr Beruhende ist, sodass sie sich nicht ohne weiteres von einander trennen lassen.

Die hier erörterten Lehrsätze bringen Heil und ewige Voll-

endung.

So lange die sieben Weltinseln, so lange die sieben Berge als Träger bestehen, so lange soll dieses Buch über die sieben Kategorieen die Dinge erklären.

Ende der von dem erhabenen Sivaditya verfassten Saptapadarthi.

# Die ältesten Lautwerte einiger ägyptischen Buchstabenzeichen.

Vor

#### Fritz Hommel.

In Band 46 (1892), S. 711 dieser Zeitschrift behält Steindorff zwar die 1859 von der Äg. Zeitschrift aufgestellte Transskription von 🖾 als g und von — (Hand) als d bei, glaubt aber doch S. 719 f., dass die beiden Laute ursprünglich nicht reines g und d waren, sondern dass ersteres mehr einem tönenden Explosivlaut (also etwa wie >, z in einigen Teilen Arabiens) ühnlich war, letzteres aber nicht dem semitischen Daleth, sondern dem z, z seiner Aussprache nach gleich zu setzen ist.

Dass aber in der ältesten Zeit, also ursprünglich,  $\square$  wirklich g und  $\longrightarrow$  wirklich d war, erheben, wie ich glaube, folgende Beispiele zur Gewissheit:

äg. kd ein Gewicht, urspr. gleich dem babyl. Sekel, dessen Ideogramm (Silbenzeichen tu) auch die Aussprache kuldu hat.

äg. kdd "schlafen", babyl. kuddud appå-šu "gesenkten Antlitzes" (einer, der einnickt, senkt oder beugt ja das Antlitz).

äg. dmd "vereinigen" (transpon. aus dmd), babyl. samûdu "fest binden, zusammenfügen, anschirren".

äg. dd "Rückgrat", babyl. saddu "Lehne, Rückhalt" (vgl. auch

sadîtu "Proviant" mit ddit Merenre Z. 309?).

äg. rdl, in gewissen Formen zu dl verkürzt, "geben". babyl. entweder nadûnu (imper. idin) "geben" oder nadû (imper. idi) "hinlegen". Zum Übergang von n zu r vgl. babyl. Unuk zu Uruk, und umgekehrt äg. shn "umarmen" — babyl. sahûru (aus älterem sahûnu?) "umschliessen".

äg. dbw "Schwein" (erst später Hippopotamus), babyl. dabû

"Wildschwein".

äg. dg3 "sehen", babyl. dagálu "sehen" (diese zweifellos richtige Gleichung nach Dyroff). Äg. 3 (Aleph) geht ja auch sonst oft genug auf urspr. r oder l zurück (vgl. z. B. äg. m3 "schauen", babyl. amāru; nd3 "schützen", babyl. naṣāru: sh3 "sich erinnern", babyl. sahāru "suchen, bedacht sein": äg. m36 (282) "opfern", m36t "Schläfe", babyl. mahāru "Opfer dar-

bringen". mihru "entsprechendes", mithurtu "Übereinstimmung, Harmonie", mahru "Stirn"). Dies Beispiel dg3 leitet zugleich zu äg.  $\Delta = g$  über: ein zweites wol nicht zu beanstandendes ist

äg. ghs "Gazelle", arab. چَخْش gewöhnlich "Wildesel-Füllen" (so Imr. 31, 24, Muf. 8, 10, Lab. 17, 29), aber nach den Lexikographen im Hudh.-dialekt "Gazelle" (so Abu Du'aib 11, 27, wo Codex Landberg allerdings مَدْشُعُهِمْ statt كَدُّشُمْ bietet).

äg. grh "Nacht", sumer. gig "Nacht, dunkel", was aber, wie die Nebenform dirig "dunkel" beweist, aus girig entstanden ist (ähnlich z. B. gin neben und aus girin).

ag. Cgn "Getreidetenne" (Dümichen, Gesch. Äg.'s, Einl., S. 59). arab. عجن Teig kneten, aber urspr. vielleicht "Mehl stossen oder treten", vgl. منابعة (vom Pferd).

Bedenkt man, dass die  $\mathbb{Z}$ -haltigen Wörter im ägyptischen überhaupt viel seltner sind, als solche mit d, so dürften die angeführten Beispiele, von denen vor allem  $dg^2 = day du$  die älteste Zeit wiederspiegelt, vollauf genügen, um zu erhärten, dass wirklich g und d die ursprünglichen Werte von  $\mathbb{Z}$  und  $\longrightarrow$  waren.

Dass urspr. z war, ist auch von Steindorff zugegeben (a. a. O., S. 720), nur über den ursprünglichen Wert von == !) herrscht ein Schwanken (nach Steindorff entweder z oder t). Seit es mir gelungen, in den Pyramidentexten neben == š ein doppeltes s nachzuweisen (s. darüber auch Steindorff, S. 712 und 718 f.). steht es mir fest, dass anfänglich | nur das sog. unreine s (hebr. z. sabäisch | und == das reine s (hebr. z. sab. ) gewesen sein kann²); dann aber bleibt für == nur mehr t, da z schon vergeben ist, übrig. Das kann ich jetzt durch ein uraltes gemeinsam äg.-semit. Wort bestätigen, nämlich durch stß ziehen, spinnen (hebr. zz ist erst ägyptisches Lehnwort aus diesem stß) = z. z. zwirnen\*, wozu natürlich auch äth. PHC "Spanne" (als Mass, eigentlich Schnur) gehört.

Zur Charakterisierung des , welches ursprünglich mehr wie englisches v als wie f gelautet haben muss, verweise ich auf

s) Bekanntlich umschreibt man gewöhnlich durch d, adurch t, weil schon in der Pyr.-zeit in einer Reihe von Fällen in  $\triangle$ , t, und in  $\bigcirc$ , d übergegangen.

<sup>2.</sup> Man vergleiche auch bhs "Kalb" (mit —), babyl. buhådu (was, wie analoge Fille zeigen, sibiliert nur buhåsu gelautet haben kounte, vgl. z. B. sasurru "Hurde" aus ša-dur).

äg. nfr "Jüngling", babyl. nibru (Volkssprache etwa nivr) "Spross, Kind".

äg. n/r "Laute", babyl. nâru (aus nahru oder namru?) "Musik".
äg. n/r "schön", babyl. namru "schön" (Volksspr. etwa navr).
Andrerseits haben die Babylonier im Volksmund gelegentlich
b zu p verhärtet (z. B. ipäši für ibäši "er ist"), und so haben wir
für ibri. ihtäri (inf. barû und hitrû) "er sieht, schaut" altägyptisch
pi und ptr "sehen".

## Die Etymologie von spanisch naipe.

Von

#### Georg Jacob.

Bekanntlich beisst die Spielkarte im Spanischen: naipe: das Wort taucht im 14. Jahrhundert in den Formen naib, nayp, nahip auf, s. Himly in dieser Zeitschrift Band 43. S. 417 ff.

Man hat eine grosse Anzahl Etymologien vorgeschlagen. Altspanisch kann das Wort nicht sein, wie mir Herr Professor Suchier sagte, da sonst ai in e übergegangen wäre. Brunet y Bellet (Lo joch de naibs, naips o cartas, Barcelona 1886) denkt an katalonisch noy, nap = νίπιος: Himly a. a. O. S. 419. Es lohnt nicht auf andere Erklärungsversuche wie N. P. = Nicolao Pepin (s. Diez) naher einzugehen. Der maurische Ursprung des Spiels ist durch Himly's Untersuchungen wieder recht wahrscheinlich geworden. Gestützt auf Analogien hat man schon mehrfach eine Ableitung des Wortes naip aus dem Arabischen versucht, ohne bisher zu einem befriedigenden Resultate zu gelangen. Man dachte z. B. an "Prophet", weil die Karten zum Weissagen dienen; die lautlichen Bedenken gegen diese Etymologie werden von den sachlichen noch übertroffen. Auch auf die andern vorgeschlagenen Ableitungen von Stellvertreter (Mahn vrgl. Engelmann, Eguilaz y Yanguas), .Zahne\*, die man bei Himly a. a. (). findet, brauche ich nicht nüher einzugeben. Der Vergleich der Formen naib, nayp, nahip, weist auf ein , als mittlern Radikal hin. Es liegt daher wohl am nächsten an das gewöhnliche arabische wort für Spiel ἐμε la'ib zu denken, obwohl auf diese Ableitung noch Niemand gekommen zu sein scheint. Ob der Übergang des l in n im spanischen Vulgärdialekt des Arabischen häufig war, weiss ich nicht, für den ägyptischen führt Spitta Bey, Grammatik S. 26 eine Reihe von Beispielen an, von denen ich banûr, Krystall, für billaur βήρυλλος, ἐκᾶη, Kairiner Aussprache für qɨκᾶη, slawisch kral, bortuqɑne, ital. portogallo erwähne. Die meisten der dort genannten Beispiele sind allerdings nicht ohne Weiteres zu verwerten z. B. fingɑl, das entschieden als eine Dissimilation aus fingɑn "Tasse" zu erklären ist, da das Vulgärtürkische auch die Form filijan hat: Radloff, Proben VIII, S. 317¹). Doch könnte der Übergang des l in n sich auch erst auf romanischem Boden vollzogen haben; Herr Prof. Suchier machte mich auf niveau von libella aufmerksam. Vgl. auch den Städtenamen Niebla arab. Lebla. Allerdings stört auch hier Dissimilation. Wahrscheinlich fand demnach der Lautwechsel bei der Entlehnung statt.

<sup>1)</sup> Vgl. sinsile: ZDMG. Bd. 52, S. 715, bilader: ebend. S. 704.

## Türkische Volkslieder aus Kleinasien.

Var

#### Enno Littmann.

Herr Hagob Thopdschian aus Aintab, der augenblicklich Studien halber in Deutschland weilt, hatte Anfang dieses Jahres für Herrn Dr. Jacob zehn türkische Volkslieder in armen. Schrift durch einen Archidiakonus in Etschmiadzin aufzeichnen lassen. Da Herr Dr. Jacob jetzt anderweitig sehr beschäftigt ist, stellte er sie mir mit gewohnter Liebenswürdigkeit zur Verfügung. Beiden Herren gebührt somit mein aufrichtigster Dank.

Ich hielt es wohl für der Mühe wert, diese Lieder in der Originalschrift und Transskription mit dem Versuche einer Übersetzung herauszugeben. Dabei unterstützte mich durchgehends mein Freund Komitas Wartapet aus Kjutahia, ein armenischer Gelehrter und ein genauer Kenner orientalischer Musik, der in Berlin europäische Musik studiert; ihm danke ich auch hier herzlichst. Sehr oft habe ich seine Angaben (durch K.) citiert. Zu weiteren Forschungen über den Inhalt, die Verbreitung und die litterarische Bedeutung fehlt auch mir leider jetzt die Musse; damit jedoch die Herausgabe nicht noch länger verzögert würde, habe ich die Arbeit übernommen und lege diese Lieder hiermit vor. Der Wert dieser kleinen Sammlung besteht nicht in poetischer Tiefe und Schönheit, doch lehrt sie uns immerhin, wie das türkische Volk in Anatolien denkt und singt, und sie enthält Proben anatolischer Sprache.

Die Lieder stammen aus dem Munde von Armeniern aus Jozgad (bei Angora) und Baiburt (armen. Babert) am Dschoroch; die Muttersprache dieser Leute ist meist türkisch, aber innerhalb ihrer Sprache macht sich oft eine besondere Aussprache und Syntax geltend. Dies kommt hier jedoch kaum in Betracht, da die Lieder (vielleicht mit einer Ausnahme, vgl. unten S. 358, Anm. 6) von Türken gedichtet sind und von den Armeniern nachgesungen werden.

Die Orthographie des Originals lässt zu wünschen übrig. Im allgemeinen ist der Gebrauch der türkischen Armenier befolgt, dem die westermenische Aussprache zu Grunde liegt; also:  $\mathbf{w} = b$ ,

m = d, q = g; p oder q = p, (q oder) P = t, q odere = k u. s. w. Doch da der Aufzeichner kaum türkisch verstand. wie mir K. mitteilt, so ist diese Regel oft vernachlässigt; da mussen wir denn den alt- oder osturmenischen Lautwert der Buchstaben ansetzen. Hauptsächlich auch deshalb habe ich den Text ganz wi abdrucken lassen, wie er geschrieben ist; man kann also meme Transskription, die infolgedessen manchmal von den Regeln türkischarmenischer Schreibweise abweichen muss, überall genau kontrollieren. Ferner ist der Buchstabe 🚜 = y nuch bekannter armenischer Eigenart oft nicht geschrieben; ich habe ihn daber im solchen Fällen ohne weiteres binzugesetzt, aber durch [] deutlich gemacht. Die Vokale jedoch habe ich nicht ändern zu sollen geglaubt, da hierbei im Vulgar-Türkischen die grösste Mannigfaltist. keit herrscht. Wie weit eventuell der armenische Aufzeichner sich versehen haben kann, entzieht sich einer sicheren Beurteilur g meinerseits; doch hat K., dem ich die Lieder vorlas, hier keine Ausstellungen gemacht. Manchmal, wo ich ihn wegen Abweichunge 1 von der gewöhnlich gelehrten Aussprache befragte, sagte er, men n spräche beides. & habe ich durch e, & durch e, am Anfang per wiedergegeben: ersteres ist ein ziemlich offener e-Laut.

Innerhalb der Konsonantengruppen kommen natürlich vielfach gegenseitige Beeinflussungen vor, namentlich beim Antritt von Affixen, wie sie Radloff für die nördlichen Türksprachen nach gewiesen, Jacob für das Vulgärtürkische zuerst ausführlicher da

gestellt hat 1).

Sollten diese Lieder zu weiterer Forschung anregen, so wa ver ihr Zweck erfüllt: nuch bin ich gern bereit, im Laufe des nächsten Jahres durch meine armenischen Freunde in Etschmiadzin eventue hahrer Erkundigungen einzuziehen.

# 1. Սարի կնոջ ցաւը իւր զաւակի համար։

1. Շու քարչըստ պիր եչիլ չտարը Չատրյա իչինտե գայմագամ ետժըր Գեքիլի Մեմնետիմ եսնտմ ելինտեն, Պիր պատե տօլտուր քիպար ելինտեն,

<sup>1)</sup> Vgl. seinen Aufsatz "Zur Grammatik des Vulgar-Türkischen" ZDM 43.
1898. Die gegenseitige Beeinflussung stimmhafter und stimmloser Konsonaut — u

- 2. Շու քարչըստ պիր եչիլ տեստի Մեսնետին իւստիւնե սամ ելի աստի Մեսնետին անսար ումուտը քեստի Քեքիլ փ
- 3. Շու քարչըտա պիր պեեազ տավան Չոգ ոլուր կիւղելին արտընե տիւչան Գեքիլի Մեժժետիմ եանտրմ ելինտեն Պիր պատե տօլտուր քիպար ելինտեն

(Jozgadum.)

- šu karšyda bir ješil čadyr
  čadyr[y]n ičindė kaimakam jatyr
  kaimakam ušaky saimajior hatyr
  kėkilli Mėmmėdim jaud[y]m člindėn
  bir badė doldur kibar člindėn
  nasyl airylajym tazė gėlindėn.
- su karšyda bir ješil desti 1)
   Memmedin üstüne 2) sam jeli asdi
   Memmedin anasy umudy kesdi
   kekilli
- 3. su karsyda bir bêjaz tavšan²)
  cok olur güzêlin ardynê düsan
  kêkilli³) Mêmmêdim jandym êlindên
  bir badê doldur kibar êlindên
  nasyl airylajym gahil kyzlardên.

ja aus vielen anderen Sprachen bekannt (u. a. habe ich sie auch für das mabessinische verschiedentlich in meinem "Verbum der Tigresprache" Zeitbrift für Assyriol. XIII, XIV. konstatiert).

<sup>1)</sup> Das zweite " == t.

<sup>21 100 == 1.</sup> 

<sup>3)</sup> Im Texte kekili (verschrieben).

(In Jozgad.)1)

- Dort drüben [steht] ein grünes Zelt —
   Im Zelte drinnen schläft der Kaimakam —
   Des Kaimakam Diener<sup>2</sup>) kennt keine Rücksicht<sup>3</sup>).
   "Mein lockiger<sup>4</sup>) Memmed, ich verbrannte durch dichtgehenke 'mal<sup>5</sup>) Wein ein mit deinen zarten Händen!
   Wie könnt' ich mich trennen von der jungen Frau?<sup>4</sup>
- Dort drüben [steht] ein grüner Krug.
   Über Memmed hin wehte der Samum.
   Des Memmed Mutter gab die Hoffnung auf.
   "Mein lockiger Memmed
- 8. Dort drüben [läuft] ein weisser Hase;
  Viele sind es, die hinter dem Schönen her eilen!")
  "Mein lockiger Memmed, ich verbrannte durch dich!"
  "Schenke 'mal Wein ein mit deinen zarten Händen!
  Wie könnt' ich mich trennen von jungen Mädchen?"

# II. Uppuhww (Rupkpmand.) Sirakan. (Baberdum.)

1

Հա քրզ ներտեսուն ներտե Քափուտա իմ պամատե Պամաստ կեօսեմ սենի Պամաբլատում պեն սենի։ ha kyz nerdê-sun nerdê kapuda îm bağadê bağada gösêm<sup>2</sup>) sênî bağaklardum<sup>2</sup>) bên sênî.

2

Հա ըրզ ներտեսուն ներտե Չայիրաե իմ չիվէնտե ha kyz nerdè-sun nerdè cajirdè im cimendè

<sup>1)</sup> Die von dem armenischen Aufzeichner binzugesetzte Überschrift (Upplus, w. "Eine Witwe weint um ihren Sohn") beruht wohl nur auf Str. 2. V. 3; das Lied scheint oher ein Liebestied zu sein.

<sup>2)</sup> Nach K. ist usaky und usagy in Anatolien gebräuchlich.

<sup>3)</sup> D. h. "ist ein stolzer Jüngling"

<sup>4)</sup> kekil "Locke" scheint anatolisch zu sein.

<sup>5)</sup> bir = "mal" im Anatolischen sehr häutig; auch neuarm.

<sup>6)</sup> Falls nicht die dritte Zeile durch Versehen ausgefallen ist, wird die zweite noch einmal gesungen.

<sup>7)</sup> gösen für görsem scheint nicht Schreibschler zu sein, da es dreimal steht, also wehl eine dialektische Form. K. sprach görsem.

<sup>8)</sup> Im Texte bağakladum (Schreibfehler).

Չիմենտե կեօսեմ սենի Չիմտիրուրտում պեն սենի։

cimende gösem 1) seni cimdirurdum ben seni.

3

Հա բրզ ներտեսուն ներտե Քափուտա ին քափուտա Քափուտա կեօսեն սենի Քափար իտում պեն սենի

ha kyz nerdê-sun nerdê kapuda im kapuda kapuda gösêm¹) sêni kapar idum bên sêni.

## (In Babert.)2)

- Ach Mädchen, we bist du, we?"
   An der Thür bin ich, im Schernstein! \* 3)
   Wenn ich dich säh' im Schernstein,
   Liess' ich dich nicht ungescheren \* 4).
- 2. "Ach Mädchen, wo bist du, wo?"
  "Auf der Wiese bin ich, im Freien!"
  "Wenn ich dich säh' im Freien,
  Würd' ich dich dort gleich freien!"5)
- "Ach Mädchen, wo bist du, wo?"
   "An der Thür bin ich, an der Thür?"
   "Säh" ich dich an der Thüren,
   So würd" ich dich entführen!"

## III. Apelulper. (Buthlemery.)

- 1. Պիւլաիս նե եախարտուն չուքսուր օվատա Էչին արար սենի պուլմաց իւվատա։
- 2. իրի պիսլպիսլ պիր տերետե տու իչեր Տերայի կերուր տերասիցվերե տերա աչար։

1) Siehe vorige Seite Note 7.

2) Armenische Überschrift "Der Geliebte".

3) Sprichwörtliche Redensart; == "überall".
4) bağaklamak, denominiert von bağak "Schenkel", scheint nur anatolisch

im Sinne von rumil. kuijaklamak gebraucht zu werden.
5. čimdirmek, anatolisch ebenfalls — kuijaklamak. K. kennt es nur in dieser Bedeutung, kaun mir aber über das vorauszusetzende \*cimmek keine Auskunft geben.

6. Dies Lied scheint in verschiedenen Variationen weit verbreitet zu sein; Herr Dr. Jacob teilte mir freundlichst Künos, Oszman-torok . . . II, S. 385,86

- 3. அடிபுயுக்கும் மிட்டும்பு முயுக்குமும் வுயரமும் Ruppy ի լիաին վելժանր բայքիերեր խանդար։
- tut, it whit don whereuper the yangeupun
- 5. Plat Swuffphit Wholep upwathet whenche Snejup 115dfor purposur Potopto pub tung

Bülbül. (Baberdum).

- 1. bülbül ne jatarsun cuhur 1) ovada esin arar seni bulmaz juvada 2).
- 2. iki bülbül bir derede su ider derdli gelur derdsizlere derd acar.
- 3. bülbülim vetany bahcalar bağlar karib " ijidin vetany kaifeler hanlar.
- 4. tèzdim tèzdim () giran () gibi") dajlara indmedim ) mor sümbüllü bağlara.
- 5. kêm habêrim qilêr bağim 5) anama dujar Ahmed kardas töker kan jasy.

Nachtigall, was schläfst du im tiefen Grunde? Dein Münnchen sucht dich, findet [dich] nicht im Neste.

mit, Verse, die den obigen nach Inhalt und Form wegl, besonders die Wettspiele; gleichen; es wird sicher noch eine Reihe ähnlicher Verse geben.

<sup>1)</sup> anatol. = چوټوو. 2) jit- wäre besser durch ابتر. wiederzugeben, da fee (so ohen sons) = il ist.

عَ بِبِ wie öfters, hier also غَ بِبِ.

<sup>4</sup> teamik den WBb, u. K. unbekannt; ich vermute eine Nebenform für terlemels und übersetze so. K. giebt zu, dass dies moglich sei.

<sup>5,</sup> für ğejran. 6 Text: kibi.

<sup>7,</sup> inmek volkstüml, für enmek.

<sup>8</sup> Die WBb. geben ... nur als ehrendes Beiwort der "Gattin". K. versichert mir. dass man in Anatolien bugim anam oft gebrauche in dem Sinne "meine liebe Mutter".

- Zwei Nachtigallen trinken Wasser in einem Thale;
   Der Schmerzen kennt, kommt und eröffnet Schmerz denen, die ihn nicht kennen.
- 3. Meiner Nachtigall Heim sind Blumengärten, Weinberge; Des reisenden Helden Heim sind Kaffeehäuser, Chane.
- Ich lief, ich lief (?) wie eine Gazelle auf die Berge;
   Ich konnte nicht hinabsteigen in die blauen, hyacinthenfarbenen
   Weingärten.
- Schlechte Nachricht von mir dringt zu meiner lieben Mutter!
   Es hört [es] Bruder Ahmed, er vergiesst blutige Thränen.

## IV. (hogq.mm.d.) (Josgadum.)

1.

Ուլուս ույուս բաև բուսեւակը Ուլուս ույուս բաև բուսեւակը Փուրահա վունասուղ Ֆանդյուն punara vurdum kazmaji gülüm aman aman aman 1)

jar öldürdin bèni

Բոնդույն եր կեսևիկա որդի։

ölmeden gel\*) görejim seni.

2.

Ժուշրաներ անց բարն չային Ծայրեստ անի կենքը սշկեւն Ծանրատ անի հենքը աշկեւն punaryn alt jany čajir čajyrda bir gèlin ujür kalk gèlin odaja bujür.

## (In Jozgad.)

- An die Quelle schlug ich die Hacke, meine Rose, ach, ach, ach! —
  Geliebte, du hast mich getötet;
  Eh ich sterbe, komm, dass ich dich sehe!
- Jenseits der Quelle ist eine Wiese;
   Auf der Wiese schläft eine Maid<sup>8</sup>).
   Steh auf, Maid<sup>8</sup>), komm doch ins Zimmer!

3) Wörtlich "junge Frau" (νύμφη).

<sup>1)</sup> Nach K.s Angabe habe ich aman aman zur ersten Zeile gezogen.

<sup>2)</sup> So zu lesen statt kèl; wohl Schreibfehler.

# V. (boggammaed.) (Josgadum.)

Loop Styllet Styllet Ruy pupu 45-04 15p whepitt kas kara gözler sürmeli (404661)

hop gilveli gilveli (krknel)

կարչըտա կարա քետի Ար գրնասա .թեթլիկ ելժի Հայկանոյչ քաչըն կերգին Cupujon Stiffet lahi

karšyda 1) kara 1) kedi agzynda kèklik èti Haikanujė 1) kašyn giizin jakajor memleketi

Amfust port bod plat (பயுரா) किन्यों पर्वाधिक किन महिल्ला

baheelerde?) öv erik (salor) pembe") göjnin ne böjük")

Julia on the Julian Shot trush martines it 44 1/4: emin ojli Ibrahim jedi bujnuzli gejik.4)

(In Jozgad.)

- 1. Auf, [du] Zierliche, Zierliche! [Du] Schwarzbrauige, Dunkeläugige! 5)
- 2. Drüben ist eine schwarze Katze, In ihrem Munde Rebhuhnfleisch. Haikanujsch 6), deine Brauen, deine Augen Entzünden die [ganze] Stadt.

<sup>1) 4</sup> hier = k.

<sup>2)</sup> a hier = č, wie schon III, 3.

<sup>3)</sup> Im Texte verschrieben (?): pèmpè.

<sup>4)</sup> Das zweite k = k.

<sup>5)</sup> Im Texte noch armen. krknel - "wiederholen", bezieht sich nur auf diese Zeile,

<sup>6)</sup> Haikanujsch (Haiks Liebliche) ist ein armenischer Mädchenname; K. macht mich darauf aufmerksam, dass überhaupt dieses ganze Lied armenisch. nicht türkisch gedacht sei.

In den Gärten ist eine schwarze Pflaume<sup>1</sup>).
 Wie gross<sup>2</sup>) ist dein zartes Herz!<sup>3</sup>)
 Des Oheims<sup>4</sup>) Sohn Ibrahim
 Ist ein Reh mit siehen Hörnern<sup>5</sup>).

VI. (Sweetpmned.) (Baberdum.)

1.

քիանաղը ծեմ անովնատեւ Ո՛Վչընտե իմ անովնատե Ոս աբեբ ասող անովնատե

bu dèrè buz bajlady avjylar iz bajlady bèni bir gèlin vurdy jaramy kyz bajlady.

2

Մ ու արև այան այան Էար եշլա տիւչտիմ եայան Քեշմիւր կեշղ լի սեվտեյիմ Քշյնունա տիւտիմ ույւմս։ aj doğar ajan ajan jar jola düsdim jajan kömür gözli sevdijim<sup>6</sup>) kojnuna düsdün<sup>7</sup>) ujan.

3.

Շու տերե պաչտան պաչա Շու տերենին լագլարը Արարեա մասխարայր šu dèrè basdan basa kösèlèr kösè kösè') šu dèrènin lazlary aksarja masharaly.

(In Babert.)

 Das Eis hat dieses Thal verschlossen, Es hat den Jäger-Pfad verschlossen, Mich hat eine Frau getroffen, Meine Wunde hat ein Mädchen verbunden.

2) böjük vulgäre Aussprache für büjük.

salor, armen., = ĉrik; öv ĉrik beachreibt mir K. als eine längliche, schwarze Pflaumenart.

<sup>3)</sup> Nur bei Samy Bey s. v. finde ich für בעל auch die Aussprache guicuin; es ist die in Anatolien gebräuchliche volkstümliche Form.

<sup>4)</sup> Ich habe dmin als See gefasst; oder ist es of (Eigenname)?

<sup>5)</sup> d. h. er wird die Pflaume abschütteln, Haikanusch gewinnen.

<sup>6)</sup> Im Texte sevdejim (Schreibsehler).

<sup>7)</sup> Im Texte düclin: (Schreibsehler).

<sup>8)</sup> Im Texte kese.

- Der Mond steigt auf, gemächlich.
   Liebste, auf den Weg machte ich mich zu Fuss.
   Meine kohlenäugige Geliebte,
   An deinem Busen ruhe ich, wach auf!
- In jenem Thale von einer Seite zur andern Sind Ecken, bie und da!
   Die Lazen jenes Thales Sind meist(?) lustige (spöttige?) [Leute].<sup>1</sup>)

VII. (boygwaned.) (Jozgadum.)

1.

Պախմենին ալե եւմտ չայիր Տօստում սեն սենի բայիր Քոքո քամայի չեքտի bahèènin alt jany èajir dostum<sup>2</sup>) sèn sèni kajir Koko kamaji èèledi qüzleri alèm jakıli.

2.

ԿրրաԹի տեջաերտիլեր Գմարան չեվիւրտիլեր Պիր ատամ՝ վուրմայինան Փալաստ կեջնտերտիլեր ։ lograti\*) döderdiler\*)

önüni eevürdiler

bir adam vurmajinan

Pajasa gönderdiler.

(In Jozgad.)

 Drunten im Garten ist eine Wiese. "Mein Freund, sorg' du für dich selber!" 5) Koko hat seinen Dolch gezogen, Seine Augen haben die Welt entflammt.

<sup>1)</sup> K. behauptet, diese letzte Strophe gehöre nicht zu den vorhergehenden; das ist wohl in der That der Fall. Die Bedeutung ist auch recht unklar; ich übersetze, soviel ich davon verstehe. Herr Thopdschian, den ich um Erklärung dieser Strophe bat, schreibt mir: "Die von Ihnen angeführten Verse haben historische Bedeutung: Diese Schlucht war ganz und gar voll von einer Auswandererschaar. Die Lazen (die aus dem Kaukasus nach dem Kampfe Schamils angesiedelten Lazen) dieser Schlucht sind Spasavögel von Aksarja (Name eines Berges im Kaukasus?)".

<sup>2)</sup> Das zweite an hier == t.

<sup>3)</sup> 4 = k; vgl. 8, 361 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich zu lesen dönderdiler (K.); danach übersetze ich.
5) Wörte des Räubers (?) Koko, auf den dies Lied gedichtet ist, an sein Opfer, das er an jener Stelle getroffen hat. K. erklärt den Namen Koko für tseberkessisch. Sollte er nicht eher kurdisch sein, da ja fast alle Kürdennamen auf  $\hat{o}$  auslauten?

 Sie haben den Kyrat ') zur Umkehr gebracht, Vor ihm haben sie abgesperrt.
 Um eines Mannes Ermordung Haben sie (ihn] nach Pajas ') geschickt.

VIII. (Suphpmand.) (Baberdum.)

1.

Vexupen olumes who megbur oldum ben bir apele

Thumb when when why to whyter simdi disdim dilden dile.

2

Hupu ukuha kolu olnuk sen gidersin jolin uzun kara deniz jolyn olsun.

3

Պեն սարրլսամ ինձե պելե ՍարորըԹմամ սէնի ել լերեւ ben sarylsam inge bele sardyrtmam seni ellere<sup>3</sup>).

(In Babert.)

- Gefesselt ward ich von einer Rose;
   Drauf kam mein Name auf aller Lippen <sup>6</sup>).
- 2. Du magst gehen, dein Weg [sei] weit, [Über] das schwarze Meer sei dein Weg.
- Wenn ich umarme den zarten Leib, Lass ich dich nicht von andern umarmen.

## IX. ( Meny 9 men Shannamback.)

# 1. խոսկիշտերե կիտեր իքեր ալտա տա պիր հաղմուր

ا Kyrat قبر (Grauschimmel) wird der Name des Räuberpferdes sein (nach K.'s Erklärung).

D. h. ins Zuchthaus, das sich in dieser am Meerbusen von Iskenderun gelegenen Stadt befindet.

<sup>3)</sup> Es ist ellèrè zu sprechen, wie ich auch deutlich von K. gehört habe. Anlautendes e kann eben armenisch nicht anders als durch & bezeichnet werden, da & = je ist.

<sup>4)</sup> Wörtlich: ich fiel von Zunge zu Zunge.

- 2. Քեաքիա քերգի տիւթաննատ բիջիմ բիջաիրեօր Remodulit արաար գերյակ և կիւգել եաքը
- 3. խակիստերե կիտեր իքեն պիր մենտիլ պուլտու Utimple petert jopan mounepuncti
- 4 Աեր երանդիակ անտե կերը ճուլույա անսանու Rեաթիպ պենիմ պեն քեաթիային եյլար կառրչ

### (Amboda Talkantanum.)

- 1. üsküdere gider iken alda 1) da bir jagmur kjatib ujkudan ujanmis gözleri mahmur.
- 2. kjatib terzi dükan[y]nda biçim bicdir[i] jor kjatibimė syrmali göjnėk 2) ne gitzel jakyš[y] jor.
- 3. üsküdere gider iken bir mendil buldum mendilin ivine lokum doldurdum.
- 4. ben 3) kjatibi arar iken kojnumda buldum kjatib benim ben kjatibin ellar 1) karyš[y] jor.

## (In der ganzen Türkei.)

- 1. Auf dem Wege nach Skutari fing's 'mal an zu regnen, Der Schreiber, der aus dem Schlafe erwacht ist, hat so trunkene Augen.
- 2. Der Schreiber lässt sich im Schneiderladen Maass nehmen Wie sehön passt meinem Schreiber das gewirkte Hemd.
- Auf dem Wege nach Skutari fand ich ein Taschentuch, Das Taschentuch füllte ich mit Lokum-Kuchen.
- 4. Den Schreiber suchend, fand ich [ihn] an meinem Busen: Der Schreiber ist mein; ich bin des Schreibers! Was künnt die Andern!

<sup>1)</sup> L. aldy. Herr Dr. Foy kennt jagmur aldy auch aus Stambi

gewöhnliches jagmur baslady.

2. Text: köjnèk (Schreibfehler); göjnèk "Hemd" ist von göjün abzawie gömlèk von göñül. Letzteres ist nach K. in Anstolien kaum bekan

<sup>3) &</sup>amp; hier (wie alt- und ostarmenisch = b.
4) K., der dies Lied aus Konstantinopel kennt, versichert, dass hie el (vgl. oben S. 361, Anm. 3) ne stehen konne. So übersetze ich auch.

# X. (Suphymous.) (Baberdum.)

Քայանն իւս[ժիւ պայիր **Իսկերտեն քայմատր խայիր** Plan opune I w Sine in ohungu kor olasun Mahmud pasa யுத்திர் த்சில் Պիդի եաբախն Ջայիր Ջայիր։

kalan y n üstü bajir eskerden 1) kalmady hajir bejim eman bizi jukdin čajir čajir.

Paralapito peulaperont por Մարքժինիսին տեսքժինտե իմ has who tulto 44, 114 hours யுத் நிமி தமியம் The openedace performent hels

k[y]ratym[y]n üstünde im martinimin destinde im jüz bin èskèr gelde[j]ingè bejim eman

ben ordumun üstünde im.

(In Babert.)

- 1. Auf dem Abhange der Festung Blieb vom Heere nichts verschont. Sei blind, Mahmud Pascha! - o mein Bej 1) -Du hast uns gänzlich verbrannt.
- 2. "Auf meinem Kyrat 3) bin ich, Meine Martiniflinte in meiner Hand.4) Mögen auch hunderttausend Soldaten kommen — o mein Bej 2) — Ich wache b) fiber mein Lager!" b)

<sup>1)</sup> k=k.
2) Ein nicht zum eigentlichen Liede gehöriger Ausruf, der mehr zur Ausfüllung der Melodie dient.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 361 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Wörtlich "ich bin in der Hand meiner M.". 5) Wörtlich "bin".

<sup>6)</sup> Die zweite Strophe ist als Antwort des stelzen Mahmud auf die Klagen der Bevölkerung gedacht (nach K.).

# The Indian Game of Chess.

Вy

## F. W. Thomas.

On pp. 271/72of this Zeitschrift I suggested that in two psages (Harsa-Carita p. 10 ll. 10—12 Bomb. ed. and Vasavada p. 284 ed. Hall), where the game of chess is referred to, mention of Kāla is not without some special appropriateness. Inference from the style is confirmed by a verse from Bharty (Vairāgya-Sataka 38) quoted by Macdonell in his article on "Origin and Early History of Chess" in the Journal of the Rasiatic Society for Jan. 1898.

yatrānekah kvacid api grhe tatra tisthaty athaiko yatrāpy ekas tadanu bahavas tatra cānte na caikah. ittham cemau rajanidivasau dolayan dvāv ivākṣau kālah kālyā saha bahukalah krīḍati prāṇiśāraih.

"Where in some house was many an one, there afterwastands one,

"Where again one, there subsequently are many, and too at last not even one.

"Even so, swinging day and night like two dice,
"Kāla with Kālī plays, a skilful gamester, with the liv
for pieces."

In two of these passages, therefore, we have Kāla represer as the player, and we must infer that the same idea is inten in the third, viz. the passage from the Harşa-Carita. It is scard doubtful that this idea must have been a commonplace in Kāvya, and we may expect to find it recurring in other passa,

The game referred to by Bhartrhari is however not chess, backgammon (cf. Macdonell op. cit. p. 122, and for the term g. cf. Kādambarī ed.² Peterson p. 6 l. 15), and it may be questio whether after all the Vāsavadattā passage has not this game view. This seems, however, improbable not only because the comentator understands chess to be meant, but also because the tenayadyūta seems more appropriate to the game of policy¹).

Note also that naya is explained by the Hārāvali 171 and of Grammars as jatuputraka, which seems to imply actual figures, and not m draughts.

Harsa-Carita passage p. 10 ll. 10—12 kṛtakālasannidhānām ivāndhakāritalalāṭapaṭṭāṣtāpadām cannot refer to the Indian backgaramon if this was never, as Macdonell states, played on an aṣṭāpada.

Apparently therefore kala may play both games. But in what capacity? Doubtless in his quality as time or fate. This is obvious in the passage from Bhartrhari, and not less so in the Vasavadatta, where varşākāla = 1) "the time of the rains", 2) "the rains as kala". We have therefore the ancient commonplace that time or fate plays with human lives as with draughts or chessmen, cf. Bohlen's note ad Vairānya-Sataka 48 and his reference to the Mohamudgara "kālah krīdati gacchatyāyus". The antiquity of this comparison is shown by the fact that the names of the casts at dice treta, dvapara &c. are also those of the acons, and by its occurrence in the west, in Plato etc., cf. van der Linde's reff. (I, p. 43) and also Philo 2. 85 (ap. Tawney's translation of Bhartrhari) τύγη άνω και κάτω τα άνθρώπεια πεττεύει. We find it again in the Maha-Bharata, Anusasana Parvan 423, where Vipula sees first a man and wife quarrelling and then six persons playing at dice: the couple are then explained as day and night, and the six as the seasons.

The allusion to Kāla in connection with these games was therefore an ancient commonplace. But I suggest that it was something more, namely a technicality of the game. This is indeed certain if in the Harşa-Carita passage astāpada really means, as the commentator says, caturangaphalaka. I should be inclined to take it simply in the sense of "gold" but that there would then be no ground for the comparison. If, however, it means "chessboard", then kāla can only have been brought in, as being naturally suggested by the chess-board, and must have been a technicality of the game. What exactly was this technicality is certainly obscure. All that we learn is that in the Harşa-Carita the presence (sannidhāna) of kāla blackens the chess board, and in the Vāsaradattā kāla plays on black 1) squares, with green and yellow pieces. But the modus operandi is not clear.

<sup>1)</sup> The reading kraters is feeble.

# Gegen Grimme, diese Zeitschrift 53, 102 ff.

Von

#### C. Brockelmann.

- kann die Betonung mälkå für jos nicht beweisen. Wäre das des st. emph. im Sing. unbetont gewesen, so hätte es abfallen müssen, wie im Plur. und wie das auslautende å von und on. Dass mir das Vorhandensein von Nebenaccenten im Syr. sehr wohl bekannt ist, möge Gr. aus meiner Gramm. § 35 ersehn.
- Ad. II. Wenn aus baitî im Syr. As geworden ist, so beweist das nur, dass in der ältesten Gestalt des Syr. das Pron. suff. 1. pers. unbetont war. Übrigens diktiere ich keine Gesetze, sondern konstatiere Thatsachen und suche sie zu erklären.
- Ad III. Die späte westsyr. Form (Nöldeke, Gramm. § 166) kann für Paenultimabetonung nichts beweisen. Sie kann nur Analogiebildung nach dem Etpe'el sein, da die Aufgabe der Verdoppelung und der Schwund des a in geschlossener Silbe lautgeschüchtlich nicht zu erklären sind. Assyrische Formen beweisen nichts fürs Aramäische.
- Ad IV. Der Hinweis auf den indogermanischen Accent zieht nicht. Die semitischen Präpositionen sind ursprünglich Nomina im stat. constr. Dass dieser den Hauptaccent nicht trug, beweist seine Lautgestalt im Hebr. und Aram. Dagegen durfte ein syrischer Poet so wenig verstossen, wie es einem neuhochdeutschen Dichter erlaubt wäre, auf den indogermanischen Accent zurückzugreifen.
- Ad V. Dass nur einen Sprechtakt, nicht eine Worteinheit bildet, zeigt das Rukkacha in 56; es ist also waterag nicht waterag zu lesen.

<sup>!</sup> Von Grimmes Standpunkt aus; s. aber meine Gramm. § 100.

Ad VI. Dass der stat. constr. im Aram. ursprünglich unbetont war, giebt Gr. stillschweigend zu. Neusyrische Betonung von Kompositis wie bürnäs, die nicht mehr als Genitivverbindungen gefühlt werden, beweist dagegen nichts; noch weniger griechische Accentuationen wie 'Pérauva usw., von denen Gr. erst hätte nachweisen müssen, dass sie nicht auf griech. Accentgesetzen beruhen.

Ad VII. Da aus saliqat, auch wenn der Ton von vorneherein auf der letzten Silbe lag. nur rate werden konnte, so darf diese Form nicht als Beweis für eine Betonung \*saliq angeführt werden.

So lange die Grundlage der Grimmeschen Metrik, die Paenultimabetonung des Altsyr., nicht erwiesen ist, erachte ich es für Papierverschwendung, deren Finessen zu erörtern. Da Grimme sich am Schlusse auf die Zustimmung von Praetorius und Duval¹) beruft, 30 halte ich es, bei aller Achtung vor der Kompetenz dieser Gelehrten, für geboten zu erwähnen, dass Nöldeke meinen Ausführungen in allen Punkten zugestimmt hat.

<sup>1)</sup> Vgl. aber jetzt dessen Littérature Syriaque (Paris 1899) S. 32.

# Anzeigen.

Das Buch der Jubiläen oder die Leptogenesis. Erster Theil: Tendenz und Ursprung. Zugleich ein Beitrag zur Religionsgeschichte. Von Wilhelm Singer. Stuhlweissenburg (Ungarn). Ed. Singersche Buchhandlung 1898.

Dies Buch beruht zum guten Teile auf der Ansicht der seit der 2. Auflage von Ritschl's Entstehung der altkatholischen Kirche (1857) immer allgemeiner überwundenen Baur'schen Schule. die in Anlehnung an Hegelsche geschichtsphilosophische Gedanken den Gegensatz zwischen Heiden- und Judenchristentum (bezw. paulinischem und petrinischem) zum Entwicklungsprinzipe der apostolischen Kirche machte. Dass thatsächlich solche Gegensätze innerhalb der christlichen Kirche bestanden haben, ist natürlich nicht zu leugnen und wird auch durch eine Reihe von neutestamentlichen Stellen (so namentlich Galaterbrief) sowie durch die Kirchenväter bezeugt; aber man misst ihnen, besonders dem Judenchristentum lange nicht mehr die Bedeutung bei wie früher. Somit ist immerbin ein Buch, das hierin die Erklärung für ein bisher noch vielfach rätselhaftes Schrifterzeugnis des 1. vor- oder nachchristlichen Jahrhunderts sieht, auch jetzt wohl verständlich. Der Verfasser sucht nachzuweisen, dass das Jubiläenbuch, bei dem bis jetzt noch niemand an christlichen Ursprung dachte, eine Streitschrift der Judenchristen gegen den Paulinismus sein. Er hat unendlich viel Mühe und Zeit aufgewandt und von allen Seiten her Stoff zusammengetragen, der zwar ein Zeugnis für die Belesenheit des Verfassers ist, aber doch manchmal für das hier in Betracht kommende Problem wenig austragt und die Anmerkungen des Buches unnötig zu gewaltigen Dimensionen hat anschwellen lassen. Dadurch ist mir die Lektüre etwas ermidend geworden, ein Urteil, das mir auch von anderer Seite bestätigt ist; es soll aber nicht gesagt sein, dass andere Leser, denen der Stoff anziehender ist, auch hieran grösseres Interesse nehmen werden.

Dem vorliegenden ersten Teil wird ein zweiter folgen, "wo nach Erledigung der noch rückständigen Fragen nach Vaterland, Ursprache u. s. w., besonders das Verhältnis des Buches zur Hagade und Halacha und das des Judenchristentums und des Paulinismuszu den verschiedenen jüdischen Parteien eine eingehende Behand-

lung finden wird\* (Vorwort, zweite Seite). In diesen hätte m. E.

viel von dem im 1. Teile überflüssigen Stoff gehört.

Der Verfasser giebt zunächst in der Einleitung eine Übersicht über die bisher aufgestellten Erklärungsversuche, die freilich bei Rönsch, Das Buch der Jubiläen, Leipzig 1874, S. 422 ff. schon erschöpfend dargestellt sind; aber für den Zweck des Verfassers war sie unentbehrlich. Er hebt überall die Schwächen der früheren Erklärungen klar hervor; namentlich die Behauptung des griechischägyptischen und des samaritanischen Ursprungs wird schlagend widerlegt. Zu den Gründen, die gegen den letzteren sprechen, kommt noch der Umstand, dass der Jubiläentext ausser in einer einzigen zweifelhaften Stelle nirgends zum Samaritan. Pentateuchtexte stimmt (vgl. Charles, The Book of Jubilees . . Oxford 1894, p. XX). Sodann wird "die Tendenz der Leptogenesis" näher erörtert. Es ist das Verdienst Singers, hier die entschieden polemische Tendenz der Jubiläen, die bisher nicht genug beachtet ist, nachdrücklich hervorgehoben zu haben; dass er hier etwas zu weit geht und auch dort Polemik wittert, wo ich und vielleicht auch Andere mit mir nur eine Hervorhebung oder Wiederholung der von den Vätern ererbten Gesetzesvorschriften (vgl. numentlich Lev., wo öfter noch schärfere Worte stehen als in den Jub.) sehen, ist erklärlich. Aber schon dies Moment weist auf den allzu sicheren und siegesgewissen Ton des Verfassers hin, der sich durch das ganze Buch zieht und Annahmen Singers stets als "sonnenklare" Thatsachen hinstellt. Wenn S. 36 behauptet wird: "Zweierlei steht nunmehr fest. Es ist eine Thatsache, dass die Leptogenesis gegen die Behauptung einer bloss temporaren und nun abgelaufenen Bestimmung des Gesetzes zu Felde zieht. Eine Thatsache ist es ferner, dass die Thesis an der Hand der Geschichte nirgends findbar ist, als bei Paulus allein . . . . so ist zwar das Zweite ohne weiteres zuzugeben, aber die erste Thatsache scheint mir nicht so klar zu sein. Ich muss hier noch die frühere Erklärung als zu Recht bestehend anerkennen, dass solche Worte der Jub. wie ,für dieses Gesetz giebt es keine Beschränkung der Tage; sondern für alle Ewigkeiten ist es gegeben" ebensogut aus dem Gemüte eines priesterlich gesinnten Mannes geflossen sein können, der auf den Schultern des PC stehend sein innerjüdisches Gesetz innerhalb des Judentums verherrlichen will. Somit ist der erste Ausgangspunkt Singers m. E. doch nicht so absolut sicher, wie er ihn immer hinstellt. Ganz entschieden jedoch ist die Beziehung von Jub. 33 (Rubens Vergehen gegen Bilha) auf 1 Kor. 5 abzuweisen. Wie der Schreiber des Jub.-Buches überall Gesetze an Darstellung der Thatsachen anknüpft, so auch in Jub. 33, nachdem er die Geschichte erzühlt hat. Dieses Keuschheitsgebot, hier auf einen besonderen Fall angewendet, ist im Sinne von Lev. 18 oder 20, jedoch ausführlicher, gehalten; das soll nun ganz klar gegen Paulus wegen des Falles der Blutschande 1 Kor. 5 gerichtet sein! Und diese Entdeckung wird an vielen Stellen in

grosser Breite wieder zu verschiedenen Zwecken herangezogen und als eine durchaus feststehende Thatsache behandelt. Ich brauch-dagegen wohl nur darauf hinzuweisen, dass wir uns hier in Konnth auf einem ganz anderen Boden befinden, dass die Entstehungs- und Existenzbedingungen der korinthischen Gemeinde ganz andere waren, als sie in Jub. vorausgesetzt werden können, auch bei der Annabar antipaulinischer Tendenz und dass somit der Vorwurf, trotz der

Bemühungen Singers, Paulus gar nicht trifft.

Im zweiten Abschnitte "Der Paulinismus und die Leptogeness" zeigt Singer uns zunächst seine Vertrautheit mit paulinischer Thelogie in weitläufigen Ausführungen. Er hat sich in der That mit grossem Fleisse in das ihm, dem jüdischen Theologen, fremde und an und für sich nicht leichte Gebiet der Neutestamentlichen Theslogie hineingearbeitet; immerhin wäre es angebrachter gewesen, aur die Hauptpunkte kurz zusammen zu fassen. Es kommt dem Vetfasser hier zunächst auf die Stellung Pauli zum Gesetze an: das diese eine durchaus abweisende ist, soweit man das christliche Hed. von der Befolgung des mosaischen Gesetzes abhängig machen wilist allgemein bekannt. Und dass in Jub. "die geschichtliche lurstellung keineswegs Selbstzweck ist\* (Singer S. 82), sondern "dassin der vorliegenden Reproduktion der Urgeschichte nicht diessondern das Gesetz die Hauptsache ist\* (ib. S. 83), wusste muzschon vor Singer, braucht also nicht erst erwiesen zu werden. Ide habe aber aus Singers Ausführungen (hierher ist besonders auch der 4. Abschnitt zu ziehen) noch nicht die Uberzeugung gewonnen. dass die Ansicht widerlegt sei, die sich seit den letzten Jahrzehnterz herausgebildet hatte und die auch ich bei mehrmaliger Lektüre und während meiner Übersetzung der Jub. (erschienen in Kautzsch'-Apocryphen und Pseudepigraphen) bestätigt gefunden habe: degesetzliche Tendenz ist einfach eine Weiterbildung auf der vom PC eingeschlagenen Richtung; schon dieser will, soweit es ihus möglich ist, das Gesetz zurückdatieren, schon er hat - und darau lege ich gegen Singer Gewicht - ganz dieselben genealogischers und chronologischen Neigungen wie der Verfasser der Jub. Letatertritt bei Singer naturgemilss etwas zurück, da er es für antipaulinische Tendenz nicht so gut gebrauchen kann: freilich erwähnt er es auch später und gieht Erklärungen dafür. Ich meine jedoch es hätte von vornherein mehr bervorgehoben werden müssen; die Wichtigkeit dieser Elemente ergiebt sich schon aus der Benennung "Jubilaen" oder kūfalė (Einteilung). Auch in den Omissionen, die bei Singer S. 120 ff. besprochen sind, zeigt sich m. E. eine genuine Fortsetzung des PC, da sie meist nur E und J treffen. Singer geht in der Darstellung des Paulinismus hauptsächlich auf die Gedankengunge des Römerbriefes ein; darin prügen sich entschieder Pauli Anschauungen über das Judentum am deutlichsten aus er aber dort speziell Judenchristen im Auge hat, wie Singer anzunehmen scheint, ist noch nicht sicher. Natürlich werden auch

die anderen paulinischen Briefe berücksichtigt. Überall jedoch wird möglichst einseitig Pauli antijüdische Seite hervorgehoben: so z. B. 8, 40 und 59 bei der Auslegung der schwierigen Stelle 2 Kor. 3, 13, wo die von Singer gegebene Erklärung durchaus nicht die einzig mögliche ist 1). Bei der Betonung des paulinischen Universalismus im Gegensatze zum exklusiven Standpunkte der Leptogenesis geht Singer zu weit. Zunächst ist es S. 93 schief ausgedrückt, wenn Singer sagt, der Universalismus Pauli sei eine Folge seiner Ansicht über das Gesetz; vielmehr gehen beide Hand in Hand, und auch erst mit dem Eintritte der Heidenchristen hat sich seine Auffassung vom Gesetze entwickelt. Sodann ist es doch nicht zu verkennen, dass Paulus trotz seiner Polemik gegen jüdische Gesetzesfrömmig-keit und Werkgerechtigkeit doch immerhin eine Prärogative Israels bestehen lässt; so ist z. B. Israel Röm. 11, 17. 18 die Wurzel des Ölbaums, die Heiden sind Zweige; es ist der edle Ölbaum ib. V. 24. Die Juden sind die Lieblinge Gottes (11, 28), und unwiderruflich sind die Gnadengaben und Berufung Gottes (V. 29). Paulus ist von national-jüdischen Ansprüchen lange nicht so frei, wie der wahrscheinlich judenchristliche Verfasser des Hebräerbriefes (Harnack, Dogmengesch.<sup>2</sup> I, S. 252 Anm.). Wenn daher Singer "in der paulinischen Lehre die Abrogation des Gesetzes und die Negierung der Superiorität des jüdischen Volkes" für "die obersten Sätze" hält (S. 131), so ist Letzteres entschieden zu viel behauptet.

Die "Übersicht über die antipaulinische Polemik der Leptogenesis" S. 184 ff. bietet eine Masse von Einzelheiten, auf die hier nicht näher eingegungen werden kann. An manchen Stellen bringt Singer in der That überraschende Kombinationen, die manche dunkle Stelle des Neuen Testaments aufklären würden (vgl. z. B. im 5. Abschnitt die Deutung der Irrlehrer in den Pastoralbriefen, des μεσίτης in Gal. 3 u. a.), falls die Hauptthesis Singers zugegeben werden könnte. Andererseits könnte man bei manchen neutestamentlichen Stellen immerhin einen Gegensatz gegen mündlich vorgetragene Lehren annehmen; es ist zu auffallend, dass beide Gegner, sich nicht nennen sollen, sondern wie Singer mehrere Male sagt, mit verdecktem Visier kämpfen". Irgendwo, besonders aber bei den Kirchenvätern, würde sich sicher eine ausdrückliche Nennung des Namens mit Beziehung auf diesen Gegensatz finden. Dass der Verfasser der Leptogenesis sich durchgängig der paulinischen Terminologie bediente, kann ich nicht finden. Ausdrücke wie "Verheissung, Erbe, Heilige, Auserwählte" sind ebenso im Alten Testament vorhanden und können mit Beziehung darauf gebraucht sein. S. 162 bezeichnet Singer im Sinne der Jub. den Glauben als Gehorsam gegen Gott und seine Gebote. Damit würde direkt gegen Paulus nicht polemisiert werden können, da doch auch bei ihm

<sup>1)</sup> Die von Singer auf S. 40 Anm. 4 zu "Engel des Angesichts" citierte Stelle Jes. 63, 9 kommt nicht mehr in Betracht; dort ist mit Duhm zu lesen: "Kein Bote noch Engel, er in Person rettete sie" (vgl. Ex. 33, 14).

das sittliche Handeln durch den Glauben oft genug betont wird. Die Werkgerechtigkeit der Patriarchen in Jub. ist von Singer mit Recht hervorgehoben; aber das kann längst vor Christus und Paulus geschrieben sein von einem Manne, der in den Vorvätern sein Ideal sah und keine bessere Gerechtigkeit kannte. Ebensowenig ist es nötig, die Worte, Gott sieht keine Person an und nimmt keine Geschenke an\* auf die paulinische Lehre von der Gnadenwahl zu beziehen (wie z. B. S. 148); die Ausdrücke sind bekanntlich alt-

testamentlich (vgl. z. B. Doc wir von Gott Mal. 1, s).

Sodann sucht Singer in einem längeren Abschnitte (S. 184 bis 264) den judenchristlichen Ursprung der Leptogenesis nachzuweisen. Ich glaube nicht, dass der Nachweis gelungen ist. Darauf, dass Hieronymus das Buch apud Hebraeos und ein syrisches Fragment (Charles, Book of Jub. S. 183) broath 'ebraye kennt, ist wohl nicht viel Gewicht zu legen. Aber schon Dillmann betonte das Fehlen aller christlichen Spuren in dem Buche; so weit werden auch die jüdischsten Judenchristen nicht gegangen sein, dass sie nicht zugleich das Neue ihres christlichen Glaubens bekannt hätten, mögen sie sonst auch noch so sehr ihr Christentum als Vollendung der alttestamentlichen Religion angesehen baben. Selbst das geoffenbarte Buch der elkesaitischen Judenchristen, das sonst leicht mit den Jub. verglichen werden könnte, wird eine ausführliche Christologie enthalten haben (Harnack, Dogmengeschichte 2 I, S. 261 f.). Die Stellen, die Singer als christliche Spuren bezeichnet, lassen sich mit demselben Rechte jüdisch deuten, im Sinne der späteren messianischen Weissagung. Die Auffassung Singers von der Stelle Jub. 1, 12 . Und ich werde Zeugen zu ihnen schicken. . . . . (vgl. S. 205) ist mir nicht ganz klar. Nach Singer sind doch die Abtrünnigen die paulinischen Heidenchristen; nun sind aber im neutestamentlichen Sinne die μαρτυγές, worauf Singer diese Stelle bezieht, Christen überhaupt, und ihre Verfolger sind die Juden. Also müssten auch hier die Juden die Abtrünnigen sein? Das will Singer doch nicht sagen! Jedenfalls ist die Stelle kein Zeugnis für christlichen Ursprung. Ferner sind die bei Singer als christlich aufgeführten Termini ebenso jüdisch. - Das Zeugnis der pseudoclement. Homilien ist nicht unbedingt maassgebend für das Judenchristentum; sie sind nicht "anerkannt ebionitisch" (S. 233), sondern ihr Ursprung ist noch immer streitig (vgl. Harnack l. c. S. 265 ff.).

Als Abfassungszeit giebt Singer im letzten Abschnitte die Jahre 58—60 an. Dies Datum wäre, die Richtigkeit der vorhergehenden Ausführungen vorausgesetzt, durchaus berechtigt und ist von Singer auch mit Geschick durchgeführt. Falls man aber im Jubiläenbuche nicht eine judenchristliche antipaulinische Streitschrift erblickt, ist man natürlich nicht daran gebunden. Wenn man auch nicht ein so frühes Datum wie Krüger, der die Schrift bald nach dem Tode Alexanders d. Gr. ansetzt, anzunehmen hat, so möchte ich doch au einer vorchristlichen Abfassungszeit festhalten. — Eine Schwierig-

keit, an der Singer hier bei dem ihm vorliegenden Texte Anstoss nehmen musste, erledigt sich nun von selber. Er führt S. 278 ff. aus, dass das 50. Kapitel der Leptogenesis ein späterer Zusatz sei, da die Worte: "Dieses Geschäft soll an den Sabbattagen verrichtet werden, an den Tagen des Hauses des Heiligtums des Herrn . . " nicht zu einer Zeit geschrieben sein könnten, in der der Tempel noch gestanden habe; das ganze Buch aber setzt sonst den Bestand des Tempels voraus. Diese Worte beruhen jedoch nur auf der Fehlerhaftigkeit der äthiopischen Handschrift, die Dillmann für seine deutsche Übersetzung allein benutzen konnte; seit 1851 aber ist sowohl von Dillmann wie besonders auch von Charles vieles zur Verbesserung des athiopischen Textes geleistet worden. Die anderen drei bis jetzt bekannten Handschriften lassen nun das zweite bamawā'ela aus, so dass an jener Stelle nur zu lesen ist: "Diese Arbeit allein soll gethan werden an den Sabbat-Tagen im Heiligtume des Herrn, eures Gottes. . . . \* (Jub. 50, 11). Die anderen von Singer für die Unechtheit angeführten Gründe sind nur sekundärer Art; dagegen ist zu halten, dass von Epilog in Kap. 49 kaum die Rede sein kann, dass aber 50, 13 so schliesst, wie das Buch beginnt (vgl. wie in den himmlischen Tafeln geschrieben ist, die er mir in meine Hände gegeben hat, damit ich dir die Ordnungen der Zeit und die Zeit je nach der Einteilung ihrer Tage aufschreibe".)

Zum Schlusse möge für den zweiten Band, in dem Singer sich auf seinem eigentlichen Arbeitsfelde befindet und für dessen sicherlich sehr reichhaltigen Stoff uns der Fleiss und die Belesenheit des Verfassers bürgen, etwas mehr Kürze und Übersichtlichkeit, besonders Genauigkeit der Verweise auf andere Stellen des Buches und korrekterer Druck gewiinscht werden. Der letztere lässt für den vorliegenden Band sehr viel zu wiinschen übrig, was vielfach durch die ungarische Presse, in der das Werk gedruckt ist, entschuldigt wird; auf letzteren Umstand schiebe ich die unendlich häufigen accentuierten Vokale (& und &). Ferner steht oft s und s für s. Die Zeilen sind sehr oft zu eng durchschossen, fette und kursive Buchstaben finden sich inmitten gewöhnlichen Antiquadruckes, lateinische Buchstaben innerhalb der griechischen Schrift. Letztere ist an einigen Stellen so ungenau, dass jedes Wort einen Druckfehler enthält. Spiritus finden sich auf Vokalen inlautender Silben (abgesehen natürlich von Fällen der Krasis), Graves auf der Paenultima und Antepaenultima, für y steht in den allermeisten Fällen y (umgekehrtes A). Andere gewöhnliche Buchstabenfehler liest man auf jeder Seite. Es entstehen zwar kaum Undeutlichkeiten dadurch, aber das Auge fühlt sich beleidigt. Einige im deutschen Sprachgebrauche nicht üblichen Worte sind "bildisch" für "bildlich" (S. 28 Anm. 3), "Unmacht" für "Ohnmacht" (S. 45) und "alt-(bez. neu-) testamentalisch" für "alttestamentlich" (passim).

Es wäre zu wünschen, dass sich christliche Theologen zu den neuen Gedanken des Verfassers eingehender äussern möchten (inzwischen ist, lange nach Absendung meines MS., in der Theol. Lit.-Ztg. 1899, Nr. 6 die ebenfalls ablehnende Besprechung von Prof. Schürer erschienen). Zu seinem Buche muss bei der Behandlung der Jubiläenfrage Stellung genommen werden, da es diese auf einen ganz anderen Boden stellt. Von Herrn cand. theol. Bohn, der sich längere Zeit mit der Theologie unserer Schrift beschäftigt hat und mir auf meinen Wunsch freundlichst seine Auffassung des Singerschen Buches mitteilte, ist mir allerdings ein noch schrofferes Urteil zugegangen, als das im Vorhergehenden ausgesprochene. Es ist immerhin möglich, dass andere Beurteiler sich nicht so abweisend verhalten.

E. Littmann.

The Bower Manuscript. Facsimile Leaves, Nagari Transcript, Romanised Transliteration, and English Translation with Notes, edited by A. F. Rudolf Hörnle, Ph. D. Principal, Calcutta Madrasah. Parts I—VII. Publ. by Order of the Government of India. Calcutta 1893—97.

Dieses Werk ist eine monumentale Publikation sowohl seiner äusseren Ausstattung als seinem inneren Werte nach. In dem Folioformat des Archaeological Survey of India enthält es 3 Seiten Vorrede, 240 Seiten transskribierten Text mit englischer Übersetzung, kritischen und erklärenden Anmerkungen, und 54 photographische Facsimiletafeln nebst ebensovielen Blättern, auf denen der Text der Hs. in Devanägarischrift wiedergegeben ist. Der ganze Text der wichtigen Hs. liegt somit in trefflicher Wiedergabe und Bearbeitung vollständig vor, es fehlt noch die in Aussicht gestellte historische Einleitung, doch wird es bei der hervorragenden Bedeutung dieser Publikation nicht verfrüht sein, schon jetzt darüber zu referieren.

Über die Art der Auffindung der Bower-Hs. hat Hörnle kürzlich Näheres mitgeteilt in seiner interessanten, auch über die Fortschritte der Jaina-Philologie und der Epigraphik berichtenden "Annual Address" als Präsident der asiatischen Gesellschaft von Bengalen (Calc. 1898), aus der ich folgendes anführe. Die nach ihrem Eigentümer und Entdecker, einem englischen Offizier und Forschungsreisenden, als das Bower-Ms. bezeichnete Hz. hat sich ursprünglich in einem buddhistischen Stüpa in Kuchar in Kaschgarien (China) befunden, der 1889 von zwei einheimischen Kaufleuten auf der Suche nach verborgenen Schätzen erbrochen und seines Inhalts beraubt wurde. Der Fundort erinnert an zahlreiche buddhistische Reliquien und insbesondere an die schon 1834 in

einem Stupa in Afghanistan entdeckten Bruchstücke einer sehr alten Kharosthi-Hs. aus Birkenbast, dem nämlichen Material, aus dem auch unsere Hs. besteht, die Bower von dem einen der beiden erwähnten Kaufleute erwarb. Mehrere auch in dem Stupa aufbewahrte Papier-Hss. waren bei der Teilung der Beute an den zweiten der beiden Kaufleute gelangt; sie kamen dann auf verschiedenen Wegen teils nach St. Petersburg, wo Professor S. v. Oldenburg Proben daraus veröffentlichte, teils wie die Bower-Hs. nach Calcutta an Hörnle, der eine dieser Hss. für alter als die Bower-Hs. hält und in das 4. Jh. n. Chr. setzt. Eine ganze Reihe weiterer Hss. in verschiedenen Alphabeten und Sprachen haben sich seitdem infolge der angestellten Nachforschungen in dem als vorzügliches Konservierungsmittel dienenden Flugsand in Ostturkestan noch vorgefunden und sind nebst den gleichzeitig entdeckten Münzen, Terracotten u. a. Altertümern an Dr. Hörnle zur Entzifferung und Bestimmung übermittelt worden. Die ältesten Münzen setzt Hörnle, der bekanntlich auch ein hervorragender Numismatiker ist, in das erste Jahrhundert v. Chr., sie sind chinesisch. Das wertvollste Fundstück bleibt aber doch vorläufig die Bower-Hs., die H. in Übereinstimmung mit Bühler in das 5. Jh. n. Chr. setzt, weil sie sich, wie Bühler in § 22 seiner Paläographie (vgl. dazu seine VI. Tafel) bemerkt, von dem Typus der Guptainschriften, besonders der Kupfertafeln, nur in wenigen unwesentlichen Punkten unterscheidet. Durch Hörnles Facsimiles wird jetzt die vollständige paläographische Ansnützung der Bower-Hs. ermöglicht, die einige in den gleichzeitigen Inschriften selten oder gar nicht vorkommende Schriftzeichen enthält.

Durch das sicher bezeugte, so ungewöhnlich hohe Alter der Bower-Hs. gewinnt auch ihr mannigfaltiger Inhalt, den Hörnles mühsame Textrestitutionen, Übersetzungen und erklärende Anmerkungen den Fachgenossen bequem zugänglich gemacht haben, ein erhöhtes Interesse. Der grössere Teil der Hs., 37 1/2 von 54 Blättern, besteht aus den drei medizinischen Werken, auf die ich nachher näher eingehen werde. Es folgt auf 101, Blättern ein divinatorischer Teil, bestehend aus zwei Werken, die von Praphezeiungen auf Grund von Würfelorakeln handeln. In Teil IV hat jeder Wurf seinen besonderen Namen nach einem früher (1892) von Hörnle im Ind. Ant. eingehend dargelegten System. Als Anhang zu dem fünften Teil hat er jetzt noch sechs Hss. und einen Druck, die Pāśakakevalī, auszugsweise veröffentlicht, ein altes Werk über Würfelorakel von Garga, das mit diesem Teil der Bower-Hs. oft wörtlich übereinstimmt. Der sechste Teil enthält einen Schlangenzauber, der einst in Sravasti bei einem Jünger des Buddha gegen den Biss einer Cohra angewendet worden sein soll. In einem Anhang hierzu giebt H. interessante Nachweise über die in diesem Zauber erwähnten Nägas, in einem zweiten Anhang einen Auszug aus der im Khandavatta Jātaka vorliegenden Version der obigen

Legende. Der siebente Teil enthält ein Fragment einer auch in einem anderen centralasiatischen Ms. vorkommenden Sage von dem Yakşa Māṇibhadra, der von Buddha einen mächtigen Zauber erlangte. Der Text jener anderen Version ist gedruckt in Hörnles "Three Further Collections of Ancient Manuscripts from Central Asia" (Reprint aus dem Journ. Beng. As. Soc. 1897), welche Arbeit überhaupt eine wichtige Ergänzung zu seiner Bearbeitung der Bower-Hs. bildet.

Der medizinische Teil der Bower-Hs. ist mit den soeben besprochenen Teilen derselben nach Schrift, Sprache, welche Sanskrit, aber grossenteils kein grammatisches Sanskrit, sondern "the early extra-scholastic Sanskrit of the North-West of India" ist, und buddhistischen Beziehungen nahe verwandt. Der Inhalt der medizinischen Werke der Bower-Hs ist folgender. Das aus 5 Blättern der Hs. bestehende erste Werk handelt zunächst von dem Ursprung und den medizinischen Wirkungen des Knoblauchs, der aus Blutstropfen aus dem von Visnu abgehauenen Kopf des Asurendra stammen, die verschiedensten Krankheiten heilen und das Leben hundert Jahre dauern machen soll. Es folgen kürzere Abschnitte über Verdauung (44-51), über ein Elixir für tausendjährige Lebensdauer (52-54), über die richtige Mischung der Ingredienzien (55-59), über gewisse stärkende Arzneien (60-67), über Augenwasser (68-86), über Gesichtspflaster und Augensalben (87-111), über Haarmittel (112-120) und über Hustenmittel (121-132). Das zweite, weit umfangreichere Werk, das 6.-34. Blatt der Hs. umfassend, heisst Navanītaka "Sahne", d. b. Extrakt aus alteren Lehrbüchern, und bandelt in 16 adhy. von Pulvern, Butterdecocten, Ölen, vermischten Rezepten, Klystieren, Elixiren, Brühen, Aphrodisiaca, Augensalben, Haarfärbemitteln, Terminalia Chebula, Bitumen. Plumbago zeylanica, Kinderpflege, Sterilität und Behandlung von Schwangeren und Wöchnerinnen. So laut der Einleitung, es sind jedoch leider die letzten Blätter verloren gegangen, so dass adhy. 15 und 16 und wohl auch der Schluss von 14 fehlen; der erhaltene Teil umfasst 1119 Verse, resp. Sutras. Die einzelnen Arzneiformeln führen wie in den späteren medizinischen Kompendien Namen, wie Matulunga-gudika, Tiktakam nama curnam, Satphalam nama ghrtam, Bala-tailam, Asvagandha-vartih u. a. Das dritte Werk enthält auf 31/2 Blättern der Hs. in 72 Versen 14 Arzneiformeln zu äusserlichem oder innerlichem Gebrauch bei den verschiedensten Krankheiten. Alle drei Werke sind fast durchweg metrisch, und zwar kommen gerade wie in den späteren Rezeptsammlungen die verschiedensten Metra der Kunstpoesie zur Anwendung. Das Metrum hat Hörnle auch häufig eine Handhabe zur Herstellung verdorbener oder unvollständig erhaltener Stellen geboten, wie ihm auch seine Kenntnis der zahlreiche Parallelstellen enthaltenden späteren medizinischen Litteratur, die er neuerdings durch seine in der Bibl. Ind. erscheinende Susruta-Ubersetzung bethätigt hat, bei der schwierigen Textkonstitution sehr zu statten gekommen ist, nicht minder auch bei der Übersetzung, die besonders bei dem ersten Werk mit seinen zahlreichen Dunkelheiten und veralteten Ausdrücken oft der Entzifferung einer alten Inschrift glich, und bei den ausführlichen Anmerkungen, die besonders ein reiches Material an Parallelstellen und Nachweisen aus der jüngeren Sanskritlitteratur enthalten. Auf dem Gebiet der neueren indischen Medizin stand Hörnle auch der

Rat und Beistand eines gelehrten Kaviraj zur Seite.

Den von Hörnle beigebrachten Parallelstellen möchte ich nachstehend einige weitere aus dem Siddhiyoga oder Vrndamādhava des Vrnda beifügen, der erst 1894 in der Anandasrama Series erschienen ist, also später als der l. Teil der Bower-Hs. In seinem First Instalment of the Bower Manuscript (1891) bemerkt Hörnle nach Hervorhebung der speziellen Übereinstimmungen des ersten medizinischen Werks mit dem Cikitsäsamgraha des Cakrapāņidatta: "It would be satisfactory to be able to discover what the sources were on which Chakrapani drew for his compilation; they are not specified anywhere, I believe, in his book". Seitdem ist Eggelings lehrreiche Bearbeitung der medizinischen Hss. des India Office erschienen (Catal. Part V. London 1896), wo er p. 938 f. im Anschluss an die von dem alten Kommentator Sivadasa gegebene Erklärung aus dem Schluss von Cakradattas Werk entnimmt, dass darin Vrndas Siddhayoga als seine Hauptquelle bezeichnet ist 1). Diese Auffassung wird durch eine Vergleichung beider Werke ebenso bestätigt, wie eine Vergleichung des Siddhivoga mit dem Mädhavanidana oder Rugviniscaya zeigt, dass der Kommentator des ersteren Werks im Recht ist, wenn er den darin eingangs erwähnten Gadaviniscaya mit dem Rugviniścaya identifiziert. Der Hauptteil des Siddhiyoga enthält von adhekara 1-68 eine Zusammenstellung von Rezepten und Verordnungen für die hauptsächlichsten Krankheiten, vom Fieber angefangen bis zur Vergiftung. Genau das gleiche Material enthält Cakradatta (ed. Jib., Calc. 1888), im ganzen auch in gleicher Anordnung, nur fehlt bei ihm ein besonderer Abschnitt über sothodara (38. adhikara bei Vrnda), und der Abschuitt über bhama (46. adhikāra bei Vrnda, zwischen agantuvraņa und nādivraņa) kommt bei ihm erst vor kuscha. Ganze Kapitel, z. B. diejenigen über atisara, grahani, kṛmi, paṇḍuroga, raktapitta, kasa, hikkaścasa, svarabheda, trena, mūrcha, madatyaya, unmāda, apasmāra, ratarakta, sula stimmen in beiden Werken fast wörtlich überein. In dem letzten Teil (Vrnda pp. 525-665 = Cakra 415-471),

<sup>1)</sup> Wenn Eggeling p. 938 auch Heramba als Quelle Cakradattas bezeichnet, so beruht dies wohl nur auf dem Ausdruck gädhaväkyabodhakaväkyavän, worin aber, wie der von Eggeling selbst p. 939 ettierte Kommentar zeigt, keine Beziehung auf Heramba liegt, der vielmehr seinerseits Cakradatta als einen der von ihm benützten Autoren nennt (p. 937). Beiläufig bemerkt ist das Werkdas Cakradatta auch kein "compendium of pathology", sondern wie der Siddha yoga "a werk on the treatment of maladies".

der von der Anwendung von Elixiren, Aphrodisiaca, Klystieren. Räucherungen und anderen Heilmethoden handelt, wird die Ähnlichkeit allerdings bedeutend geringer, auch nehmen an den bemerkten Übereinstimmungen vielfach auch andere Werke teil, namentlich Vangasena, der aber ausser der Therapie anch die Pathologie behandelt. Doch wird hierdurch das Gesamtresultat nicht erschüttert. Der Vergleichung der Lesarten ist kein entscheidender Wert beizumessen: doch will ich erwähnen dass in S. 51, 22 = C. 247 die Lesart des ersteren Werks lehah, die auch B. 3, 61 bestätigt, in dem Kommentar ausdrücklich als die richtige und C.'s lepah als falsch bezeichnet wird: leha ity asya sthane lepa iti potho na unikto . . . . Uber das Zeitalter des Cakradatta giebt der Schluss seines Cikitsasamgraha Aufschluss, indem er nach demselben, resp. der Erklärung des Sivadāsa (gaudādhinātho nayapāladevah tasya rasavati mahanasam tasyadhikari tatha patram iti mantri ca) der jüngere Sohn des Naravana war, der dem König Navapala von Bengalen als Küchenmeister und Minister diente. Haraprasad Sastri in seiner School History of India 1) setzt hiernach Cakradatta um 1060 n. Chr. Für das Alter des Siddhiyoga spricht auch der Umstand, dass darin das Opium anscheinend noch gar nicht und Quecksilber (z. B. 7, 13 rasendrena, Co. paradena, ausserlich als Mittel gegen Läuse) nur wenig vorkommt und dass 61, 149 eine gewisse varti als nāgārjunena") likhitā stambhe pāṭaliputrake bezeichnet wird, was auch im Hinblick auf die geplanten Ausgrabungen in den Ruinen von Pataliputra von Interesse sein dürfte. Cakradatta p. 364 hat diese Stelle wohl aus Vrnda übernommen. Auch der bekannte Saragadhara (ed. P. Jivanram Vaidya, Bo. 1891) hat seinem Herausgeber zufolge viele Stellen wörtlich von Vrnda entlehnt.

In Anbetracht der hervorragenden Stellung, welche der Siddhiyoga in der älteren medizinischen Litteratur einnimmt, mag hier eine Aufzählung der Parallelstellen zu der Bower-Hs. Platz finden, die mir darin begegnet sind; alle diese Stellen der Bower-Hs. hat allerdings Hörnle sehon aus anderen Werken, namentlich aus Cakradatta, belegt. B. 1, 71—73: S. 61, 20. B. 1, 83 f.: S. 61, 26. 1.84—86: 61, 29. 1, 87: 61, 1. 1, 124: 11, 2. 1, 129: 11, 34. B. 2, 14—17: S. 14, 12—15. 2, 27 f.: 12, 13 f. 2, 29—34: 30, 1.

Calc. 1896, p. 33, wo aber Cakradatta irrig als "nephew" des Nārāyana bezeichnet wird.

<sup>2)</sup> Zusammenstellungen über Nügärjuna als Mediziner giebt Dr. P. Cordier, Nägärjuna et l'Uttaratantra de la Sucrutasamhită (Anantarivo 1896, Publication privée). Doch findet sich die dort p. 5 citierte angebliche Stelle aus der Einleitung zu Dallanas Susrutakommentar, wonach der König Nügärjuna die ursprüngliche Susruta-samhitä umgearbeitet und ihr das Uttaratantra beigefügt haben soll, in den beiden gedruckten Ausgaben des Dallana nicht vor. Sie sicht wie eine mederne Glosse aus zu der Bemerkung des Dallana: pratsaumskartüpiha nügürjuna evu.

2, 38 f.: 8, 9. 2, 40: 58, 7; 58, 65 f. 41, 42 a: 58, 69. 66: 26, 4. 71-75: 6, 27-32. 133-36: 51, 75-78. 137-43: 51, 86-92. 144-47: 22, 18-28. 150 f.: 30, 54 f. 153 f.: 9, 39 f. 155-57: 4, 27—29, 160 f.: 11, 37—40; 13, 7. 177—81: 63, 51—53, 188—200: 10, 29—41. 226 f.: 39, 2. 232—40: 35, 33—39, 277—79: 22, 82, 386—89: 5, 64—67, 409 f.: 3, 34, 492 f.: 11, 20 f. 435: 11, 22. 450: 11, 6. 451: 11, 7. 460-62: 30, 50-52. 496-99: 1, 118-20. 524: 60, 18. 529: 59, 19 f. 533 f.: 59, 28, 537 f.: 59, 16-22, 571 f.: 51, 17, 575; 33, 8 f. 578: 33, 4. 579: 32, 21. 585: 39, 11 f. 594: 15, 21. 596 f.: 15, 6, 8, 603: 35, 18, 605: 35, 2, 608 f.: 54, 1, 612: 54, 3, 614: 8, 19 f. 782: 69, 10. 819: 70, 21. 833—35: 70, 7—9. 848: 61, 94 f. 899 f.: 57, 71. B. 3, 5-9: S. 51, 107-10, 102 f. 36-53: 22, 93-113. 61 f.: 51, 22. 66-72: 5, 31-40. Natürlich giebt es sehr viele Varianten, von denen wohl die meisten auch bei Cakradatta oder Vangasena wiederkehren; dagegen bietet z. B. 51, 91 S. kandum wie B., während Cakradatta pandum, Vangasena pandun hat. Die Beziehungen des Siddhivoga zu der Bower-Hs. bilden ein Glied mehr in der Kette von Beweisen, die für ein weit höheres Alter der massgebenden Lehrbücher der indischen Medizin sprechen, als Haas in seinen bekannten Aufsätzen im 30. und 31. Band dieser Zeitschrift denselben zugestehen wollte. Schon in seinem "First Instalment of the Bower Manuscript" (1891) hat Hörnle die Haas'sche Hypothese, die aus Suśruta einen in das Sanskrit übersetzten arabischen Sugrät machte, der seinerseits auf einer Verwechslung des griechischen Sokrates mit Hippokrates (Bugrāt) beruhen sollte und Kāsi-Benares mit Kos, der Heimat des Hippokrates, identifizieren wollte, als "an elaborate joke" bezeichnet. Nachdem jetzt in dem zweiten medizinischen Werk der Bower-Hs. eine beträchtliche Anzahl von Rezepten, darunter so umfangreiche, wie der aus 15 Versen bestehende Cyavanaprasa (2, 186 200), zum Vorschein gekommen sind, die in den späteren Kompendien wörtlich wiederkehren, kann man an der vorarabischen Entstehung des Hauptteils der indischen Medizin nicht mehr zweifeln. Auch die bekannteren Krankbeitsnamen der späteren Medizin kommen in der Bower-Hs. schon samtlich vor, wie überhaupt die Terminologie derselben, abgesehen von einer Reihe ungewöhnlicher Wörter und Wortbedeutungen im ersten und dritten Werk, die aber teilweise auch auf Textverderbnis beruhen können, die gleiche ist wie späterhin. Wenn 1, 93 (vgl. 1, 106-8) neben den drei doşa: vāta, pitta, kapha als vierter das Blut rudhira erscheint, withrend 1, 15 und sonst nur von den drei doga die Rede ist, so weist Hörnle mit Recht auf das entsprechende Vorkommen der vier humores in der späteren Medizin hin. Den von ihm citierten Belegen kann man auch Bhavaprakasa 2, 2, 163 beifügen: kecid rudhirasyapi dosatvam manyante. Aus Susruta, dessen Bekanntschaft mit dem Blut als doşa H. schon im allgemeinen erwähnt.

hat, möchte ich den Anfang seines Cikitsitasthäna hervorheben, wo das Blut mehrfach neben våta, pitta und kapha als gleichwertig erscheint. Diese Auffassung des Bluts ist wegen ihrer Ähnlichkeit mit der griechischen Humoralpathologie von allgemeinem Interesse. Zu der Vierzahl der ptu ebenda kann man die interessanten Nachweise Bühlers Ep. I. 2, 261—64 über die alte Einteilung des Jahres in drei Jahreszeiten vergleichen; die sonst in der Medizin übliche Einteilung in sechs ptu ist übrigens auch in der Bower-Hs. die gewöhnliche. Mit den 36 kustha 2, 86 möchte ich nicht die ksudraroga, sondern die 18 kustha + 18 sūkadosa = 36 Hautkrankheiten der späteren Medizin vergleichen, von denen der Kommentator des Siddhayoga p. 369 bemerkt, dass sie ihrer gleichen Anzahl wegen nacheinander dargestellt werden.

Mit den vorstehenden Bemerkungen sollte den Aufschlüssen über das Alter und den Inhalt der Bower-Hs. und weitere sich daran anknüpfende Fragen, die Hörnle für seine Einleitung vorbehalten hat, nicht vorgegriffen, sondern nur auf die hervorragende Bedeutung dieser Publikation hingewiesen werden, durch die der Entzifferer der Bakṣālī-Hs., dem die indische Altertumskunde schon so viele Forschungen auf den verschiedensten Gebieten verdankt, einem Ruhmeskranz ein neues Blatt hinzugefügt hat. Besonderer Dank gebührt auch der indischen Regierung, namentlich dem Statthalter von Bengalen Sir Charles Elliot, für die Hörnle für die Bearbeitung der Bower-Hs. gewährte Musse und für die prächtige Ausstattung des grossen Werks.

Carra de Vaux. Le Mahométisme; le génie sémitique et le génie aryen dans l'Islam. Paris (Honoré Champion) 1898; 232 SS, in 8°.

Die schon öfters dargestellte Erscheinung der durch das Eindringen und die Rückwirkung nichtsemitischer Ideen hervorgerufenen Differenzierung des Islam, wie sich eine solche in den Bestrebungen innerhalb des Schiitentums und des Süfismus kund giebt, hat der Verfasser zum Gegenstand nochmaliger Erörterung gewählt. Er hat dabei vorzugsweise das grosse Publikum vor Augen, auf welches seine elegante Darstellungsweise ohne Zweifel auregend wirken wird. Die Fragen der Entwickelungsgeschichte des Islam sind noch viel zu wenig in das allgemeine Bildungsbewusstsein eingedrungen, als dass es überflüssig scheinen könnte, die Resultate der gelehrten Forschung auf diesem Gebiete von Zeit zu Zeit zusammenzufassen und in gefälliger Hülle in weitere Kreise einzuführen.

Bei der Pepularisierung erworbener Resultate kommen jedoch auch mehrfach eigene Gesichtspunkte des Verfassers zur Geltung. In der im Titel angedeuteten Reaktion des "génie aryen" gegen den Semitismus des ursprünglichen Islam, lässt er die schiitischen und süßischen Bestrebungen speciell gegen den jüdischen Charakter des letztern in Gegensatz treten; man begreift freilich nicht, wieso er (S. 86) gerade den Monachismus eine dem Judentum entlehnte Einrichtung nennen kann. Dass der Mönchsorden der Karmeliter seine Stiftungstradition auf den Propheten Elijah zurückführt, ist eine ebenso fragwürdige Stärkung für diese These, wie die Be-

rufung auf das philonische De vita contemplativa.

In der Durchführung der Parallele zwischen dem ursprünglichen Muhammedanismus und der in der schiitischen Bewegung zutage tretenden persischen Reaktion, ist der Verfasser nicht frei von Überschätzung des Kulturwertes der schiitischen Erscheinungsform des Islam. Wenn er im Widerstreit des Schiitismus gegen den sunnitischen Islam "la lutte d'une pensée libre et large contre une orthodoxie étroite et inflexible" erblickt (S. 142 unten), wird er, fürchte ich, diese Anschauung mit mancher einschneidenden Thatsache, die uns die Kenntnis der Unterscheidungslehren der muhammedanischen Sekten bietet, nicht in Einklang bringen können. Der Verfasser hätte allerdings zur Begründung seiner Anschauungsweise anführen können, dass die Dogmatik der Schiiten sich vielfach an die Lehrsätze der Mu'taziliten anlehnt, was ihnen von den sunnitischen Gegnern auch sehr oft zum Vorwurf gemacht wird 1). Erst unlängst hat van Vloten in dieser Zeitschrift (52, 216, Anm. 2) für den Zusammenhang der alten Mutazila mit den schiitischen Zejditen eine Menge guter Beweisstellen gesammelt. Vom mu'tazilitischen Charakter der zejditischen Dogmatik, (vgl. die Erzählung bei Ibn Batuta, Voyages II 169 f.) kann man sich jetzt aus den Litteraturprodukten ihrer Theologie, die in neuerer Zeit in grosser Anzahl nach Europa gelangt sind, ganz gründlich überzeugen.

Die mu'tazilitische Färbung ist übrigens ein Grundzug der allgemeinen schiitischen Glaubenslehre, in welcher das Prinzip des 'adl' (eines der Schlagwörter der mu'tazilitischen Separation) ebenso zu den unerlässlichen dogmatischen usül gehört, wie tauhid, nubuwva, imâma und kijāma. Und wie eng das mu'tazilitische Bewusstsein mit dem Begriff des schiitischen Islam zusammenhängt, wird am besten dadurch veranschaulicht, dass einer der bedeutendsten schiitischen Theologen, 'Ali al-Murtadā 'Alam al-hūdā (st. 436), in einer seiner Vorlesungen, in denen man viel Material für die Kenntnis der mu'tazilitischen Exegese des Korans und des Hadit finden kann, den Satz aufstellt, dass die hauptsächlichsten Grundlehren der Mu'taziliten, namentlich auch die Lehre von der Willensfreiheit und die Negation der materiellen rujat Allah (vgl. diese Zeitschrift 50, 506) aus lehrenden Aussprüchen des

<sup>1)</sup> Vgl. Beiträge zur Litteraturgeschichte der Schi's und der sunnitischen Polemik 48.

'Alt und der Imame entlehnt seien: die Mutakallimmso sagt er — hätten nur weiter ausgeführt und entwickelt,
was 'Alt zu allererst in summarischer Form schon früher dargeleit
hatte'). Danach wäre nun 'Alt der wirkliche Vater der mutah
litischen Forschung. Ebenso hat man ihn ja auch, und dies mit
mehr Erfolg, das Princip der arabischen Grammatik zu allerest
aufstellen lassen.

Dem scheinbaren Rationalismus in der Dogmatik steht nur aber auf der andern Seite zunächst der masslose Autoritätenglaube im schiitischen Islam gegenüber; der rundweg abgelehnten Ichtiläf-Lehre?) des Sunnismus setzt er seine unfehlbaren Imame entgegen. Gegen die sunnitischen Muhammedaner wird von den schiitischen Gegnern geradezu der Vorwut erhoben, dass bei ihnen in Ermanglung unfehlbarer Autoritaten schrankenlose Freiheit der Meinung herrscht, so dass bei ihnen "jeder Mann sein eigener Imam ist".). Und wie wird unsere Zuversicht zu der "pensée libre et large" des schiitischen Systems erschüttert, wenn wir das Verhalten der schiitischen tie-

الم التوحيد والعدل مأخوذة من كلام امير المؤمنين وخطبه فاتبا التوحيد والعدل مأخوذة من كلام امير المؤمنين وخطبه فاتبا تتسمن من ننك ما لا زيادة عليه ولا غاية وراءه ومن تأمّل المأثور و ننك من كلامه علم أن جميع ما أسبب المتكلمون من بعد في تتنيفه وجمعه تفصيلً لتلك النجمل وشرح لتلك الاصول وروى عن الاثمة من اولاده من ننك ما لا يكد بحط به كثرة ومن أحب الوفوف عليه وتلبه من مكانه (مطاته العالم منه الكثير الغزير، الغزير، العزير، العزير، العزير، العزير، المعمد والمها المؤوف عليه وتلبه من مكانه (مطاته Bolspielon.

Auch bei den Mu'taziliten hat diese Lehre auf Widerstand gestoesen.
 Z\(\hat{h}\)briten 102.

<sup>3)</sup> Dies wird in einer jener apokryphen Roden des 'Ali entwickelt, welche unter dem Namen نبخ البلاغة gesammelt wurden (ed. Bejrut 1307, 79): حمل المحب من خط هذه (هذا الفرق على اختلاف جمجها في المتعمل وصتى ولا يؤمنون في دينها لا يقتصون أثر نبى ولا يقتصون بعمل وصتى ولا يؤمنون بغيب المتعملات الى انفسهم وتعويلهم في المتعملات الى انفسهم وتعويلهم في المتحمدة على آراءهم كن كل المرء منهم إلهم نفسه قد أخذ منها فيم يرى بغرى ثقات واسبب محكمت.

setzeslehre gegen Andersgläubige (und dies mag ja allenthalben als Prüfstein liberaler Anschauungen gelten) mit den Doctrinen des sunnitischen Igma' über dieselben Beziehungen vergleichen.

ان المُشْرِكِين (9, 28) Wahrend hier das barbarische Wort des Koran (9, 28) المُشْرِكِين — freilich durch scholastisch-spitzfindige Interpretation und

casuistische Künstelei - so gut wie aufgehoben wurde, hat das schiitische Gesetz an dem Wortlaut jener Verordnung festgehalten und den Körper des Ungläubigen - dazu gehört auch der Ketzer - unter seine "deh nagasat" eingeordnet und diese Wertschätzung auf alles ausgedehnt, was vom Ungläubigen auch nur berührt wird 1). Noch fanatischer als die schiitische High Church sind einige von dieser abzweigende "übertreibende" Sekten (512), obwohl sie sonst in vielen Dingen den Boden des Islam verlassen haben. Es genüge bloss daran zu erinnern, was z. B. Selah Merrill von seinen Erfahrungen unter den Mutawallis berichtet , who consider that they are polluted by the touch of Christians. Even a vessel from which a Christian has drunk, and anything from which he may have eaten, or even handled while eating, they never use again, but destroy at once. Knowing these facts we did not even ask them for a drink of water . . . . . They would have given us the water, but would have broken the bottle immediatly afterwards "2). Solcherart ist die Nachwirkung persischer Ideen in der schiitischen Ausbildung des Islam, wie denn im allgemeinen die im II. Jahrh. erblühende Intoleranz sich unter dem unverkennbaren Einfluss der persischen Distinction zwischen dem bih din und dem bed din entfaltet hat. Innerhalb des sunnitischen Islam hat sich in vielen Punkten mit mehr oder weniger Erfolg eine Reaktion gegen persische Anschauungen kundgegeben 3).

Keinesfalls war es also religiöser Freisinn und Toleranz, was die Perser als erfrischendes Element in den rohen Islam mitzubringen

Die verschiedenen Lehrmeinungen über diese Frage s. in den Zähiriten 53-63.

<sup>2)</sup> East of the Jordan (London 1881) 306.

hatten 1). Die am meisten destruktive, in ihren Zielen nihilistische Form des Schiitismus, die an den Namen der ismäilitischen Sekte geknüpfte Bewegung, deren letztes Wort die Negation der Grundlehren des Islam (auch der schiitischen Gestaltung derselben) und der positiven Religion überhaupt ist, arbeitete, wie man auch aus der Charakteristik ersicht, die der Verfasser S. 148 von derselben entwirft, nicht mit persischen Reminiscenzen, sondern mit philosophischen und gnostischen Ideen. (Vgl. ihr Verhältnis zu den ichwan al-safa.) Es ist bezeichnend, dass selbst noch der Grossmeister der Assasinen, Sinän, in seiner Antwort auf eine Drohnote des Nür al-din al-Zengi sich philosophischer Termini bedient<sup>2</sup>).

Im Zusammenhang mit den vom Verfasser in diesem Buche behandelten religionsgeschichtlichen Erscheinungen, harrt jedoch der eingehenden Erörterung noch eine, für die Erkenntnis des Charakters des Islam sehr wichtige Frage. Der parsische Einfluss auf die Gestaltung des Islam giebt sich nicht erst in jenen heterodoxen und bäretischen Erscheinungsformen kund, in denen die Verehrung des 'Ali 3) und seiner Familie als Hülle für die Aufrechterhaltung eines Restes von überwundenen Anschauungen im religiösen und staatlichen Leben diente. Der Einfluss persischer Elemente reicht vielmehr auf die ersten Phasen des rechtgläubigen Islam zurück und macht sich unbemerkt auch in der Gestaltung des orthodoxen Systemes geltend. Wir meinen damit nicht die kosmogonischen und eschatologischen Vorstellungen im Islam; diese haben in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus von manchen Seiten her Gegenstand der Untersuchung gehildet. Keinesfalls gehört aber in diese Reihe die Vorstellung von den Ginn, die der Verfasser (S. 33) als Entlehnung aus dem Parsismus betrachtet, während doch der alt-arabische Charakter derselben nicht bezweifelt werden kann. Aber viel wichtiger wäre jetzt die Beobachtung solcher Einflüsse auf das für das Wesen des thätigen Islam in weit grösserem Maasse charakteristische Gesetz, die religiösen Bräuche und Anschauungen der Muhammedaner. Bei der grossen Bedeutung, welche die frühe Erwerbung persischer Gebiete, der Anschluss persischer Intelligenz an die Sache des Islam für die formelle Gestaltung der durch den Islam angeregten religiösen Bewegung hatte, bei der massgebenden Stellung, die gerade dem 'irakischen Islam in der Ausbildung

<sup>1)</sup> Man vgl. nur beisplelsweise die Lehre in Sudder XX, 2.

<sup>2)</sup> Ibn Challikan Nr. 765 (Wüstenf, VIII, 91): فأرب الموقول لا تنول بالاعراض). 3) Gelegentlich möchten wir doch darauf hinweisen, dass das Bild des

<sup>3)</sup> Gelegentlich möchten wir doch darauf hinweisen, dass das Bild des 'Ali in der alten historischen Tradition, wie erst jüngst Nöldeke (ZDMG, 52, 18-21; 28 ff.) Im einzelnen ausgeführt hat, bei weitem nicht so konstant ist, wie es der Verf. (S. 119 Anm.) vorauszusetzen scheint. Er selbst hat sich in seiner Darstellung mehr an den 'Ali der frommen Legende gehalten, als an den der kritischen Geschichte. 'Ali sei danach wirklich Dichter gewesen (S. 116) und die Schlacht von Siffin ist (S. 122) im Raume weniger Zeilen mit Zügen und Einzelheiten ausgestattet, die in ein historisches Bild nicht recht hineinpassen; so soll z. B. der Kampf 110 Tage gedauert haben.

des muhammedanischen Gesetzes zukommt, dürfen wir auch von vornherein einen Einfluss persischer Wirkungen auf die in der Entwickelung begriffenen Institutionen voraussetzen.

Es ist beispielsweise sehr wahrscheinlich, dass die Fünfzahl des täglichen galât in die Reihe dieser Einflüsse gehört. In einer besonderen Abhandlung hat erst vor kurzem Houtsma¹) die Thatsache festgestellt, dass Muhammed das obligate galât ursprünglich nur für zwei Tageszeiten eingerichtet hat, die er später mit einem dritten galât, dem mittleren die er später mit einem dritten galât, dem mittleren die er später mit einem dritten galât, dem mittleren die er später mit einem dritten galât, dem durch Houtsma beigebrachten Beweisen, kann noch in Betracht kommen, dass al-A'sā in seinem Lobgedicht an Muhammed, v. 22³) zwei fixe Zeitpunkte für die Andachtsübungen de nach dessen definitiver Festsetzung einer besonderen Empfehlung¹). In der That wird auch noch eine Chawāriġ-Sekte erwähnt, al-atrâfijja, so ge-

<sup>1)</sup> lets over den dagelijkschen Çalat der Mohammedanen (Theolog, Tijdschrifd XXIV, 127-134).

<sup>2)</sup> Jedoch wird in der Litteratur bei der Aufzählung der Gebetszeiten das allät al-zuhr als das erste (الأولى) bezeichnet, Ag. IX, 127, 3ff.; Tab. I, 288, 5; 289, 6; al-Mahasin wal-addad ed. van Vloten 195, 12 (vgl. Usd algaba V, 5, 3 v. n. الشهر والعصر المناب الشهر والعصر المناب ا

<sup>3)</sup> B. Mawakit al-salat Nr. 14. 16. Vgl. ein Hadit des Abû Başra al-Giffiri (Grossvators der durch die Liebe Kutejjirs bekannten 'Azzā): لنا الله صلاة العصر فلما قضى صلاته قال الله علاة العصر فلما قضى صلاته قال الله علاة العصر فلما قضى صلاته على من كال قبلكم فتوانوا فيها وتركوها فمن صلاها منكم ضوعف على من كال قبلكم فتوانوا فيها وتركوها فمن صلاها منكم ضعفين على الجرها ضعفين الجرها ضعفين المناهدة ا

<sup>4)</sup> ed. Thorbecke (Morgenl. Forschungen 259).

nannt, weil ihre Anhänger, die Verpflichtung nur der beider asprünglichen Salat-Zeiten, Morgen und Abend ( الله النجر). مه erkannten und die andern drei grundsätzlich zurückwiesen!) W.: wissen aus anderen Zeichen, wie lange die Sache der Gebetzeiten in der muhammedanischen Gemeinde sehwankend und un sicher blieb 2). Wenn bei der Festsetzung von drei Gebetzeiten wohl das Beispiel des Judentums massgebend war, so kann man andererseits annehmen, dass auf die später erfolgte Erweiterag derselben zur Fünfzahl die fünf Gah der Perser, hinter denen de alte Generation der Muhammedaner im Mass der Andacht nicht zurückbleiben mochte, von Einfluss gewesen sei 1). Jedenfalls wigt dieses eine kardinale Institution des Ritus betreffende Beispiel. dass der Einfluss des Persertums auf religiöse Dinge im Islam nicht nur als sektiererische Reaktion, oder erst in der litterarisches Bedeutung der persischen Muhammedaner in der Ausbildung der theologischen Wissenschaft des Islam ) hervortritt.

Es sollte in diesem Zusammenhange nur darauf hingewiesen werden, dass innerhalb der Untersuchungen, denen das Buch dies Verfassers gewidmet ist, auch auf die in den Elementen des orthodoxen Islam sich kundgebenden Spuren persischer Einflüsse geachtet werden müsste; ob nun der alte Islam ihnen gegenüber sich receptiv oder abweisend 5) verhielt. Weitere Ausführungen können selbstverständlich nicht zur Aufgabe des gegenwärtigen Aufsatzes gebören

Von Bemerkungen über einzelne Angaben des Verfassers können wir umsoeher absehen, als das Notwendigste bereits von Rene Basset in seiner Anzeige im jüngsten Heft der Revue de l'Histoire des Religions (XXXVIII 236) beigebracht worden ist. Dazu ergänzend nur einige Kleinigkeiten. Man geht zu weit, wenn man die Beschneidung (S. 49) zu den "préceptes fondamentaux" des Islam zählt. — Für die Notizen, die al-Kusejri (9—38 seiner Risäla, ed. Kairo 1309) von einigen der berühmtesten Süfis mitteit, ist die Determination (S. 183 Anm.) "histoire du Soutisme depurson origine jusqu'an V° siècle de l'hégire" nicht zutreffend. Diese biographischen Notizen sind in Begleitung einiger Sentenzen jener berühmten Süfis mit der Absieht und aus dem leitenden Gesichtspunkt zusammengestellt, um an massgebenden Beispielen nachzuweisen, dass der richtige Süfismus unverrückt den Standpunkt der

<sup>1)</sup> Kadi Ijad, Sifa (Commentarausg, Stambul 1299) II, 528.

<sup>2)</sup> Vgl. Muhammed, Studien II, 30 unten.

<sup>3)</sup> James Darmesteter hat dies angedeutet, Chants populaires des Afghanes 261.

E. Blochet, Etudes sur l'histoire religieuse de l'Iran (in Revue de l'Histoire des Religions XXXVIII, 35).

<sup>5)</sup> Vgl. oben S. 383 Anm. 3.

sunnitischen Orthodoxie festhält. - In Betreff der "Confrèries réligieuses\* von Depont und Coppolani (S. 197 Anm.), wird es gut sein, das wohlbegründete Urteil von de Goeje im Internationalen Archiv für Ethnographie XXI (1898) 177 zu berücksichtigen. wird auch in der Deutschen Rundschau vom Januar d. J. (78. Anm.) auf das bedeutende Buch mit allem Nachdruck\* hingewiesen.

Ignaz Goldziher.

Messes. Williams & Norgate propose to publish, in twelve Parts, price 7 s. 6 d. nett per Part: An Index to the Names in the Mahabharata, with short explanations, compiled by S. Sürensen, Ph. D.

Durch Joseph Dahlmann's anregende und geistvolle Schriften über das Mahabharata ist das indische Epos wieder in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. In vieler Hinsicht dem Banianbaume vergleichbar überragt dieses Buch der Bücher an Grösse alle anderen Dichtungen, mit seinen Wurzeln im Veda fussend und mit tausend Senkern das klassische Zeitalter in das indische Altertum zurückleitend. Bei seiner eigenartigen Zwischenstellung zwischen den zwei grossen Litteraturepochen könnte es ein Repertorium für das ganze indische Wissen und Denken bilden, wenn das fast unübersehbare Material durch gute Specialindices leichter zugunglich gemacht wäre. Der Index der Kalkuttaer Ausgabe ist mehr als dürftig, fehlt überdies in den meisten Exemplaren und das Petersburger Wörterbuch kann naturgemäss die Specialindices nicht ersetzen, abgesehen davon dass in den ersten Banden das Mahabharata nur unvollständig ausgebeutet ist. Ist es schon keine Kleinigkeit auch nur einmal die 18 Bücher des MBh. mit dem Nachtrag, dem Harivannéa, bis zu Ende durchzulesen, so finden nur die Wenigsten die Zeit, den unentbehrlichen Riesenzettelkasten dazu anzulegen. Während Dahlmann auf die grossen Probleme des Epos sein Augenmerk richtet, hat auch die philologische Detailarbeit inzwischen nicht geruht. S. Sörensen, dessen Name von seinen früheren Schriften über das Epos einen guten Klang hat, kündigt einen Namenindex zum Mahabharata an, der bestimmt ist, die empfindlichste Lücke auszufüllen. Die Bezeichnung Index ist etwas zu bescheiden gewählt. Es soll kein dürrer Zahlenindex sein; die einzelnen Artikel stellen alles, was wir aus dem Text selbst über die betreffende Persönlichkeit erfahren, mit kurzen Erläuterungen und genauesten Belegen zu einem übersichtlichen Bild zusammen und machen nochmaliges Nachschlagen der Textstellen fast unnötig. Nach der mitgeteilten Probe steht ein Namenlexikon grossen Stils

für die Götter-, Heiligen- und Heldensage, für Religion und Philosophie, für Geographie und Litteraturgeschichte in Aussicht, ein wahrer Thesaurus, wie er bis jetzt zu keinem Buch der Sanskribitteratur vorliegt und der künftig auf keines Sanskritisten Arbeitstisch fehlen sollte. Gewiss wird diese Frucht langjährigen erstaun-

lichen Fleisses allseitig willkommen sein.

Das Werk ist druckfertig und wird ca. 1100 Quartseiten umfassen. Sein Erscheinen ist indessen noch nicht gesichert. Die Verleger machen die Drucklegung von einer ausreichenden Anzab. von Subscribenten abhängig und diese ist noch nicht beisammen Ich möchte darum an alle Fachgenossen die dringende Bitte richten das Zustandekommen dieses grossartigen Unternehmens durch eiges Subscription und durch Werben um weitere Subscribenten baldigst zu ermöglichen. Die Zeiten der grossen Staatsunterstützungen und für uns vorbei, die Wissenschaft muss sich jetzt selbst helfen.

K. F. Geldner.

Berichtigung zu S. 208.

Ich bitte Nr. 10 so zu lesen: 82, 22 ist vielleicht Bü's *ādāhane vāpi*' statt *cāpi*' richtig. Feuer (zu Hause, sū. 21) oder an der Kremationsstatte bringden Sthālīpāka dar. er Dichter Jusuf Jehudi und sein Lob Moses'.

Von

#### W. Bacher.

#### I. Jûsuf Jehûdi aus Buchârâ.

inter den von Herrn Elkan N. Adler im Sommer 1897 achara gebrachten Handschriften finden sich zwei Sammeldie zumeist persische Poesie in hebräischer Schrift en. In der Adler'schen Sammlung, die im 10. Bande der Quarterly Review, S. 584 ff. beschrieben ist, tragen sie die ern B 16 und B 36. Der freundliche Besitzer hat mir die Bände nebst anderen Stücken der wertvollen Sammlung mit swerter Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt. Aus einem en konnte ich Beiträge zur Textberichtigung des von Saleedierten Chudaidad - Gedichts bieten (ZDMG. 52, 198 ff.). al will ich ein in beiden Bänden, und zwar in drei Abschriften, tenes grösseres Gedicht veröffentlichen, nicht nur damit ich on Nöldeke ausgesprochenen Wunsche, "recht umfangreiche, h-persische Texte zu erhalten\* (ZDMG. 51, 676), Genüge thue, n auch weil das Gedicht als charakteristische Probe eines ts der neupersischen Poesie gelten kann, der bisher fast gar bekannt ist. Ausserdem aber scheint der Verfasser des Ge-Jusuf Jehudi, ein besonders berufener Pfleger der persisehen aust unter den Juden Bucharas gewesen zu sein; denn sein ist unter den im Sammelbande B 36 vorkommenen Dichtern lufigsten zu finden. Auch darf man aus seinem Beinamen di schliessen, dass er auch in nichtjüdischen Kreisen gekannt la nur in diesen und für diese seinem Namen die Bezeichnung Jude" hinzugefügt werden konnte.

od. Adler B 36 enthält ausser zwei Abschriften des unten den, von mir wegen seines Inhaltes als "Lob Moses" besten Gedichtes (5 a—8 b; 92 a—96 b) noch über ein Dutzend ite, die Jüsuf Jehüdi zum Verfasser haben!). Ein Teil dieser en zeigt dieselbe Strophenform, wie das "Lob Moses", die

LIII.

<sup>)</sup> In der folgenden Inhaltsangabe dieser Gedichte versehe ich dieselben daufenden Nummern.

des Muchammas. Das erste derselben (Nr. 1), mit welchem der Sammelband eröffnet wird (1 a-2 b) trägt die Überschrift: פרסים יוים und besteht aus neun Strophen. Die Strophen 2—8 haben das Wort פרסים zur Überschrift, die letzte Strophe das Wort פרסים Das Gedicht hat ein Lieblingsthema der persischen Poesie zum Gegenstande, die Vergänglichkeit alles Irdischen. Die erste Strophe lautet (gleich den meisten im Folgenden zu gebenden Proben hier in persischer Transskription geboten):

بِنُدُنَ کارِ خدا دایم حیات جاودان بینی بشاعت روز کُنْ شبها زطاعت کُی زیان بینی بهار آمد چه خوشوقتی نمی ترسی خزان بینی دنت بگرفت أز خانه بُرون آی تا جهان بینی یکی بِخَرام در بُستان که تا سرو روان بینی

In dem stimmungsvollen Gedichte verrät sich nirgends die Konfession des Dichters; nur in der letzten Strophe, die in üblicher Weise den Namen des Dichters enthält, wird die Betrachtung zum Gebete: "Um der Frommen willen, denen du im Paradiese eine Wohnstätte gegeben hast, um der Thora und um deines Heises willen, sowie um des erhabenen Moses willen zeige dem Jüsuf Jehüdi den Weg zu dir!"

جق زاقدانی که جنّت دادهٔ ماوا بتورات و بفُرقانت جقّ حضرت موسی تو این یوسُف [یهود]( یا رب بسوی خَود رَفی بُنْما

Mitten unter anderen Gedichten steht ohne jede Überschrift in einem von anderer Hand herrithrenden Bestandteile unsetes Sammelbandes ein aus fünf Strophen bestehender Muchammas (Nr. 2. 111 a — 112 a). Die Verse sind nicht in besonderen Zeilen geschrieben, aber die Strophen sind durch das Wort 722 abgeteil Es ist ein Liebesgedicht mit der üblichen Phraseologie. Die zweite

وز شعاع چهره ات كافر مسلمان ميشود : Zeile der zweiten Strophe lautet

"Von den Strahlen deines Antlitzes wird der Ungläubige zum Gläubigen." In der letzten Strophe lauten Z. 3 und 4.

> ארן מוכַמֵץ דֵר בוּכָּר אֵז גוּפְחֵיִי יוּסוּף יְהוּד צַקָּלוּ אַדְרָכוּ פַרָאסַד רָא זִי עוּשְקָן בור

<sup>1)</sup> Dieses Wort fehlt im MS., muss aber des Metrums wegen conjiciert werden. Auch sonst steht in den Gedichten unseres Dichters המרכן בשנת המונים להמונים במונים במו

בובֶּר ist eine Abkürzung für בובֶּר; am Schlusse der vierten Zeile muss gelesen werden: נשָּקאן רבור (denn לאשקאר, d. i. passte nicht ins Metrum). Dann lauten die beiden Verse so:

D. h.: Dieser Füntzeiler aus der Poesie Jüsuf Jehûdis hat in Buchara den Liebenden Vernunft und Erkenntnis und Scharfsinn geraubt". Das will sagen: Die Liebenden hat diese Poesie ganz hingerissen, entzückt.

Das nächste Muchammas (Nr. 3, 128a—129a) besteht aus sieben Strophen, deren erste ohne Titel ist, während die übrigen zur Überschrift das Wort בקים haben. Der Gegenstand des Gedichtes ist Liebesschmerz und Verherrlichung der Geliebten, der am Schlusse der vierten Strophe zugerufen wird:

"Mein Mond, von allen Schönen ist keine mit dir vergleichbar: du bist mehr als der Mond, die anderen sind geringer als ein Stern".

Die letzte Strophe beginnt mit der Zeile:

"Jüsuf Jehüdi sagte: "Einen Augenblick nur ziehe an mir vorüber!"

Einige Blätter weiter stehen zwei, aus je fünf Strophen bestehende Muchammas-Gedichte. Die Strophen sind mit בקדם, nur einmal mit בים bezeichnet. In der Schlussstrophe des einen Gedichtes (Nr. 4, 135 a—136 a) nennt sich der Dichter הייסיף, in der andern (Nr. 5, 136 a—137 a) nur הייסיף. Doch gehören beide Gedichte zu einander: sie enthalten die Trauerklage des Dichters über einen ihm durch den Tod entrissenen Freund. Das eine beginnt mit den Worten:

Was ist der Grund dessen, dass du mich von deiner Wange getrennt hast?\* Das andere beginnt:

<sup>1)</sup> Geschrieben 777 N? 77!

"O meine Nachtigall, du bist dem Garten entflohn und klagend fortgezogen; brennender Schmerz blieb im Herzen mir, du bist unter Wehklagen fortgezogen."

Ausserdem findet sich noch der Rest eines Muchammus, die drei letzten Strophen und den Schlussvers der viertletzten (Nr. 6. 176 a b) enthaltend und den Verfasser

Den Namen Jüsufs nennt auch ein aus fünf Distichen bestehendes Ghasel (Nr. 7, 134 b—135 a), das unmittelbar den mit Nr. 4 und Nr. 5 bezeichneten Strophengedichten vorausgeht und gleich diesen eine Trauerklage, wohl um denselben Heimgegangenen, enthält. Und wahrscheinlich darf man das diesem Ghasel vorausgehende Gedicht, das demselhen Gegenstande gewidmet ist, obwohl Jüsufs Namen nicht genannt ist, ebenfalls ihm zuschreiben, umsomehr als es ebenfalls ein Muchammas in fünf Strophen ist. Es beginnt.

Als Autor nennt sich Jüsuf ferner in zwei Ghaselen; das eine (Nr. 8, 171 a) hat fünf, das andere (Nr. 9, 176 a b) sieben Distichen, beide sind Liebesgedichte. In dem letzteren bezeichnet sich der Dichter ebenfalls als wie in Nr. 6 und Nr. 11 Einem als "Todtenklage Jüsufs über Molla Letifi" bezeichneten Gedichte können wir einen willkommenen Aufschluss über die Lebenszeit unseres Dichters entnehmen. Das Gedicht ist eine aus 22 Distichen bestehende Kaside (Nr. 10, 126 a—128 a) und bat die Überschrift: ""D (sic) ""D "". Im 16, und 17. Distichen heisst es von dem Betrauerten:

داچه در برقه هوه هاؤد دهود ها تهده عده دریغا همه مُلّای لطیفی

D. i.:

از دهر فنا رخت بیست بر سوی جانان

Im folgenden Distichon wird angegeben, dass das Alter des Verstorbenen ,neunzig weniger zwei Jahre" war. Weiterhin erzählt der Dichter, er habe einen verständigen Greis nach dem Datum des Todes gefragt und folgende Antwort erhalten:

<sup>1)</sup> Das Metrum erfordert eine Ergänzung dieses Verses, vielleicht

عربيد . Auch Nr. 4 ist am Schlusse als مرثيد bezeichnet 2 (= ٥ = ث).

<sup>8)</sup> So viel wie گفتنگ.

## דר הַפְּחוּנִי הַבָּח כִּגוּפְתָא בְאוּלוּח פַּנְגֹ אז אַוֹלֵי אַדָּם שוּמָרָש גַּרְדִידָה זי נִיכָּן

Wenn ich den Vers recht verstehe, so bedeutet er, dass der Tod am 7. Tebeth¹) stattfand, seit Anbeginn Adams (d. h. seit der Schöpfung) waren 5492 (der Zahlenwert von Ruduz ist 492)²) Jahre vergangen. Die Schlussworte "vom Nisan" an verstehe ich nicht. Jüsuf, der sich am Schlusse der Elegie auch selbst apostrophiert, verfasste diese also im Jahre 1732. Diese Jahreszahl stimmt sehr gut mit den weiter unten zu erwähnenden chronologischen

Angaben überein.

Merkwürdig ist die Form eines längeren Stückes (Nr. 11, 165a—168a), das mit den Worten בתרי חביל מ"י יוכן באר שונה betitelt ist und in dem letzten Absatze die Angabe entbält: בתח אין בחרי ביולי כי המאן ייסופי מסכיי והוד לתחה אקונקיה ביולים. Es sind im Ganzen 19 Absätze verschiedener Ausdehnung, deren Schlussworte reimen, innerhalb deren aber weder Reim noch Metrum angewendet ist. Die Absätze sind, gleich den Strophen des Muchammas mit dem Worte בנר בוולים bezeichnet. Es ist Prosa in langen Absätzen

mit Endreim, die wohl deshalb מריל (מריל = חביל) genannt wird, mit freier Anwendung des Namens eines der arabischen Metra. Der Inhalt des Stückes ist dichterische Naturbetrachtung.

Ein Stück, halb Prosa, halb Vers (Nr. 12, 113 a—114 a) handelt vom Weintrinken und am Schlusse sagt der Dichter, nachdem er den Wein selbst redend eingeführt hatte:

"Jûsuf Jehûdi spricht: "Das Toben des Weines habe ich erklärt; er wird, so lange du durch Schönheit den Freunden angenehm bist,

erhaben an Rang sein".

Endlich sind zwei Gedichte religiösen Inhaltes in unserem Sammelbande vorhanden, die den Namen Jüsuf Jehüdi's tragen. Das eine ist ein Elija-Lied (Nr. 13, 26 b—28 b), das in einer Reihe ähnlicher Lieder steht, die zur Liturgie des Sabbathausganges gehören. Die letzte der 24 Strophen desselben lautet:

<sup>1)</sup> FRF falsche, aber in diesen Texten nicht beispiellose Orthographie, statt FRE.

<sup>2)</sup> NDC132 kann hier nicht bloss — inquit sein; denn die Antwort ist schon vorher mit DC3 732 eingeleitet. Das Wort ist also für ein Merkwort der über die Tausende hinausgehenden Zahl zu erklären.

<sup>3)</sup> Ms. 72 statt 72.

<sup>4)</sup> Ms. Ni -

تو این یوسف یهودی را بسوی خود رفی بُنما(<sup>1</sup> مگردان کار در عُقْبی که بتحهٔ هی پیژهٔ

Auch die übrigen Strophen schliessen mit dem Namen Elijas.

Das andere religiöse Gedicht besingt den Subbath (Nr. 14, 164a b). Es hat den Titel: ממר מוסף משני und besteht aus 11 Distichen mit dem Reime מבט ... Das zweite Dist. lautet:

"Der Prophet Moses nahm seinen Wohnsitz über den Spharen: da gab der Einzige dem Sohne Amrams zum Geschenke den Sabbath".

Die letzte Strophe:

"Jüsuf Jehudi spricht: "Ich besitze nicht Redegabe — was soll ich thus — dass die Verkündigung deiner Vorzüge leicht wäre, o Sabbath!"

Es ist leicht möglich, dass sich unter den in unserem Sammelbande vereinigten und den Verfasser nicht nennenden Gedichter auch solche befinden, deren Urheber Jüsuf Jehudi war. Doch genüges hier, eine ganz beträchtliche Anzahl von Gedichten nachgewiesen zu haben, die ihn als Verfasser nennen, während die anderen im Sammelbande vorkommenden Dichter nur mit wenigen Stücken vertreten sind 3). Jüsuf Jehüdi darf als der fruchtbarste des jüdisch-persischen Dichterkreises gelten, mit dem uns die aus Buchara gebrachten Handschriften bekannt machen. Wir dürfen sogar weiter gehen und ihn mit einem denselben Namen tragenden Dichter identificieren, dessen Werk allem Anscheine nach die beliebteste Lektüre der Juden von Buchara gebildet hat und noch bildet. Es ist das Gedicht von den sieben Brüdern מבת בראראנן oder מבתה auch hebr. שבתה אחים), als dessen Verfasser in der Cberschrift מרולנא יוכף בן מרולנא מר' יצחק genannt wird. erzählende Dichtung hat das berühmte Martyrium der sieben Brüder

<sup>1)</sup> Siehe oben dieselben Verse unter Nr. 1.

<sup>2)</sup> تشم , نظم , نظم (

<sup>3)</sup> Siebe weiter unten, Anhang, Nr. 3.

und ihrer Mutter zum Gegenstande, welches nicht nur im zweiten and vierten Makkabäerbuche, sondern auch im babylonischen Talmud (Gittin 57b) und im palästinensischen Midrasch (Echa rabbathi zu 1, 16) verherrlicht ist. Der Dichter entnahm den Stoff der zuletzt genannten Quelle, denn der Tyrann heisst bei ihm קימר (= ביסר). der Kaiser) und die Mutter der sieben Brüder בחב בה ברכ בת . Im Midrasch heisst die Mutter מרים בת נחתים, und man hat die Wahl, als bessere Lesart für das als Eigennamen sonst nicht vorkommende ann: (eig. Bäcker) zu betrachten, oder anzunehmen, dass unberechtigte Kürzung aus בחתום ist. Diese recht umfangreiche Dichtung von den Sieben Brüdern ist im Jahre 1884 in Jerusalem gedruckt worden (s. J. Qu. R. X, 588, 597). Adler'schen Sammlung ist sie fünfmal vorhanden (in B 7, B 11, B 16, B 28, B 51), ausserdem ein Fragment daraus in B 15. Mir liegt sie in dem Sammelbande B 16 vor (43 b-84 a), der auch das "Lob Moses" und das Chudaidad-Gedicht enthält. Im Schluss-

giebt der Verfasser das (تاريخ اتمام اين كتاب بنظم كاتب) genaue Datum der Vollendung des Werks an. "Am Mittwoch, dem achten Ab fiel mir das Schreibrohr aus der Hand mit diesem Kapitel\*, und zwar im Jahre 5448 der Weltschöpfung, dem Jahre 1999 der Ära Alexanders. Das Werk ist also im Jahre 1688 der christlichen Zeitrechnung verfasst worden. Genauere Daten über den Dichter erhalten wir in einer Notiz, welche in B 16 dem Gedichte vorausgeschickt wird. Diese Notiz ist im hebr. Original in J. Qu. R. X, 590 veröffentlicht. Wir entnehmen ihr, dass der volle Name des Verfassers der "Siehen Brüder lautete: מהי יוסף מאכיר בן מו' יצחק בן מו' רבי בן מו' פיכא. Er verfasste die Sieben Brüder - so berichtet die Notiz weiter - im Jahre 5448 der Schöpfung. Im Jahre 5509 - also 61 Jahre später! - verfasste er שרח אנטיוכוס — wohl eine Bearbeitung der Megillath Antiochus - und שרח משה רבנו כ"ה - also eine Bearbeitung des Lebens Moses' -. Er starb am Freitag, dem 11. Nisan 5515 (1755). Seine Gefährten (חברית, wohl Dichtergenossen) waren Molla Uzbek (איזבד), Molla Elischa und Molla Salomo. Dieser Letztere war es, der ein שרח אנטייכוס verfasste, nachdem das gleichnamige Werk des Molla Joseph erschienen war. Sie Alle - so schliesst die Notiz - starben in Buchara. - Joseph b. Jizchak, der Verfasser der "Sieben Brüder", starb also 67 Jahre nach Entstehung seines Hauptwerks. Er hat demnach, wenn er dieses etwa im 20. Lebensjahre verfasste, ein Alter von ungefähr neunzig Jahren erreicht. Wenn er mit Jusuf Jehudi identisch ist, so schrieb er die Elegie über den 88 Jahre alt gewordenen Molla Letifi 23 Jahre vor seinem Tode (s. oben S. 392). Die Identität Josephs, des Verfassers der "Sieben Brüder" mit Jûsuf Jehûdi wird auf willkommene Weise dadurch bestätigt, dass sich charakteristische Ausdrücke des unten folgenden Muchammas auch in dem aus 55 Distichen bestehenden

Einleitungskapitel der "Sieben Brüder" finden"). Weitere Parallelen dieser Art würden sich bei Vergleichung der anderen Gedichte gewas in grösserer Anzahl ergeben. Als beachtenswertes Argument sei noch der Umstand hervorgehoben, dass der Verfasser der "Sieben Brüder" auch ein erzählendes Gedicht über Moses schrieb, also deuselben Gegenstand behandelte, dem das "Lob Moses" gewidnet ist.

#### II. Das "Lob Moses".

Das hier zu veröffentlichende Gedicht Jusuf Jehudis kann als religiöse Ode bezeichnet werden. Es verherrlicht Moses als den Propheten, der die Thora empfing und des Anschauens der gottlichen Herrlichkeit gewürdigt wurde. Doch bevor der Dichter zum eigentlichen Thema übergeht, giebt er einen kurzen Abriss der hiblischen Geschichte mit Erwähnung der hervorstechendeten Persönlichkeiten von Adam bis Joseph (Strophe III-IX), nachdem er die ersten zwei Strophen dem Preise Gottes gewidmet hat. Mit diesem seinem Inhalte erinnert das Gedicht an manche Erzeugnisse der jüdisch-liturgischen Poesie, der Pijjüt-Litteratur; aber vom luhalte abgesehen, zeigt es überall den Charakter der neupersischen Dichtung, so namentlich in der hochpoetischen Vergleichung des auf dem Berge Sinai weilenden Moses mit einem kühnen Königfalken. Die überschwengliche Verehrung für Moses, die die ganze Dichtung inspiriert hat, ist ein Zug in der Anschauungsweise de-Kreises, aus dem Jüsuf Jehüdi hervorging und für den er dichtete. der dem bewussten oder unbewussten Gegensatze zu der Verehrung der muhammedanischen Umgebung für ihren Propheten Muhammed entstammt2). Moses soll an Rang in nichts dem Propheten des Islams nachstehen. Ein sonst auf Letzteren angewendetes Epitheten dient am Schlusse der Gedichte zur Bezeichnung Moses' (XX, 3).

<sup>1)</sup> SB (= Sieben Brüder) Nr. 1 hat آن الله جون (= بي چون الله على الله على

<sup>2)</sup> S. unten Anhang Nr. 1.

Den poetischen Wert unseres Gedichtes beeinträchtigt das Bestreben des Verfassers, möglichst viele Einzelheiten des biblischen Erzählungsstoffes in seine Strophen zu pressen, deren Inhalt zuweilen aus einem Nebeneinander von biblischen Angaben besteht. Doch die Schlusszeile jeder Strophe, sowie sie formell ein vereinigendes Band der Dichtung bildet, unterbricht jedesmal die zur Prosa neigenden Satzreihen, indem sie Gott apostrophiert und die Darstellung immer wieder in die Region poetischen Schwunges emporhebt.

Das Gedicht zeigt die, wie wir oben gesehen haben, von Jüsuf Jehudi mit besonderer Vorliebe gehandhabte Form des Muchammas, nach der es auch im Original betitelt ist. Es ist ein Gürtelgedicht (Muwassah), aus 20 füntzeiligen Strophen bestehend, deren Schlusszeilen den Reim der ersten Strophe gemeinsam haben. Die einzelnen Strophen, mit Ausnahme der ersten, haben das Wort 722 zur Überschrift. Dieses Wort bezeichnet eigentlich den Kehrvers des Gürtel-

gedichtes (s. Vullers, I, 266 a, Art. بند, Nr. 19), hier die Strophe selbst. Auch in den andern hierher gehörigen Dichtungen Jusufs tindet sich dieser Gebrauch des Wortes عدم als Strophenüberschrift, aber auch mit جومة (؛ يقيد ) alternierend.

Das Metrum ist das erweiterte Ramal (---- )----).

Im Folgenden gebe ich den Text des Textes in hebräischer Schrift mit Punktation, wie er in der ersten im Cod. B 36 sich findenden Abschrift geboten ist. Die Punktation dieser Abschrift hat den Vorzug ausserordentlicher Genauigkeit und Vollständigkeit und giebt ein treues Bild der Aussprache des Persischen in dem Kreise, dem das Gedicht und die Abschrift entstammt. Die letztere scheint nicht lange nach der Entstehung des Gedichtes verfertigt zu sein. Die zweite Abschrift in Cod. B 36 steht der ersten an Genauigkeit nach; die in Cod. 16 (10b-13a) sich findende dritte Abschrift steht unter den beiden ersteren und punktiert nur einzelne Wörter. Die Varianten - meist orthographische - aus den beiden letzteren Abschriften gebe ich unter der Zeile, dieselben als B und C bezeichnend. Die Punktation in B hat die Eigentümlichkeit, an Stelle von - zu setzen; die betreffenden Varianten habe ich nur am Anfange verzeichnet. Die Varianten, in denen langes & bald mit &, bald ohne & geschrieben ist, werden gar nicht verzeichnet. In B dient > ohne Strich für >.

## מוכמסי מ"ו יוסות

מָרָא( ً אַז לוּמָשָׁ שַּׁדְּנִּשְׁאַהִּר אַיִּשֶׁן סְבָּתִּרי בָּר סְמֵּא סַנָּאַרַהא( ֻ תַּרסוֹ סְרֵישֶׁוּן , סְבְּתִּר מִּר סְמֵּא סַנָּאַרַהא( ֻ תַּרסוֹ סְרֵישֶׁוּן , הָבְאוֹ סָאְכֹּתִּר אַז כַבָּר כָאִר בָּאִרָּר בְּיִרְטּיִי בְּסְאַמֶּן סָאְכֹּתִּר אָז כַבָּר כָאָר בָּאָר אָין דוּנְּיָאָיִי נַיְּרָן כָבְּתִּי

#### 200

בָּבֶר בּוּד (11 אין הָא(12 הַמָּה אַז גֹּוּדוּ אִיחְסָן סָכָּתִי: אָרְנָא גּרְבָּר סָּאָהִי גּוּמַלָּיִר (13 בְּבִּם בְּבַם אֶדָבָי הַמָּא גּרְבַּר סִיָּאָהִי גּוּמַלָּיִר (13 שָׁאִהִי מּוּחְתַּשֶּם בַּרְבִּם הְיָאָן גּוּפְאָפִי (13 שָׁאִהִי מּוּחְתַּשֶּם בַּרְבִּם הְיָאָן גּוּפְאָפִי (13 שָׁאִהִי מּוּחְתַשֶּם בּרִבְּי הָעָּה אַז גֹּוּדוּ אִיּחְסָן סָכָּתִי:

#### 700

בָּאר צַבָּצוּר (15 אָרַמִּי רא בְּלֹקַתַּשׁ (14 פַּיְרָא (15 בִּישוּר בַּבְּר רוֹזֵי דַר דַרוּנִי נְּנַתַשׁ (15 פַאְנָה (17 בִּישוּר אַ זְּלְנִי דָר דַרוּנִי נְּנַתַשׁ (18 פַאְנָה (17 בִּישוּר אַזְיִ רְאוֹי בְּלְוִי בָּלִימוּל אַבְּלָא בִישוּר (18 אַז אַזַל תַּקְּתִיר בוּדֵשׁ זוֹ סבב תַּנְה בִּישוּר (16 בַּרָריִב בְּתָּבָה דוּר זִי רִיזְוֹן סָבְתִי:

#### בנד

בּרְבָּי אָדֵם בוּד זִי דָאנִּי גְנַתַּשׁ(10 דִיל קרקר(20 כֿיוּן סוֹתְבָּתֵי כֵּרִד אוֹ בְּתַנָה נִשְׁת כַּלְּמֵי זוֹ בוּרוּן מוּקְלִימִין בוּדַן(10 בַּצְּזִי לְפַרֵי אֵז חֵד פוּזוּן פוּד בְּנַזְרִי כָּלִיקִי בִיגֹּיוּן בִינִשְׁתַן שָאן זְבוּן מַזְרָיִי נִיּתִי בָּבִי דַּצְנִית (20 בֵּרִי שָאן סָבְּתִי:

<sup>1)</sup> B י אָר פֿרַדְשָּאָן A) B י קּירָשָּאָן C אַיְרָדָהָ C אַיְרָדָּהָ C אַיְרָדָּהָ C אַיְרָדָּהָ C אַיִּרָדָּה C י פֿרָדְּיָה C י פֿרָדְּיָה C י פֿרָדְיָּה C י פֿרָדְיִּה C י פֿרָדְיָּה C י פֿרָדְיִּה C י פֿרָדְיִיה C י פֿרָדְיִּה C י פֿרָדְיִיה כּיִיף פֿרָדְיִיה C י פֿרָדְיִיה כּיִיף פֿרָדְיִיה C י פֿרָדְיִיה כּיִיף פֿרָדְיִיף כּיִּיף פֿרָדְיִיף פֿרָדְיִיף פֿרְדְיִיף פֿרְדְיִיף פֿרְדְיִיף פֿרְדְיִיף פֿרְדְיִיף פֿרְדְיִיף פֿרְדְיִיף פּרְדְיִיף פּרְרָיִיף פּרְרָיִיף פּרְרְיִיף פּרְרְיִיף פּרְרְיִיף פּרְרָיִיף פּרְרָיִיף פּרְרְיִיף פּרְרְייִיף פּרְייִיף פּרְיִיף פּרְרְייִיף פּרְרְיִיף פּרְרְיִיף פּרְייִיף פּרְרְייִיף פּרְייִיף פּייְיְיִיף פּייִיף פּיְיְיִיף פְיְיְיִיף פּיְיִיף פּייְיְיְיְיִיף פְייִיף פְיִייף פְייִיף פְיִייף פְייִיף פּיְיְייף

# مُخَمَّسِ مُلَّا يُوسِف

I,

ای ز لُطُف آباد این دنیای ویران ساختی از کف خاکی چنین خورشید تابان ساختی دُه فلک را یک بیک کاری بسامان ساختی بر سما سیارها هر سو پریشان ساختی ماه را از لُطف شاهنشاه ایشان ساختی ا

П.

کی توان گفتن ز وصفت ای کریم با کَرَم آنمی و همر ملایک کُر بُمانن دم بدم بدم بحرها کُرد سیای جُملهٔ نَیْها قَلَم کُیْ توان گفتن از اُوصافی شاه مُخْتَشَم زانکه خود اینها همه از جود و اِحسان ساختی ا

III

چار عناصر آنمی را خلقتش هیدا بشد چند روزی در درون جَنتش ماوی بشد از تمام راز عِلْوی عالِمُ الاعلَی بشد از اُزل تقدیر بودش زو سبب تابی بشد تندمش تردید بهانه دور ز رضوان ساختی ا

TV.

کُرچه آنم بُد ز داغ جَنَّتش دل غَرْق خون مُعبتی کرد او باآن کشت خلقی زو بُرون مُسْلمین بودن دو بعصی کافری از حد فزون پُر بنزد خالف بیچون بکشتن شان زبون حصرت نوح نبی دعوت کُر شان ساختی' בנד

#### 722

גּרן בירדן אָמֵד נַבִּי(<sup>9</sup> כִישְׁתִּי בָא זֵר טָה מִיכַר גּיּמְלַיִי(<sup>10</sup> כַּיְלֶּר גִּידֶן פַיְרָא זִי שָאן שדּד טַר בְּטַר בָּאפִירֶן בּוּדַיְּדוּ צָאִסִי בות פְּרַסְתוּ בַּד גוּהֵר גֹרן כְּלִילוּנָאה(<sup>11</sup> אַז חַק שִׁינָסי בָּא כְּבַר(<sup>12</sup> גַר בִּיִלִּינָאה(<sup>11</sup> אַז חַק שִׁינָסי בָּא כְּבַר(<sup>12</sup>

#### בנד

#### בנד

סּנּלִּטִּי צִּיִּלָּאוֹ נִאִּיבִׁי (5,5 סִּינִי כֹּוְאֵן סִּעָּיִי:
דָּמָּיע בֹּב בִּילְ מַזְּבִיִּי (5,7 זִבְּמָב עֹּנְסִי כִּינְבִינְּר דּוּ לַכִּילָּב זָאוֹ זִּי מָאוֹ (5,7 צִּמְּעֹוֹ כִּינִינִּ אַז מּוּמִּר זָאוֹ נִבּי נִבְּמָב בוּיוּס גּיּאׁ מִינִי בֹּר מִיכִּר צִּמָּיע פֹּוֹבָא (19 זִאוֹ סַׁנִּי סִּנְינִר (19 בוּ פּוּנִי נוּנְ גִּיזְּר

V

کی نصحت مقبول آن قوم دل آزار شد بر لَتَش کوشیدن و نوح نبی بیزار شد بود یک چندی در آن غم واقف از اسرار شد کشتنی با خود بکرد و از همه بیکار شد مُخْلَص اورا از عذاب آبِ طوفان ساختی'

#### VI

چون بُرون آمد نبی از کشتی با فر سه پُسر جُملهٔ خلق جهان پیدا زشان شد سر بسر کافران بودند و عاصی بُت پرست و بد کُهر چون خلیلی واه شد از حق شناسی با خبر آتش نمرود را بر وی کُلستان ساختی

#### VII

چون ز آتشگه بر آمد خُرَّم آن سرو ردان خیره کشتی از جبینش فردو چشم مردمان بود یک چندی بشد واقف ز اسرار نهان کرد قُربان پورِ خود را بهرِ حَی لامکان حصرت ۱۹۲۹ را از جمع خاصان ساختی'

#### VIII

کشت پیدا زان سر و سُرْوَر دو پور کُل عِذار زان یکی دِجْد دویُم عیص شیری در شکار دو قبیله زان ز شان کشتند بیرون از شُمار داشت در دِل حصرت دِجْرَد ترس کِردِکْار فُرقت هِجران نصینی پیر کنعان ساختی'

725

לָאבִילָּא כַּנִּר זַזִּ זַזִּל תַּצְּׁדִּילִי מָיָוְ(\* סַבְּנִי נְּמֵּן בִּינִרִי אַבְּנָאנִם כִּיפֶּרְ אָכִּיר מְּרָא דוּר אַזּ וַתַּן בּינִרִי אַבְּנָאנִם כִּיפֶּרְ אָכִּיר מְרָא דוּר אַז וַתַּן בִּינִרִי בִּאבָם כִּיפֶּרְ אָכִּיר מְרָא דוּר אַז וַתַּן בִּינִירָי בִּינִר בִינִישִׁיוֹ כַּנְּצֶּן זִי כַּר(וֹ שָׁאהִי בְּמֵן בִּינִירָ כָּפְרֵו בּוּד בְּמִצְּר מָי גוּפְת אָן סַרְּנִי נְּמֵן

#### בנד

מִאָּרֵיֹּרִאּן ( פָאנִי בֹּנַסְׁטִּי פּוּנִי גִּמְּרֵוֹ סָאנִי בּוּלִיי פּוּנִי בִּילִי מִינִּע סֵר בוּיִיד תַזְּרַטִּי מִּיסָא ( זִי נַסְלִי שָׁאוֹ בִיצִּרְנִיד תָא פְּנִיד בַּלְבָשׁאִי פִּירָי בַּנְּאָאוֹ סָנִיתִי בִיצִּיוֹ שׁוּנִיד בַר וִיסְלִי בָּאב ( יוֹפוּף בַּנְּיִי יַדְ יַּנְיִנִי וְיִסִּיד

#### בנד

בּוּדֵר גוּסְתָבֵּי צַגַב אָן שַהְבָּאוֹי כוֹהי טוּר זִידָה רָא בִּינָאסִיתַה(" מֵי אָעֵד אֵז חֵיִי גַפּוּר (" זִידָה רָא בִּינָאסִיתַה(" מֵי אָעֵד בִּדוּיְנָיָא בַר זוּהוּר בּוּיַנִיר אוֹ דִינַר גוּנָּא אָיֵיד בְּדוּיְנִיָּא בַר זוּהוּר בּוּיַנִיר אַנְיָּא אָיֵיד בְּדוּיְנִיָּא בַר זוּהוּר בּוּיַנִיר פֿיִיבֿמְבַרָיוּ תָאנִי שָהָאן סָכֿתִי:

#### בנד

מּלִוֹוֹהֹגִי(בּז בְּרִוּכִּרִּאוֹ בָאוּ נִׁמָּאיִין סְאַלְּתִּי: בּז מִאַזְּכִּט תַוְּרַעִּי זִּבְּרִיאִּיל(11 כִּי בוּד בֹר מִיָּרוֹ בֹצד מֵינִשְׁתִּי כִּינִשׁכִּי לְּנִירִי בִּינִּוּן בַּרָאוֹ(10 בִנִּי מִינַשְׁתִּי כִּינְשׁאַר (פְּנִירִי בִּינִּוּן בַּרָאוֹ (10 בִּים כִּוּש לְּחָאוֹ(פּ צַּנְּבַלֵּכִי פוּנִּיִי(פּ מוּר אְשִׁיּאוֹ

<sup>1)</sup> C om. 2) איי, C מָראָר, C אָניאָר, B מָראָבָּ. 4) איי מוּסה בּיוּאסידה ביואסידה בּיוָסִיחָה גַּהְיָרָהָה פּיי, C בּיּדָ בִּינְסִיחָה גַּהְיָרָה פּיי, C מערייאני 10) איי, בּיִראָר פּיי, פּיי, בּיִראָר פּיי, פּיי, בּיִראָר פּיי, בּייאָר פֿיי, בּייאָר פּייי, בּייאָר פֿיי, בּייאָר פּייי, בּייאָר פּיי, בּייאָר פּיי, בּייאָר פּייי, בּייי, בּיייי, בּיייי, בּייי, בּייי, בּיייי, בּייי, בּיייי, בּיייי, בּיייי,

IX

کُرچه خِسْرَو بُد ببِصْر میکُفت آن سرو چمن به بَوَد درویشی کنعان ز صد شاهی بمن فَجْرِ بابم کُشت حَیْرانم چه سان سازم سُخَن جَوْرِ اخوانم بکرد آخِر مرا دور از وطن قادرا خود از ازل تقدیر مایان ساختی'

X.

بر وصال باب یوسف بعد یک چندی رسید نالهای پیر کنعان صانع بیچون شنید حصرت موسی ز نصل شان بگردید تا پدید شاه کافر صد فزاران طِقْل . . سر بُرید مصریان فانی بدست پور عیْران ساختی'

XI.

بود کُشتاخی مجَب آن شاهباز کوه طور جهنیده بی رسیط می آمد از حَی غفور دیده را که تابِ دیدارش بُدی دیدن ز دور مِثْلِ او دیگر کُجا آید بدنیا بر طُهور سَرُّور پیغمبران و تاج شاهان ساختی'

#### XII.

خوش خوش آلمان عندلیبی قُوْلَهٔ طور آشایان یَد قُدرت کُر ربودی زیرِ عَرْش کردی مکان بَعْدُ میکشتی کتاب قادر بیچون عیان کز مُحَبَّت حصرت جبریل که بُد در میان موضِع کَرّوبیان با اُو نمایان ساختی ' בנד

בַּצָּר אַז (ג הר רוּ צָאלַם דַּקּתָרי הַוְרָאן סָבַּתִי: פוּרָי צִמּרָאן דַר הַעָּן סָאצַת וְלֵי(פּ דר נָאר בוּד בִּּגִּי כְרוּבִי(פּ בַּעַשְׁבַּוּלִי הַמּוֹ וְלִי(פּ דר נָאר בוּד בִּיִּדְ בִּרְבוּרִי בִּינִישְׁבַּוּלִי הַמּוֹ וְלֵינִי שִׁיְּוֹרָת בוּד בִּיִּבְיִי בִּיִּרְאוֹ בִּיִּלְיִי בִּיִּילִי בִּיִּרְאוֹ מָבְּר בוּד בּיִּבְיִי בִּיִּרְאוֹ מָבִּירִ בּיִּרְ

#### 725

בוּד גוּסְתָּבֵי(<sup>6</sup> בְּדַיְרְגָאהִי קַּדִימִי(<sup>6</sup> דָאר גַּר בָּר מְּקָמִי נְּאיִי כֹּוֹד אִסְתָּד אֵז כֹּוּד בְּא בְּבַר(<sup>6</sup> בָבַראָן דֵּיְבְלִי(<sup>9</sup> נוּהֵי שוּד זִי מִישֵׁש דַר גוּזַר בָּבִרָאן דֵיבְלִי(<sup>9</sup> נוּהֵי שוּד זִי מִישֵׁש דַר גוּזַר

#### בנד '

#### בנד

#### XIII

پیشتر از هر دو عالم دفتر تورات بود جَمْع کَروبی بمشغولی هم و دل شاد بود پورِ عِمْران در همان ساعت وَلی در یاد بود بُد خَرابه دَوْرِ کَیتی کی هنوز آباد بود بَعْدُ از جود وکرم بنیاد دوران ساختی'

#### XIV.

بود کُشتاخی بدرگاه قدیم دادگر طالب دیدار حق گردید آن عالی کُهر بر مقام جای خود استاد از خود با خبر ناثهان هولی نوری شد ز پیشش در کُذر دَوْلت دیدار را با او نمایان ساختی'

#### XV.

فرف از نزد قدیم قادر فریاد رس از مسافت تا بنزد او دو قبضه بود و بس کروبی دیدن مقامش کی توان کردن هَوَس مثّل او نامد دکر از مادر ایّام کس شُعْلهٔ نور تَجَلَّی بُد که این سان ساختی '

#### XVI

حصرت خِصَّر نبی جاوید ماند زو شد دُعا زیرِ مَقْدُم زان دُعا کَرْدش زمین و هم سما زندگانی هر دو عالم کرد حق بر وَی عطا آرزوی روی او دارند شاه و هم کُدا بدر اورا از دو چشم خلق پنهان ساختی ا בנד

בנד

אַז יְבֵּי סָּנְגִי דָהוּ דוּ גַּעְּדֵיִי אָבִי רְנָיאן בַּה בְּלַשְׁבֵּר נָאָה מֵי בוּד( ּ נַה בְּקַדְּלִי ( ּ כָּאִפִּירָאן אַבְּרִי רַחְמֵּת רָאִימָא בוּדֵי בְּפַרְקֵשׁ פְּרֵיה בָּאן אַבְיִי רָחָמֵת רָאִימָא בוּדֵי בְּפַרְקֵשׁ פְּרֵיה בָאן אַבִּי מּוּדֵי בִּירוּן זִי מּוֹבְיִמָשׁ בָּא בְּאַרְי

725

בור הוּלְבִיל רָא תוּ פוּר( אַז בַּאנִי כִיְרָר נַאַנְי בָאר בֿירָר קוּרבָן כוּרְדֵנִי חַק אוֹ נְמִי כַרְרַר ( חֵיג כָאר בֹּיד חַלִּימִי חַק בְּבָּאוַר מָאבִידוּ פַּרְהֵיז נָאר בור הָרוּן דָאַרָרָש אז בַּיְּדֵה נָאנִי כִיְרָר ( חֵיג כָאר

בנד

מושבילש רא אַז כְּרִימִי בִּישׁ אסאן כְּבְּתִי: אַז תְּאָאִנִי רָאזִי צִּלְּוִי צָּלְינִי לָבִי יוּסוּה וְהוּד הַזְיִפּי אָן דוּר רָאזִי צִּלְוִי צָלִינוּל אַכְּרָר שוּד הַזְיִפּי אָן דוּר רָאזִי צִּלְוִי בָּלִימוּל אַכְּרָר שוּד הַזְּיִפוּ אָן דוּר רָאזִי צִּלְוִי בָּלִימוּל אַכְּרָר הוּד הַזְּיִבוּי מוּסָא זִי מָאדֵר תָא בִי אָסאן כְּבְּיתִי:

. בח

<sup>1)</sup> B אַקְּבֶּרָים, 2) B יַבְּיבְּרָים, 3) B אָרְבָּרָים, C הַיְּבְּיָּרָ 4) B אויל. 5) B om. 6) C יד בסלר 7) B יד אָרָבָרָבָי, 8) B יד פּיבּרָבָיי, 10) B יד אָרָבָרָבָיי, 10) B ידיניאָהָי, 10, אַרָּבּרָבָרָ

#### XVII.

هفت بُرقع پیش رویش داشت آن صَدْر امام از شُعاع چهره اش معلوم نبودی صُبْری و شَام نَوْق و شادی داشتن در مقدم آن خوش خِرام مَنْ وَسَلْوَی داد با أُمّت چهل سال تمام مَخْرن جود و عطا و خان إحسان ساختی و

#### XVIII.

از یکی سنگی ده و دو جَعْدهٔ آب روان می شدی بیرون ز مُعْجِزْ هایِ آن صاحب قرآن آبْرِ رحمت دایمه بودی بفرقش سایه بان کَه بلشکرگاه می بُد که بقطام کافران عاج را از ضربتش با خاک یکسان ساختی'

#### XIX

بود هارون دادرش از بندگان کِرْدِکَار غیر قربان بُرْدن حق او نمی کرد هیچ کار خِذْمت تورات را کردی مُدام ان کُل عِذار بُد حلیم حق بغایت عابد و پرهیز کَار پیر مُقْبل را تو خود از خاص رحمان ساختی'

#### $\mathbf{X}\mathbf{X}$

حصرت موسی ز مادر تا که آمد بر وجود از تمام راز علوی عالِمُ آلاََسُوار شود حیْف آن دُر دانهٔ از دهر او وِعلت نمود این مُخمّس را بثفت بهر نبی یوسف یهود مُشّکِلش را از کریمی خویش آسان ساختی'

#### Anmerkungen.

- I, 3. Zu المنتى vgl. بسز, ein Epitheton Gottes, des Weltschöpfers, Vullers II, 765a. Die neun Sphären sind die Sphären der sieben Planeten des ptolemäischen Weltsystems, die Sphäre der Fixsterne und die sternenlose Sphäre, welche sich mit allen von ihr eingeschlossenen Sphären von Osten nach Westen bewegt. In V. 5 ist عمد عمد وهذا وهذا المناس والمناس المناس ا
- ון, 1. בילי, ein prapositionales Adjektivkompositum, dem gleichbedeutenden בבי, beigefügt. V. 2 בילים beigefügt. V. 2 בילים. Das Verhum בילים hat hier den Sinn von verharren, ausdauern. בילים, in einem Worte geschrieben, Vullers I, 903a. Zu der Hyperbel von der Unmöglichkeit, Gottes Preis zu erschöffen saboth di R. Nathan c. 25 (S. 81, ed. Schechter), wo Eliezer b. Hyrkanos auf dem Totenbette von sich sagt: בילים בי
- währte nach alter agadischer Anschauung nicht einmal "einze Tage", sondern die Vertreibung fand noch am sechsten Schöpfungstage statt. S. z. B. Aboth di R. Nathan c. 1 (S. 6 ed. Schechter V. 3. Adam wurden alle Geheimnisse der Zukunft des Menschengeschlechtes offenbar. S. Gen. r. c. 24 (§ 2) und sonst. Vgl. Die Agada der Tannaiten I, 236, 1; 272, 3. Die Agada der palästinischen Amoräer II, 352, 3; III, 174, 1. برسب الولية بيان V. 5. Dass der Baum der Erkenntnis der Weisen war, ist die Ansicht R. Meirs (s. Die Agada der Tannaiten II, 18 Anm. 4, wo nachzutragen ist die Stellenangabe: Pesikta 142 a. S. auch Vullers II, 1036 b (aus Spiegels Chrestomathie): arbot scientiae boni et mali in Paradiso a plerisque tritieum fuisse dieitur; hinc منورية, der Thorhüter des Paradieses, s. Vullers II, 42 b.
- affligi, V. I, 794 a. S. auch Chudaidad V. 235. Die Zusammensetzung von غرق mit خون ist bei Vullers, H, 605 nicht verzeichnet. Zum Verständnis der Redensart ist zu beachten, dass كون خون خون جكر = خون ك

V. 1. Über Noach als den mit Spott und Misshandlung zurückgewiesenen Propheten der Antediluvianer s. Geiger, Was hat Muhammed aus dem Judentum aufgenommen, S. 109 f.; Grünbaum, Neue Beiträge zur semitischen Sagenkunde, S. 79.

VI. 4. st, = s, scheint die Interjektion der Bewunderung zu sein, welche dem den Muhammedanern entnommenen Namen Abrahams. خليل, angehängt wird. Auch in dem Gedichte von den Sieben Brüdern lautet die erste Halfte von V. 17 der Einleitung: אַ בְּלֵּבְנְאָאָרָ בְּרֵיִי בְּרִינְאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלֵבְנְאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלֵבְנְאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְנְאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְנְאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְנְאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְעָרָאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָרָ בְּרִי עִי בְּלַבְּעָרָאָרָ בְּרִי עִי בְּעָרָאָאָרָ בְּרִי עִי בְּרִינְאָרָ בְּרִי עִי בְּרִי בְּעָרָי עִי בְּרִי בְּעָרָי עִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּעִי בְּי בְּעִי בְּ

VII, 2. Der auf wunderbare Weise gerettete Abraham verdunkelte mit dem von seiner Stirne ausstrahlenden Glanze alles um sich her. — V. 4 יָּבָּעָ = יִּבָּע וּ, vgl. XX, 4. — Ib. אָל אָל ohne Ort, ein Epitheton Gottes. Nach Jose b. Chalaftha (s. Agada der Tannaiten, II, 185, 2) wird Gott deshalb פר der Ort der Welt, nicht die Welt sein Ort ist, Gen. r. c. 68 (עם 28, 11). — V. 5 Der Name Isaaks ist in der hebr. Form beibehalten, wie oben III, 3 und IV, 2 der Evas und unten VIII, 2, 4 der Jakobs.

VIII. 5. بير كنعار. (auch X, 2) als Bezeichnung Jakobs auch bei Vullers I, 394, 2.

IX, 2. Statt בי l. הב, besser.

X, 4. Für ware finde ich keine Erklärung.

in XIV, 2, das Antlitz, den Anblick Gottes. Es scheint hier die Vorstellung zum Ausdrucke gelangt zu sein, dass Moses, als er zum Offenbarungsberge, auf dem Gottes Herrlichkeit sich befanl, hinaufstieg, bevor er der in Str. XIV erzählten Gnade gewürdigt wurde, von ferne den Glanz derselben in Form eines strahlenden Auges sah.

XII, 1. Statt לְדָאן l. אַלְחָאן - Ib. קוליי das arab. בּיָבּע - -Moses, der in der vorigen Strophe wegen der Besteigung des Berges Sinai der kühne Königsfalke genannt wurde, ist hier, weil er so lange auf dem Berge verweilte, als der auf dem Sinai nistemle hezeichnet, mit dem dazu gehildeten Kompositum فور أشيا. Als der Verkünder der herrlichen Gottesworte wird er ferner der sangeskundige Vogel genannt. Der Gedankengang dieser und der folgenden Strophe ist folgender: Moses gelangt durch Gottes Beistand bis hart an den Gottesthron, wo er die lange vor der Weltschöpfung existierende Thora empfangen soll. Mit Hilfe Gabriels dringt er zum Orte der Cherubim vor, welche die Thora für sich selber behalten möchten. Aber Moses ist dessen eingedenk, dass der Bestand der Welt davon abhängt, dass die Thora offenbart werde Er empfängt die Thora und damit erhält die Welt eine neue Grundlage ihres Bestandes. - Die agadische Quelle dieser Anschauung s. in der alten Moses-Legende, Sabbath 88 b. Exod. r. c. 42 (Die Agada der palästinensischen Amoräer I, 160). Die Rolle, welche Gabriel beim Empfange der Thora durch Moses zugewiesen wird.

Grünbaum a. a. O. S. 168 ff.

XIII, S. الله (s. V. II, 1432 a) in der Mitte des Satzes, anstatt an dessen Anfang. — V. 4 وبرائم = خرابه (V. I, 664 b unten).

Opp. المان: vgl. I, 1. — Zum Schlussgedanken dieser Strophe vgl. die Ausspräche Jochanans und anderer Amoräer, wonach die Welt wieder wüste und öde geworden ware, wenn Israel nicht die Thora empfangen hätte (Die Agada der palästinensischen Amoräer I, 249).

scheint auf muhammedanischen Einfluss zurückzugehen. Vgl. auch

. فَوْل eine Erweiterung von فَوْنِي . XIV, 4.

XV, 1. ביר אד, eine vielleicht dem Sprachgebrauch angehörende Metathesis aus ביראר, פייר אד, בייאר על בייאר על בייאר. de Mutter Zeit. — Wenn die Lesart ייי in V. 3 ursprünglich ist, dann kann es ein aus dem arabischen Verbum ביי stammendes Substantiv sein, in der Bedeutung "Mut, Beherztheit". — Die Strophen XIV und XV beziehen sich auf das in Exod. 33. 12 bis 34, 8 Erzählte. Die Schlusszeile der XV. Strophe spielt auf den

Abglanz der Majestät Gottes an, von dem Moses' Gesicht erstrahlte, als er vom Berge Sinai herabkam (Exod. 34, 29). Die erste Zeile der XVII. Strophe kömmt darauf zurück. — Den Ausdruck شعله (XV. 5) gebraucht Jüsuf Jehüdi auch in dem oben (S. 390) als Nr. 2 besprochenen Muchammas, ebenso den Ausdruck شعله (XVII, 2).

XVI, 1. عند ist wohl s. v. wie عند, Fuss. Vgl. XVII, 3.

— In Strophe XVI wird Elija-Chidhr verherrlicht<sup>1</sup>), auf Grund der Anschauung, dass Moses auf dem Berge Sinai dafür betete, dass Jenem ewiges Leben verlichen werden möge. Zu V. 2 vgl. I Kön. 17, 1. — V. 5 weist darauf hin, dass der Prophet Elija nach der bekannten Anschauung von den Menschen ungesehen auf Erden wandelte.

XVII. Statt des einen Schleiers, Exod. 34, 33, nennt der Dichter sieben. — V. 2 ist in der bei Vullers II, 389 a erwähnten Bedeutung "vespera" gebraucht.

XVIII, 1. Moses schlug aus dem Felsen Wasser, das in zwölf Strahlen hervorsprudelte, entsprechend den zwölf Stämmen. Dass das Wasser reichlich in Strömen aus dem Felsen floss, deduciert der Midrasch aus Ps. 78, 20 (s. Tanchuma الماء على الماء عل

XIX. Die Schilderung Aharons, namentlich seiner Sanftmut, beruht auf dessen Charakteristik in der Agada. S. schon den Spruch Hillels, Aboth 1, 12. — Die Schlusszeile drückt die Anschauung aus, dass Aharon durch einen Kuss Gottes aus dem Leben schied, s. Baba Bathra 17 a.

scheint ein Ausdruck für sterben zu sein, eigentlich über das Dasein hinauskommen, sowie برجود آمدن oder وجود آمدن geboren werden bedeutet. — V. 3 Um das Metrum herzustellen, muss איז (בול ) gestrichen und المناف ist dasselbe was در يكتا عناف und dieses gleichbedeutend mit در يكتا . Der erstere Ausdruck bezeichnet

<sup>1)</sup> Siehe Anhang Nr. 2, unten, S. 417 f.

auch metaphorisch den Propheten Muhammed, s. V. I. 819 b: bei unserem Dichter den Propheten Moses. — In بالمان المعاملة على المعاملة المع

Als grammatische Eigentümlichkeit hebe ich die auch van anderen jüdisch-persischen Texten sich findende Erscheinung herreit, dass die 3. Pers. Plur. des Präteritums oft die Endung in statt hat (s. ZDMG., Bd. 51, S. 406 f.). Ich habe sie auch in der Transskription beibehalten, da sie vom Metrum erfordert wird In VIII. 3 habe ich wegen des Metrums im mit die transskribent.

Das Metrum ist meistens rein durchgeführt, doch nicht ohne Licenzen, wie das مُصْرِ (1, 5), مُصْرِ (1X, 1), تُفُت (XX, 4) als eine

Silbe gezählt und manchmal kurze Silben für lang genommen werden Zur Orthographie. N. 7. stehen oft als Vokalbuchstaben bei kurzen Vokalen. Beim langen a fehlt oft das N. — 2 state 2: XIV, 4; XVII, 3. — 5 bedeutet 2. und 2: 5 = 2: 5 = 2. Zuweilen fehlt der Punkt oder Strich über dem 3. — 7 = 0: XV, 2; XIX, 4: XX, 3. — 7 = 2, s. Noten zu VI, 4: XIII, 4 — 7 = 6: III, 5: IV, 5 und sonst. — 5 in der Regel = 6: 5. jedoch V, 1; X, 4; XV, 2). — 5 = 2: XI, 4; XV, 4. — 2 = 3. s. Note zu II, 4. — 7 = 6: XV, 4. — Zur Schreibung 2: für 6: (Note zu XVII, 4) s. Revne des Etudes Juives XXXII. 144. — 7 = 6: IX, 4, Note zu XVI, 3. — In der Vokalisation ist besonders beachtenswert die konsequente Setzung des Zere (—) für das 3 = 6: 1. Die Abschrift B setzt statt Zere Segol (—), s. darüber meine Bemerkung ZDMG., Bd. 52, S. 199.

An arabischen Wörtern ist das Gedicht sehr reich. Es enthält etwa 30 arabische Vokabeln, die bei Vullers nicht verzeichnet sind.

#### Übersetzung.

I. O der du aus Gnade diese Welt, nachdem sie wüste gewesen, bewohnbar machtest, aus einer Hand voll Erde eine so glanzvolle Sonne machtest, neun Sphären in fester Ordnung eine in die andere fügtest, am Himmel die Planeten nach allen Seiten zerstreut hinsetztest, den Mond aus Gnade zu ihrem Könige machtest! – II. Wie würe es möglich, dein Lob zu verkünden, o Huldreicher? Wenn Menschen und Engel immerfort dabei verharrten (dich zu preisen),

wenn die Meere Tinte würden und alles Schilfrohr zu Schreibrohren; wie wäre es möglich, zu verkünden die Eigenschaften des verehrten Weltenkönigs, da du selbst alle diese Wesen in Güte und Milde gemacht hast!

III. Aus den vier Elementen trat die leibliche Natur des Menschen in die Erscheinung. Einige Tage war innerhalb des Paradieses seine Wohnstätte. Er wurde der Kenner des Erhabensten für alle höchsten Geheimnisse. Doch von Urbeginn an war sein Schicksal bestimmt: um seinetwillen entstand Eva; der Weizen liess ihn schuldig werden - aus dem Paradiese entferntest du IV. Wenn auch durch die Betrübnis ob des (verlorenen) Paradieses Adams Herz in Blut getaucht war, pflog er mit Eva Verkehr: ihm entstammte die Menschheit. Gottesgläubige waren einige Wenige, Gottesleugner über die Maassen Viele. Vor dem Schöpfer, dem Einzigen, gerieten sie in einen sehr verderbten Zustand; da machtest du den heiligen Noach zu ihrem Ermahner. V. Wie herzbetriibend war die Aufnahme seiner Warnung bei jenem Volke! Mit Schlägen griffen sie ihn an, und Noach der Prophet wandte sich überdrüssig ab. Er blieb eine Weile in jenem Kummer; dann ward ihm das Geheimnis kund: er machte sich ein Schiff und kümmerte sich nicht um die Andern. Du gewährtest ihm Retrung aus dem Strafgerichte des Wassers der Sündflut.

VI. Als der Prophet mit allen drei Söhnen aus dem Schiffe herausgekommen war, entspross ihnen die Gesamtheit der Erdbewohner, allesamt. Sie waren Gottesleugner, frevelhafte Götzendiener und von böser Natur. Als Abraham, der Herrliche, durch Gotteserkenntnis berühmt wurde, hast du das Feuer Nimrods für ihn zur Rosenflur gemacht. VII. Als jene wandelnde Cypresse frohgemut aus der Feuerstätte herauskam, wurden durch seine Stirne beide Augen der Menschen dunkel. Es währte eine Weile; dann wurden ihm verborgene Geheimnisse kund. Er brachte den eignen Sohn als Opfer um des Alllebenden, über dem Raume Waltenden willen; den heiligen Isaak machtest du zur Gemeinschaft der

Erkorenen gehörig.

VIII. Jenem Haupte und Fürsten entsprossen zwei rosenwangige Söhne: der eine von ihnen Jakob, der andere Esau, ein Löwe in der Jagd. Nachher entsprossen ihnen zwei Volksstämme ohne Zahl. Der heilige Jakob hegte im Herzen die Furcht des Allmächtigen. Doch die Trennung der Flucht hast du dem Alten von Kanaan zum Loose beschieden. IX. Ohwohl in Ägypten Herrscher, sprach dennoch jene Cypresse des Gartens (Joseph): Besser als hundert Königreiche wäre mir das Bettlertum Kanaans. Die Trennung hat meinen Vater getödtet, ich bin verwirrt, wie soll ich die Rede fügen? Die Gewaltthätigkeit meiner Brüder hat mich schliesslich aus der Heimat entfernt. O Allmächtiger, du selbst hast von Anbeginn an unser Schicksal bestimmt!

X. Nach einiger Zeit gelangte Joseph zur Wiedervereinigung

mit dem Vater; die Klagen des Alten von Kanaan erhörte der Schöpfer, der Einzige. Den heiligen Moses liess er aus ihren Stamme hervorgehen. Der gottesleugnerische König ermordete hunderttausend.. Kinder. Die Ägypter liessest du durch die Hand des Sohnes Amrams umkommen.

XI. Wunderbar kühn war jener Königsfalke des Berges Smai: freigelassen, ohne Mittler, kam er zum Alllebenden, Allerbarmer. Das Auge, welches der Glanz des Antlitzes Gottes war, sah er von ferne. Gleich ihm wer kömmt sonst hienieden zu solchem Glanze! Zum Fürsten der Propheten, zur Krone der Könige hast du ihn gemacht. XII. Sinaihorster mit dem schönen Sange und den Nachtigallenlauten! Wenn du die Hand der Allmacht ergriffen hättest, so hattest du unterhalb des Gottesthrones weilen können. Dann wurde das Buch des Allmüchtigen, Einzigen sichtbar. Denn durch jenen Teuern, den heiligen Gabriel, der dazwischentrat, machtest du ihm den Or: der Cherubim sichtbar. XIII. Früher als beide Welten war das Buch der Thora da. Alle Cherubim waren mit ihm beschäftigt und herzensfroh. Jedoch der Sohn Amrams war in jener Stunde dessen eingedenk, dass der Erdkreis wüste sei und wie er noch bewohnbar werden könnte: hierauf gabst du aus Güte und Huld dem Weltlauf eine (neue) Grundlage!

XIV. Der Kühne befand sich am Sitze des Ewigen, Allgerechten; da begehrte jener Hochsinnige den Anblick Gottes. Ab dem ihm zugewiesenen Orte stand er allein, seiner selbst bewust Plötzlich zog die Furchtbarkeit des Gottesglanzes an ihm vorüber du machtest ihm die Herrlichkeit deines Anblickes sichtbar! XV. Vom Ewigen, Allmächtigen, Allhelfer bis zu ihm war ein trennender Zwischenraum von nur zwei Handbreiten. Die Cherubim sahen seinen Ort: "wie ist es möglich, solches zu begehren!" Keiner, der ihm gleich wäre, entstammte je der Mutter Zeit. Ein Abglanz des sich offenbarenden Gottesglanzes war es, den du auf solche Weise

bewirkt hast!

XVI. Dass der heilige Chidhr, der Prophet, ewig am Leben bleihe, das war sein Gebet. Durch jenes Gebet machte er ihm die Erde und den Himmel unterthan. Das Leben beider Welten machte ihm Gott zum Geschenke, Begehren soll nach ihm hegen Konig wie Bettler. Seinen Vollmondschein machtest du den Augen det Menschen verborgen.

XVII. Sieben Schleier that sich vor das Gesicht jener hohe Führer; den Strahlen seines Angesichts waren Morgen und Abend unbekannt. Lust und Frählichkeit empfand man im Gefolge jenes Schönschreitenden. Manna und Wachteln gab er dem Volke durch volle vierzig Jahre. Zur Vorratskammer der Güte und des Spendens. zum Hause des Wohlthuns hast du ihn gemacht. XVIII. Aus einem Steine strömten zwölf Strahlen fliessenden Wassers hervor, durch die Wunderthaten jenes Glücklichen; die Wolke des Erbarmens war beständig über seinem Scheitel, Schatten spendend. Bald war

er im Lager, bald beim Kampfe gegen die Gottesleugner; Og hast du durch einen Schlag von ihm der Erde gleich gemacht.

XIX. Sein Bruder Aharon war einer von den Dienern des Allmächtigen; er that nichts, als die Opfer Gottes darbringen. Beständig versah jener Rosenwangige den Dienst der Thora. Er war ein äusserst sanftmütiger Gottesmann, fromm und sündenscheu. Den glückseligen Greis liessest du selbst zu den Erkorenen des Allerbarmers eingehen!

XX. Der heilige Moses wurde vom Mutterleibe an, bis er aus dem Dasein schied, Kenner des Verborgenen aller höchsten Geheimnisse. O wehe! Jene Edelperle hat sich aus ihrem Erdenleben

binweggeflüchtet!

Dieses Fünfzeilengedicht hat um des Propheten willen Jüsuf Jehudi gedichtet; was ihm bierbei schwer fiel, hast du in deiner Gnade ihm leicht gemacht!

#### Anhang.

#### 1. Ein hebräisches Moses-Lied.

Sowohl aus dem vorstehenden Gedichte, als aus dem ein Jahrhundert später verfassten Gedichte von Chudaidad ist ersichtlich, welche hohe Verehrung für Moses in den Erzeugnissen der jüdischpersischen Poesie von Buchara zum Ausdrucke gelangt<sup>1</sup>). Bezeichnend ist, dass Jüsuf Jehüdis Dichtung von den Sieben Brüdern mit einem Segen für Moses schliesst:

Mit diesem Verse schliesst auch das Gedicht von Chudaidad, dessen Verfasser Ibrahim auch das Versmaass der Sieben Brüder in seinem Gedichte anwendet. Eine Kaside des unten (Anhang 3) zu erwähnenden David hat ebenfalls das Lob Moses' zum Gegenstande. Ein Vers derselben lautet (Cod. Adler B 36, 153 a):

"Im Namen Moses", des Sohnes Amrams, des Erkorenen Gottes, dessen schöner Vollkommenheit nichts gleicht unter Arabern und Nichtarabern".

Über die betreffenden Stellen des Chudhidad s. meine Bemerkungen
 ZDMG. 52, 201 und in Brodys Zeitschrift für hebräische Bibliographie, III, 21 f.

Unser Sammelband (B 36, 36 n—37 b) enthält auch ein hebraisches Lied in alphabetischen Strophen, welches als Moses-Lied bezeichnet werden kann, obwohl es neben dem "Sohne Amraus" auch die Thora, die Gott durch ihn gegeben, und Israel, dem die Thora gegeben wurde, verherrlicht. Das Lied beginnt mit dem Verse אל הקברך בישראל Die Anfangsworte dieses Verses. sind nach jeder Strophe wiederholt, um anzuzeigen, dass er als Refrain nach jeder Strophe zu singen ist. Nur einige der Strophen dieses überaus einfachen Liedes seien hier — ohne die übrigens sehr mangelhafte Punktation — mitgeteilt.

1 אין אמיין כיי ואין אהוב כבן עמרם אין אמונה כהורה יאין אוחזיה כישראל שין דורש כיי ואין דאיין (° כבן עמרם 4 אין דעה כתורה ואין דובריה כישראל 5 אין הוה כיי ואין הושיע(3 כבן עמרם אין הדור כתורה ואין הודה(1 כישראל 9 אין טוען כיי ואין שהור כבן עמרם אין שיבה כתורה ואין שורפיה(5 כישראל 13 אין מוחל כיי ואין מנהיג כבן עמרם אין משיב(" כתורה ואין מקבליה כישראל 15 אין כילח כי"ר ואין כיפר כבן עמרם אין סמיכה כחורה ואין סובליה כישראל 16 אין עליון כיי ואין עניי כבן עמרם אין ששוקה (" כתורה ואין שובדיה כישראל 19 אין קדוש כי"י ואין קרוב כבן עמרט אין קרומה כתורה ואין קוראיה כישראל

- 1) Stets statt geschrieben, s. oben S. 412.
- 2) Punktiert 37N7, jedenfalls = 377 in volkstümlicher Aussprache (dijon
- 3) Soviel wie 37575.
- 4) Punktiert ההלכית, l. ההלכית, s. v. wie מודרה. Diese beiden Worter bezeugen das mangelhafte hebräische Sprachwissen dieser persisch redenden Dichter.
- 5) Das soll wahrscheinlich bedeuten: die sie zur täglichen Kahrung erhalten, nach 325727, Prov. 30, 8.
  - 6) Nämlich WE: משים, s. Ps. 19, 8.
- 7) Soviel wie הקרסלי, unkorrekt für הם בררסים, mit der man sich beschäftigt, nach der biblischen Orthographie der Wurzel (Gen. 26, 20) Oder sollte המשרקים ein Arabismus sein: geliebt (בשרקה)?

22 אין תקיף כיי ואין תוכית כבן עמרם אין תהלה כתורה ואין תרומניה כישראל

Die Wörter nach und neuer dem Zwange der alphabetischen Form aus schwachem hebräischen Sprachbewusstsein herrorgegangen, wie die beiden Unwörter der 5. Strophe. Das Lied scheint alt zu sein; denn es findet sich in unserem Sammelbande ein Blatt (16 ab), das den Schluss von der 13. Strophe an enthält, in viel älterer Schrift (und unpunktiert). Das Tetragrammaton ist da nicht mit sondern un geschrieben. Das Lied scheint in der Synagoge gesungen worden zu sein; denn es folgt in dem unserem Sammelbande einverleibten Handschriftenfragmente verschiedenen Stücken, die dem Gebetbuche angehören.

#### 2. Elija-Lieder, persisch und hebräisch.

Im Rituale des Sabbath-Ausganges haben sich seit alter Zeit Lieder festgesetzt, die dem Propheten Elija gelten, ihn als den Vorboten der messianischen Zeit (Maleachi 3, 23) herbeiwünschen oder seine Wunderthaten besingen. Das übliche jüdische Gehetbuch des deutschen Ritus enthält drei solcher Elija-Lieder (אליהר הוברא). . und in dem die Reihe eröffnenden Liede wird zum Schlusse ebenfalls der Thisbite erwähnt. Von den 19 Liedern für den Sabbathausgang, welche im Machzor Vitry enthalten sind (ed. Hurwitz, S. 184-190) können 10 als Elija-Lieder bezeichnet werden, von denen zwei Abraham Ibn Esra zum Verfasser haben. Im Cod. Adler B 36 findet sich eine kleine Sammlung von Elija-Liedern, deren Bestimmung deutlich dadurch angezeigt ist, dass ihnen unmittelbar das auch im Gebetbuche stehende lunge Gehet (רבין העולמים, A. Baers אבודת ישראל, S. 313) und die Habdala-Benediktion nebst dem Liede המברכל angefügt ist. Der betreffende Blätterkomplex stammt also aus einem Gebetbuche der bucharischen Juden. Diese Elija-Lieder sind, his auf eines. durchaus heimische Produkte. Eines derselben hat Jusuf Jehudi zum Verfasser (s. oben S. 393 f.). Es ist das letzte in einer Reihe von vier persischen Gedichten dieser Art. Unmittelbar geht ihm ein Lied vorun, mit der Überschrift: שירה לרבי דוד בן אברהם בן Das Lied besteht aus vierzeiligen Strophen, deren drei erste Zeilen reimen, wahrend die vierte Zeile auf ausgeht oder den Namen Elija's sonstwie enthält. Es hat also genau dieselbe Form, wie das Elija-Lied Júsuf Jehudis, dem es zum Vorbilde gedient zu haben scheint. Auch die refrainartigen Schlusszeilen der Strophen sind in beiden Liedern zum Teil dieselben. Die Schlussstrophe des älteren Liedes lautet:

הלונ דויד הקקון بده در دم تو ای دیآن(۱ بكنى عم مُشْكلش اسان(" נוכות פום, אליה

Nach der ersten Strophe steht noch der Vers האליה האליה תברא, dessen erstes Wort auch nach den übrigen Strophen die Wiederholung des Verses beim Gesange des Liedes anzeigt. Das 77 vor dem Namen ist die Partikel der Anrufung: . Drei der Strophen sind hebräisch; sie beruhen auf der alten agadischen Anschauung, dass Elija kein anderer war als Pinchas, der Sohn Eleazar Die erste dieser drei hebräischen Strophen lautet:

> אמר חשם בן אלעזר בן אחרן הנבחר (8 והוא [ה]כהן הישר שתל אליה הנביא

Als Probe der persischen Strophen des Liedes sei folgende angeführt

توئی در این جهان زنده عبد قستن ترا بنده زدی بر نشمنان کنده שבני אליה הנביא

Übrigens ist das Gedicht nicht vollständig erhalten; denn zwischer Blatt 24 und 25 fehlt ein Blatt. Die Anzahl der vorhandenen Strophen ist 25.

Die ersten zwei unter den persischen Elija-Liedern gehören zusammen, und die Überschrift des ersten bezieht sich wahrschemlich auf beide. Sie lautet: סירה לרבי לרויאל זכרונם (sie) מברכה Das erste der beiden Lieder, die übrigens genau dieselbe Form haben, wie die von Jüsuf Jehudi und von David b. Abraham herrührenden, ist auch alphabetisch, indem je die ersten zwei Verder 11 Strophen mit den Buchstaben des hebräischen Alphabetbeginnen: eine mit Hinblick auf den persischen Text des Liedes ungewöhnliche Anwendung des alphabetischen Akrostichons.

Die erste Strophe lautet:

<sup>1)</sup> Geschrieben [Nor], s. oben S. 416, Anm. 2. 2) S. den Schlussvers von Jüsuf Jehüdis "Lob Moses", oben S. 407.

<sup>3)</sup> Nach Num. 25, 11.

الاها آن تو رحمانی بفصل خویش بتوانی ازین پرداده برهانی که بادده های هذهه

Die letzte Strophe, in der der Dichter sich nennt:

شِنُو کُفتار דוזיאל חמים דדים فِرَست גואל باین زودی باهاد کد بادام فای אליה

Das zweite Elija-Lied Uzziels beginnt mit einer Strophe, welche mit geringen Abweichungen in der oben aus David b. Abrahams Elija-Lied als Probe mitgeteilten Strophe wiederholt ist:

> تو هستی جاودان زنده همه مایان تُرا بنده زدی بر نُشمنان کنده سند هذات تنداه

Dann folgt eine die Identität von Chidhr und Elija betonende Strophe:

خِصْرِش خوانند بالتعالم ومائة بالتعالم ومائة بالتحام ومائة كسرا بصدف بل بود سوداي مائة

Von den 15 Strophen des Liedes sei noch eine angeführt:

حقیران قوم دل خسته کشاید حق در بسته ارین پزاده شویم رسته بوت و و و و و

Den persischen Elija-Liedern geht ein hebräisches voran, mit der Überschrift: מירה לרבי סימן ביב. Den Namen des Dichters

420

(= 200 500 "Gutglück") zeigen auch die Anstänge der Strophen Den Anfang des Gedichtes macht eine Strophe, die nach jeder der andern Strophen zu wiederholen ist:

> הללי הללי הללי יה תנהלנו טיביה(1 אליהו אליהו אליה תשלח לפדות עם בטביה

Auch den Schluss der Elija-Lieder bildet ein hebrüisches Stück und zwar das auch in dem Gebetbuche des deutschen Ritus stehende Lied אַרְבָּבֶּיה (Baers Gebetbuch, S. 310). Dieses alte Liel (s. Baers Anmerkung a. a. O.) bildet in seiner Form das Muster der persischen Elija-Lieder unserer Sammlung. An der Spitze der Sammlung (19 a—20 a) steht ein persisches Gedicht, aus 12 vierzeiligen Strophen bestehend: ein Gebet, das um der zwölf Sohne Jakobs willen Gottes Hilfe für den Hausherrn (المحمد) ertlett.

Die zwölf Namen derselben?) geben auch den Reim der einzelnen Strophen, von dem nur die dritte Zeile ausgenommen ist. Die Strophen dieses litaneiartigen Gebetes beginnen alle mit As Probe diene die 7. Strophe:

خداوندا جبان هست از تو آباد بدین صاحب سرا ده خاطر شاد ۱۳۹۳ نُیمین فرزند ۱۳۶۳ شلوع از بُرْج دَوْلت نام او ۲۰

Wie in diesem Gedichte hebräische Wörter mit persischet reimen, so wechseln in einem der Elija-Liedersammlung einverheibtet kleinem Gedichte hebräische Verszeilen mit persischen ab. Es hat die Überschrift: מירה בשתי לשונות. Als Kuriosum sei es hat abgedruckt<sup>3</sup>):

دست دندا مسدا درده خطا نُطقم دِقد مانند مینا دستاها مسر سه خداده دُع دُوئی وَیَنْد از پیر و وَرُد

1) D. i. Moses.

2) S. das zweite der oben erwähnten Elija-Lieder Abr. Ibn Esras Machaet

<sup>Vitry, p. 189, wo die Namen der zwölf Stamme angeführt sind.
3) Bekannt ist das dreisprachige Gedicht Alcharizis hebr., aram., arabisch.
S. Tachkemoni, ed. Kaminka (Warschau 1899), S. 112, 486. Ein polyglottes Gedicht Sardis habe ich ZDMG., Bd. 30, S. 88, Ann. 6 beschrieben.</sup> 

ישותחך שלח לנו שיהיו ארונינ جمع לפران و چو بینا مرا عقل کُنی ای خاص یکتا יחך דעת וגם חכמה ובינה ישרים גם רשעים את מכלכל ראמים את גם הכינה(1 نظر بر شاعران مکن همیشد غُلام شاعران بودم آمینا

Die Anfangsbuchstaben der 6 Distichen dieses Ghasels ergeben den Namen des Dichters: ביימין, Benjamin.

## 3. Die jüdisch-persische Dichterschule von Buchara. Weiterer Inhalt des Sammelbandes.

Schon die im vorigen Abschnitte besprochenen Elija-Lieder berechtigen dazu, von einer Dichterschule unter den Juden Bucharas zu sprechen. Die Verfasser dieser Lieder sind Jusuf Jehudi, David b. Abraham und Uzziel. Von diesem Letzteren ist weiter nichts bekannt. Jüsuf Jehüdis Poesien wurden im ersten Teile der vorliegenden Arbeit gekennzeichnet. Was David b. Abraham betrifft, so ist es möglich, dass er identisch ist mit dem als Verfasser von Gedichten in unserem Sammelbande öfters genannten David. Zunächst ist eine Gruppe von drei Stücken zu nennen, die alle in der Überschrift als Kasiden bezeichnet werden, aber keine Kasiden sind, sondern in längere Absätze geteilte Prosa, mit durchgehendem Reime am Schlusse der Absätze. Es ist also dieselbe Form wie in der mit dem Terminus Tawil bezeichneten Dichtung Jusuf Jehudis<sup>2</sup>). Das erste Stück (38 a—42 a) hat die Überschrift: מייר בייר בייר בייר עוור und sein Inhalt ist fromme Betrachtung und Paränese. Am Schlusse apostrophiert der Dichter sich selbst (אי דָרָד und אי דָרָד). Das zweite Stück (42 b-46 a) ist betitelt und enthält Betrachtungen und Lehren über den Weingenuss; das dritte (46 a-48 a) heisst מצירהר נמאז und

<sup>1)</sup> Dieser Vers ist mangelhaft. Es muss wohl nach dem Satze des Talmuds (Sabbath 107b) ergänzt werden: דר האמים רשב הקב"ה רון מקרני ראמים את רגם כוים הבינה statt מכין את המה את רגם כוים הבינה ביצר כנים . oben 8, 416, A. 3, 4. Du bereitest — die Nahrung — den grössten und den kleinsten Lebewesen. Vielleicht aber ist הבינה (ביקר) Singular zu מכלכל , und nach הא ist zu ergänzen:

<sup>2)</sup> S. ob. S. 393. Eine andere Anwendung des Terminus Tawil s. unten. S. 423.

handelt vom Gebete. In beiden nennt der Schlussabsatz den Verfasser. — Unser Sammelband enthält ferner ein Gedicht (152a bis 153b) mit der Überschrift אַבְּיִרְהָי דְּוִרְ הַבְּיִר. Es ist das oben (S. 415) schon erwähnte Gedicht zum Lobe Moses' in Kasidenform. Zum Schlusse betet der Dichter:

Dann folgte noch (schlecht, jedoch nicht vom Verfasser selbst punktiert) das hebräische Gebet: ציר צירי ובאל את דוד הקטן מיד איש חשטים ומיד איש רשל נצל (ינצל?). Auch David b. Abraham, der Verfasser des Elija-Liedes bezeichnet sich am Schlusse desselben

als רוד הקשן (s. 2 Sam. 17, 14).

Ausser den bisher genannten jüdischen Dichtern — David (b. Abraham), Jüsuf Jehüdi, Uzziel, Benjamin, Simantöb — bietet der Sammelband B 36 noch einen jüdischen Autornamen: Eleazar Hakkohen. Mit der Überschrift בער אלפור findet sich unmittelbar nach dem oben erwähnten älteren Fragmente des hebräischen Moses-Liedes (S. 417) und in derselben Schrift ein persisches Prosastück (16a—18a), dessen Inhalt — über siehen Wunder, die Gott in Ägypten (ausser den zehn Plagen) with hat — hier nicht weiter besprochen werden soll. Es begant mit den Worten عند المعادلة ال

Es sind noch andere Dichternamen in unserem Sammelbanderwähnt, von denen aber mit Sicherheit oder mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass nicht jüdische Poeten gemeint sind. Ausser Sa'di, von dem mit der Überschrift wert Ghaselen vorkommen (3a: 8 Distichen; 114ab: 7 Distichen), finden

wir folgende Namen:

Tufeili. Ein aus 12 Strophen bestehendes Gedicht mit der Überschrift מרבובר מ"ר בוברלי, jedoch am Schlusse die richtige Schreibung ביבולי (מُפֹנוֹנוֹ ) bietend. Es ist ein Frühlingsgedicht (Anfang: فَصُل نُوروز), in dem die verschiedensten Blumen des Gartens redend eingeführt werden. Die Strophenform ist die von Jüsuf Jehudi angewendete!).

Sajjida (Sajjid). Ein den Schluss des Bandes bildendes längeres Gedicht, dessen Schluss fehlt (180 b—184 a) 2). Es hat die Cher-

<sup>1)</sup> Die Strophen sind nur zum Teile mit 732, einmal mit 7722 bezeichnet.
2) Jedoch findet er sich auf einem Blatte, das irrtümlich anderwarts gebunden ist: Bl. 149. Der Schlussvers enthält die Selbstapostrophe des Dichters 87272.

schrift: מוכמס מ"נ כירא. Jedoch ist es keine Fünferstrophe, hat auch keinen durchgehenden Reim im Strophenschlusse. Jede Strophe hat 8 Verse mit dem Reimschema: a a a a a a b b. Es ist ein Liebesgedicht, gerade wie ein anderes mit מולבים überschriebenes kürzeres Stück (178 b—174 a), ein Ghasel von 10 Distichen, in dem sich der Dichter zum Schlusse mit מולבים אם מוספרים בא מולבים של מוספרים בא מוספרים של מוספרים של

Zinbū aus Samarkand. Ein langes Gedicht (140 a—148 a) hat die Überschrift: בחר מברל מ"ר זיכבר מברכבר. Der Terminus Tawil bedeutet hier nicht dasselbe, wie in der Überschrift der oben erwähnten Gedichte Jüsuf Jehüdi's (oben S. 393). Denn das Gedicht besteht zwar ebenfalls aus längeren Absätzen verschiedener Grösse, die am Schlusse durchgehenden Reim haben; aber die Absätze bestehen aus metrischen Reimzeilen mit zwanglosem Reimschema. Der Inhalt ist Liebespoesie. Die Absätze sind meist durch das Wort המש bezeichnet 2).

Muschfiki. Ein Gedicht (154b—157a) hat die Überschrift:
Das "Ghasel" hat 35 Distichen und enthält in seinem zweiten Teile (von Dist. 20 an) elegische Betrachtungen mit Nennung der Männer der Vorzeit, die alle der Vergänglichkeit anbeimfielen. Der Dichter giebt sich dabei als Muhammedaner und Perser zu erkennen, da er Helden des Schähname und die im Koran genannten Personen des biblischen Altertums heranzieht, allerdings auch andere Namen. Als Probe möge V. 26, 27, 29 dienen:

کجا شد دانیال و نول عُمْر و حکمت لُقمان گفتان گنجه شد مُریم و عیسی کج شد مُریم و عیسی کجا شد مُریم و عیسی کجا شد مُلک داود و سُلیمان کوهو(ق آصف کو کُج شد ارمی و یوشع و ایشع کُنُو یَحْید(ا کج شد حکمت یونانیان و مُلک بونان هم آرشط (ق و توهو اسکندر کجا رفت و دو شد دارا

Es mutet seltsam an, solche und ähnliche Gedichte in hebräischer Schrift zu lesen; aber diese Erzeugnisse der nationalen persischen Dichtkunst im jüdischen Schriftgewande und mit Erzeugnissen der jüdischen religiösen Poesien vereinigt, beweisen, welch'

<sup>1)</sup> Pross von Sajjida s. unten S. 426f.

<sup>2)</sup> Ein ähnliches Stuck, aus vier kürzeren Absätzen bestehend, finden sich 157 b- 158, mit der Überschrift: מברל

<sup>3)</sup> کنبو کوشو (۱۹۳۱ (۱۹۳۱ کنبو کوشو (Vullers II, 903 a) = کنبو (کرشو (۱۹۳۱ folgonden Hemistich ebenfalls ۱۳۳۱ مید میداد به اورسوی از ۱۳۳۱ میداد در ۱۹۳۱ میداد در ۱۹۳ م

<sup>4)</sup> Jirmija, Josua, Jesaja, Johannes.

<sup>5)</sup> Geschrieben: DOTN, d. i. Aristoteles.

freier Geist bei aller sonst bezeugten jüdischen Gläubigkeit diese Bekenner des Judentums in Buchara erfüllte. Sie liebten die persische Poesie ihrer Heimat und pflegten sie selbstthätig. Der an letzter Stelle genannte Muschfiki ist wohl kein Anderer als "Molla Muschfiki, der Ghaselen, Kasiden und einige Epigramme hinterliess und 994 (1585) starb" (Vämbéry, Geschichte Bocharas II. 97).

Zu den oben genannten Namen jüdisch-persischer Dichter von Buchara muss man noch die in Cod. Adler B 16, in der bereits angeführten litteraturgeschichtlichen Notiz, genannten Genossen Jüsuf Jehüdi's, die Mollas Uzbek, Elischa und Salomo hinzufügen. Zu ihnen kömmt aus dem Anfange des 19. Jahrhunderts der Dichter Ibrahim Ibn Abulcheir, über den wir durch Salemann Näheres wissen (Chudaidad p. V) und der höchst wahrscheinlich mit Ibrahim, dem Verfasser des Chudaidad-Gedichtes identisch ist (s. ZDMG. 52, 205).

Von den nicht mit dem Namen des Autors bezeichneten Gedichten unseres Sammelbandes seien zunächst diejenigen kurz erwähnt, die durch ihren Gegenstand auf jüdischen Urspung hinweisen.

- 1. Ein langes Loblied auf den Sabbat (159b—163h), dessen Anfang noch einmal vorkömmt (174b). Seine Überschrift lautet: "ינעבי אינ גע פֿבּים.
- 2. Ein Gedicht, religiöse Betrachtungen enthaltend (154 a b). mit der Überschrift: קצירהר ק"ם. Wahrscheinlich ist die Abbreviatur in קביאת שמד aufzulösen und das Gedicht, das übrigens nichts Konfessionelles enthält, als Meditation vor dem Nachtgebet bezeichnet.
- 3. Ein Ghasel von 10 Distichen (112 ab), das unmittelbar nach dem oben (8. 390) als Nr. 2 besprochenen Muchammas Ju uf Jehüdi's steht und religiöse Betrachtungen enthält mit biblischen Reminiscencen, die zumeist auch im Wortlaut mit dem im "Lobe Moses" enthaltenen übereinstimmen"). Der Verfasser ist wahrscheinlich Jüsuf.
- 4. Eine Elegie mit der Überschrift: מרכיה כוולא אכלא פ"ה.
   d. h. אכלא דליו השלום. Von dem in dieser Totenklage
   Betrauerten heisst es in V. 4 und 5:

قصه کوته مُلّا علا(<sup>2</sup> شخصی بود اندر میانهٔ مایان مرد هجم و فاصل و تاچه همچو او کس نبود ۱۲۴۳ خوان

<sup>1)</sup> Z. B. Dist. 6: اتش نمرود را برو تلستان افرید (s. oben VI, 3); Dist. 7: درد ومحنت از برای پیر کنعان آفرید.

<sup>2)</sup> Geschrieben المجازة, dasselbe was المحادثة in der Überschrift; im Schlussverse ebenfalls المدين علا المدين على المدين على المدين ال

Weiter wird gemeldet, dass der so gerühmte fromme und gelehrte Mann am Abend des 25. Kislev starb: "als man in jedem Hause Lampen anzündete, starb unsere Kerze und Lampe von uns hinweg".

Im Schlussverse wird das Todesjahr mit dem Zahlenwerte des Namens und eines Epithetons des Verstorbenen angegeben:

Ausser den bisher behandelten Stücken enthält unser Sammelband noch über dreissig längere und kürzere persische Gedichte, bei denen nichts für jüdischen Ursprung spricht, ferner zwei Frosastücke. Aus den Gedichten sei hervorgehoben eine Elegie mit der Cherschrift: מרכות עובירולא כאן (122a-125b). Es ist eine in der von Jüsuf Jehüdi angewendeten Muchammas-Form verfasste Elegie aus 17 Strophen bestehend). Ihr Gegenstand ist die

Verherrlichung des verstorbenen Obeidalla Chan (לא באברי בין בין סוכתן); am Schlusse wird אַברי בין בין סוכתן, das ist der Sultan Abul-Faiz Chan mit Segenswünschen hegrüsst. Der Dichter apostrophiert sich selbst am Schlusse in drei besondern, ebenfalls mit בקרה überschriebenen Reinzeilen: ביל, hiess also Hagi; in der Schlusszeile wird gesagt, dass 1123 seit der Flucht des Propheten vergangen seien:

Diese Jahreszahl ist um so willkommener, als wir durch sie ein zweifelhaftes Datum in der neueren Geschichte Bucharas beseitigen. "Einer mündlichen Aussage folgend, die er in Buchara gehört",

<sup>1)</sup> Die strophen haben durchaus die Überschrift 3773.

<sup>2)</sup> Die letzten zwei Zeilen dieser mangelhaften Schlusstrophe finden sich an einer anderen Stelle unseres Sammelbandes, wo die letzten zwei Strophen des Gedichtes auf demselben Blatte zu lesen sind (173 a), auf dem das oben (S 423) erwähnte Gedicht Sajjids beginnt. Sie lauten:

ز آدم و ز نوح و از خلیل واه پیغمبر بدردفت تو ایشان را علامان درت دردی

sagt Våm béry¹): "Er — nämlich Obeidallah — regierte his 1130 (1717).... An seiner Stelle bestieg sein Bruder Ebulien Chan den Thron Transoxaniens". Aus unserer Elegie erfahren wir, dass dieser Thronwechsel um sieben Jahre früher stattfand, als Vämbery – allerdings für die Richtigkeit der Angabe nicht ein einstehend — annahm. Die von Vämbery vermisste "historische Quelle" ist nunmehr in Cod. Adler B 36 vorhanden. Jüsuf Jehud, der hauptsächlichste Autorname dieses Sammelbandes, war ein Zeitgenosse des erwähnten Ereignisses.

Von den übrigen Dichtungen des Sammelhandes seien noch

hervorgehoben:

Ein Muwasah-Gedicht, ohne Überschrift (116a—119a). aus 44 vierzeiligen Strophen bestehend, als vierte Zeile jeder Strophe wiederholt sich stets der Vers: אפרר בנורח מברי , du wirst es schliesslich nicht in dein Grab mitnehmen. Als Dichter nennt sich in der Schlussstrophe השלים שביצר) במיני שביצר).

Ein Muchammas (114b-115b), zur Liebespoesie gehörig, fünf

regelrechte Strophen, durch das Wort 5:2 abgeteilt.

Eine lange Kaside (11a-15b), demselben älteren Handschriftbruchstücke angehörig wie das Fragment des hebraischen Mossliedes, 90 Distichen (Reim , , L., ), Anfang und Ende fehlen.

Ein Ghasel gegen die Frauen (4a), 8 Distichen. Der unheilvolle Einfluss der Frauen wird an Beispielen gezeigt, und zwar an denen von Adam, Noach, Joseph, 878 8183, Bar 8183, Hassan, Hiob. Die heiden letzten Distichen lauten:

Ein längeres Liebesgedicht in Muwassah-Form 130b-132b. Ein Ghasel in 5 Distichen mit der Überschrift ::: (157ab).

Von den heiden Prosastücken ist das kürzere (97 b-109 bi eine in erster Person gehaltene Erzählung, als deren Verfasser sich am Schlusse der oben genannte Sajjida nennt. Die Angabe lautet:

<sup>1)</sup> Geschichte Bocharas, II. Band, S. 136.

<sup>2)</sup> Das ist 1, 900, nach Vullers I, 177b Beor, der Vater Bileams vgl.

Grünbaum, a. a. O. S. 176) Gemeint ist wohl Bileam selbst.

3) NCC 72. S. Goldziher und Landberg, Die Legende vom Mönch Bargisa (1896), S. 8.

این حرف سیدا بدو سه روز شد تمام در روزگار حصرت عبد .العزيز خان تاريخ از هزار و نود ويك كذشته بود از هجرت رسول Die Erzählung wurde also in 2-3 Tagen im Jahre 1091 der der Flucht vollendet, als 'Abdul'aztz Chan regierte. Dieser Herrscher Bucharas starb gerade im genannten Jahre 1091 (1680). S. Vámbéry, a. a. O., II, 123.

Das längere Prosestück ist eine mit Versen untermengte Erzählung, deren Schauplatz Samarkand ist und namentlich die Medrese Mirza Ulug Beg's (מַדְרַסָהִי מִרְיָא אוּלוּג בֶּיג) י). Der Anfang lautet: امّا راویان اخبار و ناقلان اسطار( و محدّثان داستان بستان کُهُن... بنين روايت كردند. Der Schluss der Erzählung, in dem auch die Helden derselben genannt sind, lautet: بروح پيغمبر صلوة عليه وسلام ( و چهار یار ایشان و بروح مَوْلوی جامی وسُلطان حُسَین عجم -Diesem streng muhammeda . وسلامت اهل مجلس فاتحد خواندم nischen Schluss folgt dann noch die Schlussformel des jüdischen Abschreibers: בן יהי [רצון] לכולם אכון האכון. Es ist übrigens derselbe Abschreiber, von dessen Hand die auf derselben Seite beginnende zweite Abschrift vom "Lobe Moses" herrührt, sowie die dann folgende kleinere Erzählung und viele Gedichte.

Von den Abschreibern der verschiedenen Bestandteile unseres Sammelbandes ist in demselben nur noch einer genannt, und zwar in zwei Nachschriften. Die eine lautet (148 b): כתבחי וסימיתי (וסיימתי .1) הדך נהמך (\* עפר רגלי חכמים ותלמידי תלמידיהם שמחה בן

דוד فركه خواند درده كند دعا درده باشد فركه دورد بنفرين باشد

Die zweite Nachschrift (164b): אני הכותב שמחה בן דור . הכותב כשושנה יפרח הקורא כל היום ישמה הגונב בזכות אב"ה (5 ימח

Dieser Abschreiber Simcha b. David, der in schöner punktierter hebräischer Schrift verschiedene Erzeugnisse der persischen Dichter seines Landes, sowohl jüdischer als nichtjüdischer, kopiert hat, sowie die anderen ungenannten Abschreiber, denen wir die in dem vorliegenden Sammelbande (B 36) vereinigten Bruchstücke verdanken, legen gleich den Dichtern selbst, deren Namen bier zum ersten Male Gegenstand der Litteraturkunde werden, ein beredtes Zeugnis ab von der Empfänglichkeit der Juden Bucharas für die persische Dichtkunst und von der Lust, die sie an deren Erzeugnissen fanden.

<sup>1)</sup> Über Ulûg Beg (st. 853/1449) s. Vámbéry a. a. O. II, 13.

<sup>2)</sup> אַסָאר 1. אַסטאר.

<sup>3)</sup> בְּרוּחִי פַּיְנַבֵּר סַלְּוְהוּ עַלֵּיוהוּ סְׁלָם. 4) Was diese zwei Worte bedeuten, weiss ich nicht.

<sup>5)</sup> D. i. הברהם בן מרח.

### Masardjaweih,

ein jüdischer Arzt des VII. Jahrhunderts.

Von

#### Moritz Steinschneider.

Nachdem ich ungefähr seit 1840 die Materialien für eine "Bibliotheca judaeo-arabica", gesammelt habe, bin ich endlich in der Lage, an die Ausarbeitung des Buches zu gehen, welches grossenteils in Form und Anlage von Wüstenfeld's noch heute unentbehrlicher Geschichte der arabischen Ärzte das gesamte Schrifttum der Juden in arabischer Sprache, incl. Übersetzungen, ohne Unterschied des Inhalts bibliographisch verzeichnen, die wichtigsten biographischen Nachrichten über die Verfasser enthalten, den Umfang von 15 Druckbogen nicht übersteigen soll. Die gegenwärtigen Artikel werden nicht als ein Specimen den Fachmännern vorgelegt, sondern weil sie in dieser Ausdehnung nicht in den Rahmen des Ganzen passen und begründeten Widerspruch in einigen nicht ganz sicheren Annahmen oder weitere Begründung der letzteren hervorrufen möchten. Ich werde für jede Belehrung dankbar sein

Berlin, Anfang d. J. 1899.

Masardjaweih, oder Masardjoje, auch Masardjis!), in Ba'sra (883), war einer der ersten arabischen Ärzte, der älteste Übersetzer. Os. erzählt von ihm verschiedene Anekdoten, teilweise wiederholt von Abulf., worunter folgende: Ein Araber klagte ihm über ein Leiden, welches stets nach einer Mahlzeit aufhörte. "Das wünschte ich mir und den Meinigen!" war die Antwort, du bist dessen nicht wert.

Schriften. 1. Übersetzung der Pandekten des Archidiakonus, oder Presbyter (Koss) Ahron<sup>2</sup>) aus dem Syrischen (des Gesios?) in 30 Abschnitten, mit Hinzufügung von zwei eigenen, welche etwa mit den folgenden eigenen Schriften identisch sind<sup>3</sup>).

2. קור אלאנוענה: רמנאפעהא die Kräfte der Nahrungsmittel, ihr Nutzen und Schaden.

3. קיר אלקפאקיר אלך die Kräfte der Medizinalpflanzen, ihr Nutzen und Schaden 4); s. weiter unten über die Citate in Razi.

Keine dieser Schriften hat sich erhalten; es ist daher sehr fraglich, auf welches Ms. (Fragment?) sich die Angabe stützt, welche sich in dem Verzeichnisse der von Raimondi zur Herausgabe vorgeschlagenen Mss. der Mediceischen Bibliothek in Florenz findet, und zwar bei Labbeus (Nova Bibliotheca p. 256): "Maser Hinura", etwas besser bei Libri, Hist. des sciences mathem. en Italie, ed. 1858, I, 244 (vgl. IV. 73) "Maser Gemia Bosri medicina."

Es fehlt aber nicht an indirekten Quellen über den Inhalt der Schriften M.'s, nämlich an Citaten. Die Aufgabe der Sonderung dessen, was dem Ahron und was dem Übersetzer, oder dessen selbständigen Schriften gehört, ist keine leichte. Die älteste Quelle, vielleicht die einzige auch für alle jüngeren, ist der 'Hawi' von al-Razi, der leider aur in den verstümmelnden lateinischen Ausgaben des "Continens" zugänglich war. Nach Os. ist M. der von Razi häufig eitierte "al-Jahudi" (Jadaeus); ob dieses eine unbegründete Konjektur sei, ist wohl kaum noch zu entscheiden, da spätere Citate auf Razi zurückgehen: Haller beweist aus den Citaten (vgl. dazu V. A. XLII, 108 Index zu Donnolo), dass der "Judaeus" Selbstständiges verfasst habe; es bietet sich für Razi's Citate auch ein anderer Jude dar, nämlich Ali b. Rabban al-Tabari (s. V. A. LXXXVI, 107).

Anführungen des Masardj. in Razi und Serapion (sog. junior, im Latein. "de simplicibus") sammelten schon Tiraquellus (bei Fabricius, Bibliotheca Gr. XIII. 320, 325, 331, 336, 343), und A. Haller in den drei Werken, welche er als Biblioth. bezeichnete (s. unten Quellen). Anführungen bei Gafiki (um 1100) in einer lateinischen unedierten Übersetzung seines vielleicht unbetitelten, im Original schwerlich erhaltenen Wörterbuchs der Materia medica, gab ich in V. A. LXXXVI, 10. Ein vollstandiger Autorenindex zu iba Beithar fehlt auch in Leelerc's französischer Übersetzung, unbedeutend ist Sontheimer's Art. "Masardschawija" im Index zu seiner, bekanntlich verfehlten deutschen Übersetzung II, 773. Ein Irrtum ist "Ibn Masardjezviah — Ahmed(!)" in ibn Awam II, 1 p. 88, XXI, 1 Ende. Auch der Perser abu Man'sur Muwaffak b. Ali (um 960—70, bei E. Meyer, Gesch. d. Botanik S. 40) hat wohl nur aus Razi geschöpft.

Das nachfolgende Verzeichnis der Namensformen, resp. Entstellungen, welche der ungewöhnliche Namen in den Ausgaben des Continens erlitten hat, ist instructiv für die Entstellung arabischer Namen in europäischen Quellen überhaupt, indem hier die sonst fehlenden vermittelnden Abstufungen die Identität gewaltiger Abweichungen erklären. Ich habe die, meist sehr mangelhaften Citate Tiraquellus' und Haller's sowohl in Bezug auf Kapitel und Blattzahl der Ausg. Ven. 1506 fol. in einzelnen Fällen ergänzt, als auch daselbst fehlende Formen hinzugefügt. Eine einfache arabische Ziffer

bedeutet die fortlaufende Nummer der Simplicia in Buch XXII diese Citate stammen vielleicht aus der Schrift über Heilmittelwovon oben die Rede war. Zu diesen selbst vergleiche man da Verzeichnis von ungefähr 2000 Heilmittelnamen, welches ich in der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes Bd. XI. XII (1897—98) unter dem Titel "Heilmittelnamen der Araber" msammengestellt habe.

Der Kürze und bequemeren Übersicht halber habe ich die ersen unveränderten Buchstaben in Fettschrift vorangestellt und die alweichenden Endbuchstaben folgen lassen; eine blosse arabische Zuer bezeichnet den § im XXI. Buche (Simplicia):

Marsa — gnih VI, 1 f. 126 c — rey 120 — ruy ib. — tio 138, 142.

Marse 98 — may 49 — XII, 1 f. 243 a — rice 133, 203, 213, 215, 231 etc. etc. — rogem (wo?) — ruce, s. ruce — yme 65

Marsinice 74.

Masa gevich VII, 4 c.

Masar 768, 769 (vgl. Mazar) — ench V, 2 f. 111 b — mlyd (wo?) — inih V, 2.

Masarg inus III, 2, 6 — ui (nach Haller "plerumque") — uie 333, 340, 341, 357 — uih XI, 4 f. 228 c (dafür "uich" bei Haller) — uis (und nis) — uus III, 6 f. 65 d.

Masarice.

Masarjuig 815.

Masarugh V, 1, VII, 1 (dafür "nyh" bei Haller) — my 994, 995

Maser eice und ice I, 3 f. 8 d — ger — gui (im latena Avicenna s. unten Mesargui) — ijce XXI ff. oft — Jahay (ich fani Johaye XVIII, 8 f. 383 d) — nice 138, 142 — uce 276.

Mas surgei - uilohey - suyjohey II, 4 f. 42.

Mazar wird bei Haller, Bibl. bot. I, 186 mit "Jacob b Marzur" (so, wohl für Manzur) kombiniert! vgl. Fabricius Bibl. gr. XIII, 250.

Mesar giouh — guich — ugie bei Serapion, de simplic. 6, 21, 49 etc. 270 etc.; bei Avicenna: Masergui, s. oben.

Meser jahay (wo?) - uce 276.

Mesiriohe VII, 17 s. V. A. 87 S. 387.

Mesuilohe (s. Mesue, Antidot. unter Syrupi).

Mus eric (wo? bei Fabr. XIII, 343) — imey XXI nach Fabr. l. c.; s. Haller p. 362; letzterer zieht p. 381 auch Almaseherodi hierher, wobei man vielleicht an Mas'udi denken darf, der arabische e durch h bezeichnet?

### Quellen.\*)

Fihr. 297 (Maserdjis), II, 442 (s. unten St.); Kifti abgedr. im Fihr. II l. c. — Os., Index p. 97 4 Schlagwörter unter: מאסרגריה als Übersetzer des Ahron 109, 204 als Übersetzer mit 2 Werken; die Verweisung auf של (135 l. Z.) betrifft einen Klosternamen (vergl. Hammer III, 279 vorl. Z.); הסרכים 33 ist ein Schüler des Hippokrates, aus Fihr. 188 Z. 2 (II, 136, vgl. unten Ahm. 1). Abulf. 198 (nach Kifti). [Bei Fabricius, Bibl. gr. XIII, 321 wird Abulf. 126 citiert, wo aber nur von Sergius die Rede ist.]

Amoreux Essai hist. sur la médecine des Arabes (Montp. 1808) 195—7: Maser Jaw Aih, Maser Javachus; beruft sich auf Haller und Sprengel. — Carmoly Hist. des méd. 17 (Falsches über abu Haschem, Khalid b. Jezid, vgl. Wst. § 17). — Delitzsch, Gesch. j. Poesie 192 nennt den Namen nicht. — Freind, Hist. medic. ed. 1734, p. 198. — Graesse, Literärgesch. II 548: Übersetzung vermehrt durch Sergius, Citate aus Sprengel, Sergius — Boheira! — Häser, Gesch. d. Med. 3. Aufl. I 475 (s. deutsch. Arch. I, 443). — Haller, Med. pract. I, 336, bot. I, 178, chir. I, 119) sammelt die Namensverstümmelungen aus dem latein. Continens des Razi. — Hm. III, 269, IV, 444 n. 8. Maserdjis. — Lc. I, 77, vgl. 42, 80, 124, 173 (dazu St. im Deutsch. Archiv f. Gesch. d. Med. I, 443). — E. Mayer, Gesch. der Botanik III, 97: Mahsergawi, vgl. S. 33, 40. — K. Sprengel, Gesch. d. Med. ed. II, 1800 S. 352, ed. III, 1823, II, 366: "Mas. ibn Dschaldschal" (eine Verquickung des Citats bei Abulf.) "nach And. der Alexandriner Gosius" (Bar. Hebr., Chron. 62). Sergius that hinzu (Abulf. 264, Casiri I, 325, wo in Geopon. nicht Sergius). St., Hebr. Bibliogr. IV, 20; V. A. 38 S. 67, Bd. 52 S. 368, 494, Alf. 166, ZDMG. XX, 432, XXIV, 362 A. 10, L, 364, fehlt im Index 398. — Wr. p. 31: M-djis. — Wf. IV, 1472 d. — N'st. § 15.

<sup>\*)</sup> Die orientalischen Quellen sind in chronologischer Ordnung vorangestellt, die anderen folgen alphabetisch. Die für das Gesamtwerk geltenden Abkürzungen sind in diesem Artikel:

Alulf Abulfaragii, Hist. ed. Pocock. Fihr. Fihrist von Nadim ed Flügel. Hm. v. Hammer, Litgesch. d. Araber. Lc. Leclerc, Hist. de la méd. arabe. Os. Ibn Abi Oseibia ed. Aug. Müller. St. Steinschneider. Wf. Wolfius, Biblioth. Hebr. Wr. Wenrich, De auctor. graecor. version. Wst. Wüstenfeld, Gesch. d. arab. Arzte.

### Anmerkungen.

1) Über den Namen s. im Allgemeinen Jew. Quart. Review XI, 132 n. 309. Neuda, im Litbl. d. Orient VI, 132 (vgl. 24) weist auf das hebr. The die persische Endung meinen Nöldecke) s. die Citate in meinem HÜb. S. 866 A. 255 – Von neueren Autoren schreibt Grütz (und seine unwissenden Physiatoren) "Masser Gewaih": Sprengel (s. unter Quellen) hat die Citat aus Abulf. (aus einer Mittelquelle) derart missverstanden, das er Mas. mit dem referierenden Spanier ibn Djoldjol identiteert. daher wohl Carmoly und seine Nachschreiber. Samuel Schullaz a seiner Einschaltung in Abraham Sacut's Jachasin (f. 145 ed. Kroksteiber einschaltung in Abraham Sacut's Jachasin (f. 145 ed. Kroksteiber pr. ist mir nicht zur Hand und die Londoner Ausgabe bit die Einschaltung nicht aufgenommen. Die Entstellung in dem Verzeichnis bei Labbeus und Libri s. unten S. 431. Alte Namensentstellungen in den lateinischen Übersetzungen sind unten (Crate) zusammengestellt.

Es frügt sich, ob der Namen Masardjis ursprünglich en ehristlicher war und ob wiberall als Schreibfehler worden sei. Zu dem Christen Fadhl b. Merwan b. (abrildabas, gest. 864, ibn Khallikan engl. II, 476, Hammer IV. 425 n. 2582 giebt 844 und schreibt (abrildabas, gest. 864, ibn Khallikan engl. II, 476, Hammer IV. 425 n. 1 auf die N. 1 zu S. 288, d. i. S. 136. Hier ist von den alten Arzte die Rede (s. oben: Quellen S. 431); die Verweisungen auf Abulf. p. 108 (lies 198? wo aber von abrildaben die Rede stund 150 über Sergius sind zu streichen. Über den "christlichen Namen und die Nisba wird auf ibn Khalliku verwiesen (s. unten), ferner auf abrildaben bei Abulf. S. 156 [Z. 7 v. u., ein Klosternamen, wie ich oben bemerkte!], und daran die Frage geknüpft, ob daraus der Namen ser S. weiter unten.

Den Namen al-Masardjisi führen allerdings nur Famdien ehristlichen Ursprungs. Abu Hasan Muhammed b. Ali b. Sahl b. Muslih al-Masardjisi, ein Rechtsgelehrter, starb 994, 76 Jahre al (ibn Khallikan, englisch von Slane II, 607; Hm. V, 222 giebt 96 J. all, angeblich nach ibn Schuhba). Er hiess so, wie andere Glieder desselben Familie, nach seinem Grossvater Masardjis, einem zum Islantübergetretenen Christen, der auch Grossvater des abu Ali al Hasab. Is a b. Mas. aus Nisabur war; ein Tochtersohn des letzterswar abu'l-Hasan Muhammed al-Masardjisi. Wer ist abu, oder ibn. Husein b. 2020, dessen Rezept über Anacardia auch dem [Kong] Salomo ["Soliman" bei Sontheimer, S. 86 der deutschen Bearbeitung des V. Buches] beigelegt wird? s. Avicenna, Kanon V Tr. III, p

202, hebr. § 50: Gerard's von Cremona latein. Übersetzung weiss Nichts von abu'l H.: die arab. Ausgabe Bulak giebt als vorletztes Rezept die grosse Trifera (اطريفول), dann eine eigene Komposition der Aloe (عود), die hebr. Übersetzung zählt noch die Rezepte n. 51—59.

Ein Sohn des Übersetzers Masardjis, ebenfalls Übersetzer und Verf. zweier Schriften, über Farben und Nahrungsmittel oder Speisen ((a-2)) hiess 'I s & (= Jesus), welcher Vornamen schwerlich einem Juden gegeben wurde. Die Kunja "abu 'Isa" findet sich auch nur bei einem, in Bezug auf sein Bekenntnis unsicheren Gelehrten Obadja al-Ispahani (s. die Citate in meiner Zusammenstellung arab. Namen der Juden in Jewish Quarterly Review XI, p. 481 n. 529); es ist daher fraglich, ob 'Isa ein Jude geblieben sei. Von einem Übertritt seines Vaters zum Islam ist nirgends die Rede; 'Isa ist in Fihrist S. 297 vom Vater getrennt durch 2 andere Ärzte, bei Kifti an der Stelle im Alphabet (vgl. Fihrist II, 143) bei Os. I, 204 hinter dem Vater

2) Über Ahron s. die Citate in der Hebr. Bibliographie VI, 94 A. 6, VII, 65 A. 8, XIII, 11 A. 1, XIX, 20; V. A. LII, 493 A. 81. Ich wiederhole die Berichtigung der Note im Fihrist II, 142 n. 2 zu S. 127 (über آرس القس): anstatt S. 253 u. Anm. 139 muss es heissen S. 353 u. A. 19 (nämlich S. 190); vgl. Rohlfs, deutsches Archiv u. s. w. I, 444; s. auch folg. Anm.

3) Kifti, im Artikel Ahron (Ms. München f. 53, Ms. Berlin 493 f. 38) sagt ausdrücklich في صدر الملة, und dass Masardjaweih 2 Abschnitte hinzugefügt habe. Im Art. Masardjis (Fihrist II. 142-3) lässt er diesen unter Omar b. Abd al-Aziz lehen und führt aus ibn Djoldjol an, dass er unter Merwan gearbeitet habe, die Übersetzung sei unter jenem Omar aufgefunden worden. Anstatt des befremdlichen Ahron ابن اعين des Münchener ms. hat das Berliner انطب, also nur "über Medicin" als Bezeichnung der Pandekten. Kifti sagt ausdrücklich, das Masardjaweih meistens oder vorzugsweise (مربما قيل في اسمه) Masardjis genannt werde. Abulf. p. 159 hat sich offenbar geirrt, indem er für Masardjis den ihm näher liegenden Namen Sergius setzte. Die Autorität dieses gelehrtesten Mannes" in syrischer Litteratur ist für Hrn. Baumstark (Lucubrationes Syro-Graecae p. 363) so sehr massgebend, dass er die Sache geradezu auf den Kopf stellt. Nadim, Kifti und Oseibia haben einen jüngeren "Ma Sirgis" mit dem älteren Sergius aus Ras 'Ein confundirt etc. etc. Dass Abulf, selbst p. 198 den Ubersetzer des Abron Masardjaweih nenne, hat er nicht einmal in Betracht gezogen: von der Identität mit Masardjis ist er nicht

überzengt (S. 493 A. 71 war auch Flügels Note im Fihrist II, anzuführen). Es handelt sich aber hier ursprünglich nicht um syrische, sondern um arabische Literatur; Abulf, sagt zwar wortlich; die Pandekten sind zu finden (عمدن) bei uns (عمدن) im Syrischen u. s. w.: dass soll aber nur bedeuten, sie haben existiert: er hat seine Nachrichten grossenteils wörtlich und nicht ohne Verstöaus Kifti geschöpft ohne seine Quelle anzugeben; dieses Verhaltniss ist seit einiger Zeit erkannt und nachgewiesen. Unser Fall kann als ein Beweis dafür gelten. Wer unbefangen die Stelle in Kifti u. Abulf. vergleicht, erkennt, dass letzterer ungenau kopier. hat. - Die Bedeutung der Pandekten hat man in der Erwähmung der Pocken finden wollen (Sprengel II, 286, bei Hammer, be müldesaal I, 24; Leclerc, Hist. I, 81).

4) Leclerc (p. 81) übersieht, dass Oseibia unter Masardjis den Fibrist folgt; unter Masardjaweih ist das "Compendium de médicine" nichts anderes als die Pandekten; das Buch der "Alimente" identisch mit obiger Nummer 2, und das Buch vom Auge offenbar ens schlechte Variante العدير, was August Müller nicht be-achtet hat. Wst. nennt n. 2 und 3 nicht.

## Maschallah.

Maschallah, eigentlich Ma scha'a Allah (was Gott will, velleicht hebr. Joël oder Joah?) heisst einer der ersten und bedeutendsten arab. Astrologen, 1) wahrscheinlich ein Ägypter (770-820), .al Misri"; bei ibn Esra הרדנ בחרת vgl. אלסכרי nach Ahlwardt, Cat n. 5876, wo sein Schüler al-Khajjat ihn "ben Marzuk al-Basn" nenut (S. 275° vorl. Z., s. jedoch S. 286). Sein Vater(?) wirl

אברא) אלרא bei Ahlw.), er selbst wird auch מרשר genannt, we יהרי bedeuten soll?). in latein Quellen: "Messahala"(?) etc. bis מ "Macellama und Maceralama." — Von seinen Schriften scheint nur eine im Original vollständig erhalten; eine Anzahl lateinischer Meist noch unsicher; unbekannt sind meist ihre Ubersetzer, worunter jedenfalls teilweise schon Johannes Hispalensis und Gerard von Cremona im XII. Jahrhundert. Die nachfolgende Aufzählung giebt zuerst das arab. Verzeichnis des Fihrist (p. 273) nebst den wahrscheinlich identischen Übersetzungen oder eitierten Titeln in anderen Sprachen. Auch hier ist noch Manches proble matisch, wahrscheinlich einiges Identisches.

Schriften: 1. המלמות Nativitäten, das grosse Buch in 14

Büchern (s. unten 14).

2. Das 21. Buch" über Konjunktionen, Länder und Religionen und Sekten (פואל האלמלל אל האלריאן ואלמלל ), d. h. wohl über die

Bedeutung der Konj. für Relig. etc.? - Epistola de rebus eclipsium et de conjunctionibus planetarum in (so) revolutionibus annorum mundi in 12 Kap., übersetzt von Johannes Hispalensis erschien f. Ven. 1493, 4º Nürnberg 1549, ) als: "de ratione circuli" etc. (Überschr. von Kap. 1) mit Julius Firmicus, Astronomia, Basel 1551 (nach Lalande p. 51: de circulo et stellis, schon das. 1583, s. auch unten n. 22), anf.: "Quia dominus (deus) altiss. fecit terram"; Ende: et est ex secretis scientiae astrorum"; dafür de "scientiis", in ms. Amplon 361 10 und Canon. 517 11. nur 3 Seiten; s. Coxe, Catal. p. 735; bei Wst. Ubs. 35 n. 19 = 34 n. 13, wo mss. aufgezählt sind. Es wird auch als "de Conjunct. planet." citiert; dasselbe ist de Significatione planetar, et plagis terrae (ms. Digby 228 24), de Testimoniis planetar. (ms. P. 7328, vgl. unten 9, IV), höchst wahrscheinlich de Eclipsibus in den mss. bei Heilbronner; ms. Digby 5121 ist vielleicht von Plato aus Tivoli kopiert (s. HUb. l. c.). -Die unedierte hebr. Übersetzung, nur zwischen den astrologischen Schriften des Abraham ibn Esra (des Übersetzers?) בקדרות also "und" der הלכנה והשניש וחבור הכוכבים ותקופות השנים Revol.), ms. Bl. 2194; Mich. 199; Mn. 2021, 3049, 246 (K. 1-9); P. 1045, 1051, 1055; Parma R. 167; Vat. 387 11; Urb. 47 26; Carm. 104 L.; daraus K. 1 als Probe HUb. 1004 n. 39.

3. אלשעאע Strahlenwurf 5).

4. אלמדאר, vielleicht = lib.: de Cogitationibus secundum Mess., wie oben ediert 1493 u. 1549, nur 4 Bl., anf: "De cogit. ab intentione refertur" [in ms. Digby 51 "de cog. vel int. et refertur ad Mess."] et praecipit Mess. ut constituas ascendens per gradum suum, wahrscheinlich nur die Einleitung (a) zu einem (b) Buch der Fragen; die so betitelte Abhandlung bildet das (III.) Buch אלמסאיל des "27." (unten n. 9) sowohl im Fihrist als bei Kifti (wonach HÜb. S. 600 zu berichtigen); ein so betiteltes Buch ist in einer Bibliothek in Constantinopel (HKh. VII, 386 n. 1834 unter Alchemie); das hebruische השאלום, ebenfalls, wie n. 2, nur zwischen Schriften des Abraham ibn Esra (des Übersetzers?), ms. Bodl. Uri 445 (Nb. 2026), Mich. 199, Mn. 202 10; P. 1045 27, 1055; Coronel (1871), anf.: Wisse, dass der Deuter (הביורה Indicator, aspicieus) sich vor 4 Dingen in Acht nehmen muss, 1. dass das Astrolab richtig und vollständig sei; also identisch mit dem latein. Fragmente von 12 Zeilen als de interpretationibus ediert (1498, 1519), was aber falsche Auffassung einer Abkürzung von de Interrogationibus ist. Von dem, was ich als Einleitung bezeichne, ist nur der Anfang bis jetzt in ms. Mich. nachgewiesen, genau entsprechend ms. Digby 2285; in ms. Amplon 395 f. 21 als "Notae de Mess. lib. interrog. factae\*. Die latein. mss. sind in den Catall. nicht genügend mit den gedr. Fragmenten verglichen, aber auch aus den ungenügenden Angaben habe ich bisher ermittelt (CB. p. 1680, ZfM. 379, BM. 66 a und b), dass verschiedene mss., welche eine der obigen Abhandl. oder beide enthalten, ausser den Überschriften de Cogit. (animae quaerentis), Intent., Interpret., Interrog., auch andere (zum Teil vom 1. Kap. genommene) aufweisen: Albertus M. nennt a) de Inventionibus occultorum — in mss. de Occultis — b) de interpretatione cogitationis; die allgemeine Bezeichnung: de Secretis astronomiae, oder de Intentione (oder intentionum) secretorum astr., erinnert an den Schluss von op. 2 und kann von dort genommen sein. Ein verschiedenes Buch der Fragen s. unten n. 25. — Ein Fragm. der Fragen scheint "Dorotheus de occultis"

(ZDMG. L, 340).

- 5. אות האלעמל בהא Kunst [der Anfertigung] der Astrolabe und der Anwendung derselben. Eine lateinische Übersetzung ohne Namen des Übersetzers, gedr. 4. Basil. 1533 und in der von G. Reusch gesammelten Margarita philosoph. (seit 1512, Colon. 1545, Bas. 1583, ich citiere letztere) p. 1275: ,de Compositione Astrolabii Messahalath" in 11 Kap., namlich 1. de praeparatione matris, anf. , Astrolab. [in mss.: , Scito quod Astr.\*] nomen graecum est, cuius interpretatio est acceptio stellarum, nam excipitur ex eo veritas earum rerum" etc.; 2. de dorso; 3. de impositione quadrantis; 4. de compositione alhidadae. seu regulae; 5. de formatione almicantarath; 6. de formatione Azimuth: 7. de inscriptione horarum inequalium; 8. de formatione tabulae regionum etc.; 9. de formatione retis [, Alhentabuth" was im Text]; 10. de form. zodiaci; 11. de impositione stellarum fixarum; Ende: dicuntur signa septemtrionalia, alia vero quae sunt extra dicuntur meridionalia. Sequentur utilitates." Die hier folgenden Ausätze haben nur eine laufende Ziffer an der Seite und sind wohl als Paragraphe anzusehen, 1. de inventione veri motus solis et diet mensis, beginnt: "Cum seire volueris gradum solis, pone regulam super diem mensis praesentis"; 2. de altitudine solis . . . 46 de mensurationibus et primo altitudinum . . . de planitie mensuranda; Ende (p. 1329): "talis est comparatio staturae tuae ad planitum. Possunt et profunda metiri, velut dietum est in praxi quadrantum Finis Practicae Messalath super Astrolabium\*. Diese Chersetzung enthält also die im arab. Titel angedeuteten und sonst üblichen Teile: Theorie und Praxis. Die in verschiedenen mss. folgenden. meines Wissens unedierten Stücke sind also, unter Vorbehalt eines etwaigen Nachweises der Zugehörigkeit, als fremde, wohl auch anderen Autoren angehörende zu betrachten und hier mit einer Verweisung zu erledigen auf Z. f. M. XVI, 378, Etudes sur Zarkah p. 84 und Bibl. Math. 1891 S. 49 über den angebl. Epilogus in usum et operationes astrolabii Messahalae et aliorum.
- 6. לאח אלחלק. Über das mit der "Armilla" versehene Instrument, nümlich der Sphäre (HÜb. 553 A. 96, 976 A. 39 und unten n. 22).
- 7. אלאמטאר ראלריאה von den Regengüssen und Winden; Moses Botarel, Comm. zu Jezira, citirt שני und Plato im B.

vom Regen: Plato aus ibn Esra, B. der Welt (ZDMG. XXIV, 347, 387, Cat. Berl. II, 148 Z. 5 v. u.), woher Masch.?

8. אלסהמיך (beide) Loospfeile (Louse).

9. מראב אלמערוף באלסאבע האלמערוף באלסאבע וואל שוואביים שוואב Buch, genannt das siebenundzwanzigste\*; diese Bezeichnung bleibt rütselhaft, so lange der Zusammenhang mit anderen Schriften unbekannt ist; sie wird noch unsicherer durch die Angabe von "Büchern" als Bestandteile des "27." Fihrist zählt VI auf, wovon nur V bei Kifti, aber nicht ausdrücklich: "in quinque libros divisus", wie Casiri paraphrasiert. Hammer citiert als Quelle "Fihrist", teilt aber IV in 2 Titel und zahlt alle darauf folgenden Titel weiter bis 17, als ob sie ebenfalls Teile des 27. Buches wären, welche wirklich nur: I. אראבארא Beginnen der Werke; II. אראבארא שלפושל של אראבאר של הארא של אראבאר של האראבאר של הארא של אראבאר של האראבאר של הארא של הארא של האראבאר של

A. 42) kann ich nicht näher prüfen; V. שלהרנה über Ereignisse? Die Var. אלהרנה bei Kifti de terminis giebt einen näher liegenden astrologischen Ausdruck, vgl. אלמואליר bei al-Kindi n. 164, nach Flügel S. 29 "positive Bestimmungen"?

10. אלחרות B. der Buchstaben.

11. אלטלטאן B. der Herrschaft.

12. אלספר B. der Reise.

13. מלאכה B. der (Markt)preise; arab. Auszüge in ms. Bodl. Marsh. 618 (Nicoll 285%, f. 448—56), worin von 3 Methoden die leichteste gegeben wird. Lat. Übersetzung mit verschiedenen Titeln und Anfängen (B. M. 1891 S. 67): De praetiorum judicio (von Schum erfunden?), Tit. In scientia quae res quolibet tempore erunt carae et quae viles; anf.: "Attende ad ea quae dicamus"; Ende: "Erit hoc utile venditori", 4 Bl., ms. Amplon. in Erfurt Qu. 372; de Mercibus, Aula Mar. Magd. in Oxford 211, anf.: "Intende ergo ad ea"; Liber de ratione ditescendi, Bodl. Canon. Misc. 3969, wonach M. das Buch für einen Geschäftscompagnon (!) verfasst hätte, den er mit den Worten: "Intende ergo" etc. anredet; eigentlicher Anf.: Constitue igitur, bene, Alchahale (etwa aus dixit Maschalla entstanden?); de Abundantia et Charistia rerum, Canon. 5175 mit derselben Vorbemerkung.

14. אלמראליר der Nativitäten (Hammer: "der Naturreiche"!).

15. חחריל סכי אלמואליר Revolution (Kreislauf) der Jahre der Nativitäten (von Hammer übersprungen); s. unten n. 28.

16. אלרול ואלמכל Dynastien und Nationen (Hammer als 13

und 14: Höfe und Völker).

17. אלחכם עלי אלאגחמאעח ואלאסתקבלאח. Die Urteile über Konjunktionen und Oppositionen [der Sterne; Hammer: von den Sprüchen durch Vereinigung und Entgegenkommen. Was soll das überhaupt für Sunn haben?]. משמלכה בם 'התבורים' (ג) citiert David Giaco (1464) in einer Abhandlung über die Konstellation etc. (CB. 1679, Neub. n. 22447). Die n. 15—17 scheinen in den lateinischen Übersetzungen, oben unter 2, vertreten zu sem. s. aber auch unten n. 23, 24.

18. אלמראַר von den Kranken? (Hammer: "von den Wohlgefälligen").

19. אלציר ואלחסם דלרהא. Von den Figuren [der Gestime] und den betreffenden Urteilen.

So weit nach dem Fihrist. Dazu kommen:

20. בחבורה בידינת השלים והגביל "in seinem Werke über die Kenntnis der Triplicität und der Grenze" [vgl. oben 9 V בדיר Sahl b. Bischr in der hebr. Bearbeitung, ms. Schorr, dam Jellinek's, jetzt in der jüd. Gemeinde-Bibliothek in Wien (s. Serapeum 1873 S. 387).

21. במיכות Experimente citiert Abraham ibn Esra in seinem

Buche ביינים (Catal. Bl. II, 142).

22. "De scientia motus orbis" lautet der Titel der seltena Ed. 4. Norimberg, per Jo. Weissenburger, 3. April 1504 (Niders in B. M. 1891 S. 72 A. 16), ohne Kapitelzählung, anf.: "Incipil liber in quo sunt cause orbis et motus eius et natura eius", n. d. T. De elementis et orbibus coelestibus 4. Norimb. 1549 in 27 Kapp.. 1. Orbem divina providentia conditum etc., anf.: "Incipiam et deam quod orbis est praescitus etc., K. 27 de plantis; Ende: "Seut crenvit Deus omni rei semen, cuius Maiestas... nisi ipse gloro sus". In mss. wenig abweichende Titel, z. B. Liber motus orbis et naturae (Amplon. Qu. 330 b). In dem wiederholt gedrucktet Verzeichnis der Übersetzungen Gerard's von Cremona n. 25. "Liber Messehala de Orbe" erkennt Lc. H. 415 (506) nur etwa "De ratione circuli celestis", ms. Par. 7328, s. oben n. 2, bei Wst. (Übersetz. S. 64) de natura orbium ms. Bodl. Ashmol. 393 4.

Zur Charakteristik dieses Buches mögen folgende Stellen dieser (T. A. III verso): In di qui primo philosophiam tractautes, diagrant, deum causam rerum sieut sol caloris absque hoc quod sciat se esse causam rerum contra quos ista loquimur a quo deus omnino sit alienus etc. F. IV (unbeziffert), vorl. Z.: Theon in libro compositionis orbium (ob das Werk über den Gebrauch der Armillarsphäre. Dsat al-Ilalak, vgl. oben, n. 6, oder über Anwendung des Astrolabs? ZDMG. L, 341—42). F. C. II Ptholomeus; C. III verso (Sermo de orbe signorum) et dixerunt auctores. i. [id est] facientes

imagines secundum astronomiam Altasamec (i.e.) et primum quod ipse est unus ex circulis orbis magni. et quod orbes omnes sunt novem. Ptholomeus vero invehitur super(!) eo in libro suo et dixit quod ipse invenit inter eos differentiam propter diversita-

tem zonae magnae a zona orbis signorum etc. (weshalb P. 10 Sphären annimmt). F. C III verso heissen die Monate: Nizar (so), Aiar, Haziran, Zammer(!). Rab(!), Eiul [l. Elul], Tisrim primo et postr.,

Kemiz primo et postr., Subar(!), Adar.

23. De Revolutione annorum mundi, gedr. mit den Quadripartitum des Ptolemaus ed. 1493, besteht aus 46 Kap.: 1. de locis
luminum ab ascendente, anf.: "Custodiat te Deus" etc., 46. de
significatione Saturni in triplicitatibus suis; Ende: "et si ei junetus
fuerit fortuna planeta, minuet dictus gravedines". Bei Albertus
M. "de revolutionibus", mit demselben Anfange (Z. f. M. XVI, 379d);
vgl. oben 15 Revol. d. Jahre der Nativitäten; ob richtig?

24. Super significationes planetarum in nativitate, gedr. 1493 und 1549 (CB. 1680 n. 6) in 26 Kap.; 1. de significatione Saturni, anf.: "Cum Saturnus fuerit in domo sua"; 26. de significatione Lunae etc., Ende: "Et habebit bonum sensum et finis operum eius bonus erit si Deus voluerit". Hier finden wir wiederum den

allgemeinen Titel von n. 9 IV in besonderer Anwendung.

25. De receptione planetarum, i. e. de interrogationibus, transtulit Johannes Hispalensis de Arabico in Latinum, wie oben gedr. 1493 und 1549 (CB. ib. n. 9), in 12 Kapp. 1. Quid sit receptio, anf.: "Invenit quidam vir ex sapientibus librum ex libris secretorum astrorum etc. exposuitque eum" etc., Ende: "eo quod Mercurius redibat ad Jovem etc. ideoque jungebatur ad hoc Jovi [ed. 1549] nutu Dei." Als De Inscriptionibus citiert von Albertus M. mit demselben Anfange (Z. f. M. XVI, 379 e, B.M. 1891 S. 67). Über andere Fragen s. oben unter 4.

26. "Mescallach" et Ptholomeus, de Electionibus 4. Ven. 1509 (CB. 1681 n. 10) beginnt: "Omnes concordati sunt quod electiones sunt debiles nisi in divitibus"; für dieses Wort steht regibus in den Ausgaben, welche als Verf. "Zahel Ismaelita" [d. i. Sahlb. Bischr Israelita] nennen, unter welchem mehr darüber zu sagen ist.") Dort endet das Buch mit dem 12. Hause; hier folgt ein Abschnitt über die 5 Planeten, endend: "Lunae 6 graduum et

tertiae minus".

Die nachfolgenden Stücke scheinen nur Auszüge zu sein, und bei der Beschaffenheit der abstrusen Materie, die in den Einzelheiten kaum noch ein Interesse für die Kulturgeschichte darbietet, dürfte es sich kaum der Mühe lohnen, ihren Ursprung oder auch ihre Unechtheit ausfindig zu machen. Ihre einfache Aufzählung diene jedenfalls als Beleg für die Autorität, welche Maschaliah auch im Abendlande genoss?). Es wird hierbei nicht überflüssig sein zu bemerken, dass Maschallah's Theorien so wenig wie sein Namen, auf jüdischen Ursprung zurückzuführen sind; seine Afterwissenschaft ist eine arabische, aus griechischen und etwa älteren indischen Quellen schöpfende, welche mit der seines berühmten jüngeren Zeitgenossen al-Kindi zu vergleichen würe.

Anf.: "luna quia columpna (so) stellarum, aus Masch. und Albenaheit [ibn al-Khajjat], ms. Digby 149<sup>31</sup>), aus 9 Astrologen (s. unten n. 30), endet unvollständig mit einem Excerpt de Lunae proprietatibus von Messahalla, welches nicht in den 2 Ausgaben der "Novem judices" zu finden ist (B. M. 1891, S. 66, 72).

28. De quatuordecim proprietatibus stellarum, quae videlicet, generacioni et corrupcioni omnium rerum deserviunt, Anf.: ,primo igitur ante cetera omnia hoc attendendum existimus\*, Ms. Digby

47 9 f. 84 (= 99?), Catal. Macray p. 43.

29. Die angeblich von Friedrich II. veranlasste Kompilation arabischer Astrologen, nach Materien geordnet u. d. T. Novem judices, gedr. Ven. 1509, auch Bas. 1571 (ZDMG. L, 340. s. auch oben n. 27) zählt Masch. als einen dieser 9.

30. De Telesmaticis et de veneficiis eorumque remediis, arabisch, Cod. Loftus 17 (Catal. MSS. Angliae II, p. 2 pag. 49

n. 860) ist mir überhaupt verdächtig.

Quellen: Fihrist p. 273, II, 129; Kifti (unvollst.) bei Casiri I, 434; CB, 1677 u. Add.; zu Baldi, p. 6, Bibl. Math. 1891, S. 65—67; 1894, S. 43; HÜb. 599; s. auch ZDMG, XVIII, 166, 183, XXIV, 338; Zeitschr. f. Math. XVI, 376. Massahaleh als Chemiker (bei Borellus, Bibl. Chem. p. 151.

### Anmerkungen.

1) Der einzige (ארחר) seiner Zeit in der Wissenschaft der

Urteile (ENDIN Astrologie).

") Nach Flügel (Fihr. II, 129) wäre auch מישר, wie פונה "gewöhnliche" Entstellung von מבשר? Näher läge מבשר amb und hebr. Die Lesart בן מארים bei Ja'akubi p. 9 (Fihr. II, 130) verdient keine Beachtung.

1) Bei Kifti bilden die zwei letzten Worte den Titel eines

dritten Werkes.

4) 1519 (HÜb. 602) ist Druckfehler.

<sup>5</sup>) Nicht "Refraktion"; dieser astrologische Ausdruck soll werst (im Almagest?) des Ali b. (Rabban) Sahl vorkommen, unter welchem mehr darüber.

6) S. vorläufig CB. p. 2263, wo das Citat "Et dixit Messahalach" unter dem 6. Zeichen angegeben ist, und ZfM. XVI, 3894 wo Zahel Israelita als Autor bei Albertus M. genannt ist; vgl. den gedruckten latein. Comm. [von Ahmed b. Ibrahim] zu Ptolemäus,

Centiloqu. Ende n. 6 und n. 57.

7) In dem französischen Astrolab um 1270 (ms. Paris 7485. s. Histoire lit. de la France XXI, 433) sind die Autoritäten: Hermes, Ptolemäus, "Messahala, Le juif al-Kindi" soll heissen Messahala, le juif, al-Kindi. — Secondo Messalach, al terzo cielo, Et Marte ecc. (Poesie inedite di Paolo dell' Abaco, matem. del sec. XIV, pubbl. da E. Narducci, Roma 1864, p. 4).

# Die Inschrift I von Jerabis.1)

Von

#### P. Jensen.

Die Transskription, Übersetzung und Erklärung dieser Inschrift, wie ich sie im folgenden gebe, zeigt das bis heute erreichte Niveau meiner Erkenntnis. Wer meine früheren Arbeiten über die hatischarmenischen Inschriften genau verfolgt hat, wird im einzelnen manche Abweichung davon konstatieren können, daneben aber im ganzen und wesentlichen bedeutende Fortschritte darüber hinaus, Fortschritte, die ich bei der Spärlichkeit des Inschriftenmaterials vor einem Jahre noch nicht für möglich gehalten hätte. Sie wären auch nicht erreichbar gewesen, wenn nicht die Inschriften einen Vorzug vor anderen hätten, nämlich den, unsäglich einförmig und gleichartig zu sein. Das Folgende diene den immer noch Nichtmitwollenden gegenüber als eine weitere Rechtfertigung der mir in allen Hauptpunkten zustimmenden Kritiken von Brockelmann in den GGA. 1899 Nr. 1 p. 50 ff. und von Zimmern in dieser Zeitschrift o. p. 168 ff., zugleich aber als einzige an dieser Stelle nötige Antwort auf diametral entgegengesetzte Äusserungen anderer Herren - Sayce, Halévy, Messerschmidt und Hommel. Es wäre nicht schwer nachzuweisen, wie wenig begründet deren Urteile im ganzen gewesen sind - und dabei steht Messerschmidt mit seiner vorschnellen Kritik noch turmhoch über den drei andern. Allein die Zeit der allgemeinen Zurückhaltung und Skepsis scheint ja jetzt vorüber zu sein. Es scheint, dass ich es nicht mehr nötig habe, mich gegen Kritiker zu verteidigen, bei denen man ausser anderem, das man sonst bei einem gerechten Richter voraussetzt, sogar eine, auch nur ganz oberflächliche Kenntnis des zu beurteilenden Thatbestandes vermisste<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Veröffentlicht in den Transactions of the Society of Biblical Archaeology VII (1882) auf Plate 36 des Bandes hinter p. 432 in Heliogravüre S. auch Wright, Empire of the Hittites<sup>2</sup> Plate VIII. — Die Publikationsorte der unten im Kommentar citierten Inschriften findet man, falls sie nicht an betreffender Stelle genannt sind, auf p. 17 ff. meines Buches Hittiter und Armenier angegeben.

<sup>2)</sup> Einiges hierüber in meinem Buche Hittiter und Armenier, Vorbemerkungen p. XIV f., Expository Times 1899, Juni-Nummer 405 ff.

Im folgenden transskribiere ich nach der unbequemen meinem Buche Hittiter und Armenier befolgten Art, die sich indes vorläufig nicht preisgeben lässt. p', s', t', k' sind die Transskription für die hatischen Zeichen für resp. p, s, t, k und die verwandten Laute, a' und a' für die Zeichen für resp. a', a' und dass die Transskription nur ein ungefähres Bid von der Lesung der Inschrift geben kann und soll, dürfte selbstverständlich sein.

Übrigens bitte ich gewiss nicht erfolglos darum, die innere Wahrscheinlichkeit meiner Resultate nicht nach der Übersetzung allein, sondern auch nach dem Kommentar zu beurteilen. Wer als ein der Inschriften Unkundiger nicht bis zu diesem vordrügt. könnte leicht mit den Achseln zucken, wenn er z. B. lesen mus, dass sich der hatische König Wildstier des Gottes so und so und Hund des Gottes so und so nennt, ja könnte wegen dieser oder jener Unwahrscheinlichkeit, d. h. weil Etwas ihm unwahrscheinlich vorkommt, das Ganze in den Bann thun. Der Kommentar würde ihn wie in diesen Fällen, so gewiss auch in anderen umstimmen können. Vor allem wird erst dieser ihm ein Urteil darüber ermöglichen, wie nahe ich wenigstens im einzelnen Falle bis zur genau richtigen Erklärung vorgedrungen bin. Ich kann ein Wort falsch übersetzt und gelesen haben und doch braucht meine darsul verwendete Arbeit nicht vergeblich gewesen zu sein oder gar Spott und abfüllige Beurteilung zu verdienen. Denn es könnte dies Wort deshalb doch zum Teil richtig gedeutet oder gelesen sein. Ein Wort z. B., das ich mit "tapfer" übersetze, mag meinetwegen "zewaltig' oder dergleichen heissen. Dass es aber ein Adjektiv ist und nicht etwa ein Verbum oder Substantiv oder sonst etwas, dadas festgestellt ist, ist schon ein erhebliches Resultat. So könnte

und 424 f. Ein neuestes Beispiel der Art liefert H. Winckler in seinem Aufsatz: Die Völker Vorderasiens (Der alte Orient I, I). Auf p. 20 daselbst erklärt er die Entzifferung der hatischen Inschriften mit Bestimmtheit für noch nicht gelungen. Deraus müsste man schliessen dürfen, dass er sich die Inschriften doch zum mindesten ein ganz klein wenig angesehen hat. Aber unser sehr berechtigter Schluss trifft nicht zu. Denn auf derselben Seite sagt uns Winckler, dass die Inschriften fast ausschliesslich die Schrutzeichen erhaben zeigen, wo doch ein grosser Teil davon eingehauene Zeichen aufweist, und, was schlimmer, auf p. 19 erklärt er, dass die Inschriften hauptsächlich in Cliteien und Syrien gefunden sind, wo doch, um nur dies zu sagen, in Cliteien mit Sicherheit überhaupt keine Inschrift gefunden ist! Da darf man wirklich fragen: Woher weiss dem Winckler, dass die Inschriften nicht entzissert sind, er, der sie offenbar nicht einmal auch nur ganz oberflächlich angesehen hat? Heisst das Geschichtsforschung? Heisst das die Wissenschaft von den Thatsachen?

ich jedes einzelne Wort in den Inschriften nicht absolut genau und richtig gedeutet und gelesen haben und dürfte doch beanspruchen, die Entzisserung inauguriert zu haben. Zwischen dem Nichts und dem Ganzen liegen die Bruchteile. Wer ein schwer zu erreichendes Ziel erreicht hat, hat alles, aber wer nur ein Stiick des Wegs überwunden, auch etwas erreicht. Dies seheint ungeheuer trivial und doch habe ich Veranlassung dazu, es auszusprechen. Hommel hat sieh vor kurzem dazu bewogen gefühlt, die Ergebnisse meiner langjährigen Arbeit, ohne eine mehr als ganz oberflächliche Kenntnis von den Inschriften zu haben, mit seichter Motivierung so gut wie im Ramsch abzulehnen, in einem Artikel in der Expository Times (Mai-Nummer 1899). Derselbe Hommel ersetzt dort aber einige meiner Gebietsnamen durch andere und glaubt damit am Fundament zu rütteln, merkt jedoch anscheinend nicht, dass er vielmehr eben damit - wie übrigens ähnlich mit einer ganzen Reihe ausdrücklich oder stillschweigend gemachter Konzessionen - ein höchst wichtiges Resultat grade meiner Forschungen stillschweigend anerkennt! Denn mir war es doch erst vergönnt, auf die Stelle in den Inschriften den Finger zu legen, wo die Gebietsnamen stehen müssen! Dergleichen Widersprüche dürften Hommel nun wohl eher als manchen Anderen passieren. Aber immerhin - man sieht, sie sind möglich.

## Transskription a.

- 1. es¹)o²)(-ś) mi(-i) '-?-ś (N) Kargamiā³)(-ka-m[i]) wajiā⁵)(-à) dzario (N) dzariom-dzario-t'i (N) watiraiā r-t' ar + w(p)-á mi (N) (ś-)śin[...
- 2. ...]? (Wt) ? iá r mio (watirā) Arzaui-' (N)
  Kargumiā \*)(-ká-mí) waļiā \*)(-á) dzario (N) (GOTT) HERRIN
  ? (N) Šandaiā (ein Determinativ oder Wt) t' (Wb) Pharnaiā
  (ín-ś-)enļu (Wt) mi-á
- 3. (Wt) ? r-à (Wt) (Wb) ? (-')(N)-ln śln '-ś (Wt) ?-ià-à (Wt) (Wb) gēnoy- (Wb) ? (-i)-ln ? '-ś (Wt) Trkhoio ià (Wt) (Wb) ŝuôn m (N) t[.]ú[.]ú[.]mi[...
- 4. . . . ] ś Gotteshieroglyphe (Wt) (Wb) gēnoy(Wb) śśi[?]t' + û (Wt) m (Wb) mioio(-m) wajio(-ś)
  medzio (Wt) enjuo (Wt) mioio(-m) wajio(-ś)
  medzio (Wt) (Wb) ?(-)ś-(l)n m śśi[?]t' + û (-)i-ś-in (Wt)
  (watirā) Arzaui-'-id (Wb) Kargamiā ")(-kid

<sup>1)</sup> Oder -dz- oder -z-. 2) Oder -5. 3) Oder -o.

- 5. -mi) wajiā¹)(-á) dzarioio(-íá) (GOTT) HERRIN ?-(-íá) (Wb) aśt'ur(-r) ? ?(-ś)-m ś-t' (Wt) ('-)aruou-? (Wt) h'at'(-t')-i śt'-r (Wb) zaw²)as̄(-í-)in ? m-ś t'[..] Wb [...
- D. i. in zusammenhängender Transskription mit Auslassung der Determinative und "Interpunktionen":

### Transskription b.

- 1. es 3)0 4) emi '-?-ś Kargamiā¹) wajiā¹) dzario dzariō(m)-dzario-dĕi watiraiā r-t'- arwai- mio śin [...
- 2. ...] ? iá r mio Arzavio Kargamiā 1) wajiā 1) dzario HERRIN ? Šandaiā děio Pharnaiā enju mio
- 3. ? arioio ?-io-ino sín es  $^3$ )o  $^4$ ) ?-io(io) gēnoy- ?-io-ino ? es  $^3$ )o  $^4$ ) Trkhoio iaiā šuōn mio t'[.]á[.]í[.]mi[...
- 4. . . . ]ś ?  $g\bar{e}noy$  lśi[?]t´- mio mioio wajio medzio enjuo mioio wajio medzio ?(-)ś(-l)n- mioio lśi[?]t´- Ezino Arzauioio Kargamiā 1)
- 5: wajiā¹) dzarioio HERRIN ?-io ast'ur ? ?-som ost'io arwai- ? Ḥ⁵)atioio ast'uro zaw²)ai-ino ? medzi t'[...

### Übersetzung.

- Ich bin ? (Name?), von Kargamī, dem starken, der König, der König(e) - König (und) Herr, des Landes ..er Herrscher(,) ein(,) ? [ . . .
- 2. ...]??-ein, ein Arzauier, von Kargamī, dem starken, der König, der "Herrin"?, des Šanda, des Herren, (und) der Pharnā Wildstier-ein,
- 3. des ?, des mannhaften, ?-der, der ?-e, ich, des ? Weibes ?-der, der ?-e, ich, des Trkho, des Ja, Hund-ein .[.].[.].[.].
- 4. ...]., des?, des Weibes, Speer-ein, eines starken, grossen Wildstiers, eines starken, grossen ?, ? eines Speers, des Ezin, eines Arzauiers, von Kargamī,
- 5. dem starken, des Königs, der "Herrin" ?-en, Sohn, das Schwert der ?-e(n, r), der ?-e Herrscher, des ? (Name), eines Hatiers, Sohnes Kind-das, des ?-en des grossen, . [...

5) Oder H-.

Oder -o.
 Oder -bh- oder -p-.
 Oder -dz- oder -z-.
 Oder -ō.

#### Kommentar.

### Z. 1.

Zur Lesung edzo oder eso von , der Hieroglyphe für "ich" s. ZDMG. Band 48 p. 272 ff., 389, 449 und m. Hittiter und Armenier p. 98.

Zu mi resp.  $mi(-i) = {}_{n}(ich)$  bin", gespr. emi, s. ZDMG. l. c. p. 273, 340 u. 449, und m. Hittiter u. A. p. 87.

Zum Nominativzeichen  $\Omega$  s. Hittiter p. 72 ff.

Zur Lesung von 5 // 17, der Gruppe für Kargamī(-š), s. ZDMG. l. c. p. 275 f. u. 322 ff., und Reckendorf in der Z. f. Assyr. XI, p. 29. Zur Ergänzung s. Z. 2 und Z. 4 f.

Zur Lesung von W, dem Ideogramm für waji = "stark", s. ZDMG. l. c. p. 480 und m. Hittiter p. 99 ff.

Zur Lesung von 🖹, dem Ideogramm für "König", nämlich dzar(i)o s. ZDMG. l. c. p. 283 ff., 336 und m. Hittiter p. 89 ff. Dazu jetzt: In den Inschriften von Hamat<sup>1</sup>), die wir mit höchster Wahrscheinlichkeit zu den ältesten uns bekannten rechnen, ja als die ältesten von allen betrachten dürfen, hat die Hieroglyphe für "König" die Gestalt eines Baumes, genauer etwa einer Fichte, beziehungsweise des Gipfels eines Baumes. Da die Hatio-Armenier die Erfinder ihrer Schrift sind (s. Hittiter p. 76 ff.), müsste demnach im Armenischen ein Wort für "Baum", vielleicht auch speciell "Fichte", oder "Gipfel" eines Baumes existiert haben, das mit einem hatischen für "König" identisch oder doch ihm so ähnlich war, dass dessen Bild als Rebus hierfür verwandt werden konnte. Nun heisst aber "Baum" im Armenischen auch tsar, "Gipfel" auch tsair, "Fichte" vielleicht auch saroi, das schwerlich auf persisches sarv "Cypresse" zurückgeht (vgl. Hübschmann, Armenische Grammatik I, 237). Also erfüllt sich unsere Forderung.

Zur Lesung von 🖺 s. zunächst ZDMG. l. c. p. 284. Dass der doppelte Kegel eine ähnliche Funktion, ja auch ähnliche Aussprache wie der einfache hat, darf als sicher gelten: ś-r-d ist die Aussprache des einfachen und respr. vor und hinter dem doppelten finden wir in Bulgharmaden Z. 2 s und r und in Kirtschoghlu

Z. 1 r dahinter. Ferner finden wir die Zeichen A oder 1 2) oder 🗸 (s. dazu sofort) in ganz analogen Fällen sogut hinter dem einfachen wie hinter dem doppelten Kegel. Weiter heisst der König

in Kirtschoghlu Z. 1 A des Landes und im hatischen Teile der

<sup>1)</sup> D. h. in den Originalen, nicht in den immer noch sehr unzuverlässigen Kopien.
2) Hierfür unten der Buchstabe Z.

Bilingue des Silkuassimi (?) ("Tarkondemos"), nach der assyrischen Beischrift von einem König, bleibt für das Wort "König" nur der Doppelkegel. Aus allem folgt, dass dieser jedenfalls ein Synopym von s-r-å bezeichnet, wohl wie dies als ersten Konsonanten s, jedenfalls aber wohl als letzten r hat, daraus aber doch noch nicht, dass er direkt — s-r-a. Hiergegen spricht sehr nachdrücklich seine Verwendung unmittelbar neben dem einfachen Doppelkegel iJerabs I, 1; Izgin II, 2; Gürün II, 3; Siegel 12 auf Plate XVI f. bei Wright, Empire of the Hittites") und diese schliesst auch wohl die Möglichkeit aus, dass dieser und jener lediglich Varianten einer und derselben oben p. 445 besprochenen Urform, wie sie in Hamat vorliegt, sind. Nun finden wir in Hamat I—III hiate dem Königsnamen, in Hamat III davon getrennt durch r-'d. i doch wohl ario — arm. ari — "tapfer", resp. im Nominativ (s. Hamat I, 2) medzi dzar(i)o d. i. "der grosse König"; dzar(i)o? medzi d. i. "der ?-e konig" (? ein Synonym von medzi), dahinter an allen drei Stelet A. A.

A + X + A und dahinter jeweilig dieselben Adjektive im Nomnativ (s. Humat I, 2), die sich vorher an dzar(i)o anschlossen. Also können sie an zweiter Stelle, wir müssten denn eine unerträgliche Wiederholung an drei ganz parallelen Stellen annehmen, nicht zuz

unmittelbar vorhergehenden  $\triangleq dzario$  allein gehören. Daraus möchte ich vor der Hand schliessen, dass dies sich mit dem Vorhet-

gehenden zusammenschliesst, dass also 4 + X + 4 einen Begnf ansdrücken, der etwa gegenüber dem einfachen Kegel eine Steicerung bezeichnet. Es liegt nahe, die Gruppe, die wir übrigens auch in Mar'as VI, Z. 3 hinter dem einfachen Königskegel finden, mat dem doppelten Kegel zu identifizieren, der ja auch in einer Reubvon Fällen (s. o.) unmittelbar auf den einfachen Kegel to.c. Vgl. namentlich Maraš Löwe Z. 1 Mitte und Maraš V1, Z 3 Anfang. Dann wäre dzar(i)o = König\* in dieser Verbindung zweimal zu sprechen und in dem Zeichen X. das wir nur zwischen 6 zwei Königskegeln finden (s. noch Izgin, Col. I, 4; IV, 3), war etwa ein phonetisches Komplement zum ersten dzar(i)o zu sehen Möglich, dass die Gruppe = "der Könige König", also dass X hier etwa = rom oder om wäre. Nur ist zu bedenken, dass dies in Jerabis III, 2 gewiss durch Kegel + 3 Kegel ausgedrückt wird (Zu analogen Gruppen vergleiche die von Menant und Messerschmidt veröffentlichte Inschrift von Alexandrette, Mitteilunges der Vorderasiatischen Gesellschaft 1898, 5 p. 48 Z. 8. wozu wieder Kirtschoghlu Z. 2 und Jerabis III, 5 zu vergleichen Ob nun dzar(i)om-dzar(i)o oder dzar(i)o-dzar(i)o zu lesen. 11 jedem Falle stimmt die Lesung zu den oben p. 445 erwähnten phonetischen Komplementen.

Von dem Zeichen 1 habe ich in Hittiter p. 30 A. 5 ge-hinter =  $\ell + \ell + \ell$  (=  $d\hat{e}\hat{i}$ ) = "Herr" ist. Mein weiterer Schluss aber, dass es Ideogramm für "Herr" ist, braucht nicht richtig zu sein. Denn mit diesem Zeichen und  $\ell'$  (+  $\ell$  +  $\ell$ ) wechselt auch noch A, das natürlich, auch gegen meine früheres ich an Sayce's anschliessende Annahme, mit \begin{align\*} = "König" nicht identifiziert werden darf; kommen doch beide nebeneinander in einunddenselben Inschriften vor! Zum Wechsel dieser drei Zeichen miteinander vergleiche im Anfang der Inschriften II, III, V (IV) von Hamat: [ (s. o.) A (!) 2) hinter König dieses Landes; von Bor: A A(!)2) A hinter: König von Tars-us, womit in Z. 3 f. derselben Inschrift zu vergleichen: von Tars us, des ?, von Kilikien des (ś-) ! (!) : von Andaval: AZAO hinter: ein ?-er König; von Ordasu: Z L hinter: Mudal., von Kommagene oder der Kommagenier; von Bulgarmaden Z. 1 u. Z. 2: A I + (?) resp. | hinter: der bez. des Syennesis; in der Legende des Silkwassimi (?) (Tarkondomos") AA hinter: Dies (ist) Silkuassimi (?), der tapfere (?) (oder: von (dem Lande) X); des Siegels Nr. 12 bei Wright, Empire of the Hittites. Plate XVI f.: A Z hinter A, wohl hinter: X, von (dem Lande) Y, oder: X, der tapfere (?); im Anfang von Jerabis I (unserer Stelle). AAZ A hinter: König von dem starken Karjami(š); von Jerabis II: A (!) Z hinter: Mudal-, von Kargami(8) ? der König, der ?-e 🖺; in der Inschrift von Gürün Nr. II, 3:  $\stackrel{\triangle}{=}$  Z hinter: König von  $\mathring{K}(\mathring{a})m(?)-m(a)n(?)-\mathring{a}$ d. i. [lammanu4] (?), dem Gebiet von Melitene; endlich im Anfang

<sup>1)</sup> Hierfür unten der Buchstabe Z.

So auch gegen Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch. 20, vor
 263, wie mir mein lieber Schüler Herr Küchler bestätigt.

<sup>3)</sup> So der Abklatsch.

<sup>4)</sup> Zu Hammanu statt des bisher üblichen Kammanu siehe vorläufig II R 6,53 (: Šūra in Hamanu) und III R 4, Nr. 1,15 bei Rost, Unterouchungen. Tafel IV (Šūra in Hamigalbut). Diese Stellen in Verbindung mit Tiglatpileser I Col. V. 34 (Milalia in Hamigalbut) und dem Umstand, dass nach meiner Folgerung Kam- oder Hammanu das Gebiet von Melidia-Malatya ist, boweisen allerdings mit höchster Wahrscheinlichkeit,

von Mar'as Löwe: Alan hinter: der ?-e König von Gurgum (oder Markas), der Fürst (?), eines Fürsten (?) ?-s Kind; und maz parallel hiermit in Maraš VI, 3: A mit dem oben besprochenen Zeichen X darüber = A + X + A, anscheinend mit J dahinter. hinter: der Fürst (?), eines Fürsten (?) Sohn, der König. Hieraus ergiebt sich, dass t'- resp. t'-f fraglos mit A und Z (+ l+ l) wechselt', dass somit auch in Fraktin A (!)\*) als Titel des Götterherm = resp. Z und D, Titeln des Götterherrn (der flachen Hand; s. u. in resp. Jerabis II, 3 und Jerabis I, 2 ist. Somit ist Z oder : das Ideogramm für dei = "Herr". Da nun aber im Gegensett zu A Z nie als phonetisches Komplement t' hat, so schliesse ich dass dies Zeichen ebenso wie 🗗 = t das Wort dei phoneusch darstellt, also, da es nicht = t', =  $t' + \ell$  ist, somit  $\mathbb A$  das Ideogramm für dei = "Herr" ist. Hierzu siehe Hittiter p. 59 und zur Lesung von D, t, unten p. 449. Statt die ist dei eben-sogut möglich. Nun ist es bemerkenswert, dass den Zeichen A oder A vor dei, auch wo dies eine Kasusbezeichnung hinter sich hat, nie eine solche folgt, im besonderen auch dann mett wenn dies als Nominativ charakterisiert wird. S. die oben genannten Stellen. Also ist es auf der einen Seite fraglos mit de = "Herr" grammatisch gleichberechtigt, wird aber auf der anderet Seite nicht als Nominativ oder Genitiv empfunden, wenn dei wird. Daraus schliesse ich, dass dzar(i)o bez. doppeltes dzariw = "König" mit dei = "Herr" zusammen ein Dvandvakompositum bildet. Vielleicht zeigt uns der kilikische Name Zagednpaster

dass gegon meine frühere Meinung Hanigalbat sich zum Teil mit dem Gebiet vor Melicha-Malatya deckt. Was Belck s. Z. in dieser Zeitschrift Bd. 51, p. 555 ff gegen mich vorzubringen hatte, war dagegen trotz seines sehr zuversichtlichen Auftretens nicht beweiskräftig, so wenig beweiskräftig, dass ich es seinerzeit nicht glaubte beantworten zu müssen. Dass er gegen mich im Recht war, ta beweisen, war er nicht im Stande. Übrigens mag Nira in Melitone mit heutigem Siro östlich vom Wege von Gerger nach Malatya identisch zein.

<sup>1)</sup> Gewiss wird man mir auch zugeben, dass die angeführten Stellen eine ungefähre Identität für die Bedeutung des Königskegels und des Doppelkegels fragles erscheinen lassen und dass ich darum Gelehrten wie Hommel und anderen, die in dem letzteren nach wie vor ein Zeichen für "Land" erkenaen wollen, während sie dem einfachen Kegel eine Bedeutung "König" aubilligen mit Recht eine Kenntnis der Inschriften und damit die Kompetenz, hittitische Fragen zu diskutieren, abspreche.

So klar auf der Heliogravüre bei Chantre, Mission en Cappadoce
 NXHI.

(s. Hittiter p. 91) neben armenischem Sariaster, dass dieses Dvandvakompositum auch noch später, nachdem an die Stelle von dei dei + ar(o) = der (= armen. ter "Herr") getreten war, fortbestand. Vermutlich drückt eine Verbindung von "König" und "Herr" die Herrschaft über Land und Stadt aus, und vielleicht entspricht in der Bilingue des Silkuassimi (?) - Tarkondemos" "König (-König) + Herr" in der hatischen Legende einem KÜNIG LAND STADT = "König des Landes und der Stadt" der Keilschriftlegende (in einer dem Präarmenischen verwandten Sprache?).

Zu 1 = Land  $\overset{\circ}{=}$   $\overset{\circ}{p}$   $(w) + t' + r = watir \overset{\circ}{a} = armenischem$ vair, s. ZDMG. l. c. p. 456 u. 480 und Hittiter p. 99 ff. Zur eventuellen alten Endung -aiā s. u. p. 455.

Zur Lesung von Cals r s. u. die Erörterung zu (). Möglich, dass es hier phonetisches Komplement zu LAND = watirā mit dem Genitiv watirā oder watiraiā. Dann ware t' dahinter = děi = "Herr". Also: "des Landes Herr". Und dann ware in Mar'as Löwe Z. 3 in der parallelen Stelle das Zeichen zwischen t' und "Land", = dr oder lá (s. u.), = lá, für aiā d. i. "dieses" oder als phonetisches Komplement zu einem watiraia. Indes giebt es nach Jerabis III, 4 (vgl. auch Bulgarmaden Z. 3) wohl ein Wort ár-t, das an unserer Stelle und in Maras Löwe l. c. Adjektiv zu LAND oder zum folgenden HERRSCHER sein könnte. Zu dessen

eventueller Hieroglyphe s. u. p. 468 A. 2. Zur Lesung & von 🔊 s. ZDMG, 48 p. 336 f., WZKM, X, 8 f. u. 16 ff., Recueil de travaux XVIII, 120 und zuletzt Hittiter p. 3 ff. Die Gründe für diese Lesung muss ich hier etwas präcisieren. Vollständig sicher ergiebt sie sich jetzt aus Ordasu 2, wo X + I nach Bulgarmaden 2 (und Mar'as Löwe Z. 1, 2, 5 and 6) ein Landesname ist und nach beiden Stellen entweder ein nordöstliches in Melitene zu suchendes Grenzland des Königreichs angiebt oder mit Arzauiā (?), dem Gebiet von Karkemiš, im Südosten und Kilikien im Westen und Südwesten zusammen dessen gesamtes Gebiet. Also ist X + 23 = Hati- flati oder Melidia oder dessen Gebiet Hammanu. Da es aber dies nicht sein kann, weil das letzte Zeichen dann = -n- sein müsste 1), aber mit Zeichen für -n- nie wechselt, und das erste K(d)m ( $\{l(d)m\}$ ) gelesen werden müsste?), wofür in Z. 1 von Ordasu ja bereits der Hundekopf als Hieroglyphe vorliegt, bleibt als Lesung nur Hati oder Melidia, für 🗐 also in jenem Falle die Lesung le. Über die Lesung der Hieroglyphe X brauchen wir hier nicht zu reden. Ich vermute bis auf weiteres wie bisher, dass sie = m(e)l, wenn sie nicht etwa ha zu lesen oder gar Ideogramm für Hati-Hati ist.

<sup>1)</sup> Für eine etwaige Lesung m(a)n ist natürlich das Zeichen viel zu häufig. 2) Dieses erste Zeichen der Gruppe als Ideogramm für Hammanu zu betrachten, verbietet sein Vorkommen in Jerabis (Wright, Empire of the Hittites, Tafel XII).

Zur Ligatur  $\xi$  (= ursprünglichem  $\xi + \emptyset$ ) +  $\alpha$  = arwai= arm. arkai s. Hittiter p. 99 ff.

In mi hatte ich gleich im ersten Stadium meiner Entzitferung ein mio = arm. mi = ein vermutet. S. ZDMG. l. c. p. 478. Eine solche Bedeutung entsprach der damals schon z. T. beobachteten Häufigkeit dieses Wortes durchaus und heute, wo ein derartiges Wort von mir ganz ausserordentlich bäufig nachweisbar ist, bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als grade diese Bedeutung daur anzunehmen. Was mir sie so lange unmöglich erscheinen lies. und mir dafür ein Adjektiv imia (cmio) mit einer Bedeutung wie "gross" aufzwang (Hittiter p. 97 f.), das ich auch da sah, we ein so wichtiges Wort wie Ma'n = Ma, ein Beiwort der grossen Mutter vorlag, und das sich zu meinem Schmerze im Armenischen nicht recht nachweisen lassen wollte, war der alleinige Umstand. dass wir dies Wort in Mar'as Löwe Z. 4. hinter MANN anscheinend i-mi-d geschrieben finden. Denn dort müsste nach dem Hauptprung der hatischen Schrift i vor mi gelesen werden, und dies i zur vorhergehenden Hieroglyphe für "Mann" (im Nominativ) zu ziehen, schien unvereinbar mit dem durch andere Dinge feststehenden Armenismus der Sprache. Denn armenisches air = "Mann" geht doch wohl auf aro (zu air geworden nach Analogie von luir = Vater), schwerlich etwa auf \*ario zurück (a am Nominativ nach Bulgarmaden Z. 2). Vergegenwärtigen wir uns aber, dass bei anderer d. h. genauerer Schreibung von einem mi-t-a (\// 1) hinter 5 l. e. zwischen 5 und | eine Lücke geblieben wäre, die man stetvermeidet, und dass man in anderen Fällen, durch besondere Raumverhältnisse veranlasst, fraglos ein dahinter zu lesendes Zeichen vor ein anderes schreibt (in Hamat I, 1 A vor III), in Hamat II und III, 1 in demselben Ausdruck zwischen I und II unter I; in unser-

Inschrift Z. 2 \( \Omega\) vor \( \Bar\) dabinter zu lesen u. s. w.), so kann jeden falls nicht geleugnet werden, dass f-mf-a für mf-f-a stehen kann und darum kehren wir zu unserer alten Auffassung von mi-a = "ein" zurück.

Zur Lesung & + (f)n für den Stierkopf (des Hausrinds) s. m. Hittiter p. 79 f. Was ich dort als Vermutung gab, halte ich jetzt für sieher. Da der Stierkopf den Lautwert & + Lautwert des Eselskopfes hat, so kann der Eselskopf vor dem Stierkopf in 2.3 nicht phonetisches Komplement hierzu, muss demgemilss wohl. weil hinter dem Nominativzeichen stehend, ein Wort für sich bezeichnen. Da er aber mit höchster Wahrscheinlichkeit eigentlich em Lautzeichen ist, so kann dies nur ein kurzes Wort sein. Dazu würde aber eine Lesung in oder n, die man aus armenischem an = urspr. ezin (= Stier) für den Stierkopf = s + Eselskopi erschliessen müsste, sehr gut stimmen. Denn n, wegen noin =

derselbe" vielleicht aus urspr. ino, ist im Armenischen der bestimmte Artikel und jedenfalls lässt sich gegen eine Deutung des Eselskopfes als Ausdruck hierfür überall dort, wo er ein Wort für sich bezeichnet. Nichts sagen. Dazu kommt nun noch. dass der Kopf des Wildstiers (s. u.) als Lautwert wohl den des Eselskopfes + & hat, und en ut Armenischen "junges Rind" heisst.

## Z. 2.

Das beschädigte Zeichen vor r möglicherweise Vertreter des alten Zeichens für dr = späterem  $\forall r$ . S. n. p. 457 ff.

Von dem Zeichen (s. m. Hittiter Tafel X) steht fest, dass es ausserordentlich häufig am Wortende vor einem anderen Worte steht. Da es nun ein sehr häufiges Zeichen ist (1½ Dutzend Male in Mar'aš Löwe)¹) hielt ich es deshalb zuerst für irgend eine Endung, die sich an das der Nominativendung (und auch das der Genitivendung) verlustig gegangene Substantiv angehängt hätte (ZDMG. l. c. p. 290 f., 334), später für ein Zeichen zur Andeutung des Wortendes (Hittiter p. 70 f.) und suchte mein Gewissen durch allerlei Ausflüchte zu beschwichtigen, wo sich nicht leugnen liess, dass dies Zeichen mit zwei anderen Wortbegrenzern (einem "Wortbeginner" und einem "Worttrenner") zusammen zwischen zwei Wörtern erschien (Mar'aš Löwe 2 oder gar Bulgarmaden 1). Indes diese scheinen doch sehr gesucht und daher verwerflich, wenn sich Besseres dafür finden lässt. Und das ist jetzt der Fall.

In Bulgarmaden Z. 3 im Anfang hat allem Anscheine nach unser Zeichen - denn ein anderes ihm nur sehr ähnliches dürfte doch wohl schwerlich vorliegen — vor sieh den Wortbeginner! Also kann es nicht das Wortende, jedenfalls nicht allein, bezeichnen. Dahinter folgt m, dahinter \( \) = "Mann" = aro. Also bilden ? und m zwei Wörter oder ? + m ein Wort für sich oder sind sie beide oder nur das m phonetisches Komplement zur Hieroglyphe für "Mann". Diese letzten zwei Annahmen schliesst aber der armenische Charakter der Sprache aus. Nun finden wir aber gewiss unser Zeichen in unserer Inschrift Jerabis I in Z. 4 zweimal mit dem Worttrenner vor sich, ebenfalls mit m dahinter, und dies kann nicht etwa phonetisches Komplement zum folgenden Zeichen sein, da dies (s. o.) waji zu lesen ist. Also gilt von Jerabis I, 4 dasselbe wie von Bulgarmaden Z. 3: Wir haben ein Wort ? und ein Wort m oder ein Wort 7 + m anzunehmen. Und da nun diese Alternative bereits dreimal vorliegt, 7, wenn es einen Lautwert hat, ein sehr häufiges Wort bezeichnet, gerade aber m der Konsonant des sehr haufigen Wortes mio = ein" ist, so schliesse ich, dass

<sup>1)</sup> Eben diesem Zeichen erkennt Hommel eine Bedeutung "Sehn" zu

 $\stackrel{\sim}{\sim}$  das Ideogramm für mio, und m an den drei genannten Stellen phonetisches Komplement dazu ist.

Zu (LAND)  $\oplus$  + ADLER + ' = Arz(s)auio(?) s. WZKM. X, 11 ff.

Zu  $\mathbb{R}$   $\mathbb{R}$ 

Zu  $\mathcal{L} = waji = \text{stark}^*$  s. ZDMG. l. c. p. 480 and Hittiter p. 99 ff.

Zu A s. o. p. 445.

Über die Volute (ganz verschieden von dem Nominativzeichen und zu unterscheiden auch von mehreren ähnlichen Zeichen) siehe Hittiter p. 59. Sicher ist, dass sie, gewiss als Determinativ. über verschiedenen Zeichen steht, die Götter charakterisieren (siehe l. c.). Aber sicher scheint es auch, dass das Zeichen auch mu "König" oder einem Attribut des Königs verknüpft wird. So bei Boghazköi dreimal, zweimal in einer Beischrift und einmal im Anfang der grossen Inschrift, alle drei Male in einem auf den König bezüglichen Text, unter der geflügelten Sonnenscheibe über dem

Zeichen A(?) für "Herr". S. Humann und Puchstein, Reisen in Kleinasien p. 65 f. Indes muss man hierzu bemerken, dass gerade der König von Boghazköi als Gott oder gottähnlich gilt Das ergiebt sich aus der Beischrift vor dem Könige im Göttering (s. l. c. p. 58): darin als erstes Zeichen das für das Gottedeterminativ gehaltene Zeichen, das, soweit die Beischriften vor den Göttern und Göttinnen noch deutlich, in allen von ihnen als erstes erscheint. Von anderen Stellen lässt sich Sicheres nicht sagen, so z. B. nicht von Jerabis II, 2, ob dort nämlich dies Zeichen!) mit nachfolgendem aus neun senkrechten Strichen bestehenden Zeichen?), darnach id (s. u.) und Arz(s)auio(?), sich auf den König oder, was mir immer unwahrscheinlicher wird, auf den Götterherm (= der flachen Hand) in Z. 3 bezieht. Diese Volute steht nun als Determinativ in Gürün I, 4 und II, 1 und 6 auch über dem Zeichen. das man wegen der Beischriften bei Boghazköi (vgl. aber Mara) L. 1 u. 51) als die Gotteshieroglyphe betrachtet, muss also, falls dies mit Recht geschieht, eine der höchsten denkbaren Würden bezeichnen, nämlich eine, die eine göttliche in sich schliessen kann. Wenn nun der Götterherr in Hamat I-III, in Bulgarmaden Z. 3 (und

<sup>1)</sup> Dem der menschliche Kopf mit phonetischem Komplement t' vorhergeht, vielleicht = mardio = armenischem marti "kriegerisch", weil "Mensch" im Armenischen = mard = ilterem marto.

<sup>2)</sup> Wohl = ancanio = armon. ancani d. i. "berühmt", weil inn = 9 im Armonischen auf "omcan zurückgeht. S. Hübschmann, Armonische Grammatik I, p. 420 und p. 450 f.

in Gürün II, Z. 2?) "die grosse VOLUTE" heisst, so kann man sich versucht fühlen, in dieser Volute statt in dem vielbesprochenen Zeichen bei Boghazköi die Gotteshieroglyphe zu finden. Jedenfalls spricht Nichts dagegen. Wollte man einwenden, dass ja die Volute

bei Boghazköi (s. o.) an drei Stellen über dem Zeichen A(?) = "Herrerscheint, die sich auf den König beziehen, so wäre dagegen einfach daran zu erinnern, dass die bisher allgemein als solche geltende Gotteshieroglyphe gerade in Boghazköi auch vor dem Könige im Götterzuge steht. — Über die Aussprache dieses Ideogramms, falls = "Gott", lässt sich nur eine Vermutung aussprechen, die sich nicht auf die Inschriften stützt. Im Armenischen heisst Gott astuats. Nach Stephanus von Byzanz s. v. "Adava aber scheint 'Uστασος ihm als höchster, wenigstens aber als ein kilikischer Gott gegolten zu haben. Man kann darin das armenische astuats, eventuell für älteres \*ostuatso, sehen. Zum Ausfall von m in griechischem Munde s. z. B. Δάνα bei Xenophon = späterem Tvava. 'Aoados in Phoenicien = Arwad.

Tύανα, 'Αραδος in Phoenicien = Arwad.

Zur Hieroglyphe für "Herrin" oder "Königin" s. Hittiter
p. 142 und 156. Dort erklärte ich sie für die für "Königin",

weil sie in Fraktin vor der Göttermutter der Hieroglyphe  $\bigoplus$  vor dem Götterherrn entspricht und ich hierin lediglich eine Variante der Königshieroglyphe sah. Nun aber ist dies (s. o.) die Hieroglyphe für dei = "Herr". Daraus folgt, dass unser Zeichen eher "Herrin" als "Königin" bedeutet. Ist k(d) in Jerabis III, 2 hinter dieser Hieroglyphe phonetisches Komplement hierzu statt zum folgenden Widderkopf (vielleicht = ahoiio oder ähnlich zu armenischem ahoiean = Vorkämpfer") müsste man wohl bei meiner älteren Auffassung bleiben. Denn dishoi heisst im Armenischen "Königin").

In dem () ähnlichen Zeichen habe ich früher einen Ausdruck für gur oder mar gesehen, weil ich in einem dem Zeichen () ähnlichen Zeichen + |||| in Mar'as Löwe die phonetische Gruppe für Mar'as-Markas oder Gurgum sah. Dies bedarf aber der Berichtigung. Allem Anscheine nach ist |||| ein Ideogramm für ein rühmendes Adjektiv, sodass das dem Zeichen () ähnliche Zeichen allein = Markas oder Gurgum wäre. Ist somit unser Zeichen () hinter "Herrin" oder "Königin" mit diesem identisch, was Jerabis III, 3 sehr nahe legt, aber nicht erfordert, so hätte es eine ähnliche Aussprache. — Weil nach meiner Meinung () = gur oder mar war, darum hatte ich (, das ihm in Bulgarmaden I (vgl.

<sup>1)</sup> Man beachte wohl, dass hier k(d) als phonetisches Komplement entweder hinter KÖNIGIN oder HERRIN oder vor dem Widderkopf steht und dass "Königin" im Armenischen  $= d\tilde{s} + boi$ , "Widder" aber boi!

Z. 3, we ihm das mit ( wechselnde  $\bigvee$  folgt?) und in Bor 2, dagegen nicht in Andaval 1 folgt und darum von mir für en phonetisches Komplement dazu gehalten wurde, als r gedeutet. Nach dem oben Bemerkten verliert diese Deutung eine ihrer Stützen, ist aber durch den Wechsel von  $\bowtie$  = t(d)r und X + C in zwei Fällen (s. Hittiter p. 92 f. und p. 103 f.) nach wie vor gesichert

Möglich bleibt eine Identität unseres Zeichens in Jeralus I und III mit dem in Mar'as und weiter mit dem in Bulgarmaden. Bor und Andaval durchaus und darum dessen ungefähre Lesung markas oder gurgum. Möglich bliebe es sogar, dass bei alledem C wirklich in Bulgarmaden und Bor phonetisches Komplements. Da das Zeichen in Jeralis I und III ein Verhältnis des Königs zur grossen Mutter bezeichnet, margare aber im Armenischen = "Prophet ist, so liesse sich unter der nicht unmöglichen Voraussetzung, das das Ideogramm für "Prophet" zugleich Markas bezeichnete, weil das hatische Wort für Prophet nur ungefähr so wie Markas lantet oder der, dass Markas aus Markar + (nicht-hatischer) Endung s des Nominativs entstanden würe, ein r als phonetisches Komplement

zum Ideogramm für Markas wohl denken.

Zur flachen Hand als einem Götterideogramm s. bereits meine Hittiter p. 134 f. Mittlerweile bin ich, wie bereits Zimmern in dieser Zeitschrift o. p. 172 ff. mitgeteilt hat, zu noch bestimmtera und präziseren Resultaten gelangt. Da die Faust mit dem Daumet nuch oben (!) ein Ideogramm der Götterherrin ist, wie die Beischoft vor deren Bild bei Boghazkoi (und wohl auch bei Fraktin) lehrt. so muss die, wenn mit ihr zusammen, vor ihr in den Inschriften auf tretende flache Hand (s. unsere Stelle, Kirtschoghlu 1 f., Mara-Löwe 1 ff.; Ordasu 1 f., Bulgarmaden 1 f., Bor 2) den Götterhern bezeichnen. In der That hat nun aber an unserer Stelle und ie Jerabis II, 3 diese dasselbe Attribut, und zwar "Herr" zar Egyir wie der Götterherr bei Fraktin (s. o. p. 448). und in Ivrizl, 1 erscheint als eine Bezeichnung für ihn eine Hieroglyphe, in der wir nach der Form der Fausthieroglyphe in Maraš Löwe 3 zu urteilen. eine Handhieroglyphe erkennen müssen. Sie ist beiläufig - die zu Zimmerns Recension l. c. p. 172 - mit dem in Z. 2 ihnden erscheinenden Zeichen für "gross" D nicht identisch. Zur Lesaus Sandā im Nominativ s. Hittiter p. 69 f. u. 153 f. Sie gründet sch darauf, dass 1. die flache Hand in Ivriz I, 1 im Nominativ as phonetisches Komplement ( = a, o (und u?) hat; 2. Trio)kle. Sanda und Ro schon wegen ihrer Häufigkeit in Personennamen a den Hauptgottheiten der Kilikier bez. Hatier zählen; 3. Sanda später der Name des kilikisch-kappadokischen Herakles war, aber wenigstem in Kilikien zwei Götter, den Götterherrn und den Kriegsgott, zu einem verschmolzen, deckt; 4. der batische Götterherr auch der Gewittergott ist, sand, šant', šandi und šant'i aber im Armenischen den "Blitz" bezeichnen. Ich vermutete also, dass ein Name Sanda ursprünglich nicht der Name des Kriegsgottes, sondern der des Götterherrn war. Eine schöne Bestätigung hierfür ist nun, dass in allen grösseren Inschriften aus Jerabis, in allen Inschriften aus Hamat, in der grossen Löweninschrift von Mar'as, also in zahlreichen grösseren Inschriften, in denen fraglos der Götterherr oder dieser und die Göttermutter genannt werden, auch der Kriegsgott nicht fehlt, ja auf den Amuletten fast allein erscheint, dagegen in den verhältnismässig grossen Inschriften von Bulgarmaden und Bor, von Königen von Kilikien, nur jene zwei vertreten sind. Also scheint schon zur Zeit ihrer Urheber in Kilikien der Götterherr den Kriegsgott absorbiert und sein Name, der mit der flachen Hand bezeichnete, dessen Namen verdrängt zu haben. Und in der That nennt sich der König von Bor den "Sohn" ('str) des mit der flachen Hand bezeichneten Gottes, des papa oder baba d. i. "des Vaters", während sonst als Vater der Könige der Kriegsgott gilt. Wenn sich der König der "Schalen"inschrift, vermutlich der Enkel des Königs von Bulgarmaden, den Sohn des grossen (!) 1) iá(i) nennt, wie in älterer Zeit der Kriegsgott heisst, und neben ihm keine anderen Götter nennt, so ist das vielleicht ganz analog zu erklären: Die Funktionen des Kriegsgottes gingen in Kilikien auf den Götterherrn über und mit dem i-d der "Schalen inschrift wäre der Götterherr - Kriegsgott gemeint. - Von einem Nominativ Sanda würde man einen Genitiv Sandaia erwarten können. Falls der oben genannte Genitiv 1-d-1, eine Bezeichnung des Kriegsgottes, mit spätkilikischem, Gottesnamen wie Sanda, Tr(o)kho und Ro parallelem la- in Personennamen identisch ist (s. Hittiter 119, 126, 133, 150, 220, 226), könnte dies unsere Annahme bestätigen: 8-á-6 könnte für iaio. stehn. Zweifelhaft muss bleihen, ob LAND  $+r+d+\ell$  in Mar'aš Löwe Z. 4 diese Genitivendung erweist Denn man kann dies bis auf Weiteres sowohl watir- á-l = "dieses Landes" als auch watiraia = des Landes\* lesen (s. o. p. 449). Dagegen dürfte in Bulgarmaden Z. 1 und 4 und in Bor Z. 3 ein Genitiv Khelik-d-tá also Khilikaiā von einem Singular Khilikā, also mit der Endung -aiā, sicher vorliegen. Vermutlich bängt die armenische Genitivendung ai hiermit zusammen.

Die Zeichen > c können keinen Lautwert haben, da sie auch an den beiden Seiten und zwar von länglichen Zeichen stehen (Jerabis 4 f.). Es ist nicht sicher, ob sie besagen, dass ein Zeichen Ideogramm ist, oder doch, obwohl Lautzeichen, ein ganzes Wort vertritt (wie 2 = t, nach den Schriftprincipien auch = dei = .Herre, z. B. Bor 4), oder ühnlich wie IC als Worttrenner fungieren. Ihrer Wirkung nach thun sie dies jedenfalls. Denn sie finden sich stets an der Wortgrenze.

Zu = t für dei "Herr" s. oben p. 449.

Zur Fausthieroglyphe für die Götterherrin siehe bereits Hittiter

<sup>1)</sup> S. ZDMG. 48, 458 und Zimmern ib. 52, 173.

p. 137 und oben p. 454. Die Lesung bis jetzt unbekannt. Ganz provisorisch kann man, um nur eine Lesung zu haben, Thanā oder Pharnā lesen wegen Φαρνακη oder Θανακη, der Gemahlin des Σάνδακος, doch wohl = Sandā mit armenischer Kosewortendung k. S. Hittiter p. 158. Sollte (s. u.) Tarhu-\*Trkho der Name des hatischen Kriegsgottes sein, käme als Lesung provisorisch auch Rō in Betracht, da dieser Gottesname neben Sandā und Tarhu-Trkho am Häufigsten in den hatischen Personennamen erschemt Der Anklang an Péa wäre dann aber gewiss rein zufällig. Der Name Ma'ā = Ma bei Strabo ed. Müller p. 459, 5 und Stephanuvon Byzanz s. v. Μάσταυρα, geschrieben m-' bei Boghazköi und Fraktin vor ihrem Bilde, und m resp. m-ά in Bor Z. 2 und 3. wird nur ein Nebenname und zwar ein eigentliches Appellativum und Kose- und Lallwort = Mütterchen sein, so gut wie pupo oder baba in Bor Z. 2 und 3 als Attribut des Götterherrn.

Der Wildstierkopf (nur so kann die Hieroglyphe nach Dr Matschie in Berlin aufgefasst werden) bezeichnet hier das Verhaltnis des Königs zum höchsten Götterpaar, wie in Mar'as Low-Z. 1(!) zum Götterherrn allein und ibidem Z. 3 zur Göttermutter allein. Ebenso unten in Z. 4, worüber unten zu der Stelle; w auch wohl auf dem Siegel oder Amulett bei Wright, Empire of the Hittites Plate XVI unten, vermutlich von Mudal- von Karkemis (dessen Name, = "Füllen", durch den Pegasus dar gestellt?). Ihm gehen an unserer Stelle Eselskopf und s verbfolgen in Mar'as II. cc. s + d. Daraus darf man vor der Hand schliessen, dass Eselskopf +  $\delta$  + d die Aussprache des Wildstierkopfes andeuten, also, da er den Wildstier selbst vertritt, da Wort für "Wildstier" im Hutischen = Lautwert des Eselskopfe + 8 + a gewesen ware. Nach p. 450 f. oben also etwa (1)nsa. Demit kann man armenisches enjul = "junges Rind" vergleichen. Zur eventuellen Endung ul oder i wäre dann tatul neben tat = "Tatze" zu vergleichen. — "Wildstier" des Götterherrn und seiner Gemahlin heisst der König, weil jener als Stier", diese als öcunh; vorgestellt ward (Hittiter p. 165). Ganz analog heisst er unter (und in Jerabis II, 4) Hund des als Hund dargestellten Krues gottes. - Zur Abbildung des Wildstiers - mit nur einem Hora - vgl. seine Darstellung in den assyrischen Skulpturen, woven sie aber nicht abhängig zu sein braucht. S. E. Schrader m den Sitzungsberichten der Kgl. preuss. Akad. XXXI. vom 16. Juni.

Zu mio = "ein" s. o. p. 450 ff.

### Z. 3.

Zum Zeichen hinter vand vor (s. auch Jerabis III, 2, 3 und 4. Die syntaktische Verbindung im Folgenden ist nicht in jeder Beziehung sicher. Aber offenbar haben wir wegen der 2 zweimal

in derselben Reihenfolge erscheinenden Ideogramme zwei parallele Ausdrücke. Weiter bezieht sich, wie auch Z. 4 lehrt, wegen des sonst nur vor und nach Götterhieroglyphen gebrauchten Wortbeginners davor und darnach die Hieroglyphe für "Frau"(?) offenbar auf eine Gottheit, also scheint es auch sicher, dass die beiden parallelen Ausdrücke beide besagen: "der so und so der Gottheit so und so". Da nun erst hinter ihnen der Kriegsgott erscheint, der, wo er sonst mit dem Götterherrn oder der Götterherrin zusammen erwähnt wird, als dritter in der Götterrangordnung sofort hinter ihnen kommt, so scheint es äusserst naheliegend, die beiden parallelen Ausdrücke auf das vorhergenannte Götterpaar zu beziehen, also wohl den ersten auf den Götterherrn, den zweiten auf die Götterherrin.

Möglich dass v-d statt = arivio = , des mannhaften phone-

tisches Komplement zum vorhergehenden Ideogramm ist.

Die Endung des folgenden Wortes wird hier durch ' (also Vokal + Vokal), weiterhin wohl durch i angedeutet. Daher meine provisorische Lesung io. Indes könnte an der genannten Stelle das i auch phonetisches Komplement zum folgenden (i)n sein oder jedenfalls zum vermuteten bestimmten Artikel gehören.

Zum Eselskopf = (i)n für  $in(o) = der^*$  s. o. p. 450 f.

Zum Stierkopf =  $\dot{s}(i)n$  s. o. ibidem.

Zu '-s = ,ich" s. die o. p. 445 genannten Stellen.

Das Zeichen binter X (hinter V) und vor (über) 4 habe ich früher mit V, von mir gelesen (d)r, identificiert; mit Recht und zugleich mit Unrecht. Aus Mar'as Löwe Z. 1f. und 5 ergab sich mit absoluter Sicherheit, dass in der Gruppe für "König" U mit C = r wechseln kann. Das Gleiche gilt vielleicht von zwei Gruppen in Jerabis I, 1 und Maras Löwe Z. 3. S. o. p. 449. Andere Fälle der Art übergehen wir, da der erstgenannte unan-Also misste  $V = Vokal \cdot r$  oder r + Vokalsein. Nun aber tritt V fraglos als Zeichen einer Genitivendung in Bor 1 an Tarz- = , Tarsns an (das ebenfalls im Genitiv ibid. V erscheint). Ähnlich in anderen Fällen. Z. 3 zweimal ohne Also müsste es eine hatische Genitivendung -r- geben. Nun findet sich im Armenischen ein r im Genitiv von Pronominibus und daher glaubte ich in dem hatischen Genitiv -r- einen weiteren Beweis für den Armenismus des Hatischen zu besitzen. Indes es war wenigstens auffallend, dass das r sich im alten Schriftarmenisch nicht an Substantiven zeigte. Dieser Anstoss ist jetzt beseitigt. Denn es giebt trotz der Genitivendung U und trotz dessen Lautwert -r- in den Inschriften kein Genitiv -r-. Denn: in Jerahis I figuriert in Z. 4f. das in Rede stehende, dem Zeichen Vahnliche Zeichen als Zeichen für ein Genitivsuffix; offenbar eine Variante dieses Zeichens in Jerabis II findet sieh verhältnismässig zahlreich auch in Jerabis III; aber daneben kommt dort in 2. 2 und 4 ein anderes Zeichen vor, dessen Identität mit V absolut nicht geleugnet werden kann. Also sind in diesem Zeichen zwei ursprünglich verschiedene Zeichen zusammengefallen. Also hat es auch zwei Lautwerte und wenn es darum sicher auch -r- zu lesen ist, braucht die Genitivendung Udarum doch nicht rzu sein. Dass sie so nicht gelesen werden darf, liesse sich dine Hilfe des Armenischen wohl erweisen, wenn sich zeigen liesse, dass dasjenige von den beiden Zeichen = späterem V in älteren Inschriften, das nicht am Genitiv erscheint, die Lesung -r- hat. Das ist nicht möglich, wenn es auch sehr nahe liegt, in in Jerabis III, 4, ( I in Jerabis I, 1 zu sehen, falls hier ( mit D zusammengehört, und noch naher, dass X (das andere der beiden in V aufgegangenen Zeichen) + V binter dem Zeichen Y in Jerabis III, 2 mit ihm zusammen XY-r in Z. 4 ibidem und Y-r ibid. in Z. 5 entsprechen, also whit r wechselt, nicht aber das am Genitiv gebrauchte Zeichen. Da sich unten für dies Zeichen eine Lesung id als ausserst wahrscheinlich ergeben wird und 37 vor X-Y-r in Jerahis III, Z. 4 statt = mio = ein\* zu seu. auch noch als phonetisches Komplement zu Y gehören könnte, als dass Y die Aussprache mi-ia-r haben könnte, so möchte man die Wort in m-'- in Bulgarmaden 2 f. wiederfinden, das dann dott resp. hinter "Herrscher" und "König", wie in Jerabis III. 2 hinter "König" als Adjektiv fungierte. Wenn diese Kombination richtig ist, ware die Lesung des V am Genitiv sicher nicht (ii)r. Aber auch ohne Hilfe des Armenischen lässt es sieh auf andere Weise zum Mindesten sehr wahrscheinlich machen, dass 💟 am Genitir nicht = -r- ist. Denn widrigenfalls hätte das Hatische ein Genitivsuffix, das es, ohne die Bedeutung irgend wie zu nuancieren, nach Belieben an den Genitiv anhängen konnte. Somit ist es das Wahrscheinlichste, dass wan Genitiv nicht = -r-, sondern nur en anderer graphischer Ausdruck für die oder einen Teil der Genitivendung ist, also, da diese in den zahlreichen uns bekannten Fälles stets nur aus Vokalen, i oder d, besteht, einer Kombination diese Vokale entspricht, also etwa = l + d oder = d + i ist. Nan entspricht dann aber in Jerabis III, 2 ein hi oder hi + "gross" (s. a) als Attribut des Kriegsgottes offenbar dem i-d-i + "gross", desen Attribut in Hamat I-III und der "Schaleninschrift", also dass eine Lesung la oder di sicher zu sein scheint. Da man bei unvollkommener Schreibung eines nur aus Vokalen bestehenden Wortes, wie sie hier vorliegen wurde - vgl. auch Jerabis 1,3 hinter der Hieroglyphe des Kriegsgottes - gewiss eher einen Kasusvokal als einen Stammvokal ignorieren konnte so deutet diese letztere Schreibung eher auf ld als auf dl hin. Wir dürfen darum in Adjektivhieroglyphen mit diesem Zeichen als phonetischem Komplement im Nominativ (wohl Jer. II, 2 (s. o. p. 452), wohl auch Hamat 1—III, IV, Z. 1) Adjektive auf  $\cdot io =$  arm. i sehn und in Hamat V, 2 mag l sd hinter dem Zeichen phonetisches Komplement dazu sein. — Möglich nun, dass bereits in Jerabis 1 das Zeichen für l d mit dem für d r zusammengefallen ist. Dann könnte es an unserer Stelle dem r an der vorhergehenden Parallelstelle entsprechen. Beachtenswert ist hierfür, dass beiden d folgt. Dass es mit diesem zusammen phonetisches Komplement zum vorhergehenden Zeichen ist, ist durchaus nicht sieher, ebensowenig sicher wie dass r + d an der Parallelstelle so aufzufassen ist.

Über das folgende Ideogramm mit Wortbeginner davor und dahinter s. bereits oben p. 456 f. Jedenfalls muss es wegen seiner zweimaligen Isolierung, die nur an der der Götterhieroglyphen ihr Analogon hat, eine verehrungswürdige Person irgend einer Art, am Wahrscheinlichsten natürlich eine Gottheit bezeichnen. Der Ausdruck, von dem das Zeichen ein Teil ist, bezieht sich nach p. 457 oben wohl auf die Götterherrin. Es seheint nun nicht schwer, in der Hieroglyphe eine, vielleicht eine hockende. Frau zu erkennen. Ob die grosse Äbnlichkeit mit dem Zeichen { = d zufällig ist? Ob dies eigentlich ganz skizzenhaft einen Mann darstellt und von dem Worte aro = , Mann" seinen Lautwert a hat?? ,Frau" im Armenischen kin, aus älterem gena oder gena, mit dem Genitiv kno). Armenisches t in ter = "Herr" im Hatischen noch d, Aava bei Xenophon = späterem Tiava (vgl. assyr.-vannisches Milidu-Milidia = griechischem Melit-n(vn), heutigem Malatia; oder griechische Volksetymologie nach uther-og?) und griechisches o für älteres hatisches z in Nyois und Povyois (s. Hittiter p. 129 u. 225) legen es nahe, dass im Hatischen die armenische Verschiebung der Media zur Tenuis noch nicht, also auch bei q noch nicht vollzogen ist. Dazu würde armenisches Kunts-i-k stimmen, falls es auf hatisches Gunzi- (Hittiter p. 116) zurückginge. Somit mag knoj im Hatischen etwa noch genoya (s. Hübschmann, Armen. Studien p. 89) entsprechen. Indes ist auch armenisches gagatin (vielleicht aus gagati + n) = "Scheitel, Schädel", das an assyr. kakkadu oder habyl. gagadu = "Kopf", vielleicht auch speziell der obere mit Haaren bedeckte Teil des Kopfes, jedenfalls etymologisch = hebr. קדקד = "Scheitel", merkwürdig anklingt, zu berücksichtigen.

Zur Endung io des folgenden Wortes s. o. p. 457.

Zum Eselskopf =  $(\ell)n$  s. o. p. 450 f.

Man könnte sich durch Z. 5, wo, wie hier, i + (i)n vor einem bestimmten Tierkopf steht, versucht fühlen, die beiden Zeichen, oder wenigstens das letzte, (i)n, mit diesem Kopf als dessen phonetisches Komplement zu verknüpfen. Indes das verbietet gewiss der parallele Passus im Anfang von Z. 3.

Zur schräg aufwärts gerichteten Hand mit zwei sichtbaren Fingern s. bereits o. p. 454 f. Schon in Hittiter p. 134 ff. hatte ich darin eine Gotteshieroglyphe erkannt, aber mit Unrecht die eines Vaters oder einer Mutter des Götterherrn (s. p. 139 und Tafel II, Nr. 15). Ich stützte mich hierfür auf Ivriz I, 2f., wo ich in "einem grossen Sohn" dieses Gottes den Götterherrn von Ivriz sah. Allein es ist wegen des vorhergenannten Syennesis jedenfalls das Nächstliegende, in diesem den grossen Sohn zu sehn und. wenn sonst wenigstens Syennesis nur als kilikischer Königstitel nachweisbar ist, demgemäss in diesem Syennensis den König, von dem die Inschrift herrührt, zu erkennen. Und nun heisst der König der Inschrift von Fraktin in der That der Sohn dieses Gottes, und nennt sich der König von Jerabis III (s. Z. 3) und der der "Schalen"inschrift Sohn des grossen (s. u.) mit ihm identischen id- (ZDMG, 48, 458 und Zimmern ibidem oben p. 178 gegen Hittiter p. 40 und 145 und Tafel I, B N. 1). Also beweist Ivriz I gewiss Nichts für meine frühere Annahme. Der Charakter des mit der Hieroglyphe bezeichneten Gottes ergiebt such zunüchst aus seiner Stelle in der Götterreibe. Hier, in Jerabis I. sehen wir ihn an dritter Stelle hinter dem Götterpaar an der Spitze In Jerabis II stand die Hieroglyphe für ihn in der Lücke am Endvon Z. 3 oder (was wahrscheinlicher) am Anfang von Z. 4, wie der Hundekopf in Z. 4 rechts beweist (s. u.), ward also der Gott hinter dem Götterherrn (und der Götterherrin?) genannt. In Gürüs II, 2 finden wir ihn ebenfalls hinter diesen beiden (resp. durch Dreizack und Faust bezeichneten) Gottheiten. Da mit höchste: Wahrscheinlichkeit die schräg aufwärts gerichtete Hand mit 284 sichtbaren Fingern ausser dem Daumen nur eine Variante des Zeichens ist (wie auch die mit drei Fingern ausser dem Daumen: zu den ganz analogen Varianten des Zeichens für "gross" s. u.t. » wird wohl der Gott in Maraš Löwe jedenfalls an zweiter, were nicht schon an erster Stelle hinter dem Götterherrn und nachher sofort hinter bez. unmittelbar vor der Götterherrin genannt. Nach p. 458 unten heisst er der grosse lá- oder Ai-. Der grosse lini) aber erscheint in Hamat I-III, Z. 3 bez. 2 an dritter Stelle nach vorheriger Nennung des ersten Götterpaares. Daraus ergiebt sich als fragles, dass er der zweite dem Range nach unter den mannlichen, der dritte unter den Göttern überhaupt ist. Nun aber erscheint in Gürün I, 4 und II, 6 als zweite Gotteshieroglyphe hinter dem Dreizack, der des Götterherrn, die des Gottes auf dem Hande direkt hinter der Götterherrin bei Boghazköi; hat diese Hieroglyphe in Jerabis III, 4 als Ausdruck für ein Attribut des mit ihr bezeichneten Gottes einen Speer(?), wie der grosse Id-, d. i. aber der Gott mit der schräg aufwärts gestreckten Hand, in Hamat II. cc ; hat diese ebendort in Jerabis III, 4 als Attribut ein Werkzeng. vielleicht eine Art Keule oder ein Beil oder einen Spaten, das auf einer kürzlich von Hayes Ward veröffentlichten Siegel- oder

Amulettinschrift 1) der Gott mit der schräg aufwärts gestreckten Hand als Hieroglyphe 2), in der rechten Hand halt. Daraus schliesse ich, dass der dritte in der hatischen Götterhierarchie der Gott mit dem Beil hinter der Götterherrin bei Boghazköi ist. Und nun wird verständlich, warum hier in Jerabis I, 3 und II, 4 und wohl auch in Gürün II, 2 f. (wie auf dem eben erwähnten Siegel oder Amulett?) ein Hundekopf das Verhältnis des Königs zu diesem Gotte bezeichnet. Der Hundekopf vertritt einen Hund. Der Gott hinter der grossen Göttin aber steht auf einem Hunde und ist ein Hund, wird als Hund dargestellt. Vgl. Amulett 15 und 16 und auch 11 bei Wright, Empire of the Hittites, Plate XVIf., vielleicht auch eine bisher unveröffentlichte "Stele" aus der Nähe von Angora (Mitteilung Hilprechts) mit einem Altar, vielleicht mit Hundekopf darauf, zwischen zwei sitzenden Figuren. Und wie der König ein Wildstier des als Stier dargestellten Gütterherm (Hittiter p. 165) und der als δάμαλις geduchten (föttermutter (s. ibidem) (s. o. p. 456) ist, so ist er ein Hund des Hundegottes! Aus dem Gesagten erhellt jetzt, dass der hatische Kriegsgott und Herakles in den Inschriften auf den hatischen Siegeln und Amuletten mehr als irgend ein anderer Gott erscheint, in voller Gestalt auf dem Hunde, als Hund, unter dem Bilde eines Hundekopfes, bezeichnet durch die aus- und zwar in den Königsinschriften stets aufwärts gestreckte Hand mit 2(-4) Fingern und durch sonstige Hieroglyphen, die wir hier nicht zu erörtern haben. S. z. B. Wright, Empire Plate XVI f. - Sein Name ist uns unbekannt. Vielleicht, aber unwahrscheinlicher Weise war es Sanda (s. o.), falls dies nämlich nicht der des Götterherrn war. Die bedeutsame Rolle, die er nach dem oben Bemerkten im hatischen Pantheon spielt, lässt darauf schliessen, dass sein Name in hatischen Personennamen besonders häufig erscheint. Wenn darum nicht Sanda, würde wohl Tarhu-Trkho3) vor Allem als Name für ihn in Betracht kommen. Da im Armenischen durgn "Töpferrad" heisst und dies wohl mit τρέχω - "laufen" zusammenhängt, somit im Armenischen eine damit verwandte Wurzel mit der Bedeutung "laufen" vorhanden gewesen sein könnte, so könnte man dann in der einen Hieroglyphe für den Gott - Unterleib mit zwei schreitenden Beinen oder zwei Beine in laufender Stellung (Jerabis III, 4 und Beikoi) - ein Rebus sehn. Indes scheint es vorläufig mindestens ebenso wahrscheinlich, dass die Hieroglyphe ihn kompendiarisch als Krieger auf dem Marsche oder im Kampfe darstellt.

<sup>1)</sup> S. Plate XV von Vol. IX des American Journal of Archaeology. Einen Abdruck davon verdanke ich der Güte Hayes Wards.

2) Die erste Hieroglyphe vor ihm auf dem Amulett oder Siegel direkt

unter der bespr. Handhieroglyphe in Mar'as Löwe Z. 2!

<sup>3)</sup> Die Varianten, verschiedenen Schreibungen und Aussprachen: Ti-ri-gi-(Egyptisch), Tarhu- (assyrisch), Taquo, Taquo und Toono (griechisch) lassen auf eine altere Aussprache Trgho oder Trkho für den Nominativ schliessen.

Da es nicht sicher ist, ob Hieroglyphen für Götter- und Personennamen wenigstens im Genitiv je ein phonetisches Komplement haben, so ist es wahrscheinlicher, dass ich hinter der Hieroglyphe für den hatischen Kriegsgott ein Wort für sich, also wohl sein Attribut ich mit dem mutmusslichen Genitiv ich (s. o. p. 455)

bezeichnet, als eine Genitivendung des Götternamens.

Oben (p. 461) mussten wir annehmen, dass der Hundekopf (genauer der eines grossen Hundes, einer Dogge) einen Hund (bez. eine Dogge) vertritt, also mit dem hatischen Worte für Hund joder speziell Dogge) wiederzugeben ist. Aber im Recueil de travaux XVIII, 117 schlossen wir aus der Inschrift von Ordasu (von Mudalvon Kommagene), dass das Zeichen kam zu lesen sei, also wegen des armenischen gamp'r = "Dogge" nur den ersten Teil eines hatischen Wortes für "Hund" bezeichne (ibid. p. 119). Hierfür könnte man das in unserm Texte ihm folgende m anführen, das sich ja an und für sich als dessen phonetisches Komplement auf fassen liesse und früher auch so von mir aufgefasst worden ist Aber Jerabis II, 4 mit mi-f vor dem Hundekopf könnte dafür angeführt werden, dass das m mio = "ein" andentet, wenn allerdings eine Schreibung mi-i eher auf einen Genitiv mioio, als sui einen dann auf das folgende HUND bezüglichen Nominativ mie hindeutet. Wie dem auch sei, müsste, denkt man, eine ver unsern beiden Folgerungen falsch sein: Entweder, so scheint ex bezeichnet der Kopf einen "Hund" und dann nicht k(am, trot: der Inschrift von Ordasu, oder nach dieser k(a)m und dann nicht "Hund". Indes schliesst sich Beides nicht mit Notwendigkeit au-Warum sollte nicht ein und dasselbe Zeichen 1. "Hund" oder "Dogge" und 2. im Rebus den ersten Teil des Wortes dafür bezeichnen? Jedoch löst sich diese Schwierigkeit noch einfacher. Die Zeichen in Ordasu, das die Lesung kam haben soll, ist nicht mit dem in Jerabis I und II vollkommen identisch. An diesem sieht man eine aus dem Munde heraushängende Zunge, an jenem nicht Es ist daher möglich, dass wir darin verschiedene Zeichen mit verschiedenen Bedeutungen, das eine mit der Bedeutung "Hund", das andere mit der Lesung kam zu sehen haben. Hieraus wurde sich nach p. 447 und p. 461 oben für Gürün II, 3 ergeben, dass der im Anfang, falls dort zweimal ein Hundekopf zu lesen ist, das ein Mal der von Jerabis I und II, das andere Mal der von Ordasn zu lesen ist. - Unser Hundekopf scheint der einer Dogge zu seit. Man könnte also, da er ohne die Zunge in Ordasu kaim zu lesen ist, als Lesung dafür wegen des arm. gamp'r eine ahnliche, nach den für das Verhältnis zwischen Hatisch und Armenisch gültigen Gesetzen zu konstruierende, Form, also etwa ghampsir vorschlagen (ps wird, scheint es, im Arm, wenigstens auch zu ph Aber ich glaube, dass wir sogar die Identität beider Zeichen und gleiche Lesungen für Jerahis I und II und Ordasu annehmen dürfen. Es ist ja bekannt, dass im Armenischen r am Ende der Nomina öfters auf u zurückgeht (so z. B. in cunr = "Knie" =  $\gamma o \nu v$ , genu). Andererseits steht armen r öfters für älteres r. Möglich wäre es daher, dass "Dogge" im Hatischen "ghamu gehiessen hätte, und dass daraus g(h)amr entstanden wäre und daraus, nachdem sich zwischen m und r ein Lippenlaut b entwickelt hätte, später aus uns unbekannten Gründen gamp'r. — In Jerabis II, 1 folgt dem Hundekopt  $rac{1}{2}$  = - $rac{1}{2}$ . Das ihm folgende Zeichen hat sonst nie ein phonetisches Komplement vor sich. Entweder dürfte - $rac{1}{2}$ - $rac{$ 

# Z. 4.

Dass die Handhieroglyphe zu Anfang von Z. 4 eine Götterhieroglyphe bezeichnet, scheint aus dem Parallelismus des darauffolgenden Passus und des mit einem Tierkopf abschliessenden oben in Z. 3 zu folgen. Eine Identität mit der in Maraš IV (siehe Humann und Puchstein, Reisen in Kleinasien, Tafel XLVIII Nr. 6) scheint sehr unwahrscheinlich, ebenso mit Nr. 10 auf Tafel III unserr Hittiter.

Über die Hieroglyphe für "Frau" s. bereits o. p. 459,

Zum folgenden Zeichen, vielleicht einem Speer, s. bereits auf p. 460. Da dies Zeichen in Izgin Col. IV, 1 neben dem Sichelschwert(?) steht, in Jerabis III, 4 aber, neben einem schwer definierbaren Gegenstande, jedenfalls aber wohl einer Waffe, und sicher einem von dem Kriegsgott getragenen Werkzeug (s. o. p. 460 f.). chenso wie dieses ein Attribut des Kriegsgottes bezeichnet, da endlich der König sich ebensowohl als SCHWERT seines (-4(-1) bezeichnet, wie als SPEER (Hamat V, 2 (bis?); Jerabis III, 4), so wage ich die Vermutung, dass alle drei Werkzeuge genau das bedeuten, was sie darstellen, nämlich respektive Speer, Schwert und Beil (?). Der König hiesse also der Speer des Gottes so und so. In Jerabis III, 4 hiesse er "der Speer des Kriegsgottes, des Speers, des . . . . \* Es liegt darum nahe, vor dem Speer oder in der Lücke vor Z. 4 den Kriegsgott zu suchen. Vielleicht haben wir in unsrer Stelle ein Pendant zu dem Passus in Z. 2f. mit zweimaliger Nennung des Götterpaars. Möglich, dass in der Hieroglyphe vor FRAU (?) eine oder die Frau des hatischen Herakles zu sehen ist, etwa die zweite der beiden Frauen auf dem Doppeladler hinter dem Kriegsgotte bei Boghazköi 1). Dass diese ihrer Stellung hinter ihm entsprechend mit ihm zusammengehören, bezeugt eine mir von Hilprecht mitgeteilte unveröffentlichte Amulettinschrift mit dem Doppeladler

<sup>1)</sup> Die erste hat als Hieroglyphe wohl die Faust mit dem Daumon unten.

zusammen mit einer Hieroglyphe für ihn. — Zur Lesung des Speckdass ihm in der Schaleninschrift resp. s- $\ell$  und  $\ell$ -s- $\ell$ ), in Jerabis III, 4 wohl als phonetisches Komplement zu ihm, nicht zur vorhergehenden Beinhieroglyphe gehörig,  $\ell$  vorhergeht, in der Schaleninschrift wohl im Nominativ und in Hamat I—III, Z. 3 resp. 2 im Genitiv d und in Jerabis III. 4, sowie in Jerabis IV t folgt. Darans scheint eine Aussprache  $(\ell +)$  s +  $\ell$  [+?] +  $\ell$  + d zu folgen. Möglich, dass k-t-ta(oder dr) dahinter in der Schaleninschrift auch als phonetisches Komplement dazu zu gelten hat. Dann hiese "Speer" im Hatischen  $(\ell +)$  s +  $\ell$  [+?] + k +  $\ell$  +  $\ell$ a. Mit armischem asteai = "Speer" liesse sich dies Wort garnicht und auch das erste nur schwer vermitteln. Doch könnte aus einem "exiteniasteai geworden sein; vgl. tasn = 10 aus "tackm. Aber asteai ist der Entlehnung aus dem Persischen verdächtig. (Hübschmann, Armen. Grammatik I, p. 102).

Zu  $\widehat{\gamma}(-m) = mio \text{ s. o. p. } 451 \text{ f.}$ 

Zu 💇 mit phonetischem Komplement (·ś) = waji s. die

o. p. 445 genannten Stellen.

Das folgende Zeichen, eine Handhieroglyphe, habe ich noch m Hittiter p. 134ff. (s. Tafel II Nr. 12 hinten) für eine Götterbieroglyphe gehalten (doch vgl. schon die Anm. zu Col. II ibidem, so auch die ganz ühnliche Hieroglyphe im Folgenden (ibidem Nr 13). Das war irrig. Denn der mit dieser jedenfalls identischen Hieroglyphe in Jerabis II, 7 folgt das Zeichen olo; ebendies aber auch einer davon doch nicht gut zu trennenden Hieroglyphe in Jershi III, 2 (cf. ibid. Z. 4 gegen das Ende!); ebenso aber auch ferner. jedenfalls als phonetisches Komplement, der dieser Hieroglypbe ausserordentlich ähnlichen Hieroglyphe für "gross", 55°), in Hamst V, 4. S. dessen Varianten Hittiter Tafel VI unter Nr. 11 Daraus müssen wir schliessen, dass die Handhieroglyphe vor dem Wildstierkopf in Z. 4 von Jerabis I sogut wie die darnach folgende vor dem Kreuz identisch mit dem Zeichen für "gross" ist. Im ist die einfache Lösung von einer Unzahl von Schwierigkeiten, mit denen sich allerdings sicher Niemand ausser mir bis zur Erschöptung abgequalt hat. Und nun dient dem zweierlei zur Bestätigung. 1. Darnach hiesse der hatische Kriegsgott in Jerabis III, 2 der grosse i-i (vgl. Jerabis V bei Wright, Empire Plate XMI) und das stimmt zu anderen Thatsachen. S. o. p. 458. 2. In Itschriften, wo sich die in Rede stehende Handhieroglyphe findet. findet sich unser Zeichen für "gross" (Hittiter, Tafel VI) meht, und umgekehrt! — Wir haben somit jetzt drei Fälle, in denen der Hieroglyphe P = "gross" & folgt. Also hat dies jedenfalls

2) Hierfür im Folgenden P.

<sup>1)</sup> Dies könnte aber, anstatt phonetisches Komplement zur folgenden Hioroglyphe, = eso (edzo) = "ich" sein.

als phonetisches Komplement zu gelten und, da m-s ein Synonym von P ist, ja nach Hamat I, II und III, 2 Passus hinter den Königsnamen (s. o. p. 446) in Hamat II, 2 mit höchster Wahrscheinlichkeit mit m-s wechselt, nach Hamat I. 2 und Ivriz I, 2 aber als phonet. Komplement im Nominativ i hat u. s. w., so betrachte ich seine Lesung medzi, = armenischem mets, nunmehr als sicher. Also die Hieroglyphe für "gross" eine Handhieroglyphe wie die für die höchsten Götter, wie auch für ein Wort für "Herrscher" oder dgl. in Ordasu Z. 2 und Maras Löwe 2 und 6 (s. Hittiter, Tafel III Nr. 10). Vgl. auch Izgin Col. IV letztes Fach. Stellen die Handhieroglyphen die Götter als die grossen, mächtigen dar? Ist vielleicht die Hieroglyphe (s. Tafel VI, d. Nr. 2 meiner Hittiter) = waji = "stark" auch ursprünglich eine Handhieroglyphe? Vgl. Izgin II, 2 v. u., Ivriz I, 2 u. Bulgarmaden 1!

Zum Wildstierkopf s. o. p. 456. Da diesem zweiten Wildstier nachher ein zweiter Speer folgt und das dazwischen stehende Kreuz (s. u.) irgendwie Etwas zum Ausdruck bringt, das das Verhältnis des Königs zum Kriegsgott kennzeichnet, so laufen offenbar Wildstier, Kreuz und Speer dem Wildstier, dem Hunde und dem Speer im Obigen parallel und wenn wir uns dann hinter dem zweiten Speer sicher in der Titulatur des Vaters des Königs befinden, so scheint es selbstredend, dass die Attribute davor, die denen des Königs der Inschrift in Z. 2 ff. parallel laufen, nur mehr summarisch als diese, entsprechende Attribute seines Vaters sind. Vgl. nun namentlich die ganze Inschrift von Bor, auch Bulgarmaden 1 f., Jerabis II, 1, 4 und 6 f. und wohl auch Mar'as Löwe Z. 1 f. gegenüber Z. 3 f. mit ganz analoger Struktur!

Zu 7(-m) = mio s. o. p. 451 f.

Zu W mit phonet. Kompl. (-4) s. die o. p. 445 gen. Stellen.

Zur Handhieroglyphe = medzi s. o. p. 464 f.

Zum Kreuz s. schon oben. Es findet sich ausser auf dem Amulett Nr. 13 bei Wright, Empire Plate XVI f. sonst noch in Jerabis III, 2 fast unmittelbar vor der Hieroglyphe des Kriegsgottes, auf dem p. 460 f. erwähnten Siegel oder Amulett vor dem hatischen Kriegsgotte unter einem Hundekopf (s. o. p. 461), der wieder unter einer Hieroglyphe für ein Attribut des Kriegsgottes, — schwerlich — der o. p. 460 f. besprochenen Beinhieroglyphe, steht, hinter dieser Hieroglyphe auf dem Amulett 14 bei Wright, Empire Plate XVI f., also dass es klar ist, dass es ein Attribut dieses Gottes ist oder aber auf ein Verhältnis des auf dem Amulett oder Siegel davor stehenden Königs zu ihm Bezug nimmt. Nun ist das Kreuz in unsrer Inschrift ganz parallel mit dem Wildstierkopf, wie die resp. ihnen vorhergehenden Wörter zeigen. Also wird es ein Verhältnis des Königs zu einer Gottheit, demgemäss zum Kriegsgott, andeuten, also parallel dem Hundekopf oben in Z. 3 stehn. Und nun finden wir das Kreuz gerade unter dem Hundekopf auf dem o. p. 460 f.

erwähnten Amulett! Vgl. nun Jerabis II, 6, wo hiernach das Kreuz in der Titulatur des Vaters (!) des Königs dem Hundekopf in der Titulatur des Urhebers der Inschrift entsprechen wird!

ś n m hinter dem Kreuz mag ein Wort, vielleicht einen Genitz Pluralis auf  $\bar{o}m$ , mag aber auch zwei Wörter ś-n und  $m\dot{\omega}$  = ein-\* reprüsentieren. ś-n =  $\dot{s}uno$  = "Hundes"? S. o. p. 462f!

Zum Speer s. o. p. 463 f.

Für den Namen des Vaters bleibt nach dem obigen nur sellin oder, wie auch geordnet werden kann, sellin übrig, falls nämlich, was sicher erscheint, das Zeichen hinter = "Sohn". Siehe unten. Darin ein Ezin zu sehen, legt der armenische Personenname Ezn-ik "Stierchen" nahe. Auffallend wäre nur, dass man diesen Namen nicht ideographisch, nämlich nach Analogie von Mudal- (bezeichnet durch Mann + Füllenkopf oder geflügeltes Pferd resp. Füllen (?); s. o. p. 456) und Täagar · Sa(n)gar (?) (Mann + Kaninchenkopf: Bulgarmaden 1; "Schalen"inschrift") durch Mann + Stierkopf wiedergab.

Zu  $\diamondsuit$  + Adler + m = Arz(s)auio (?) s. WZKM. X, p. 11 f. Zu  $\diamondsuit$  =  $\ell a$  s. o. p. 457 ff.

## Zu Fargamia s. die o. p. 445 genannten Stellen

Zu = wa)i s. die o. p. 445 genannten Stellen. Zur Königshieroglyphe s. o. p. 445.

Zu = la s. o. p. 457 ff.

Zur Volute, vielleicht = "Gott", s. o. p. 452 f.

Zur Hieroglyphe für "Königin" oder besser "Herrin" s. oben p. 453.

Zur Hieroglyphe 7 s. o. p. 453 f.

Zu = fa s. o. p. 457 ff.

Zum folgenden Ideogramm mit phonetischem Komplement  $r = -s \cdot t(a)r =$  armenischem ustr = sOhn\* s. Hittiter p. 921 und Tafel IV, Nr. 18.

<sup>1)</sup> Auf die Möglichkeit, dass der hatische Name Sa(n)gar(a) einen at menischem t & agar (1-a-Stamm)  $\Longrightarrow$  "Kaninchen" entsprechen könne, machte schon Reckendorf in Z. f. Assyr. XI, 38f. aufmerksam.

Synonym von  $\Psi = zap(bh, w)a(i)$  ist, also dass uns in Z. 5 ein Kindes-Kind\* begegnet. Daraus folgt aber, dass vorher der Enkel des Urhebers, davor aber irgendwie das Wort "Kind" oder "Sohn" genannt worden ist. - Weiter könnte man - d. h. der Mann der Zukunft, der sich nach mir in die Inschriften eingraben wird - mir entgegenhalten, dass in Jerabis II, 6, wo nach meiner eigenen Behauptung p. 465 die Titulatur des Vaters des Urhebers der Inschrift zu erkennen sei, ein Zeichen stehe, das dem ahnlich sei, in dem wir eine Hieroglyphe für "Sohn" sehen und nun behaupten, da jenes dies nicht bedeuten konne - denn erst in Z. 7 komme  $\delta \cdot p(d) = Kind - so konne auch das ähnliche in Jerabis$ I, 5 nicht diese Bedeutung haben. Aber die Zeichen sind doch nur 3hnlich. Und dem in Jerabis II ist die in Rede stehende Hieroglyphe in Jerabis I nicht so ähnlich, wie das Zeichen für lá ebendort. Wegen der Eigennamen Σαριδηραστρις und Sariaster (s. o. p. 448 f.) kann man im Auge behalten, ob eine ältere Form für armen. ustr ast(e)r (noch alter astur?) war, die erst nach dustr = "Tochter" zu ustr geworden ware.

Zum vermutlichen "Sichelschwert" I s. o. p. 463. Eine ältere Form der Hieroglyphe in Hamat V, Z. 2. Vgl. die grosse Inschrift bei Boghazköi Z. 1 und die Skulpturen ebendort. Das Sichelschwert hier in Jerabis I nur in der Titulatur des Urhebers der Inschrift (oder: nur erhalten), in Jerabis II auch in der seines Vaters. S. dort Z. 4 und 6.

Das folgende Zeichen , wie hier auch sonst in Verbindung mit dem Sichelschwert. S. Mar'aš Löwe Z. 4 f. und Mar'aš III. Z. 2. s phonetisches Komplement dazu nach unsver und den genannten Stellen. m dahinter dreimal ebendort gerade in Verbindung mit dem Sichelschwert. Daher wahrscheinlich zu deuten:

"das Schwert der se". Möglich aber, dass m mio = "ein" zu lesen.

Zum Wort  $s \cdot t$  s. zunächst Jerabis bei Wright Plate XX (' $\cdot s \cdot t$ ) und Izgin Col. IV. Fach 8  $(s \cdot t' \cdot t)$ . Ferner findet sich das erste Zeichen in der "Schalen"inschrift in Mar'aš IV mit t' dahinter, in Bulgarmaden 2 mit s' davor, lässt also eine Lesung  $s \cdot t'$  als möglich denken. Nun aber steht dieses Zeichen an 2 dieser Stellen in engster Verbindung mit einem Zeichen (Hittiter Tafel III, Nr. 5 und Tafel V unter  $\beta$  Nr. 1!), das wir mit dem in Jerabis bei Wright Empire Plate XX vor ' $\cdot s \cdot t'$  stehenden identificieren müssen und an unsrer Stelle lesen wir hinter  $s \cdot t'$  (t') (t') + wohl eben jenem hier dem Nominativzeichen sehr ähnlichen Zeichen. Also wird das erste Zeichen in der Schaleniuschrift wohl ' $\cdot s \cdot t(-t')$  zu lesen sein. Nach Bulgarmaden 2, der Schaleninschrift und der kürzlich von Hayes Ward im American Journal of Archaeo-

logy 1898 p. 163 veröffentlichten Siegelinschrift 1) bezeichnet das Zeichen hinter 8-t' und V jedenfalls einen Herrscher über ein Gebiet, also wird '-s-t' ein Adjektiv dazu sein. Dessen Ideogramm schemt nach dem Obigen das erste Zeichen in der "Schalen inschrift zu sein und dies könnte einen Zweig vorstellen. "Zweig" beisst im Armenischen ost = älterem \*ozdo und dgl. Möglich daher, dass das dem Ideogramm entsprechende Wort osti(v) oder ozdio) zu

Die folgende Volute ist, wie schon oben bemerkt, nicht mit dem Ideogramm für "Cott" oder Ähnliches, noch auch mit dem Nominativzeichen, noch auch mit einem vielleicht für Hati zu verwechseln. Die Identität mit dem Halbkreis - die ich noch æ meinen Hittitern (s. Tafel III, Nr. 5 und Tafel V B. Nr. 1. wo allerlei nicht zusammengehöriges zusammengetragen ist) nicht erkannt hatte, ergiebt sich aus den oben genannten Stellen, wo beide wohl mit dem Adjektiv '-s-t'(-i') verknüpft sind, und speciell aus der dort genannten Siegelinschrift, der Schaleninschrift und Bulgarmaden. wo beide des Königs Verhältnis zu resp. Kilikien, Arzania (?) und Kargamis ausdrücken. Diese Volute (= Halbkreis) findet sich neben der anderen niedrigeren Volute = Gott (?) und dem Nominativzeichen (a) in Hamat I-III, 1 und Bulgarmaden (s. dort für die beiden ersten Zeichen Z. 2 und 3), der Halbkreis neben der med rigeren Volute in Jerabis II. Endlich findet man die Hieroglyphe für Hati(?) in Andaval 1 neben dem Nominativzeichen und vielleicht in Fraktin neben der (ursprünglich) niedrigeren Volute. Die vier Zeichen sind also, so ähnlich sie einander in verschiedenen Inschriften sind, von einander zu trennen. In meinen Hittitera ist mir, wie Tafel V B, Nr. 1 zeigt, eine genaue und remlieb Scheidung noch nicht gelungen 2). - Die oben genannten Stellen ver-

Seiner Güte verdanke ich einen Abdruck auch dieser Inschrift.
 Vielleicht auch jetzt noch nicht. Freilich, dass und wo die ersten drei zu unterscheiden sind, scheint mir jetzt festgestellt. Und dass das ahaliebt Zeichen in Andaval I von allen dreien zu trennen ist scheint auch sieher. Aber die Beischriften von Fraktin bereiten mir immer von Neuem Schwierigkeites Die Volute über der Hieroglyphe für "Herrin" oder "Königin" seheint sieher — der an entsprechender Stolle in Jerabis I, 2 und 5 und Jerabis III, 3. also = "Gott" oder irgend einem Ausdruck für eine sehr hohe "Würde". scheint aber das ähnliche Zeichen vor der Göttin verschieden. Wiederan

spricht die Analogie dafür, dass die Volute über dem ersten 🖺 = "Herr" vor dem Gotte mit die sem identisch ist. Aber die zwei Beischriften und der Anfang der grossen Inschrift von Boghazköi sowie Kölitolu Z. 2 (mit der Volute -

<sup>&</sup>quot;Gott" (?) über 🕮 legen es sehr nahe, dass sie auch mit dieser Volute ideutisch ist Sind also die vier Voluten bei Fraktin identisch, also dass rechts von Gott und Göttin resp. zu deuten wäre: "Des Landes Herr, Šandā (?), der Herr" und "des Landes Horrin (?; lies t'i'?), Pharnā (?), die Mutter (m-' — Mo), die Herrin"? Die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt, fiele die wichtigste Stütze für

langen dafür eine Bedeutung wie "Herrscher". Nun hat das Zeichen in Jerabis I. 5 als phonetisches Komplement vor sich", in der Schaleninschrift gegen den Schluss — denn so ist wohl gegen Hittiter p. 85 zu ordnen —  $\hat{a}$ , in Jerabis bei Wright I. c. Plate XX hinter sich wohl" und in der Schaleninschrift im Anfang, wo es hinter dem o. p. 467 f. besprochenen Zeichen erscheint, vielleicht  $\mathcal{C} = \hat{p}$  (d. i. p. b, w und ähnlich) oder w, falls dies nicht mit dem folgenden Zeichen zusammengehört. Nun haben wir

aber Hittiter p. 99 ff. ein hatisches, pseudoidiographisch  $\frac{1}{2}$  ( $+\uparrow$ ) geschriebenes arwai = armenischem arkiai erschlossen. Wir halten es daher vor der Hand für möglich, dass wir in dem hohen Bügel = Halbkreis, statt in  $\bigcirc$ , dessen eigentliches Ideogramm zu sehen haben.

In dem folgenden Zeichen muss man wegen des Folgenden

wohl den Namen des Grossvaters sehn.

Zur Hieroglyphe "Hand mit Messer" mit phonetischem Komplement t' = h(a)t' = hat in armen. hat-an-el "schneiden", als Ausdruck für Hatio = armenischem Hay = "Armenier", siehe WZKM. X, 17 f. und Hittiter p. 2 ff. Nach Feststellung des Armenismus unsrer Inschriften kann man meiner Ansicht nach über dessen Lesung nicht mehr zweifelhaft sein. Neuerdings hat allerdings Jemand, der von den Inschriften Nichts versteht, trotzdem aber als "Fachgenosse" mitreden zu dürfen glaubt, behauptet, die Hieroglyphe sei gar keine Hand mit Messer, vielmehr mit Bohrer oder Grabstichel oder dgl. (gimlet or style) und könne darum nicht den Begriff "schneiden" darstellen. Vielleicht sieht sich dieser Hittitologe einmal den Anfang der Inschrift V (IV) von Hamat in der neuen Veröffentlichung von Rylands (Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch. 1898 vor p. 263) an. Ich glaube, dass er dann seine Behauptung zurücknehmen wird. Das instrument in der Hand dort kann nur ein Messer sein und übrigens pflegt man Grabstichel oder Bohrer beim Gebrauch nicht so zu halten, wie das Messer in der Hieroglyphe von der Hand gehalten wird. - Die Schreibung h(a)t'(-t')-f deutet cher auf einen Genitiv als auf einen Nominativ. Den Nominativ Hatio pflegt man h(a)t'(-t')-a' oder h(a)t'-f-a' oder h(a)t'(-t') zu schreiben (Hamat IV, 1; Mar'aš Löwe Z. 4 u. 7; Izgin Col. 3, Z. 5 f.; Jerabis II, 2 u. 8).

die Annahme, dass die Volute in Andaval Z. 1 einen Landesnamen, nämlich Hati bezeichnet. Dann bindert Nichts, darin ein Adjektiv zum vorhergehenden oder folgenden f-r = "König" zu erkennen und demgemäss im folgenden t'

oder in diesem und dem vorhergehenden (= år oder iå; s. o. p. 457 ff.)
phonetische Komplemente zu diesem Adjektiv
(år-t (s. o. p. 449). Vielleicht ist also die Volute von Andaval die Hieroglyphe dafür. Was ist von dem ähnlichen Zeichen in Bulgarmaden Z. 5 (vor ' š (å)r (oder iå) m. vielleicht = Asoriom = der Assyrer) zu halten?

Zu  $\boxed{r} + r = st' - r = s$ Sohn\* s. Hittiter p. 92f. and oben p. 466.

Zu = 6-i(w)(d)(-i) = "Kind. Sohn" = armenischem zar-a-k siehe ZDMG. 48, 279; 282 f.; 337; 458 und Hittiter. p. 92 f. Mit i am Ende, falls in Mar'aš Löwe Z. 1 das i hinter olo zum Vorhergehenden statt als phonetisches Komplement zum Folgenden, oder das hier folgende i als phonetisches Komplement zur Hieroglyphe für "Kind" statt zum folgenden (i)n gehört. S. o. p. 459 u.

Zum Eselskopf = (l)n s. o. p. 450 f. und p. 459 u.

Zum folgenden Tierkopf s. o. ibidem.

Zu m·s (wozu jedenfalls zu ergänzen) = "gross", wenn nicht phonetischem Komplement zum vorhergehenden Tierkopf, s. o. p. 464 f. Vielleicht folgte im Folgenden der Name des Urgrossvaters zu dessen Titulatur der Tierkopf (hinter "Enkel") bereits gehörte

Das ware eine philologische Erklärung von Jerabis I. Sie ist zugleich eine philologische Erklärung eines nicht unbeträchtlichen Teils von den fibrigen Inschriften. Sie wird Manchem eine nicht geringe Enttäuschung bereitet haben. Diese würde noch groot werden, wenn er es versuchen sollte, mit den oben errungenen neuen und den früher von mir veröffentlichten Resultaten ausgerüste! in die anderen grösseren Inschriften einzudringen. Eine Fülle über wältigender neuer historischer Thatsachen ist nicht darin nieder gelegt. Aber wer konnte diese erwarten, der sich nicht der Erkenntnis verschloss, dass die Inschriften zumeist aus einer Zeit stammen, in der die hittitisch-hatischen Staaten eine selbständige Rolle nicht spielten und darum von erhebenden Kriegs- und Waffenthaten Nichts zu berichten war. Die Inschriften geben uns genst so Viel und so Wenig, wie zu erwarten war. Sie lehren uns vor Allem immer klarer die armenische Sprache kennen, wie sie um 1000 v. Chr. aussah und überliefern uns Mancherlei von der Religion eines altınde germanischen Volkes. Sie geben uns aber namentlich durch ibt blosses Vorhandensein höchst wichtige Aufschlüsse über die Urgeschichte der Armenier und der Indogermanen überhaupt. Wem das zu Wenig ist, den können wir leider nicht mit Viel mehr befriedigen.

## Die arabischen Eigennamen in Algier.

Von

## Albert Socia +.

- § 1. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass die in ihrer ganzen Art von europäischen so verschieden klingenden und bald so. bald so ausgesprochenen Namen der Eingeborenen in Algier die französischen Civil- und Militärbehörden öfters zur Verzweiflung brachten. Es liegt daher nun, und zwar bereits seit einer Reihe von Jahren, ein Buch vor, das offiziell dazu bestimmt ist, wenigstens eine gewisse Einheit in der Schreibung dieser Eigennamen herzustellen. Auf dem Titel desselben steht: "Gouvernement général de l'Algérie. Exécution de l'art. 20 du décret du 13 mars 1883. Vocabulaire destiné à fixer la transcription en français des noms des indigènes, établi en vertu de l'arrêté de M. le Gouverneur Général de l'Algérie du 27 mars 1885. Alger. - Adolphe Jourdan, Libraire-éditeur. 1891\*. Es ist ein stattlicher autographierter Band von 393 Seiten zu zwei Kolumnen: die Namen sind in arabisehen Lettern und daneben in Transskription wiedergegeben; nach letzterer richtet sich die alphabetische Reihenfolge. Eine nähere Untersuchung des Buches schien mir von Nutzen sein zu können und interessierte mich zunächst im Hinblick auf die maghrebinischen Dialekte; ich durchging das Werk zunüchst auf dem Lande, fern von litterarischen Hilfsmitteln 1), lernte Manches daraus und möchte nun meine Eindrücke möglichst kurz wiedergeben, immerhin hoffe ich, dass meine Studien nicht ganz resultatios sein werden 2).
- § 2. Im Allgemeinen erhält man, und zwar schon aus der Vorrede, die teilweise etwas ungeschickt ist, den Eindruck, als ob zur Lösung der Aufgabe nicht genug Sachverständige, d. h. Arabisten zugezogen worden seien; an solchen mangelt es ja doch in Algier glücklicherweise heute weniger als je! Schon was über die Ahteilungen der 13 500 hier aufgeführten Namen p. VI der Vorrede

Namentlich fehlte mir zum Vergleichen Marcelin Beaussier's Dictionnaire pratique arabe-français, Algier 1887, welches vertreilliche Werk auch manche Eigennamen enthält. Im Folgenden wird es einfach mit Beaussier angeführt.

<sup>2,</sup> Die hier folgenden Bemerkungen wurden nach Art einer Grammatik in Paragraphen geteilt; es geschah Dies, um dieselben leichter citieren zu können.

gesagt ist, erregt Verwunderung. Es werden unterschieden: mit pr. (prénoms) mannliche Personennamen; mit f. (feminin) , les noms de femmes", also weibliche Personennamen. Alle andern, mit keinem Sigel aufgeführten Namen sollen "noms patronymiques" sein. Beigefügt wird, dass auch Namen, die als "prénoms" bezeichnet seien, eventuell "noms de famille" werden können (wie z. B. im Französischen Louis, Henri). Im Wörterbuch sind freilich bloss relativ wenige Namen als "pr." aufgeführt; wer mit den Namen der Araber vertraut ist, weiss aber von vornherein, dass Familiennamen bei denselben zum mindesten eine ganz undere Rolle spielen als ber uns. Es ist daher kaum möglich, alle die im Wörterbuch mit keinem der obengenannten Sigel (besonders .pr. \*) ausgezeichneten Namen als Familiennamen zu fassen, vor Allem nicht die zahlreichen mit bū (4) und ben (bel) zusammengesetzten. Auch dass die Regierung ihren arabischen und berberischen Unterthanen nun plötzlich, um sie den französischen Staatsbürgern gleichzustellen, Familiennamen octroviert hätte, ist kaum anzunehmen. Jedenfalls sind wir daher eher geneigt, den grössten Teil der unbezeichneten Namen ebenfalls als personliche, in diesem Sinne mehr als .prenoms" - damit verbindet eben der Araber auch keinen rechten Begriff - zu betrachten, denn als Familiennamen.

dass einige der arabischen Laute in der Transskription nicht mit einfachen Zeichen sondern mit zwei Buchstaben umschrieben wurden, in Rücksicht auf die Schwierigkeit der Erklärung solcher Zeichen vom praktischen Standpunkt Nichts einzuwenden. Zu bedauern ist nur, dass es den Verfassern des Wörterbuchs — wohl vom ästhetischen Standpunkt aus — unmöglich erschien, solche einfache, zufällig durch Doppelkonsonanz bezeichnete Laute, in der Transskription als geschärft zu bezeichnen, z. B. "Nechad") عند p. 300; "Nedjar" عند p. 301; "Fekhar" عند p. 142; vgl. auch "Benéchaoui" عند neben "Beneddif" بر الصيف p. 41 Das Aufgeben der Doppelung ist vom sprachlichen Standpunkt ein schwerer Missgriff. — (Es ist übrigens, nebenbei gesägt, nicht zu längnen, dass auch sonst gelegentlich Unterdrückung der Doppelung eines Konsonanten vorkommt; man bemerke die Schreibung

<sup>1)</sup> Die dem Wörterbuch direkt entnommenen Wörter, welche also tach der in demselben üblichen Transskription angeführt sind, pflegen hier in . ° eingeschlossen zu werden; Wörter nach wissenschaftlichem System transskribiert, sind in Kursiv-Schrift wiedergegeben. Was die arabischen Buchstaben betrift so ist die maghrebinische Unterscheidung von (f) mit unterem Punkt und (k) mit oberem Punkt, wie sie sich im Worterbuch findet, nicht beibehalten worden, sondern die Zeichen sind durch und Gersetzt worden.

Oum of Mutter, in zusammengesetzten Namen p. 317 ff., sowohl vor konsonantischem als vokalischem Anlaut.)

§ 4. Die Laute, welche dem Arabischen speciell angehören, im Französischen also nicht vorhanden sind, wurden, da das Wörter-skription gemacht. In Bezug auf die Vokale ist vor Allem hervorzuheben, dass die Quantität derselben, von der ja doch so vielfach der Ton abhängt, nirgends angegeben ist. Augenscheinlich wollte man bei den Leuten, für welche das Buch bestimmt ist, nicht nur keine Unterscheidungsgabe für fremde Laute voraussetzen, sondern denselben, so sehr Dies im Interesse der Sache gelegen hätte, auch nicht zumuten, etwas Neues zu lernen: man zog das Verharren auf einem niedrigen Standpunkte inbezug auf die Transskription dem Versuche vor, die Beamten dadurch, dass man höhere Anforderungen an sie stellte, zu erziehen; Gebildete von Postbeamten z. B. dürften von sich aus mit dem, was hier geboten ist, wenig zufrieden sein. Wenn z. B. p. 204 "Kara" zugleich Transskription von چرچ ,قرچ , ist, so ist entschieden der Spielraum zu weit. Es bleibt nichts Anderes übrig, als zu vermuten, dass die Mitglieder der Kommission, welche die Transskription aufstellten, selbst ihrer Aufgabe nicht recht gewachsen waren, die darin bestand, sich in erster Lanie auf den Boden des arabischen Lautsystems zu stellen. Dadurch, dass Dies unterblieb, kam eine Arbeit zu stande, welche Niemanden, am allerwenigsten die Araber, befriedigen kann, geradezu eine Bureaukratenarbeit, die den modernen Anforderungen in keiner Weise gerecht wird.

Nach unserer Ansicht wäre ein besseres Resultat erzielt worden, wenn man, von einem mehr wissenschaftlichen Standpunkt ausgehend, gewisse elementare Lautregeln vorauszuschieken nicht unterlassen hätte. Dass beispielsweise i heute wie i gesprochen wird, ware in der Einleitung zu erörtern gewesen; wenn "Bouteldja" p. 84 einmal als Umschrift von بوتلجة, das andere Mal von erscheint, kann zweifelles der Verdacht entstehen, es lägen zwei verschiedene Namen vor. Am schlimmsten steht es beim . das bekanntlich einerseits als k der hinteren Gutturalreihe (k), andrerseits (namentlich von den Beduinen) als g (3) gesprochen wird. Es sind in der That zwei verschiedene Laute aus entstanden. Aber so wie bei einem niederdeutschen Herrn "Schulte" und einem oberdeutschen Herrn "Schultze" ist es doch nicht, denn der Wechsel der Aussprache ist heute noch lebendig; es hätte daher unserer Ansicht nach genügt, auf ihn hinzuweisen, statt so manche Namen p. 45 neben "Berkouk" برغوف p. 45 neben "Berkouk"

p. 46; in Bougandoura بوقندورة p. 65 neben "Boukandoura" بوقندورة p. 70. Dadurch wird doch eben der Schein erweckt, dass verschiedene Namen vorliegen, während augenscheinlich bloss die Aussprache bald so, bald so ist. — Einige Bedenken erregt übrigens auch, dass so manche Namen einmal mit 3, das andere Mal mit 2 geschrieben sind, z. B. p. 121 مرق المسابق "Dergueldjar"; für "Kahlouche" p. 202 wird مرق المسابق يقولون أله المسابق

§ 5. Unter den Eigentümlichkeiten, die den Vokalismus der Spruche betreffen, erscheint auffällig, dass die sogenannten emphatischen Laute gemäss der Transskription des Wörterbuches in Alger so geringen Einfluss auf den Klang der Vokale ausüben, speciell dass bei solcher Nachbarschaft der Vokal a meist mit e wiedergegeben wird; allerdings mag dieses e im Französischen als dumpter Lant zu verstehen sein. Wenn wir den Buchstaben T aufschlagen, so finden wir p. 356 , Ta\* nach Obigem sehr naturlich als Äquivalent von Li und Lb; sonst aber für b (und I) bloss vor 'ain, bisweilen vor ه, ن, , z. B. "Tarika" طريفة p. 36 und im Worte von p. 361 an finden sich eine Masse an lautender b in offener und geschlossener Silbe mit "Te" transskribiert. Allerdings habe ich selbst im Marokkanischen (vgl. Zum Arab. Dialekt von Marokko, Abhdl. der phil. hist. Classe der Kgl. S. Ges. der Wiss., Band XIV, S. 170, Z. 9) das Wort für Weg einmal terig, das andere Mal tarig geschrieben; es ist also doch wohl nach & prinzipiell ein einfacher Schwalaut als möglich anzuerkennen Dies trifft jedoch für den emphatischen Laut in geschlossener Silbkaum zu; am wenigsten bei anlautendem , vgl. p. 336 ff.; an die durchgehende Richtigkeit von Transskriptionen wie "Sehba" (1) p. 342 ist schwer zu glauben صدر الدين p. 343: "Sedreddim" صيباء Hierher gehört auch, dass für بصباص p. 27 "Basbas", p. 48 "Besbas" geschrieben ist, als ob zwei verschiedene Wörter vorlägen! - Bei s kommen so viele Verwechslungen mit s vor (vgl. § 4), dass beinahe zu glauben ist, es werde inicht mehr als Guttural der hinteren Reihe gesprochen. Aber dass "Kelkaf\* für غلفان und کلکان به Kelkal\* für تلقال und کلکال p. 2009 und sogar "Kemer" für "5 p. 210 ("Mond") gesprochen werde,

ist doch zu bezweifeln. Eine Einwirkung des Konsonanten auf die Vokalfarbung ergiebt sich daraus, dass der Doppellaut ai nach ke bewahrt wird, z. B. p. 209 "Kéicerli" قيصرلي, "Kéichah" وقيشاح, "Keidoum" قيدوم (vgl. § 20 b). Allerdings übt der aus قيدوم standene Laut y (mit i bezeichnet § 4) keinerlei Einfluss auf den folgenden Vokal aus, vergleiche p. 151 ff.; man findet "Ga" für 🕹 mit folgendem , , , , ; p. 162 ff. "Gu" vor e- und i-Vokal. Da-gegen ist wohl wieder das allzuhäufige Vorkommen des e-Lautes nach ., p. 219 ff., zu beanstanden, obwohl "Kha" p. 217 ff. auch vorhanden ist; aber auch "Fekhr" für 🛁 p. 142, also e vor b. spricht man nicht. Bei anlautendem - ist selten "He" (vgl. aber "Hebbad" JLS, Hebheb", Hebhoub") geschrieben, sondern mit Recht fast immer "Ha", vgl. p. 171 ff. Im Grossen scheint aber der Einfluss, den h auf folgendes kurzes und langes i ausübt. in der Transskription nicht zu seinem Rechte gekommen zu sein. Auch auf den vorhergehenden Vokal wirken bekanntlich wie ha auch hā und 'ain, zum Teil auch hā ein, vgl. unter "Mu" p. 258 ff., wo nicht bloss "Mahboub" عبوب und in offener Silbe "Mahammed", sondern auch , Mahcene" für من und , Mahiddine" für محى الدين (sic) zu beachten sind. - Auf weitere Untersuchungen des Einflusses der Konsonanten auf die Vokale, z. B. der Labiale auf die Entstehung vor u-Lauten einzugehen, müssen wir uns hier versagen.

§ 6. Eine Inkonsequenz der Transskriptionsweise, welche die Araber stören wird, zeigt sich in dem Schwanken zwischen Anwendung und Nichtanwendung des französischen e muet, wovon jede Seite Beispiele liefert. Leider ist übrigens das Buch auch durch zahlreiche Schreibfehler entstellt; bloss der Arabist kann in solchen Fällen wissen, ob der Text in arabischen Lettern oder die Transskription die richtige Lesung bietet. Diskrepanzen zwischen Schrift und Aussprache wären an und für sich ja zu begrüssen, wenn wir sicher sein könnten, dass die Schreibung der Namen in arabischer Schrift stets die etymologisch gebräuchliche der Eingeborenen, die Transskription stets die Aussprache, wie sie im Munde des Volkes lebt, wiedergabe, also Laut transskription, nicht Schrift transskription repräsentierte. Es scheint jedoch schon nach der Vorrede, dass der oder die Verfasser des Wörterbuches in dieser Beziehung keine ganz klaren Begriffe hatten. Mindestens scheint es fraglich, ob sie sich stets genau nach der Aussprache der Worte erkundigten; so finden wir p. 72 "Boukhcha" geschrieben, das einem بو خشة entsprechen soll; معضل (sic, ohne Punkt) p. 291 ist mit "Mokeddel" wiedergegeben, während es doch

wohl der alte Bekannte mufaddal (vgl. daneben "Fodil" p. 148) ist. Namentlich in Bezug auf die Vokale ist Vieles anzuzweiseln: dass in "Kdrouci" قروري p. 206, "Kraonn" وقور p. 232 keine Vokale nach dem ersten Laute stehen sollten, erschent doch recht wenig wahrscheinlich.

87. Besonders ist im Interesse der Genauigkeit zu bedauern, wie der Artikel bei den Eigennamen nach Vorrede p. VI eingestandenermaassen als quantité négligable betrachtet und nur bei den vokalisch anlautenden Namen, d. h. wenn er selbst seinen vokalischen Anlaut verloren hat, als wesontlich betrachtet wird; "el" zu schreiben hätte wohl die alphabetische Anordnung des Buches beeinträchtigt. Nur ganz selten werden Ausnahmen gemacht: so steht p. 189 "Hedjerei" neben "...". Dagegen schluge man den Buchstaben L p. 235 nach; er beginnt mit "Laab" "..."!!; das l ist in zahllosen Fällen Artikel und M geschrieben.

Die Verkennung der konsonantischen Natur des 'ain geht um hier so weit, dass wenn der Artikel vor einen mit 'ain anlauterden Namen tritt, der Vokal des Artikels ebenfalls schwindet und das I desselben einfach mit dem 'ain gerade so verbunden wird als ob 'a, beziehentlich a (mit Unterdrickung des Kehlkoptverschlusses) folgte; neben (richtigem, d. h. im Maghrebinischen durchaus berechtigtem [Lerchundi, Rudimentos p. 32]). Labjed Desselben [Lerchundi, Rudimentos p. 32]. Labjed William [Lerchundi, Rudimentos p. 32].

p. 237, "Labidi" العبيد p. 236, selbst Lazzouz" p. 251 Ähnliches findet sich bisweilen bei Lerehundi. Da der Artikel er Maghreb so häufig als vokalisches / klingt (ohne Vorsatz eines Vokals; vgl. auch: "Lasearim, lasear" n. s. w. für mit Glossario etymologico de las palabras españolas . . . del origen oriental por Leopoldo de Eguilaz y Yanguas, (franada 1886, p. 436), so ist es verzeihlicher, dass der Konsonant "ain überhört wurde; freilich müsste festgestellt werden, wie weit Dies für die Volkssprache ver Algier zutrifft.

\$ 8. Seite VI und VII der Verrede ist davon die Rede, das sowohl aus ben als aus bou mit folgendem Artikel "bel" (beziehentlich bei Sonnenbuchstaben ber, bes u. s. w.) entstehen könne: vglin dieser Beziehung auch Stumme, Tunisische Märchen und Gedichte. Band I, p. XXIV, Anm. 3. Diese Regel geht zwar nicht durch man findet z. B. p. 41 "Benettaveb" برائيات , andrerseits p. 74 fi manche mit "Boul" anfangende Namen. Da neben "bou" Vater auch "ba" برائيات (der alte Akkusativ) p. 23 ff. vorkommt. so wird bel wohl eher aus bū-el, bal entstanden zu denken sein. Dies ist jedoch unerheblich: die Hauptsache ist. dass im Wörterbuch die meisten

dieser Wörter in arabischer Schrift mit beginnen; schreiben denn die Eingeborenen, deren Namen mit ابر oder ابر ال beginnen, ihren Namen wirklich auch schon nach dem Laut oder soll ihnen diese Schreibung etwa gar octroviert werden? In einzelnen Fällen ist übrigens zu beweisen, dass die Schreibung unrichtig ist, z. B. bei "Berramdan" بالرمصر, p. 47: مصل, hat unseres Wissens auch als Name eines Menschen nie den Artikel, vgl. "di Ramdan" p. 349. So angenehm es wäre, auf diesem Umwege, bei der Komposition mit ben, von manchen Eigennamen zu erfahren, dass sie eigentlich den Artikel haben (vgl. § 7), muss man sich hier stets vor Augen halten, dass man sich also nicht auf den arabisch geschriebenen Text verlassen darf. Wir vermuten sogar, dass derselbe gar nicht aus einheimischen Quellen stamme, sondern einer gewissen oberflächlichen Kongruenz der Aussprache zuliebe zurecht gemacht sei. Wahrscheinlich ist übrigens, dass bei diesen Komposita meistenteils Eigennamen mit ben (nicht mit bu, ba) vorliegen; da aber jede Kontrolle fehlt, ist darüber selbst bei den Namen, die mit Sonnenbuchstaben beginnen, keine Gewissheit vorhanden. Warum ist übrigens p. 46 plötzlich einmal "Berrached" بر الراشد geschrieben? Bei Namen, mit denen der Artikel verwachsen ist, und bei welchen er den vokalischen Anlaut eingebüsst hat (§ 7). findet sich zumeist bell (berr. bess. bett. bezz u. s. w.), z. B. p. 39 "Bellasmeur"; بالسمر; aber ebenduselbst steht .Bellemdjahed sic (und viele Shuliche Beispiele): ellemijahed für Ilail, mit Doppelung des I des Artikels vor prothetischem Vokal ist im Maghreb möglich, so z. B. in Marokko und Tripolis ellegsir = العصير vgl. Stumme, Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis p. 210.

§ 9. Für die Lautlehre des Arabischen wäre es von Interesse, mittelst der Transskription der hier in Betracht kommenden Eigennamen die Frage zu verfolgen, welche Verbindungen von zwei Konsonanten im Anlaut eines Wortes als möglich betrachtet werden dürfen, falls nur eine hinreichende Garantie für konsequente Lautauffassung bei diesen Namensformen gegeben wäre. Immerhin können aus dem Gegebenen einige Schlüsse gezogen werden, die zur Kontrolle anderer auf genauerem Hören beruhender Ergebnisse dienen werden. So werden natürlich alle Verschlusslaute zunächst mit den eigentlichen Liquiden l und r unvermittelt verbunden, also bl. br. dl. dr. gl. gr. kl. kr. tl. tr. Ebenso steht es mit den Spiranten f. h (kh ; und j (gh ;), während š (ch ;; vgl. etwa § 3) merkwürdigerweise nicht als Anlaut einer solchen Verbindung,

sondern nur hinter k und t gelegentlich vorkommt (nicht hinter b). Ferner giebt es Verbindungen von Explosivlauten mit andern Liquiden: bm, km, kn; von Explosivlauten mit ihresgleichen bd, kb, kd; von Spiranten mit Explosivlauten ft; von Explosivlauten mit Zischlauten: bs (bc, bc), ks; dazu fz, fs; von Explosivlauten mit Spiranten: dh (dkh), mit Affrikaten bg (bdg). Ferner Verbindungen von Zischlauten mit Explosiven: sb, zb, sd, zd, zg, sk, zk, st; mit Spiranten zg; mit Liquiden sl, zl; sm, zm; sn, sr, zr. Von Liquiden kommen nur m und n, wohl als silbenbildende Anlaute in Betracht: nd, nb, nk, mt, mg, ms, mz, nz, mg, ng, mr, nm. Diese sind die als möglich angenommenen Doppellaute; Fälle wie "Ghtra" ad, ad,

- S 10. Die Eigentümlichkeiten, welche die maghrebinischen Dialekte in Bezug auf die Aussprache der Konsonaten aufweisen, treten bei Eigennamen, namentlich wenn es althergebrachte sind nicht so zu Tage, wie bei andern Ausdrücken. So findet erch p. 134 "Djezzar" "Djezem" "Djezzar" "Djezza

n. 256; "Louzounz" الوزاز p. 257; selbst "Metoukkel" steht für مُتَوَلِّل p. 287. Wenn sich nicht gelegentlich Analogiebildungen zu solchen Zusammenziehungen fünden, wäre es beinahe schwer daran zu glauben: "moukkel" موكل fondeur de pouvoirs bei Gorguos, Cours d'Arabe vulgaire, Première partie. Paris 1849, p. 240; "mra moussekha" femme malpropre (مُوسَّتُكُنُة) bei E. Daumas, La vie arabe, Paris 1869, p. 183, doch "Mouffok" für موتات به 293 (aber "Mouelled" für موتات فاطعية).

- \$ 12. Bevor wir von der Lautlehre zu Bemerkungen über die Formenlehre übergehen, wäre eine Anzahl fremdsprachlicher oder altüberlieferter Eigennamen auszuscheiden, kurz Namen, deren Bildung ausserhalb der Gesetze der modernen arabischen Bildungen fällt. In erster Linie gehören hierher die berberischen Namen, z. B. nach Dr. Stumme die mit vorgesetztem s. Sohn\* p. 312 ff. gebildeten Männernamen; sodann die die feminine Discriminente taufweisenden Frauennamen. Dieses t tritt bald vorn, bald hinten, bald vorn und hinten zugleich auf; z. B. "Tamza\* قامة أو المنافقة إلى المنا
- § 13. a) Unter den in dem Wörterbuch verzeichneten Namen findet sich ferner eine Anzahl recht alter, z. B. römischer, wie p. 118 "Dekius" بقيوس , p. 368 "Tibarious" بقيوس , p. 369 .Titus dueben "Titem, Titoum"? u. s. w.). Auch altarabische Namen, die man längst erstorben glaubt, tauchen wieder auf, wie "Timallah" تيم الله p. 869 (daneben "Tima"); sogar "Alkama" ziele p. 12 und "Nabgha" zieli (als Fem.!) (zum Fehlen des Artikels vgl. § 7) p. 296; bei "Antra" size p. 15 steht f. und Anteur" wird daneben aufgeführt; bei "Moaouya" anteur steht kein f. p. 291. Ebenfalls alte Erinnerungen wecken z. B. "Motenebbi" p. 292; "Mossab" معيب p. 292; "Sekkit" سكيت p. 844; bei "Derstouih" درستريي p. 121 denkt man an eine Verschreibung für قطرب; "Ketreb" قطرب p. 216 hat sein u eingehüsst. Bei ist die Kürzung براهيم b. 89 neben براهيم ist die Kürzung aus dem sonst zu belegenden ياف Folge der Tonzurückziehung; die verkürzte Form neben der vollen bietet auch Beaussier p. 34.

- b) Zahlreiche Namen gehen auf Provinzen und Städte des Maghreb zurück, so "Sekelli" (sic) سقل p. 344 aus Sicilien. "Serkesti" سقسنلي p. 348 aus Saragossa; "Kortbi" فرنس p. 230 aus Cordova; "Ksentini" قسنطيلي p. 234 aus Constantine; "Sfaksi" بغيطيل p. 349 aus Sfax. Ob سفوسي p. 349 aus Sfax. Ob سفوسي p. 207 mit "Kechetiler" richtig transskribiert ist, scheint fraglich, es steckt doch wohl ein "eastelar" darin; wegen des ersten " ist vielleicht das Wert deminutiv.
- \$ 14. a) Wie bei Antara" und Nabgha" § 13 so ist auch z. B. bei "Khfadja" خفرة p. 225 die Angabe, dass ein Fennninum vorliege, in Zweifel zu ziehen, ebenso bei "Harta (f.)" عرفة (der Artikel fehlt wohl) p. 186 neben "Haret" , (sie) p. 184 Es geht durch das ganze Buch eine gewisse Tendenz. Namen, welche die Femininendung haben, mit "f." zu bezeichnen: diese Tenden dringt aber, wie wir schon gesehen haben, glücklicherweise doch nicht ganz durch, vgl. z. B. auch "Raouya" Li,, das neben "Raon." stehend, p. 324 wenigstens nicht als Femininum namhaft gemacht worden ist. Höchst wahrscheinlich finden sich andrersens neben wirklichen mit der Femininendung versehenen Feminies heute (feminin gebliebene) Nebenformen ohne die Femininendung z. B. "Fatem" p. 141 neben "Fatma"; "Ařehe" مبش عبش و p الأ neben "Aïcha"; "Zelikh" ""Zelikha"; "Zobo" p. 392 neben "Zobida". Kaum annehmbar ist. dass wir « in diesen Fällen mit wirklichen männlichen aus den Feminnen entstandenen münnlichen Eigennamen zu thun haben.

- § 15. Eigennamen mit der Endung des weiblichen Plurals at könnten nach § 2 eventuell Familiennamen (wie sie im Syrisch-Arabischen Stammnamen sind) sein; z. B. "Khemissat" خمسات neben "Khemissa" p. 222; "Chemidat" شميدات p. 100; "Chouchat" p. 108; "Aïssat" عيسات p. 10; "Abdat" عبدات p. 2; مليوات P. 4; , Alilat" عليلات p. 12; , Alionat" عليوات p. 12; "Amirat" عميات p. 14: "Khelfat" خلفات p. 221; "Sadat" p. 379. Als singularisch bekannt بايدات p. 336; "Zardat" سعدات sind freilich ferhat ... p. 144 und berekat, das hier als "Barp. 26 erscheint. Es ist aber jedenfalls eigentümlich, dass die Namen auf at bei Beaussier sümtlich als n. p. m. (nom propre masculin) bezeichnet sind, z. B. auch عميرات ,Amirate und Hamidate", ,Abdate" und حميدات Amimrate"; ebenso, عميدات "Abidate". Es ist deswegen wohl in der Endung at, ausser in den Fällen, in welchen bekannte und dem Sinne nach (vgl. § 45) erklärliche Plurale, wie in ferhat "Freuden", berekat "Segnungen" (vielleicht auch sa'dat), vorliegen, ganz etwas Anderes, als die weibliche Pluralendung zu suchen. - Nur äusserlich also sei hier angeschlossen, dass es auch Namen giebt, welche die Form innerer Plurale zu haben scheinen, z. B. "Aouabed" عوابد p. 15, "Snacel" سناسل p. 352; wohl auch "Khelalfa" خلائفة (f.) p. 221.

Wenn an die fa'il-Formen eine Feminin- oder Nisbenendung tritt, schwindet der Vokal des zweiten Radikals; ob die Länge des a dann noch gehört wird, lässt sich nicht entscheiden, vgl. p. 140 "Fadla" فاف ; "Fadla" فاف ; jedoch ist p. 141 "Fareha" neben "Farha", beides فارحة aufgeführt; dagegen "Fanda" فاف und "Fatma", "Fatmi" فاف . Stumme will fatma gehört haben; vgl. auch seine Tunis. Gr. § 63, dagegen vgl. die Bemerkung

hier unter § 32 zu ffima. Wahrscheinlich wird a öfter kurz gesprochen. Eigentümlich ist, dass "Fakhta" p. 141 in "Fakht" (f.) p. 140 verkürzt wird (vgl. § 14a).

§ 17. Natürlich sind Jee Formen als Eigennamen hanig. Bei den von med. , und , nhgeleiteten Stämmen geht das au und ai der ersten Silbe in u und i über, z. B. "Koual" قوال, "Kouan" p. 230; "Bouah" بواب p. 53; "Djiab" جيب p. 134; "Djiar" ebd.: "Khiat" خياط p. 225; "Kial" يقيل p. 228 n. s. w. (rgl biyya' Verkäufer. Landberg, Probverbes et dictions 1, 225: hiyya Schneider 1, 304; Betrüger 1, 156). Dass die Doppelung in obigen Beispielen nicht empfunden wurde, begreift man hier wie bei "Sahal" Jew p. 343. Neben "Khettah" wird p. 225 sogar noch ein "Khetah" فلك gegeben, das augenscheinlich mit dem andern Worte identisch ist. Nach nordafrikanischem und centralarabischem Sprachgebrauch (vgl. Stumme, Grammatik des Tunischem Arabisch § 64, S. 55; Socin, Diwan aus Centralarabien IL § 102 [im Druck]) bewahren die von Stämmen alt. , g gebildeten fa"al-Formen ibr جراى , z. B. "Djerrar" جراى p. 134: "Redjii" p. 326; "Rettar" رقى p. 391; "Rekkar" رقى p. 329 "Sekkar" , G. a. p. 344; alle mit durchsichtiger Ableitung

Karitativform mit ü beim zweiten Radikal des dreiradikaligen, beim dritten des vierradikaligen Nomens, also عمل (\$ 27) bezw. (aber allerdings meist mit Schärfung des zweiten Radikals. على). Bei den femininen Eigennamen tritt fast stets die Femininendung an; in Syrien, wo der Verfasser die Form zuerst beobachtete, häufig auch bei männlichen Eigennamen. Besser ist zu sagen, dass der Verfasser ursprünglich durch seinen Lehrer Konsul Wetzstein auf diese Formen aufmerksam gemacht wurde: Weustein vindiciert sie in seinen Ausgewählten griechischen unfällatenischen Inschriften (Abhandl. der Königl. Akademie der Wiss. zu Berlin 1863), S. 344, specieller den Hauraniern; bei Ph. Wolff. Arabischer Dragoman, Dritte Auflage 1883, p. 16 spricht er etwas allgemeiner davon. Wetzsteins على Formen in ZDMG. 11, 509

führt schon Spitta in seiner Grammatik des arabischen Vulgärdialectes von Aegypten § 45 e, S. 97 an; Spitta nennt die Formen Schimpf- und Schmeichelnamen". Häufig sind sie in Ägypten nicht: wohl aber sind sie in den östlichen Dialekten verbreitet. Am beliebtesten sind sie wohl in Syrien; der Verfasser glaubt die Form auch schon in hebräischen Eigennamen, wie pur u. a. und selbst in rest erkannt zu haben. vgl. die Kritik von Siegfried und Stade, Hebr. Wörterbuch in Theol. Studien und Kritiken, Jahrgang 1894, p. 204. sellum" ist auch heute noch in Syrien Karitativ von sulaiman. Seltener ist die Form bei Appellativen; so sehreibt Renan, Mission de Phenicie p. 199 and in Mardin wurde mir das schöne Deminutivum kaskūsa von kass in die Feder diktiert; vgl. ZDMG. 37, 222 in No. 800 (wie Cuche und Belot den Plural sulla sulla sun bieten).

b) Es ist nun Thatsache, dass diese Deminutiv- beziehentlich Karitativbildung auch in ganz Nordafrika - wie sie dorthin gekommen ist, lässt sich hier nicht untersuchen - bei Eigennamen nicht selten ist: auch Beaussier giebt Beispiele dafür; die Bildung scheint auch heute noch eine lebendige zu sein. Allerdings ist sie hei Appellativen selten; auf solche vereinzelte Fälle, wie die, dass Belkassem ben Sedira in seinem Petit dictionnaire arabefrançais de la langue parlee en Algerie, Alger 1882, p. 40 als Deminutivum von بنهت neben بنهت auch بنه anführt, ist wenng zu geben. Dagegen kommen fa"ul-Formen schon in den griechisch-arabischen Dokumenten vor, welche F. Cusa (I diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868) herausgegeben hat, z. B. p. 128 καμμούτ; p. 135 καμουτ; wort unten noch mehr Beispiele anzuführen sein werden. Selbst in Marokko zeigt sich die Bildung, z. B. Lerchundi, Vocabulario p. 250 b yellul بمينة von يمونة p. 419 a immuna بمونة; p. 458 und 

Kehren wir aber zu unserem Buche zurück! Wir finden hier als Beispiel "Azzouz" p. 22 neben "Aziz" und anderen Namenbildungen dieses Stammes p. 21; auch Beaussier p. 431 b führt es, nebst der femininen Form قرورة an; ja es kommt schon bei Cusa p. 135 als 'Aζov'z vor. Von 'ali wird "Allou" gebildet p. 13. Beispiele ohne Schärfung des zweiten Radikals sind selten; ein Wort wie "Sabour" منبور p. 336 wird wohl überhaupt nicht zu

dieser Bildung gehören, sondern eine Form das mubalaja-Adjectivum (vgl. meine arabische Grammatik § 62 b) sein. Dagegen kommen bei Eigennamen fa''ūl- (und fa'ūl-) Formen vor. bei denen eine Namensurform nicht nachweisbar ist: so z. B. p. 382 "Zebour" ;; "Zeggout" und "Zeggouta" ist; p. 383 "Zeghoud" sein "Zeghouda, Zeghoudi"; "Zeghoug" sein, "Zeghough" ein "Zeghough" (offenbar sind die Formen mit g und g identisch; der Wechsel ist nicht häufig im Arabischen): "Zegouta" sein. Von 'abdallāh wird in Algier "Abboud", also 'abbūda p. 2 gebildet; für Syrien notierte ich (mit Femininendung) 'abūda oder 'abbūda un Bagdad 'abboūdi" [sein selten kadūra, während wir hier p. 202 das bekannte "kaddour" (kaddūr, selten kadūr) finden. Wohl auf derselben Stufe mit diesem Namen steht das bei Cusa, Documenti, p. 250 sich findende κεξίρουμε sein, doch wohl Karitativ zu sein allerdings mit der Femininendung.

c) Andrerseits kommt es auch in Algier vor, dass von femininen Eigennamen Karitativa ohne Femininendung gebildet werden (vgl. § 14a); Wetzsteins فَتُوهِ bei Wolff habe ich für Syrien bestätigt gefunden; vgl. hier "Fettoum" und "Fettouma" p. 147. Beaussier giebt (p. 510 b) beide Formen, Ben Sedira bloss Fattouum بَعْلُوم, E. Daumas, Moeurs et coutumes de l'Algérie. Trois. ed. Paris 1858. p. 414 Fetoum, Stumme, Tunisische Gramm. § 66 Fattūma. Wenn unser Wörterbuch ein Khadoudja mit einfachem d aufführt (p. 220), so kann Dies an der Natur des Explosivlautes liegen; Stumme, Tunisische Märchen und Gedichte, Band I. p. 76, 28 bietet haddūža; Beaussier p. 158 b neben خدوجة eine merkwürdige Weiterbildung منارج , Khedaoudj . Gewisse Zweifel an der Richtigkeit einzelner Angaben dürfen freilich nicht unterdrückt werden. In Notizen aus Syrien, mit welchen Wetzstein, Ausgewahlte Inschriften, S. 356 zu vergleichen ist, tinde ich: .von marjam bildet man marjāma (vgl. "Meriouma" p. 283). marrām; marša neben marāša = "junges Ölbäumchen". Darnach ist wohl "Meroucha" p. 283 und "Merroucha" p. 284 unseres Buches zu erklären; selbst "Merrouche" مروش ohne Femininendung ebds. ist nun nicht mehr auffällig. Als Namen werden p. 14 aufgeführt "Ammour" , see; "Ammoura (f.)" 5, see; "Amoura" 5, see; da-

neben "Ameur" (besser ware wohl , at!), "Amra (f.)" & ...... Es ist nun aber nicht unmöglich, dass 'ammüra und 'amüra mit der Femininendung Karitativ des Maskulinums sind; die männlichen Eigennamen dieser Art haben in Syrien, wie schon bemerkt, sehr haufig die Femininendung; so existiert neben sällum ein sälluma; von jusef hört man stets jessufa. Dass fa"ula auch speciell als Feminin vorkommt, soll damit nicht geleugnet werden, vgl. p. 22 "Azzouza", nehen "Aziz, Aziza"; "Djemmoura" fem. neben "Djemra" عبرة fem. p. 131. Andrerseits sind Falle wie p. 187 "Hassoun " und daneben die beiden Formen Hassouna حسينة (ohne weitere Angabe, also als msc.) und noch einmal "Hassouna حسينة (sic) als Fem. auffällig. Nach Stumme Tunis. Gramm. § 66 ist hassuna msc. des Karitativ von "Hassan" (im tunis. Dialekt hsan). Es spricht daher sehr vieles dafür, dass in Algier wie in Syrien fa"ūla oft bei männlichen Eigennamen vorkommt.

§ 19. a) Auffallend ist, wie häufig neben fa"ūl eine Form fa"il steht; man ist versucht, die letztere für eine beliebige Wechselform der ersteren zu halten. So wird p. 171 neben "Habeche" جبش, "Habchi", "Habchia" f., "Habboucha" f., "Habbouchi" auch "Habbiche" aufgeführt. P. 14 steht "neben "Ammouche" عميش "Auch "Ammiche عموش und "Amiche mebst der Nisbe (?) "Amichi"; p. 105 neben "Chettouh" auch "Chettih" شتي neben "Djellout" جآوط p. 130 steht p. 129 "Djellit" جليط u. s. w. Merkwürdig sind die von ي;, abgeleiteten Eigennamen, hier der Reihenfolge nach mitgeteilt: p. 331 "Rezarguia" (f.) ايڤية;,, "Rezazgui" عُنَانِي, "Rezga" (f.) الْفَية,, p. 332 "Rezgane" رزڤاري, "Rezgueche" رزڤاري, "Rezgui" ڤِي, "Rezig" رويق، , , Reziga" (f.) يقتى, , , Rezkallah" (p.) الله برزيق، , , , Rezki" ورزق "Rezzoug" رزوق, "Rezzoug" رزوق, "Rezzouk" رزوق, p. 333 "Rizoug" , wozu an anderen Stellen noch Eigennamen wie p. 3 "Abderrezzak\* kommen. Es wird kaum möglich sein, sich eine Reihenfolge der Ableitungen zu entwerfen; die Hauptsache ist, dass rezzik doch auch hier bloss als Wechselform von "rezzūk" (etwa von abd-errezzäk?) zu betrachten sein wird. Nur in seltenen Fällen Bd. LIII.

werden die fe"il-Formen original sein, wie z. B. bei "Zeddig" (und seinem Femininum) p. 382, wo altes ونيڤ ("Seddik" p. 341) vorliegt, obwohl der Wechsel von z und s sonst auf nordafrikanischem Boden selten ist.

- b) Es muss hier noch beigefügt werden, dass auch der Wechsel der Formen fa"ūl und fa"ūl nicht selten ist, z. B. "Yebbouce" und "Yebbaci"; "Yebbassa", "Yebboussa" p. 375; "Sallam" p. 345 neben "Selloum" p. 346; "Rebbah" بالم neben "Rebbah" بالم und "Rebouh" p. 325; ja sogar ebendaselbst ohne Schürfung "Rebah" بالم und "Rebouh" ebds. Andere Beispiele sind schon oben gegeben.
- \$ 20. a) Vielleicht ist mit der Form fa"ūl auch عول m verbinden; die beiden kommen bisweilen neben einander vor. z B. "Galloua" قالوعة p. 152. Auch sonst ist fa'ūl nicht ganz selten, z. B. "Djadoud" جامور, "Djaroud" جامور.
- b) Eine merkwürdige Nominalform فيعول liegt in "Keidoum" p. 209 vor, das übrigens p. 169 in der Aussprache "Guidoum" aufgeführt wird (vgl. § 5); im Negd ist das Wort Appellativ; man spricht von einem éedûm elharb (é = ts) als von einem Manne, der drauf los geht; vgl. das Glossar meines Divans aus Centralarabien, Bd. II unter
- werden, wie auch sonst in der Sprache, voll gebildet: so finden sich p. 259 "Mahious" ميون nebst drei weiteren Formen dieser Art. Eigentümlich ist, dass bei den Verben primae der erste Radikal in einzelnen Fällen, mit der Regel übereinstimmend, erhalten bleibt. z. B. "Mouchoum" موشر p. 293, in anderen, wohl gemäss der Volkssprache, in gübergeht, z. B. "Mihoub" p. 290 (neben "Mouhoub" p. 293); "Miloud" ميرون "Miroud" ميرون ebd., wie "Missour" ميسو von يا Die Formen sind aus dem Marokkanischen bekannt; sie lassen sich jedoch durch den ganzen Maghreb verfolgen; vgl. Stumme, Märchen u. Gedichte aus Tripolis p. 234 migüf neben mügüf; Beaussier p. 759 Mihoub neben Mouhoub; ebenso Ben Sedira, l. c., p. 599

Delphin, Recueil de textes pour l'étude de l'Arabe parlé, Paris-Alger 1891, p. 314, 7; 345, vgl. muzûn, myzûn = pesato bei Vassalli, Grammatica della lingua maltese, Malta 1828, p. 56.

- b) Was den Vokal des m-Präfixes der Participien abgeleiteter Formen betrifft, so ist es schwer zu sagen, unter welchen Verhältnissen er als u bewahrt ist oder nicht, vgl. p. 291 ff. und 264 ff., jedenfalls wird u oder o im Ganzen mehr in geschlossener, als in offener Silbe gesprochen. Neben "Mohammed" p. 291 wird p. 259 "Mahammed", mit prothetischem Vokal p. 199 "Imhammed". p. 14 "Amhammed" aufgeführt, gewiss lauter sprachlich berechtigte Formen, aber wir würden sie kaum so getrennt aufmarschieren lassen, oder doch wenigstens von der einen auf die andere verweisen. Nebenbei bemerkt, beweist die neben "Montefekh" p. 292 stehende Form "Mentfekh" p. 281 mit Ausfall des Vokals bei ta, dass der Ton des Wortes schon (sekundär) auf die erste Silbe gerückt ist.
- Bildungen mit vorgesetztem " sind nicht selten; eine besondere Stellung beansprucht "Idrès" يكرس p. 198, welches aus altem daneben aufgeführten "Idris" بريس verkürzt ist. Eigennamen in der Form des Imperfektums der ersten Form sind sonst in unserem Wörterbuch geradezu häufig, vielleicht Imperfekta im Sinne eines Wunsches, wie "Yerfa" يرف p. 376, "Yendjah" ينجب er möge am Leben bleiben" p. 198 und sogar der Weiterbildung "Ibkaoui ebd.). Merkwürdigerweise werden einige derselben ausdrücklich als Feminina bezeichnet, z. B. "Yahla" يكر p. 374, "Yekni" يكر p. 376. Wie Imperfekta der achten Form sind gebildet "Ikhtar" يكر p. 199, wohl als Passiv zu verstehen wie das alte muhtar, und "Yezdad" يكر p. 376.
- \$ 23. Bevor wir zu einzelnen Bemerkungen über Nomina von vierradikaligen Stämmen übergehen, muss darauf hingewiesen werden, wie leicht solche Stämme von der Sprache neu geformt werden. In erster Linie gilt Dies von فعف Bildungen: neben "Hat" بحتى بالمانية والمانية بالمانية بالماني

ersten und dritten Radikal aus فعف Bildungen verkürzt. Wir finden neben "Deghdeghan" بغدي "Deghdough" عندي ein "Deghdo" مغدي ein "Deghdo" خبخ بيد " p. 115; neben "Khemkham" خبخ مغني p. 222; neben "Dekdak" دقيدة p. 117 den Namen "Deguida" يقداق p. 115.

- \$ 24. Bei der Bildung mehrlautiger Stämme aus dreilautigen kommt namentlich die Wiederholung des dritten Radikals, also die Bildung eigentlicher Wei-Stämme vor. Man gestatte uns. hier auch die Nomina aufzuführen, bei denen der dritte Radikal geschärft ist, wie z. B. in "Hamecha" zana (vgl. § 3) p. 179; "Amenna" بنند p. 13 und abersa عبشة (sic), das p. 2 mit "Abcha" umschrieben ist. Mit angehängtem ū (§ 39) "Abeddou" a.e. p. 4 (neben "Abdou" p. 3); aber auch "Abdedou" (wohl 'abdedda) p. 341 gieht es ein "Sebgag" سياق p. 341 gieht es ein "Sebgag" سيڤاڻي; neben "Deghma" سيڤاڻي, das als fem. bezeichnet ist, kommt unter anderen Formen auch "Deghmoum" بغمر p. 115 vor; ebenso p. 123 neben "Djaba" جعبوب "Djabouh" بعبوب; vgl. p. 180 "Hamidoud" حميد neben "Hamid" بحميد p. 179 "Hamdad" . Hamdada", (f.) "Hamdaddou" ; "Hamdid" حمداد, "Hamdoud \* حمدود (vgl. Beaussier p. 139). Neben , Aid مايد , مايد , مايد f. Sale steht "Aldoud" allow p. 9 (vgl. Benussier p. 464); neben "Sad" سعد، "Sada" f. همعده p. 386, ebd. "Sadadou" معدادو. p. 337 "Sadoud" "Sadouda" f. Ob man "Abchiche" p. 2 in diese Katagorie stellen oder unter die in § 41 aufgeführten Formen unterbringen soll, ist unsicher.
- \$ 25. a) Ganz selten sind Weiterbildungen durch Wiederholung des ersten Radikals; dazu scheinen zu gehören "Deddouche" درث p. 114, "Dechoun" بشون p. 114, "Houhandi" حرصدي p. 196 u. a.
- b) Auf weitergehende Spekulationen auf dem schlüpfrigen Boden der Bildung arabischer Wortstämme wollen wir uns nicht einlassen: nur auf Fälle wie "Dendouga" Lieben "Denga" Lieben "Denga"
- \$ 26. Bei der Vokalisation einzelner von vierlautigen Stämmen abgeleiteten Nomina der Form sich und fem. hat bis-

weilen der zweite Radikal sekundär einen Vokal erhalten, weil der des dritten geschwunden ist. Vielleicht ist dieser Vokaleinschub, diese "Aufsprengung", wie Stumme sagen würde, jedoch oft bloss scheinbar; so kann z. B. p. 193 bei "Hezerdja", das doch wehl عرضة zu vokalisieren ist, r vokalisch geworden sein, vgl. "Ghekerma" غيرة (sic) p. 154 (sollte etwa der Punkt auf dem z unrichtig sein und altes عرضة zu Grunde liegen?) In Fällen wie "Reghedmi" عند بين p. 328 hat wohl خ den Vokal auf sich gezogen, wie bei "Megherbi" مغربي p. 271.

- b) Relativ spärlich vertreten ist بعلين, z. B. "Seksik" بعلين p. 345. Als Wechselform erscheint "Sefsifi" صفصيفي p. 343 neben "Sefsaf" مغصن und "Sefsafi"; wir werden demnächst noch weiteren fa'lil-Formen begegnen.
- § 28. Am beliebtesten unter den vierradikaligen Formen ist obne Zweifel فعول wohl meist Parallelform zu فعلول § 18. In Syrien bildet man von marjam das Karitativ marjuma; von hizķīl hazķūla, von ibrāhīm barhūma, von ģirģis ģorģūra (sic; nach Notizen). In unserem Wörterbuch sind zwar die Beispiele solcher Ableitung nicht besonders zahlreich; vgl. "Djafer" جعف, "Djafour" , جعفر, und "Djafoura" p. 124, letzteres als fem. bezeichnet (siehe ebds.): "Hider" حيث, "Hidour" عيدو, p. 194; zu "Himeur" حيدو, ebd. wird "Himoura" عيمورة falls als fem. bezeichnet, gegeben. Dagegen ist in Algier laut dem Wörterbuch unter den Eigennamen die Form fa'lal überhaupt, ohne dass primitivere Nebenformen angegeben sind - mag ihr nun, was immerhin möglich ist, von karitativer Bedeutung noch Etwas anhaften oder nicht - überaus zahlreich vorhanden, z. B. auf einer und derselben Seite (p. 124) ججموع جحبوط , جحبوط , Die Form wechselt bisweilen mit fa'lāl; z. B. Chelund "Chelghoum" شلغام "p. 99, "Sayoud سعيود und

Sayad سعياد p. 340; aber beinahe noch häufiger mit fa'lil z. R "Gamour" فعمير p. 152; obiges "Djahnout" p. 152; obiges "Djahnout" بحنوط und Djahnit جحنوط p. 124; sogar "Mekdour" (Partic. Pass.?) معضب und "Mekdir" مقدير p. 275; "Matoub" معضب n. 263. Merkwürdig ist die Bildung "Zebiouche" بيوش p. 381 neben "Zebiche" بيوش ebd. und "Zebouchi" بيوش p. 382.

\$ 29. Die Nisbenbildung, welcher wir nun schon so oft begegnet sind, hat wenig Auffälliges: natürlich ist sie ausserordentlich häufig. Auch fa'il- und fu'eil-Formen werden wohl jetzt ohne innere Vokalveränderung mit Ansetzung von i weitergebildet, z. B. "Rebia" بربيع p. 325; "Hocein" بربيع p. 195; doch beachte man "Remeiche", "Remichi" p. 330. Dagegen machen sich die bekannten Verkürzungen noch bei althergebrachten Namen bemerklich, "Koriche" p. 230 ist doch wohl = قريش ; daneben steht "Korichi" قريش ; p. 293 "Krichi" قريش ; dagegen ist "Korchi" بربي verkürzt. P. 134 steht "Djezarri" قريش بربي ) nebeneinander; dazu kommt p. 139 "Dziri" منزيي mit dem bekannten Lautübergang des z vor ; wohl alles Formen für "Algierier".

\$ 30. Natürlich sind Nisben vor inneren Pluralen, wogegen sich bekanntlich schon die alten Grammatiker wehren (vgl. 2 B. Hariri's Durra p. 152 ff.), häufig z. B. "Hachichi" سختے und "Hacharchi" بالدی p. 172; "Dekhakhni" p. 344; "Honamdi" p. 195.

Es darf gar nicht nach den entsprechenden Singularen solcher zu Nisben verwendeter Formen gesucht werden, weil die Formen fa'ālili, favāili nun einmal als Analogiebildungen zu Nisben von wirklichen Pluralen dieser Form beliebt sind. So giebt es z. B. im Tunisischen fa''āli-Nisben, die man nicht von fa''al ableiten darf (Stumme, Tunis. Gramm. § 82, bes. Anm. \*\*). Wenn dies schon für das letzte eben gegebene Beispiel passt, so gilt es umsomehr von "Guetatfi" schläßen p. 168 neben "Guettaf" der Lese hält"); ebd. "Guessasbi" schläßen "Guessab" ealer "Guess

ein Fehler, wie auch Guessasbi falsch ist oder "Hassardi" حسايدي p. 187; denselben Fehler begeht Beaussier, der p. 505 perturbateur etc. schreibt. - Die Nisben von solchen Pluralen sind, worauf schon öfter hingewiesen worden ist, vgl. Cherbonneau in Journal as. 1855 II, p. 551; 1861, II, p. 361 in Algier ausser-ordentlich beliebt. Wie weit die Erscheinung reicht, lässt sich schwer übersehen; jedenfalls kommen übnliche Formen im Marokkanischen vor; vgl. wohl schon hekeimi für scho bei A. Socia, Zum arabischen Dialekt von Marokko in Abhandlungen der philol.hist. Classe der kgl. Sächs. Ges. d. Wiss., Bd. XIV, S. 160, Note 16. Zwar könnte in der Sprache wirklich vorkommen; ein besseres Beispiel ist الكري, "recaqebi" guter Reiter, Lerchundi, Vocabulario p. 451 a als Nebenform zu einem vorauszusetzenden فتاتني wie يكاب agitateur bei Beaussier neben auftritt. — Die Erscheinung reicht vielleicht bis in den arabischen Dialekt Ägyptens hinein, z. B. نشاشق našāšqy seller of snuff, s. S. Spiro, An arabic-english vocabulary, Cairo-London 1895, p. 4.1.

\$ 31. Selten wird i an einen vokalischen Auslaut direkt angehängt, z. B. "Mostefai" مصطفاى p. 292, jedoch mit der Nebenform "Mostefaoui" (5,121) ebd. Gewöhnlich tritt dann wi oder nî an; z. B. "Hamrioui" حريوى von "Hamri" p. 182; "Berdjioui" und "Berdjini" von "Berdji" برجى p. 45. Meist wird man von Endungen awi und ane reden müssen. Allerdings scheinen die Nisben bei den Farbenbezeichnungen vom Femininum fa'la aus gebildet zu werden und zwar nach beiden Formen, mit wi oder ni, z. B. "Sefrani" und "Sefraoni" عفراوي und صفراوي p. 342; "Zerkani und "Zerkaoui" p. 388 neben "Zerka" رقاء; (f.) "Zerkane" برقون ("Zerkoun" بسوداء با Souda" f. سوداء p. 353 "Soudani" und "Soudaoui". Von anderen Wörtern scheinen die Nisben auf awi etwas häufiger als die mit ani gehildet zu werden, vgl. "Sedkaoui" p. 342; "Sadaoui" معداوي von "Sad" سعد p. 936; رافيان "von "Khedda" p. 220; "Drahmani خداري p. 138. Ganz unklar ist eine Form "Sefraouine" صفراويين p. 342 neben obiger Nisbe auf i; vielleicht ist "Kheddarine" خصاريي, das p. 220 als femininer Eigenname steht, damit zusammenzustellen.

\$ 32. Auch Nisben türkischer Herkunft auf با عنبرج und aind erhalten, z. B. "Anberdji" با عنبرج p. 15, "Khedmadji" با عنبرج p. 220, Kahouadji (nach Stumme, Grammatik des Tunis. Arabisch § 82, S. 68 kahwazi u. s. w.); neben "Demerdji" مجم

buche häufiger شوش für چاوش z. B. "Noui-Chaouche" نوى شوش p. 306; "Djerbi" und "Djerbalou" p. 132 sind Nisben von "Djerba".

\$ 33. a) Die alten Deminutivformen sind bei den Eigennamen als Karitativa vielfach erhalten; auch heute noch lebenskräftig scheint diese Wortbildung zu sein. Selbst die volle alte Vokalisation ist vielfach beibehalten, vgl. p. 308 unter anlautendem o. Beispiele wie "Obéid" عبيد (neben "Abid" p. 4);

p. 134 "Djobéir" جبير (sic) neben "Djebir" جبير p. 126, "Boudjebieur" برجبير p. 62; "Hocéina" neben "Hocina" برجبير p. 195 u a In "Cheheina" محيمة p. 97 und "Lebceili" البصيلي p. 252 ist o wohl durch Einwirkung der vorhergehenden Konsonanten erhalten: bei "Choarb" شعيب p. 107 (neben "Charb" شعيب "Charbi" p. 92 und 93) hat nicht nur das 'ain eingewirkt, sondern es ist sogar, um die alte Aussprache mit u recht anschaulich zu machen, Pleneskription beliebt worden!). In "Korarche" دعيش (sic) p. 230 ist wohl 'ain der alten Aussprache kurais zuliebe zu-

liebe zugefügt! Auf die Schreibung - für "Harratk" p. 186 vgl. auch p. 68 "Bouharratg" (sic), kann hier bloss aufmerksam gemacht werden; sie soll bei anderer Gelegenheit besprochen werden.

b) Das ai geht sonst, wie schon aus den angeführten Nebenformen hervorgeht, nach nordufrikanischer Weise auch in Eigennamm vielfach in i über, vgl. "Acid" "" neben "Aced" (Löwe) p. 5, selbst "Fetima" "" p. 146 (von fațma § 16 mit kurzem a gebildet!) kommt vor und wird durch Beaussier bestätigt. Auch "Aouicha" "" p. 16, von Beaussier p. 464 bestätigt (sowie die darnus verkürzte Form "Aouiche") sind wohl eher von einer verkürzten Form "aiša aus gebildet, also von "", vgl. § 36.

\$ 34. Von mehrlautigen Bildungen wird die Deminutivform فعيلل gebildet, so z. B. "Djarfer" جعيفر p. 124. Wenn im Singular vor dem letzten Radikal ein langer Vokal steht, sollte die

Übrigens ist vielleicht der Vokal der ersten Silbe wirklich als eine Art Vortenvekal verlängert werden; vgl. Stumme, Tunisische Marchen und Gedichte, f, S. XXX; Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis, S. 218, § 28. Statt "Bokbari" بوخري p. 52 wird wohl aus demselben Grunde p. 71 "Boukhari" بوخري geschrieben; es ist aber zweifelhaft, ob der Araber das a lang apricht!

Deminutivform bekanntlich عبلية lauten; diese Form ist jedoch selten; gewöhnlich tritt (vgl. Stumme, Grammatik des Tunisischen Arabisch § 91) die Verkürzung des i ein. Beispiele mit i sind "Garmira" f. (!) قعيدة von "Gamir" معيدة oder "Gamur" وقعيدة von "Mahdjouba" عبدة p. 259; mit i oder i "Merizig" عبدة oder "Merizek" ميزية p. 283 von "Merzoug" oder "Merzouk" p. 284. Dagegen kommt bloss "Mecibah" معيده p. 267 von "Mesbah" معيده p. 284 vor. Vielleicht ist "Mehimmed" معيده p. 274 ein verunglücktes Deminutivum von

gebildet, z. B. "Amimer" منية p. 14 von "Ammar" منية gebildet, z. B. "Amimer" منية p. 146 von "Fettoum" § 18 sub c; "Fetitem" مناية p. 146 von "Fettoum" § 18 sub c; "Fetitah" مناية p. 146 von "Fettah"; "Chetitah" مناية p. 146 von "Fettah"; "Chetitah" مناية p. 105. So natürlich "Hamimed" منية neben "Hammache" بالمساسة neben "Hamouimed" بالمساسة neben "Hammache" neben "Hammache"

36. Andrerseits wird von fātima aus eine Form "Fitma" فيطنة gebildet, welche auch Beaussier anführt; nur fügt er "Fouitma" eig. bei. Damit ist wohl die Entstehung der Form "Fitma" eig. fitma aus فيطنة bei. (vgl. مرجب aus مرجب) gekennzeichnet. Zum Lautübergang vergleiche man auch Stumme, Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis p. 211, § 16. Ferner wird "Aïmeur" عبد p. 14 sein: es kommt freilich auch "Aoumeur" عبد p. 16 vor, auch Beaussier giebt es neben

"Armer, Âouimer" عربية. "Arbda" p. 9 wird auf ein 'abida zn-rückgehen. Wenn man "Fitma" neben "Fatma", "Siket" "Silem" عبد p. 350 neben "Sakète" سيلس, "Salem" عبد p. 339 und viele andere فيعا in Betracht zieht, so wird man, trotzdem nicht alle Beispiele stimmen — wozu gehört "Riguet" عبد p. 332 — doch bei diesen Formen eher diese Ableitung der Deminannehmen und nicht etwa Eintreten blosser Imale des ā. Übrigenskommen, wie schon bemerkt, volle Formen vor, z. B. "Rouichelt wie schon bemerkt, volle Formen vor, z. B. "Rouichelt "Silen" p. 334 von "Rached" بالله p. 322, von den vielen anderen Beispielen auf der erstgenannten Seite sei noch "Rouizek" بالمنافعة p. 331 (auch bei Beaussier p. 530); Ben Sedira, Dick ar.-frang. p. 420) sicher von 'abd-elkader.

§ 37. Von fa'il-Formen werden Deminutiva فعيل gebildet: as wird dann bisweilen - aber nicht häufig - bewahrt, z. B. "Fodéila" فصيله neben "Fodil", "Fodila" p. 148; vielleicht auch in "Referda" p. 327, obwohl in diesem Falle kein - auf dem s von فيدن im Text steht. Von "Seghir" صغير — man merte auch das oben daranstehende "Seghiour" صغيور (nach Stumm» kelba sijiūra eine hübsche kleine Hündin, in Algier) - Segher' p. 343; von "Cherif" شریف "Cherief" مغیر p. 104 "Djerid" wird zwar p. 192 nicht angeführt, wohl aber "Djerida" (f.) jedenfalls kommt davon "Djeried" جيد, aber auch "Djerioued" mit eigentümlicher Distraktion (Beaussier hat p. 83 ميث "Djerroud"); so steht auch p. 328 neben "Reguig. "Reguieg" ڤيڤ, und "Reguioueg" قيرڤ, sowie neben "Rekık" p. 163 mass وقيور "noch ,Rekiouek" رقيوت, Guediouer von "(fuedouar" قدوار abgeleitet sein. Man wird also neben eine sekundare Wechselform فعيبون, beziehentlich infolge von Konsonanteneinwirkung فعيبول anzunehmen haben; auch das obige مغيب welches Beaussier ohne Vokale und Transskription in der Bedeutung tout petit" p. 368 bietet, wird aus صغيور entstanden sein: den Beweis dafür liefert die volle Form bei Lerchundi, Vocabulario p. 598a: "dim. Pequedito صغير zguiuar o zeguiuar".

- b) Von einem Stamm ult. G, beziehentlich, ist das Deminutivum "Feciou", fem. "Fecioua" p. 141 gebildet und zwar von "Faci", f. "Facia" p. 140. Dass bei Wörtern, die auf u ausgehen, dieser Laut im Deminutivum bewahrt bleibt, hat Analogien (vgl. Stumme, Tunisische Gr. § 85, 3), auf die hier nicht tiefer eingegangen werden kann; Beispiele dafür sind "Djerou", p. 133, davon "Djeriou", "Djeriouat", "Djeriouat", "Djeriouat", "Djeriouat", "Djeriouat", "Djeriouat", "Ameur" (Faměr) wiedergegeben ist. Eigentümlich ist der u-Laut in "Aissiou" "Laut in "Aissiou" "Laut in "Aissiou", "Djeriou", "Djeriou", "Djeriouat", "D
- c) Zur Weiterbildung eines Deminutivums mit Einschub eines vor dem letzten Radikal liegen Beispiele vor, z. B. "Charb" برات p. 92; "Chouyeb" شوب und "Chouyoub" برات p. 109; besonders aber von dem in § 35 aufgeführten "Fetitem": "Fetitoum" فطيطو p. 146. Eine merkwürdige Bildung ist "Archour" عشور p. 9: das Wörterbuch giebt p. 5 daneben "Achour" عشور an; wahrscheinlich kommt es von einem 'asur mit Bewahrung des ü der zweiten Silbe.
- § 39. Es bleiben im Folgenden noch eine Anzahl Bildungen von Eigennamen zu betrachten, die mehr ausserhalb des Rahmens der in der alten Sprache gebräuchlichen fallen.

Besonders beliebt, namentlich bei kurzen Eigennamen, ist die Anfügung eines u. Ob dieser Vokal, den man vielleicht als Rufvokal ansehen darf, stets lang klingt, ist schwer zu sagen; auslautende Vokale klingen ja bald kurz, bald lang. Sehr bäufig werden bei diesen Eigennamen im Wörterbuch neben der mit "ou" auslautenden Form auch solche mit "i" (5) und feminine mit "a"

(خ) aufgeführt, z. B. p. 24 "Baffa" (f.) بافز باند , "Baffi" بافز بافز p. 133 "Djetta" (f.) جطّی , "Djetti" جطّو , "Djettou" پافز p. 336 "Sad" سعدی "Sada" (f.) همدی ; p. 337 "Sadi" پسعدی ; "Aziz" , "Azizi", "Azizou" p. 21. Oft wird i Wechselvokal von ü sein; ja es wird dadurch überhaupt zweifelhaft, ob so und so viele der auf 5 ausgehenden Namen wirkliche Nisben sind. Selbst dafür, dass die Endung a von der Sprache stets als Femininendung gemeint ist, kann keine Garantie geleistet werden. Übrigens stehen sich häufig auch bloss die Formen mit a und u gegenüber, z. B. p. 119 "Demma" (f.) xw. "Demmou" und "Boucheddou" بوشده: p. 111 بمو: p. 111 بمو "Daha" (f.) منا "Dahou" بحب; p. 1 findet sich "Aba" لبد, "Abba" (so auch Beaussier, mit dem Zusatze: les Talebs écrivent toujours ce nom ..., p. 417 a); "Abada" alle, "Abadon" عبادو, p. 4 daneben auch "Abeddou" عبادو. Bei dreisilbigen Namen rückt der Ton gern auf die zweite Silbe und der letzte Radikal klingt geschärft, vgl. p. 123 "Djadel" جعدل; "Djadellou" جعدل; p. 138 "Djeghbel" جغبل, "Djeghbellou" جغبل, — Beaussier har hauptsächlich Namen auf ou; schon oben ist auf "Abbou" hugewiesen; vgl. "Attsou" عَبُو ("les Talebs . . . . ثيد") p. 415. Attou" عطّو, f. "Atta" خامه p. 437.

§ 40. a) Von anderen bei Eigennamen auftretenden Endunge ist zunächst un zu behandeln. Man denkt dabei zunächst an eine aramäische Deminutivbildung (Th. Nöldeke, Kurzgefasste Synsche Grammatik 2 § 131), wie sie dem östlichen Syrisch (vgl. Th. Nöldeke Grammatik der neusyrischen Sprache am Urmia-See, § 53) poch ganz geläufig ist. Im Syro-Arabischen ist die Form jedoch selten: wie sie nach dem Maghreb gekommen wäre, wäre schwer zu sagen Sie ist dort, wie wir wissen, schon alt, vgl. Badrun, Haldun. Auch die Ansicht der Gelehrten, welche die Endung aus dem Spanischen (vgl. de Lagarde, Reg. zu den Nominalf. S. 67; dagegen Eguilas y Yanguas p. 521) ableiten, mag viel für sich haben; wir müsse die Frage offen lassen. Jedenfalls war und ist die Endung wer verbreitet; für die frühere Zeit ist auf Sicilien zu verweisen; vgl. Cusa, p. 264 αἰσοὺν, Caritativ zu ἴσε באָשב p. 128, ebds. (p. 128) ἀλλοῦν. Letzteres kommt auch noch heute vor; vgl. in unserem Wörterbuch "Alloun" على p. 13; wohl zu على ? (vgl. § 41). So sind auch "Addoun" عدور، p. 6, "Dechoun" بشور، p. 114 unklarer Herkunft. - Halten wir uns an bekannte dreilautige Stamme, so sind aufzuführen: "Abdoun" وعبدور، p. 3; "Bedroun" p. 30. "Nasroun" نصروب p. 298; "Selmoun" p. 345; "Rahmoun" (auch bei Beaussier) und "Rahmouna" (f.) p. 323; "Namoun" (مقاولة) p. 298; "Khalfoun" خانون به 218; ebds. "Khaldoum" (sic) خانون; in der Transskription liegt wohl beidemal ein Druckfehler vor, falls man nicht Wechsel von m mit n annehmen will, vgl. "Ardja" (f.) عرجوم "Ardjoum" عرجوم "Ardjoum" عرجوم "Ardjoum" عرجوب p. 17. Feminina sind weniger häufig; vgl. aber "Aichouna" بعشونة neben "Aichoun" p. 9; "Deghcha" (f.) يشوند und "Deghchouna" (f.) p. 115.

b) Bisweilen wechselt ün mit in und an, z. Beisp. "Dida" ميدن, "Didane" ميدن, "Didouna" (f.) بيدن, "Didane" (f.), "Didouna" (f.) بيدن, "Didouna" (f.), "Diermane", "Diermani", "Deghmani", "Diermani", "Diermani"

groun" شفرون und "Chegrane" p. 96; "Chelmouni" نامون und "Chelmani" (Druckfehler "Chemani") p. 100. Schliesslich ist auch der Wechsel zwischen an und in möglich z. B. "Schrane" p. 343, "Schrine" p. 344; ob solche Formen auf an und in ebenso als Karitativa, ob überhaupt die Formen auf und in ebenso als Karitativa, ob überhaupt die Formen auf und ihre karitativa empfunden werden, ist fraglich. Eine Möglichkeit wäre auch. dass die Endung und ihre Nebenform um mit us § 39 zusammenhängen, vgl.

"Sekkoun" سكو "Sekkoun" سكو, "Sekkoum" بسكو p. 344 und nur Nebenformen derselben wären. "Allou" عآد könnte aus vollerem "Alloun" عآد, verkürzt sein.

§ 41. Besonders auffällig sind die Namenbildungen, welche auf einen Zischlaut, meist is (seltener s) ausgehen; vor demselben kann ein kurzer Vokal stehen; in der Regel ist derselbe jedoch lang; es handelt sich also um Bildungen mit den Endungen es, üs, üs. Diese sind im Maghrebinischen besonders ausgebildet, Hartmann erwähnt in ZDPV. 14, 229 allerdings für Syrien 'allüszu 'ali und merrüs zu marjam. An die syrische Deminutivendung "ös", Nöldeke, Kurzgef. syr. Gramm. § 133. ist kaum zu denken; Stumme macht darauf aufmerksam, dass Geisternamen oft auf üs ausgehen, vgl. seine Dichtkunst u. Gedichte der Schlüh, S. 86. — Von Interesse ist aber auch wieder der Wechsel der Vokale, sowie das Vorherrschen des u-Lautes bei diesen Namen; wahrscheinlich liegen Kosewörter vor. An vokalisch auslautende

Namen kann zwar bloss & treten, z. B. "Aliche" , ile p. 12. allerdings giebt es auch ein "Allich" عليش p. 13, - neben "Allonche", "Alloucha" f. (?); andrerseits "Alioueche" عليوش p. 12, sodann عليليش "Aliliche" عليلي "Alili، عليلي", Aliliche, aliliche, عليليش und Alilouche عليانش. Von Interesse ist, dass schon in den sicilianischen Dokumenten (Cusa p. 474) zweimal علوث , griechisch شكلمة, معيش "Amiche بعميش Amiche بعميش Amiche بعميش Amichi, Amichi, "Ammi", "Ammiche", "Ammouche" p. 14. Mit einer Nishenendung (?) ist "Hamidchi" حميدشي p. 180 neben "Hamideche" gebildet. Nicht selten sind solche Formen mit "eche" d. h. ci. z. B. auch "Harir" حريس "Harireche" حرير p. 185; "Souam" معالم "Souamèche" p. 353; "Meharbeche" عاربش p. 273; "Habibèche" معاربش p. 171 (welchem Wortstamm das danebenstehende "Habibès" حبيب angehört, ist nicht ausm-machen). Bisweilen steht es neben is, z. B. "Baït" عبط ("Baïts" f.), "Bartiche" بعيطيش, "Bartiche" بعيطش, "Bartichi" بعيطيش (vgl. oben "Hamidchi") p. 25. Sodann kommt is neben us vor zu den oben schon gegebenen Beispielen vgl. "Hecha" f. "Hechiche" عشرش "Hechouche" وشيش p. 189; "Hanna" لـ "Hannache" حناش, "Hannachi", "Hanniche", "Hannouche" p. 183; dass "Hecha" und "Hanna" mit Recht als fem. bezeichnet sind, ist freilich zu bezweifeln. Man bemerke jedoch "Guercha" (f.) قشة und "Guerchouche" (ohne Bezeichnung; also msc.?) p. 166. L giebt freilich Namen auf is ohne Nebenformen auf us, z. B. Atriche" عكريش und عكريش p. 11 (vgl. aber "Akrach" اعداني. ebds. "Akni" إفنيش aber noch vielmehr solche اقني aber noch vielmehr solche auf us ohne Nebenformen auf is, z. B. "Halilouche" حليلوث (neben "Halil" und "Halilou") und "Halimouche" حليموش (neben "Halim", "Halima" (f.), "Halimaoui", "Halimi") p. 177. Unter gewissen Reihen von Kosenamen sind auch noch solche auf ūs, is und ūs. z. B. "Abdiche" عبديث (neben "Abdi"), "Abdouche" مبدوث (neben "Abdou") und "Abdouse" عبدوس p. 3; p. 168 "Guetta" (f.?) عبدور وقطش "Guettache" , قطاس "Guettas" , قطاش "Guettache" neben فطوش "Guettiche" , قطيس "Guettiche" فطوش neben "Guettou" . Auch kommt "Amrous" عمروس p. 15 neben "Amrouche" vor. Nicht gerade häufig sind die Wörter auf as, z. B. neben "Harche" (f.) "Harchache" (dund "Harchache" علواش بالماده" (عالم بالماده بالماده الله بالماده ب

- \$ 42. In seltenen Fällen scheint auch eine Bildung mit ūb vorzukommen, z. B. p. 6 "Adda" عَدَّة (nicht als fem. bezeichnet) "Addoub" عيشوبة; p. 9 "Archouba" عيشوبة.
- \$ 43. Bei einigen bekannten Wörtern ist die Silbe en angehängt, z. B. "Khelifna" (f.) خليفنن p. 221; "Merabtene" مرابطي neben "Merabet" مرابطة p. 281.
- § 44. a) Die aus mehreren Wörtern zusammengesetzten Namen werden in der französischen Umschrift mit Recht eng verbunden, d. h. in einem Wort geschrieben, z. B. "Sidennas" سيد النس p. 350; "Hafdallah" حفظ الله p. 175 (der Übergang des in a bei فعظ ist durch das إلى bewirkt; bei "Setrerrahman" ستر الرحمي p. 348 ist das i wie so oft als nicht rein empfunden worden). Ob die Aussprache von صغى الدين mit "Satiddine" p. 337 im Maghreb wirklich richtig ist, ist nicht sicher; im Osten würde man safijeddin aussprechen wie "Takieddine" تفى الدين in unserem Buche p. 358. Wie in diesen letzten Beispielen liegt eine "uneigentliche Genetivverbindung" vor in "Hameurlaine" حمر العين p. 179, "Chehbelaine" شهب العين p. 97 (wobei in "Hameur" und "Chehb" wohl, wenn richtig gehört, eine eigentümliche Status constructus-Form von and und zu konstatieren ist; vgl. Stumme, Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis, p. 267, § 151 a). Ähnliche Verbindungen wie die obigen sind p. 93 "Chatbaldekène" (sic) شايب الذراع "und "Charbeddra" شايب الذقن. Das letztere kaum verständlich, das erstere mit "Graubart" zu übersetzen. Statt dieser Genetivverbindung kann auch ein wirklicher Satz stehen, z. B. "Charb-Rassou" شايب راسو p. 92 (steht hinter "Chabri", nicht an der richtigen Stelle nach dem Alphabet): "einer, dessen Haupthaar grau ist". Beachte auch die Schreibung اسو, (nicht المجار)!

ي الشرك " p. 121 "Ge-strüppdrescher". Daneben steht "Derrassechouk" مرأس اللبل " p. 121 "Ge-strüppdrescher". Daneben steht "Derrass-El-Lile" مرأس اللبل " Be-deutet dies: "einer, der bei Nacht drischt"? Poetischer als dieser Name ist jedenfalls "Nesimecebah" نسبم العبال " p. 300 — Morgenzephyr.

Viel gewöhnlicher ist, dass der Genetivus als subjectus zu fassen ist, z. B. "Atietallah" عطية الله p. 19 "Geschenk Allahs" etwas (einer), was Allah geschenkt hat. In diesem Sinne sad natürlich alle Namen gemeint, welche denselben Sinn ("Theodor") hahen: "Matallah" معطي الله p. 263; "Hibtallah" هيبة الله (هاه) hibet-allah) p. 193 neben "Hebtallah" عبة الله p. 189 (zum i vgl. Stumme, Tunisische Märchen und Gedichte I, p. XXX), vielleicht auch "Rezkallah" إق الله, p. 382. Ebensogut ist Dies ausgedrück durch das einfache "Mouheb" موهب p. 293 "Geschenk" oder des Partic. Pass. "Mouhoub" موهوب ebds. Vor Allem aber auch durch Verbalsätze wie "Djaborebbi" جابوربي p. 123, also jābū rabbi = "Gott hat ihn gebracht" oder ebd. "Djaballah" جاب الله und "Dja belkhir جاب لليب. Hier haben wir also (wie wohl auch in den mit präfixiertem , gebildeten Namen § 22) volle Sätze als Eigennamen gebraucht, vgl. § 44. Noch ein Nominalsatz, der in dieser Weise angewendet wird, sei hier nachträglich angeführt: Darmallah p. 112 "Allah ist der Beständige". — Übrigens ist nicht sicher, dass nicht in gewissen Eigennamen Ellipsen vorliegen; so möchten Ausdrücke, wie die oben genannten "Hafdallah". "Setrerrahman" doch wohl bedeuten: "einer, der unter dem Schutz Allahs steht"; ebenso "Nasrallah" نصر الله p. 298 und vielleicht auch das angeführte "Rezkallah". Namen wie ferhat und berekat (§ 15) werden ähnlich im Sinne eines Wunsches zu fassen sein.

Noch manche einzelne Bemerkungen liessen sich hier anschliessen: aber die Kritik des Buches ist bereits zur Abhandlung angewachsen: daher schliessen wir sie. Wir können freilich von dem in mancher Beziehung stoffreichen und interessanten Buche nicht Abschied nehmen, ohne die Hoffnung auszusprechen, dass es künftig einmal in einer gründlich revidierten Auflage noch weiteren und eingehenderen wissenschaftlichen Forschungen werde dienen können.

Anmerkung. Diese letzte Abhandlung Socin's ist von Dr. Stumme mit dankenswerter Bereitwilligkeit revidiert und durch die Presse geschen worden.

Die Redaktion.

### Bar Choni über Homer, Hesiod und Orpheus.

Von

#### Theodor Nöldeke.

Im 2. Heft seines Werkes "Inscriptions mandaïtes des coupes de Khouabir veröffentlicht H. Pognon den grössten Theil der Angaben des Theodoros bar Choni, eines Nestorianers aus dem Ende des 8. Jahrhunderts, über die verschiedenen heidnischen und christlichen Religionsparteien 1). Als ich den scharfsinnigen Gelehrten, der jetzt als französischer Consul in Haleb lebt, brieflich bat, von dem, was er aus diesem Abschnitt Bar Choni's weggelassen, doch noch das Stück über Homer, Hesiod und Orpheus herauszugeben, wenn dasselbe auch gewiss nur den Werth eines Curiosums habe, schickte er mir sofort das Stück nach dem Wortlaute seiner besten Handschrift a mit allen Varianten seiner drei andern b, c, d. Diesem Texte stand ich aber, so weit er die Orphischen Lehren betrifft, ziemlich rathlos gegenüber. Ich sandte ihn daher an Herrn Dr. Goussen, Divisionspfarrer in Aachen, mit der Bitte, mir die Varianten aus dem in seinem Besitz befindlichen Codex einzutragen. Goussen erfüllte diese Bitte schleunigst mit grösster Bereitwilligkeit. Für mich war damit aber leider nicht viel gebessert. Zwar gelangte ich nach und nach zu einem gewissen Verstandniss einiger Stellen, erkannte z. B., dass die Orphische Lehre vom Weltei (IL: statt | der Codices) vorgetragen wird, aber vieles blieb mir ganz dunkel. Wie hätte ich 2. B. errathen können, dass unter Las oder Las der Handschriften (unten S. 505 Z. 5) das griechische Wort xwvn boo verborgen lag? u. s. w. u. s. w. Die einzige Hoffnung war, dass mir das griechische Stück, aus dem das syrische übersetzt sei oder auf dem es doch beruhe, nachgewiesen werde. Ich wandte mich deshalb an meinen Collegen Dr. Richard Heinze um Hülfe. Ich stümperte ihm vor, was ich übersetzen konnte, und sohald ich zu einem Satze kam, der sich schlankweg deutsch wiedergeben liess, erkannte er augenblicklich die Quelle: er holte Abel's "Orphica" (Leipzig 1885) herbei und schlug mir darin die unter Apio's Namen vorgetragne Orphische Kosmogonie

33

<sup>1)</sup> S. meine Besprechung des Buches in WZKM. 353ff.

aus den Homilien des Clemens Romanus auf (Abel S. 160f.). leb verglich nun den syrischen Text genau mit dem griechischen Howil 6, 3-6; ich benutzte dabei ausser Abel's Orphica die Ausgaben von Schwegler und von Migne. Da ergab sich, dass ich ein Except aus einer syrischen Uebersetzung jener Stelle vor mir hatte. Be Choni hat die Stelle wahrscheinlich aus einer vollständigen Uebersetzung der Homilien oder doch des 6. Buches genommen. Leider ist aber diese syrische Uebersetzung lange nicht so gut wie manche andre. Ihr Verfasser hat den Bericht, der ihm freilich bochst fremdartig sein musste, vielfach missverstanden. Diese mangelhafte Uebertragung hat dann Bar Choni ganz verständnisslos ausgezogen und dahei wichtige Glieder weggelassen. Allerdings enthalten die Handschriften auch gemeinsame Fehler, die wir kaum dem Bar Choni zuschreiben können, und es ist also möglich, dass auch einige gravierende Versehen nicht auf ihn selbst zuruckgehen, sondern nur auf die Handschrift, aus der indirect Pognon's und Goussen's Manuscripte stammen. Aber grosses Unrecht thun wir ihm doch schwerlich, wenn wir ihn für vielen Unsinn in dem Stücke verantwortlich machen.

Trägt so das syrische Stück kaum etwas zur Besselung debekannten griechischen Textes bei, so haben die hier vorliegenden Thatsachen der Textgeschichte doch immerhin ein gewisses Interessallein dies Specimen dürfte auch genügen. Ich wollte wenigstennicht noch weiter die Güte Pognon's und Goussen's mit der Ritte in Anspruch nehmen, sie möchten mir auch die andern Stücke des Werkes mittheilen, die wahrscheinlich den Clementinen entrommen sind.

Dem Excerpt aus Clemens gehen einige Angaben über der Person des Homer, Hesiod und Orpheus voraus. Dass Homer zu Zeit Samuel's geleht habe, sagen auch Chron. Pasch. 84c (Bonn. 156); Pseudo Dionys von Telmahre (ed. Tullberg 4, 35). In David's Zeit versetzt ihn und Hesiod Syncell 178d (Bonn. 332). Für die andern chronologischen Bestimmungen wird ein Kenner der chronographischen Litteratur wie Gelzer leicht Parallelstellen und ev. auch die letzten Quellen finden.

Der Handschrift Goussen's (G) stehen die Pognon's a, b, c, d als eine einheitliche Gruppe gegenüber; ich bezeichne sie zusammen mit P. Goussen besitzt noch ein Exemplar, welches zu der Gruppe P gehört. Dies alles sind, so viel ich weiss, in neuster Zeit gemachte Abschriften aus, vermuthlich auch nicht eben alten, nesterianischen Codices. — Nichtsnutzige Varianten, namentlich vereinzelte Lesarten innerhalb der Gruppe P, lasse ich weg. Wenn ich hier und da eine von allen Codices gegebne Lesart verbessere — aber niemals stillschweigend —, so bin ich nicht immer sicher, ob nicht schon Bar Chöni den Fehler hatte. In dem Falle hätte ich also eigentlich meine Aufgabe, dessen Text herzustellen, überschritten und wäre bis zum ursprünglichen Lebersetzer vorgegangen, dessen

Gesammt-Text ich doch durchaus nicht herstellen kann. — In der Anwendung des obern und untern Punctes verfahre ich etwas consequenter als meine Vorlage. Die zuweilen darin angebrachten nestorianischen Vocalpuncte habe ich weggelassen.

Damit sich auch ein des Syrischen Unkundiger ein Bild von unserm Excerpt machen könne, habe ich eine sklavisch wörtliche Uebersetzung binzugefügt. Und zwar habe ich dazu die lateinische Sprache gewühlt, weil sie erlaubt, genau die Wortfolge des Syrischen beizubehalten. In andrer Beziehung war das Latein hier gerade nicht besonders am Platz. So ist es störend, dass diese Sprache keinen kurzen Ausdruck hat, der ganz scharf das blosse sist geworden" ausdrückt; denn "factum est" bedeutet das nicht, mit "ortum est" oder "genitum est" verbindet man leicht Nebenbegriffe, und auch das von mir gewählte exstitit scheint mir etwas zweideutig zu sein. Natürlich musste ich der Wörtlichkeit zu Liebe ein sehr barbarisches Latein anwenden; wer sich an manchen unclassischen Abstractformen und an Ausdrücken wie virtute = δυνάμει , virtuell" stösst, lasse meine Uebersetzung ungelesen. Die mit Recht geschätzte Version Cotelier's liest sich viel besser! -In runden Klammern habe ich einige zum Verständniss erwünschte Worte hinzugefügt; zum Theil entsprechen diese griechischen, die der syrische Uebersetzer oder der Excerptor weggelassen hat.

Darauf, dass in dem Anfangsstück die Sätze des Originals einmal in eine andre Ordnung gebracht worden sind, habe ich durch römische Ziffern im griechischen Text und in meiner Uebersetzung hingewiesen. Durch eckige Klammern in jenem zeige ich an, was bei Bar Chönī fehlt.

Ausdrücklich erkläre ich noch, dass ich für den vielen Unsinn, den meine Uebersetzung als Wiedergabe Bar Chont's bringt, keinerlei Verantwortung trage!

Der Text folgt umstehend.

<sup>1)</sup> Fehlt P.

وم يوبا لحوالة ببعط 100 لحيدارا إلم 100. 0 إلم من محلة عبدا بني عدا بمرا وأذيده الا مبعده ا مما موا محمد المرصدا واصفومضار" پرستا بهساه ماس باعده برعديد المام ماذاع بعلاهم. ماسيل بجمل اللم لم معد بإما. بال امنهومه العنم علا احما اعده عهدا روه اسقيار. معضم سعدا احديثنا. حب عبهما مها. بهمعنمو بم أغد الداع حلحم إندا معيا ١٥٥٥. بعد اعد امن الموراد. امد بحب مفدلا بالمامول إبا . بهميمو بعمدال ١٥٥٥١٠ مالم بأعنب بحاصره بيمي عاراً العناه ( الما الله المد احما مناه ما برا معهده ال بهذا . بمصبع به الأ الم اعدار الغدول الملم المنو حدما. دلا احتمع بامل الم باعن بحاحده

De Homero et Hesiodo et Or-

fuit, et post dissolutionem hujus primitivum statum denuo naturae Samuelis mentis musices suae. - Hie enim dixit, omnia e chao et confusione genita esse. II) Hesiodus vero et aqua fiatis", num inde nobis substantiae humidae et terrenne De tempore horum sunt qui fuisse; sunt qui dieunt, tempore Invidis; sunt qui dicant, anno 32 Salomonis, alii, anno 37 Asae. - Orpheum dieunt Graeci voce iram brutorum pacasse instruest ubi 1) dicat, mundam non merus vero dicit, vos omnes terra omnibus (ex ejus sententia) initium nestrue recipinus, id quod est cantus sui animalia concitasse et semper (= sempiternum) esse, sed (quondam) exstitisse. I) Hodieant, cos tempore

Hesiodus ?) vero chaos (inquit) simile fuit ovo et fuit haec confusio primitiva elementarum. Et hae evum metum, en amplitudime materia.

ΙΙ, 'Ησίοδος δὲ ἐν τὴ Θευγουία λέγει ( Ήτοι μὲν πρώτιστα χώος
ἐγένετο ( Theog. 116). τὸ δὲ ἐγένετο
δήλον ὅτι γεγενήσθαι ὡς] γενητὰ
[σημαίνει] οῦ τὸ κὰε εἰναι [ώς
κρένητα].

Ι. [....] Όμηφον [....] εἴποντα [περί τῆς ἀνέκαθεν συγγυσεως] Αλλ νμεῖς μεν πάντες βόμορ καί ραϊν γένοιθε (Π. 7,99) δος ἐκείθεν ἀπάνταν την γένεσιν ἐσχηκονου καί μεν ἀνάλυσεν τῆς ὑγρᾶς καί γηλης οὐσίας εἰς τῆν πρώτην πάλιν ἀποκιάλισταμένου φύσεν, ὅ ἐστην γένος.

Keel Oppers de to zeros dan zureeneste et a zeros dan zeros prefor y augustas, todeo | Holo das zeros preformes entre Oppers

الالمار المحلا مع حذمه المحدة حسمينين مدوم روه الما بلدا أوم. الم بحدما (١٠ مصاريم معمما بال معدا مب حددري. انباريد حصر مما انطا لعديا . مع سوروا در دو المرا أبرا (19 ولا هوزعلا وتحديد) (19 بهوتاعل /سيدرال للمعمل لعدب منمل بجندا لعفدله. ماب المفحديد الدار المدم منعل مع بود المعراقة اطلا ب بحنهما بنعل ١٥٥١ كهجورها معدوم محدوم / الكرال مع وصل سما وسنا مها الاحدادم سا ابع اهمودية

1) 900; 200 P. 8) 900 9:00 P. 12) oplanos Codd. 13) Kasio Codd. (ohne =). Cadd. 10) Cadd. 11) Just Codd. 16) Um wenigsteus eine Art Sinn hineinzubringen, müsste 5) Fehlt G. 7) Parish P; Raish G. 14) Loan P; Loan G. Violleicht hatte abor der Exerptor schon jonen Unsinn. 15) 00,00 G. الت: ١٨ (١٥ . الا عصب مع و ١٥ مسبع (١٤) man es wagen, LAL disco óuso sa leson. 4) O; (b) + (c) (b) 3) Fehlt P. 6) (2) P.

ου το το τιμώτατον οπερ πρός Worted en young xerte medou purpue rov naving and ind ing nivin Whore whas enangeouse [xal γέννηδιν ζώου έπιτηδειότιστον ήν. sooned ships sooned gabos Saugustur nai we eig yovinatator ael blouros nai anciros pepopenor xed proples arekeis noutely Els καί το περικείμενον πνεθμα έπιeorum. Quemadmodum enim in distinctions of myrindes velut in conceptione geniturae facere constitutionem directione runt (?) 7). - (accidit) id anod tino in medio universi feri (et) a rotunditate bullarum ") in profundum incidere, et spiritum, qui ipsum circumdahat, concipere, et distinctionum") aliter ex iis fuegeniturae convenit, velut in cu-

συλληφθέν ποιείν κριτικήν σύστα

1) Mit &v rij Beoyoviq wusste der Uoberschen nichts anzufangen.
2) Man darf dies nicht in "Orpheus" verbessen. Der Ucherscher odor

der Exceptor wurde in seiner Flüchtigkeit durch den bald darauf folgenden 3) Genauer "die vier (Elemente)". Maiodos irro geführt.

4) Ich dachte daran, wegen 64or Ales in Ales totaliter zu verbessern, aber jenes wird richtig sein; der Uebersetzer hat ja das Ganze missverstanden.

5) Er las woll Frorrog.

6) xpidets für xpudets!

fallen. Die Infinitive hängen von dem im ausgelassenen Stücke befindlichen lung des Polgonden wird nicht dem Uebersetzer, sondern dem Excerptor zur Last 7) Er las otwa encuezouros? Aber Oog ist kaum ilchtig. Die Verstümmovvega (ware ...) ab.

funner Kreis, Rundung, Umkreis u. s. w. bedeutet, hier durch vortex oder Sohr seltaam sind die "Blasen"; bloss durch Nachlassigkeit aus dem Folgenden hierhergenommen? Dem Uebersetzer war wohl 8) Ich habe es nicht gowngt, figd., das in diesem Stück, wie sonst, das Wort ileys unbekannt. rerligo su üborsetzen.

Sicut enim in ovo pavonis eins aliqued animal antirogymum unus est color ovi, virtute vero - Intra enim retunditatem colores multi ex una natura et quod futurum est ut mascutur, ita etian ovum e tota muteria, quae infra se erat, comparavit uno colore mirabili exstiterunt. myriades colorum sunt in eo, cum moveretur e tota humiditate, حورانه بأن والعالجارية وعدانهم عداسا امرا حزا. الما بعد مدم منعا باهدة فحصا علما بعمل بلبما المهم. امط مح ما المال مدره حال درة حرامة بنه تحمل بالم عميا (١٠ ركيال إن إن إما معيدا مر سد حما مد رما وانعمدا امهه احلا الحديد المحصل من من محدة احديد حسلاب تحديل بهتل الم حوة ميم ودلم ح معادر دارو م حرق في ما داسه دورا م الله الله ما مهنين منم سر محران مذرا توميا بحسوبنه لحديا إصل مدهدهه م جعما ماب حنا لم الملكا بحلال عبم لعملين. المحدا إلى حددا مع حدة المال المرية حدهدها . وأصل سما وإره (٥٠ وه)

der, worse yas er inge peilei Entita airio en Eauto nonver, vao ACTOS COUCOSEPONENON, APOÉXOUSEN SÍS ing are ex marries tov amelyou Budow rov nuperkypotog Deindovg nveiwing peretron to tolte imonimue. צומותם ביותה של השל משנים בשניום erdes martayober gonedigothy xivos стокскипретом Едигуом биристр ynhu, nei ry nepropeoela rov won mpostornog nal ro rager rig mry humida substantia calescente") Prac. fit bulla globosa, ita (ovum) unchrum est boc natum, quod e lota constitutione elementorum onnia complectitur, genuit coela tunditute sua. Et per se et in se (?). natum est e spirita vivo, qui circumdabat, et sublidum est et Et velut ovum globosum, quod dique conformatum est 10) in ro-(est), opus animatum, quod rotunlitate sua ovo simile est et orglobosa, quae e plenitudine medine suo e concavitate sua 11). dullue generationis sunt 12), apparait in luminibus.

Τκράνον ... δτε χρόνφο φερομένη η ελλη επαιστα | ευσπερε ερων την πάντα περιέγοντα στραυροειδη είπε κυήσεν οινραισών είπερ και ευχάς του γονίμου μυελού πληρες ην εις σταντοθαπήν] εκ μιάς οινίας τε και χρώματες ενώς ερερετήν φαντασίαν, ευσπερε γιο εν τη του ταν γενιήματες εν μέν του ματι εν μέν του μερία έχει εν επιστορισκή ματι ούτος καί το εξ απτέρου έλης επιστομένης [και το εξ απτέρου έλης εναντικός] εκαντικός εκ της εναντικός εν

!appocati

م سعد حديا مد سما بحيمة بالفطران

170

(So 1)

17) VSS Codd. 18) Latte Codd. Dann allerdings schon die Worte so zurecht gelegt haben, wie 21) Oc Codd. Der Epitomator mag sieh sle die Codd. bieten: "in que spirites vivus erat". 23) As JLL Codd. ohne ... 19) 21/18 Codd. 20, 12/ क्षा भिष्णि हैं कि शिष्णि व Codd.

דט עבע פניני הףוסדטסניסדונוטין ניטי уподеристден ипо той сошвен TO RED TE WHITE PARTITION TO שנין דני דטף | לווכח חבת בנוברוני ביטיע Souv phyrorm, inue de poppo peng leyer (xpumalou) oziodentog nohrywoled God kai ofto uegaly Уви проврзети опогот и жи Ор Grangelour] mupas (en ra inpa) ... Sulm callelnessin cased overm, prodiit ex eo formatum, ut dixit Et virtute magna illius, qui ex eo prodiit, ab animali in eo runtum est, ef Orpheus: "seissum est caput erusrotunditas ejus consolidata est et ordinatio ejus confirmata est. situdinis ovi "1).

מחסנה ניסקצנ.

dunches autor tor mostylkedorog

Odingros] to uev notos the ap-

unviar kaußaver nat rip duxos

9) Dies Wort giebt der Uebersetzer hinzu,

conjicient hat, aber , in retunditate sua" könnte auch bloss als Wiedergabe von agrenporter gelten, Subject ist liver das Ei fem.). Die folgenden Worte 10) Genauer , wurde geprägt". Doch lässt sich nicht sieher sagen, dass der Uebersetzer Lubeck's Verbesserung Guntikije, gelesen habe. Das handschriftliche rexres batte er nicht vor sich; vermuthlich xeres, wie Cotelier sind ganz unklar. Jedenfalls hat schon der Usberastzer seins Vorlage miss verstanden, utytoren nahm or als Pradicat,

12) Mit ganz leichten Aenderungen, wie sie auch bei dem bestüberlieserten 11) Für reiget las or reiget. Artiget schoint er nicht verstanden zu haben. Texte auliveig ware, habe ich wonigstens etwas grammatisch mögliches erreicht,

einleuebtende Verbesserung ersetzte xpaquaiou oder xpanation wird vom Uebersetzer ignoriert, extx, das Lubeck eingefügt hat, findet in der Uebersetzung keine Stiltze. 1925 aber der Vers, wie Lobeck ihn gestaltet, einen sehr guten 13) Das meines Wissens bis jetzt weder godsutete, noch durch eine völlig Das grubo Missvorständniss der Vorlage lässt sieb nieht wegschaffen. Sinn gabe, lougne ich natürlich nicht.

### Die Abessinischen Handschriften der Königl. Universitätsbibliothek zu Upsala

verzeichnet und beschrieben

VOD

### K. V. Zetterstéen.

In der Königl. Universitätsbibliothek zu Upsala findet sich eine zwar kleine, aber recht wertvolle Sammlung äthiopischer Handschriften, die im Folgenden näher beschrieben werden. Von der zwölf Nummern, die diese Sammlung umfasst, gehören zwei, Nr. 1 und 3, zu der wertvollen Sammlung orientalischer Manuskripte, die im Jahre 1716 von Henrik Benzelius auf seiner Reisenach dem Orient für die Universitätsbibliothek zu Upsala angekauft wurden 1). Acht andere, Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wurden der Bibliothek im Jahre 1894 von dem schwedischen Missionar August Bergman in Abessinien geschenkt. Wann die zwei übrigen, Nr. 2 und 12, in den Besitz der Bibliothek gekommen sind, ist leider nicht zu ermitteln. Wahrscheinlich wurden auch diese zugleich mit Nr. 1 und 3 von Henrik Benzelius im Orient erworben. Jedenfalls gehören sie schon seit längerer Zeit der Universitätsbibliothek zu Upsala an.

Wie die meisten abessinischen Handschriften sind auch die jenigen, von denen hier die Rede ist, sämtlich undatiert. Aus der Gestalt der Schriftzüge sowie aus anderen Umständen ergiebt sich jedoch zur Genüge, dass mehrere derselben, nämlich Nr. 2, 3, 10 und ein Teil von Nr. 1, bis ins XV. Jahrhundert zurückgehen und somit zu den ältesten hisher bekannten Ge'ez-Handschriften zählen. Nr. 9 scheint dem XIX. Jahrhundert zuzuweisen zu sein; die übrigen dürften sämtlich aus dem XVII. oder XVIII. Jahrhundert stammen.

I.

Pergament; 16 u. 14 cm; 273 Bl., dazu vorn 3 Schutzblätter, das erste an den Deckel geklebt; von Bl. 231 an 2 Kolumnen: 14-16 Zeilen; von verschiedenen Händen geschrieben, der älteste

<sup>1)</sup> Acta literaria Sveciæ. Vol. I. Pag. 242.

Teil (Bl. 1-64, 151-214) wahrscheinlich aus dem XV. Jahrhundert. Abessinischer Holzband, mit Leder überzogen, etwas lädiert.

1. Bl. 1-193 a: Die Psalmen Davids.

2. Bl. 193b—212a: Die 15 Lieder der Propheten (名介す: ロッカル: Hfn、Pす: ロ名介す: ウェル:).

Bl. 212b—227a: Das Hohe Lied.
 Enthält zunächst Kap. 1—2, is (Bl. 212b—214); dann folgt das hohe Lied vollständig vom Anfang an von jüngerer Hand.

4. Bl. 227 a-230 a: Kalender für kirchliche Feste.

5. Bl. 231-251: Weddisê Marjam, mit der Sonntagslektion anfangend.

Bl. 231 a für den Sonntag.

Bl. 233 a für den Montag.

Bl. 235 a für den Dienstag.

Bl. 238 b für den Mittwoch.

Bl. 242 a für den Donnerstag.

Bl. 246 b für den Freitag.

Bl. 249 b für den Sonnabend.

6. Bl. 252 a - 260 b: Weddase wa-Genaj, ohne Cherschrift.

7. Bl. 260 b—265 a: Doctrina Arcanorum (○次子: すぐむ てて: ちいなす:).

8. Bl. 265 a—271: Lobyedicht auf die Jungfrau Maria. Der Anfang lautet: አውሠረት: አንቲ: ለጐሉ: ዓለ ም: ዘጉንቢ: ማዳደር: ለካቢድ: ወልዑል: አ

Auf den Schutzblättern ein Salam, mit den folgenden Worten

anfangend: ሰላም: ለዝክረ: ስምክም: በሰሌ ያ:ሕይወት: ጽሑፋ::; auf Bl. 11 b—23 a am oberen

Rande ein Lobgedicht auf den Apostel Johannes: an einigen Stellen Randbemerkungen in Karschuni. Bl. 149 b enthält Betrachtungen über den Lohn der Frömmigkeit und schliesst mit einer Aufforderung, für den Schreiber zu beten, Bl. 150

ein Bruchstück, das folgendermaassen beginnt: noch:

ማሂሩኒ: ሐዋር. Pት: በሲኖደሶው: ቀሳውስ

ት: ጽជቅ: አንነነ: ይጸልዩ: አንዘ: ይብሉ:

∩中t: 山のす ::; Bl. 230 und 271 b Zaubergebete gegen

böse Geister. Auf Bl. 230 b ein armenischer Name, auf derselben Seite und Bl. 231 a zwei armenische Stempel, Bl. 272 a das armenische Alphabet.

In den Gebeten wird der Besitzer des Manuskriptes, Gabra

Krestos, an mehreren Stellen erwähnt.

#### II.

Pergament: 13 u. 11 cm.: 4 Bl.; 2 Kolumnen: 13 Zeilen grosse altertümliche Schrift, mit Sicherheit aus dem XV. Jahrhundert, Vorn ein Bild der Maria mit dem Jesuskind: Überschrift

Hົነው: ተወለደ: አግዚአ፤ ..., binten ein Bild des heiligen Georg (2PC2ስ ...)

Das Evangelium Mattheri, Kap. 2, 1-12.

Nach Vs. 12 sind einige Worte ausmediert; am Rande auf derselben Seite steht: Abuna Takla Haimanot.

#### TTT

Pergament; 15 u. 11 cm; 79 Bl., dazu vorn 4 Schutzblätter und hinten 1: in durchgehenden Zeilen geschrieben: 16—17 Zeilen; schöne altertümliche Schrift; aus dem XV. Jahrhundert. Abessinischer Holzband mit Überzug aus gepresstem Leder, etwas lädiert

1. Bl. 1-55: Die Offenbarung Johannis.

2. Bl. 57-76: Mashafa hasûb.

Chronologisches und Kalendarisches.

3. Bl. 77-79: Lobyesang auf Gott.

## Der Anfang lautet: አአንዚል: ያልዅተነነ: ወ3ሴ

### ብሐህ: ወ3ስንድ: ለዕበР: ሐይላህ: BL 55s

eine Bitte für den Schreiber, wovon das Meiste ausradiert ist. Auf der folgenden Seite eine Bitte von jüngerer Hand, dass die Leser des Buches um der Dreieinigkeit willen ihren sündigen Bruder nicht vergessen mögen. Bl. 56 ist leer.

#### IV.

### [Äthiop. Ms. 3.]

Pergament; 26 u. 23 cm; 103 Bl., dazu hinten ein Schutzblatt; 2 Kolumnen; 23—24 Zeilen; schöne Schrift; sehr beschmutzt; abessinischer Holzband.

Bl. 1-2 (23 u. 20 cm) gehören zu einem ganz anderen Werke. Auch Bl. 11-18 sind Bruchstücke einer anderen Handschrift.

Titel fehlt. Der gewöhnliche Name dieser Bücher. Mashafa Genzat (Kirchenbuch für Begrübnisseierlichkeiten und Seelenmessen) kommt jedoch an mehreren Stellen im Texte vor. Der Ansang atet Bl. 3a: በስዎ: አብ: ወወልድ: ወ**ማ**3ፈስ: ቅ .ስ: ፬: አምላክ:: ሶበ: <mark>ድ</mark>ማውቱ: ሰብአ: በዘ 'ከሪ: ንብ: ትጸርሕ: ፫: 2ዜ: ወተማትብ: 78 ነገ:

Bl. 3a-35a: Totenfeierlichkeiten überhaupt.

Enthält u. a. Bl. 3a ein Gebetsformular, das dem Athanasius, Patriarchen von Alexandrien, zugeschrieben wird, Bl. 9 drei Gebete gegen böse Geister, dann verschiedene Fürbitten für die Seele des Entschlasenen und Bl. 34a eine Homilie über die Rückkehr des Staubes.

Bl. 35 a-47 b: Mit Rücksicht auf verschiedene Klassen der Verstorbenen, und zwar:

Bl. 35 a für Priester (の名本名: 73H市: H中立 の市市:). Darin zahlreiche Abschnitte aus den Psalmen und dem Neuen Testament.

Bl. 43 a für Diakone (73HT: H.L.P\$5T::).

Bl. 45 b für Mönche (73H寸: の4い寸寸::).

- Bl. 57 b—60 b: Homilie des Jacob von Serûg für entschlafene Priester und Diakone (ድርጎን: ዘብፁዕ: ወቅዱስ: አባ: Pዕቀብ: ዘስሩን: ዘደረስ: በአንተ: አ ለ: ኖው: 'ባህናት: ወዲያቆናት::)
- Bl. 60 b—64 b: Ermahnungsrede beim Begrübnis (オフロス: H上するいの: ハウハ: いいへの: のする: いなは: フォト: ハウムロの::).
- Bl. 64b-79b: Seelenmessen für die Entschlafenen nach dem Begräbnis (ツCのキ: H.P. するいの: へのへ: PO する: スペアパム: 73H す::)

Darin mehrere Gebete und Abschnitte aus dem Neuen Testament.

- g) Bl. 79b-81b: Homilie des Abba Salama (PC 3:H አባ : ሰላማ : ሊቀ : ጳጳሳት : ዘብሔረ : ኢት P- 8 P ::)
- h) Bl. 82 b-89 a: Biblische Lektionen für verschiedene Klassen der Verstorbenen, und zwar:

Bl. 82 b für jüngere Geistliche (ACAnt: 930

ብ: ላዕለ: ምታ3: ሶበ: ደውመቱ: አበወ: Ф. H. T; u. s. w.).

Bl. 84 a für diejenigen, welche in der heiligen Leidens-

woche gestorben sind (Ht:HPT101:30%)

ተ: ውሴ : ይቤ : ዘደት ነበብ : ሶበ : ይወወ

ቱ: ዕደው: በሰውን: [sic] ሕብብት ::).

Bl. 85 a für Kinder (73HT: HA95T:).

Bl. 86 b für Frauen (73日十:日ワの上十: よろカナ:)

- i) Bl. 89 a-96 b: Seelenmessen, nämlich Bl. 89 a, auf den dritten Tag (በሠልስት: ዕለት:),
  - Bl. 93 b auf den zehnten, dreissigsten, vierzigsten Tag.

nach einem halben Jahr, einem Jahr und an allen Gedenk-

tagen für den Toten (H34:HPTIOA: OI: O

ለት:ወበ፴:ወበጃ:ወዶንፈቅ:ወበዓዎት: ወበዮሉ:ተዝካረ:ውታኝ: ለለ:ዓወት:)

- k) Bl. 96 b-99 a: Drei Segnungsformulare (Orland), von denen das erste Abuna Samuel zugeschrieben wird.
- 1) Bl. 100 b-103: Ein Kapitel aus dem Buch der Toten (94.

### ል: አ ማ ጸ ተ ፈ : ምታን ::) u. s.

Bl. 1-2 enthalten den Schluss der Epistel Judä vom V. 15 an und den Anfang einer Einleitung in die Offenbarung Johannis. Bl. 11-18 einige Gebete für besondere Gelegenheiten.

Der Name des Besitzers Takla Haimanot findet sich an

vielen Stellen in den Gebeten.

### [Athlop. Ms. 8.]

A. Pergament; 141, u. 13 cm; 127 Bl.; dazu vorn 2 Schutzblätter; 2 Kolumnen; 17 Zeilen (von Bl. 123 an 25 Zeilen); sehr kleine Schrift mit winzigen Gesangnoten; Bl. 124-127 von anderer Hand.

- B. Pergament; 11 u. 8 cm.; 8 Bl. an den hinteren Deckel geheftet; 2 Kolumnen; 10—14 Zeilen; die Schrift viel grösser als in A. Abessinischer Holzband mit einem ledernen Futteral.
- A. 1. Bl. 1—83: Me'râf, Gottesdienstordnung. Beginnt mit den Anfangsworten von Kidan za-nagh; dann folgt Bl. 1 a:

### ንወዋን : በረድሴተ : አግዚአብሔር : ጽሒ ፈ : ምዕራፋ : u. s. w.

- 2. Bl. 84-94: Gebetsformulare ohne Gesamttitel, die man kurzweg uls Qeddûsê, Messbuch, bezeichnen kann.
  - a) Bl. 84 a Frühgebet ( 1. P3: H47U ::).
  - b) Bl. 84 b Mittagsgebet ( P. P. HATC ::).
  - c) Bl. 85 b Abendgebet (n.P3: HWC9::)
  - d) Bl. 86 a Litanei für die Frühmesse (AM3: H47U::).
  - e) Bl. 87 b Litanei für die Nachtmesse (& A T: HWCN:).
  - f) Bl. 88 b Fürbitten für Kranke und Reisende u. a.
  - g) Bl. 90 b Das Gebet "der da König ist" (H.P. 719.).
  - h) Bl. 93 b Das apostolische Glaubensbekenntnis, Vaterunser u. a.
- Bl. 95-102 a: Weddâsê Mârjâm, mit der Montagslektion anfangend.
  - Bl. 95 a für den Montag.
  - Bl. 95 b für den Dienstag.
  - Bl. 97 b für den Mittwoch.
  - Bl. 98 b für den Donnerstag.
  - Bl. 100 a für den Freitag.
  - Bl. 101 a für den Sonnabend.
  - Bl. 101 b für den Sonntag.
- 4. Bl. 102 a-105 a: Weddasê wa-Genaj.
- 5. Bl. 105 a-120 a : Gottesdienstliche Gesänge.
- 6. Bl. 120-121: Übersicht der Wochentage, auf die die wichtigsten Feste fallen.
- 7. Bl. 123: Formular für das Mittagsgebet.
- 8. Bl. 124—127: Salâm an einen Patriarchen Johannes.
  Bl. 94b, 122, 123b und 127 allerlei Geschreibsel.
  Auf dem ersten Schutzblatt fanden sich mehrere Zeilen,
  die jedoch später ausradiert worden sind.
- B. Bl. 1-8: Hymnen (.HO9/2).

### VI.

### [Äthlop, Ms. 7.]

Pergament; 13 u. 12 cm; 66 Bl.; dazu vorn 3 Schutzblätter und hinten 1; 2 Kolumnen; 13—14 (selten 15—17) Zeilen; von verschiedenen Hünden geschrieben; mit Gesangnoten versehen.

Abessinischer Holzband mit Lederfutteral. Ohne Titel: Kirchen-

gesangbuch.

- 1. Bl. 1a-42a: Hymnen (AC.PP) und Antiphonen (PP
  - a) Bl. 1a Hymnen und Antiphonen für Priester. Diakone u a
  - b) Bl. 18 a Antiphonen für die wichtigsten Feste des athropischen Kirchenjahres.
- 2. Bl. 42 b—54 a: Gottesdienstliche Gesänge, mit HOC: Hh5-n't: beginnend. In diesem Abschnitt ist die Sprache an mehreren Stellen mit amharisch gemischt.
- 3. Bl. 54 b-65 b: Hymnen für kirchliche Feste. Überschrift:

### ዝብረ:አምዮሐንስ:አስነነ:ዮሐንስ: BL 546

62 b umfassen die wichtigsten Feste vom Tag Johannes' des Täufers an (Anfang des äthiopischen Jahres) bis einschließlich den Gedenktag der Erklärung Christi; dann folgt (BL 63—65) ein Nachtrag von jüngerer Hand, der mit dem Tage des Kreuzes beginnt und mit dem Gedenktag der Jungfrau Maria schließt.

4. Bl. 65 b-66 a: Das apostolische Glaubensbekenntnis.

Das erste Schutzblatt enthält den Schluss eines Lobgesange auf Maria von derselben Hand, von der Bl. 63-66 herrühren. Bl. 53a Matth. 24, 27 u. a.; Bl. 66b "das Gebet der Maria at

### Christus\*(ጸሎት:ዘተስአለቶ: ማርያም: ለአግዚአ{:)

u. a.; die zwei letzten Schutzblätter enthalten ein Gebet für den Besitzer der Handschrift Walda Mikael.

### VII.

### [Athiop. Ms. 6.]

Pergament; 19 u. 17 cm; 91 Bl., dazu 2 Schutzblätter voru und 2 hinten; 2 Kolumnen; 22 Zeilen. Gleichmässige Schrift durch das ganze Buch. Abessinischer Holzband.

 አስተጋብኦ: ዝወጽሐፋ: ወውአቱ: ክፋል: ቀደ **ብ: ዘ**አምተስአሉታት: ዜናሆም: ለአበው: ወ ስዩስ : ሶርያዊ : ኤጲስ : ቀጶስ : ዘማንበን :

Der wirkliche Name ist nicht Philexius, sondern Philoxenus, Bischof von Mabug: siehe ZDMG. 1, S. 24 f. Vgl. übrigens über dieses Werk A. Dillmann, Verzeichniss der abessinischen Handschriften der Kgl. Bibl. zu Berlin, Nr. 46, 2.

- a) Bl. 1-13a. Teil I (Frage 1-16).
- b) Bl. 13a-18b. Teil II (Frage 17-34).
  c) Bl. 18b-22a. Teil III (Frage 35-43).
- d) Bl. 22 a-91 b. Teil IV (Frage 44-244).

Beim Numerieren ist Nr. 217 übersprungen worden. Schluss fehlt. Die Unterschriften der drei ersten Teile sind mit den bei Dillmann a. a. O. angegebenen identisch.

#### VIII.

### [Athlop. Ms. 1.]

Pergament; 32 u. 29 cm: 193 Bl.; dazu vorn ein leeres Schutzblatt: 3 Kolumnen; 24, selten 23 Zeilen; grosse schöne Schrift. Abessinischer Holzband, die Innenseiten der Deckel in der Mitte mit Stoff, an den Rändern mit Leder überzogen.

1. Bl. 2a-86a: Lobpreisung Gottes für die sieben Wochentage, hier wie öfters nach dem Verfasser des Montagsgebetes Basilius benannt, in anderen Handschriften auch unter dem Titel Weddase Amlak vorkommend. Der Anfang lautet:

> በስም : አብ : ወወልድ : ወማፈስ : ቅዱስ : አሐደ: አምላክ :: 3ወዎን: በረድልተ: አን ዚአብሔር: ጽሒፈ: ስአለት: ወልስተብቍ Øት: አኝተ: {በበ: ባቲ: ቅጹስ: ባስልዮስ: ኤጲስ : ቀጶስ : Hቀሳርያ # በአንተ : ሰብዓ ቱ:ዕለታት:ዘማፋትው: ይጸልዩ:ባቲ: ለለ: ነት ተለዕ : ተለሰ

> Bl. 2a. Lobpreisung für den Montag von Basilius, Bischof von Cäsarea.

> Bl. 13 a. Lobpreisung für den Dienstag nach einem Dersân des Ephraim Syrus.

> Bl. 29a. Lobpreisung für den Mittwoch, ebenfalls nach einem Dersan Ephraims.

Bl. 41 a. Lobpreisung für den Donnerstag aus dem Aragawi Manfasawi des heil. Johannes.

Bl. 56 a. Lobpreisung für den Freitag von dem Archi-mandriten Abba Stnoda. Der zweite Teil des liebetes (von Bl. 61b an) von Abba Pachomius.

Bl. 67 a. Lobpreisung für den Sonnabend, von dem Patriarchen Athanasius von Alexandrien, aus koptischen Liedern zusammengestellt.

Bl. 76 a. Lobpreisung für den Sonntag vom Patriarchen Cyrill von Alexandrien.

2. Bl. 86 a-89: Lobpreis des Philoxenus, Bischof von Mabus.

Beginnt: አሴብሐህ: አእግዚአቦ: ወልጮላ '\P: \Prop \character \forall \Character \c ኔር : ወ*∞3* ፈስ : ቅዱስ : በስብ**ሐ**ተ : *ማ*ር : ፈለስ ክናስ : ጳጳስ : HU74 : ማንቡዝር : H.P.& A.P. : ቦቱ : ነሶሉ : ሰብአ : በአንተ : ወ ድ<u>ታ</u>ሂተ : ያፈሶም III ስብሐት : ለህ : አንዚ አብሔር : u. s. w.

3. Bl. 90-105: Gebete des Simeon Stylites für die sieben Wochentage.

Beginnt: በስው: አብ: ወወልድ: ወውንፈስ: ቅደስ : አሐደ : አምላክ :: ንወዎን : በረድል ተ: አንዚአብሔር: ክቡር: ወልዑል: ወበስያ: ሰርሖቱ: በጽሒፈ: አስተብቍወት: እንተ: H10003: 500.PE #

Kap. 1-12 sind an die Jungfran Maria gerichtet, die übrigen an Christus. Nach der Einleitung soll das Game mit einem Gebet an die Apostel abgeschlossen werden, ein solches ist aber nicht vorhanden.

Bl. 90a für den Montag (Kap. 1-17).

Bl. 92 a für den Dienstag (Kap. 18-35).

Bl. 94 b für den Mittwoch (Kap. 36-53).

Bl. 97 b für den Donnerstag (Kap. 54-71).

Bl. 101 a für den Freitag (Kap. 72-88).

Bl. 103 b für den Sonnahend (Kap. 89-95).

Bl. 105 a für den Sonntag (Kap. 96-108).

4. Bl. 106 a - 191 a: Argânôna Weddâsê, eines der bekanntesten Werke der äthiopischen Litteratur, Lobpreisungen auf die

Jungfrau Maria enthaltend, ebenfalls in sieben Abschnitte für die einzelnen Wochentage eingeteilt. Der Anfang lautet:

በስም : አንዚአብሔር : ሥሉስ : ዘአንበለ : **ፋለጠት: ወአሐ**ጹ: በጽምረት: ላቡረ: ህላ **ኝበ:ሰብአ:ወ**ማላአክት # **ንጽ**ስፈ: አንክ : ዘንተ: ወጽሐፈ: ዘደሰወደ: አርጋና፤: ውደ ሴ: ወምስንቁ: ምዝምር: ወዕንዚፈ: ስብ **ሐት: ዘ**አስተብፅወ: ድንግልናሃ: ወያ2ረ: ዕ በድ: ወአክብሮ:ስ*ด*:ወሰብሎ:ቅድስናሃ # ወንንድ: ለንግሣ: ለቅድስት: ወንጽሕት: ወ ቡርክት : *ማር.*ያም : ዘበታብ*ሬ*.ይጢ : *ማሪ*ሃ ም: ድንግል: ወላዴተ: አምላክ # አንተ: P እቲ: ሐወረ: ወርቅ: አዋንያ: አስራዎ: እን ተ: ኢትትሀወክ: ወሬንናቲሃ: ሐብለ: ሥላ ሴ: ዘኢደትበተክ: ወደአቲ፤ ካዕበ: ዓምዳ: ባሕርድ: አምታደለ: ያፋሳት: አኝተ: ኢትትያ 'በያክ : አልቦቱ : ድቀተ : ወኢትኝታኔ : ለዘባ ቲ: ያሰምክ #

- Bl. 106a-119a für den Montag.
- Bl. 121 a-132 b für den Dienstag.
- Bl. 135a-146 b für den Mittwoch.
- Bl. 149 a-161 a für den Donnerstag.
- Bl. 164a-175 a für den Freitag.
- Bl. 177b-183a für den Sonnabend.
- Bl. 185 b-191 a für den Sonntag.

### 5. Weddase Marjam, mit der Montagslektion ansangend.

Die einzelnen Tageslektionen sind unmittelbar nach den entsprechenden Abschnitten des Argünona Weddûse eingeschoben.

- Bl. 119a-119b für den Montag.
- Bl. 132 b-134 a für den Dienstag.
- Bl. 146 b-147 b für den Mittwoch.
- Bl. 161 a-163 a für den Donnerstag.
- Bl. 175 a-176 a für den Freitag.
- Bl. 183a-184a für den Sonnabend.
- Bl. 191a-192a für den Sonntag.

Auf jede einzelne Tageslektion von Weddase Marjam folgt ein Lobgedicht auf Maria, das mit den folgenden Worten beginnt:

## 

dann Luc. 1, 26-38 enthält und mit einem langen Salam an Maria schliesst.

Bl. 1b, 1a und 193 enthalten ein Lobgedicht auf die heilige Dreieinigkeit von anderer Hand als das Übrige.

Anfang: ሰላም : ለሀላቄክው : H.Pውውአ : ሀ ላቄዎተ :

Der Name des ursprünglichen Besitzers Qâla Hāimānot ist überall ausgemerzt und durch Azarjās oder (an einigen Stellen im ersten Teil des Codex) durch Walda Esra'el ersetzt.

### IX.

### [Äthiop. Ms. 2.]

Pergament; 24 u. 21 cm; 172 Bl.; dazu hinten 2 Schutzblätter; 2 Kolumnen; 17—18 Zeilen; schöne deutliche Schrift wohl aus dem XIX. Jahrhundert. Abessinischer Holzband, mit gepresstem Leder überzogen, in ledernem Futteral.

### 1. Gebete von Basilius.

Anfang wie in Nr. VIII.

Bl. 5-21 a für den Montag.

Bl. 26a-52b für den Dienstag.

Bl. 56 b-77a für den Mittwoch.

Bl. 81 a-107 a für den Donnerstag.

Bl. 113a-131a für den Freitag.

Bl. 134a-148b für den Sonnabend.

Bl. 152b-170a für den Sonntag.

### 2. Gebete von Simeon Stylites.

Anfang wie in Nr. VIII.

Die Gebete für die einzelnen Wochentage sind unmittelbar vor oder nach den entsprechenden Abschnitten des Basilius eingeschoben, das Gebet für den Donnerstag ausgenommen, das ganz am Ende steht.

Bl. 21a-26a für den Montag (enthält diejenigen Kap., welche in Nr. VIII mit 19-36 bezeichnet sind).

Bl. 53a-56b für den Dienstag (Kap. 37-47)

Bl. 77b-81a für den Mittwoch (Kap. 48-61).

Bl. 170 b-172 a für den Donnerstag (Kap. 62-69).

Bl. 107 a-112 b für den Freitag (Kap. 70-93).

Bl. 131 h-133 b für den Sonnabend (Kap. 94-108).

Bl. 149a-152a für den Sonntag (Kap. 1-18).

Bl. 1b-4, 172b ein Salam an den Märtyrer Justus von anderer Hand. Unter demselben steht: Kenfa Gabre'el und sein Sohn Takla Haimanot.

Der Name des urspringlichen Besitzers ist ausgemerzt und durch Za-Marjam ersetzt.

#### X.

### [Athiop. Ms. 5.]

Pergament; 23 u. 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm; 151 Bl., dazu 1 Schutzblatt vorn und 1 hinten; 2 Kolumnen; 17—23 Zeilen: grosse altertümliche Schrift, mit Sicherheit aus dem XV. Jahrhundert (Bl. 86 später eingefügt); Abessinischer Holzband mit ledernem Futteral.

### Argánôna Weddûsê.

Anfang wie in Nr. VIII. Mehrfach falsch gebunden, was jedoch bei der Foliierung bemerkt ist.

Bl. 1-30 b für den Montag.

Bl. 30 b-55 für den Dienstag.

Bl. 56-79 für den Mittwoch.

Bl. 80-104 für den Donnerstag.

Bl. 105-127 b für den Freitag.

Bl. 127b-139 b für den Sonnabend.

Bl. 139 b-151 a für den Sonntag.

Bl. 86 b und 151 b Bruchstücke von Lobgesängen auf die Jungfrau Maria und Christus von jüngeren Händen. Auf dem hinteren Schutzblatt das Vaterunser und das apostolische Glaubensbekenntnis u. a. in amharischer Sprache.

In den Gebeten wird der Besitzer Walda Mikael öfters erwähnt. Ursprünglich fand sich ein anderer Name da, dieser wurde aber später ausgemerzt.

### XI.

### [Äthlop. Ms. 4.]

Pergament; 20 u. 17 cm; 116 Bl.; dazu vorn 2 Schutzblätter; 16—17 Zeilen; Bl. 12—110 a von einer Hand mit grosser schöner Schrift, das Übrige von verschiedenen Händen geschrieben. Abessinischer Holzband, mit Stoff umwickelt, in einem ledernen Futteral.

# Die Wunder der Maria (十六の49: ハスフHネナ4: のCPの:).

- Bl. 4—14: Einleitung. Vgl. über den Inhalt derselben A. Dillmann, Verzeichn. der Abess. Handschr. der Kgl. Bibl. zu Berlin, Nr. 68.
- Bl. 15 a—110 a: 65 numerierte Wundererzählungen (nach dem Cod. nur 64; der Schreiber hat aber bei der Numerierung zweimal Nr. 32 gesetzt).

3. Bl. 110 a—116 a: noch 7 nicht numerierte Wundererzählungen. Für solche Wörter, die später mit Rotschrift ausgefüllt werden sollten, ist an mehreren Stellen leerer Raum gelassen worden.

Bl. 1—3 (viel jünger als das Übrige) enthalten einen Lobgesang auf die Jungfrau Maria. Auf Bl. 14 b und 116 a tindet sich eine Notiz, dass Gabra I jasus dieses Manuskript mit eignem Geld erworben und es nachher der Trat: RP-Z: geschenkt habe, damit er am jüngsten Tage zu den Gläubigen und Gerechten gezählt werde. Wenn die Priester und Diakone seiner und seiner Frau Walatta Kidan nicht gedüchten, sollten sie durch die Macht der Apostel Petrus und Paulus verdammt werden.

### XII.

Pergament; 14 u. 12 cm; 125 Bl.; 2 Kolumnen; 10—11 Zeilen; mittelgrosse deutliche Schrift.

Abessinischer Holzband, auf den Aussenseiten der Deckel mit Leder, auf den Innenseiten mit Tuch überzogen, etwas lädiert. Bl. 2—123: Die Wunder der Maria.

16 nicht numerierte Wundererzählungen.

Bl. 1 Verzeichnis der Aposteltage; Bl. 124 a-125 ein Salim an Maria; Bl. 125 b allerlei Geschreibsel.

Der Name des Besitzers ist überall ausradiert; nach den schwachen Spuren auf Bl. 115 b zu schliessen, dürfte er Simson ( ) gewesen sein.

## Die Überwucherung des Status constructus-Gebrauchs im Semitischen.

Von

### Eduard König.

Die Macht der Analogie, die sich im Gebrauche des Genetivs entfaltet, zu beobachten, gewährt namentlich in den semitischen Sprachen ein höchst anziehendes Schauspiel. Oder sollte es nicht unsere Aufmerksamkeit im vollsten Maasse fesseln, wenn wir sehen, wie der Genetiv, der nach seiner semitischen Endung 1) ursprünglich Ausdruck der Zugehörigkeit war, von dieser Funktion dazu fortschritt, ein Exponent für sehr viele Erscheinungen der Subordination und Koordination von Satzteilen zu werden? Wie nun der Genetivgebrauch sich bei der Darstellung des Objektes geltend machte, wie er weiter viele Fälle des Temjiz-Accusativ ersetzte, wie er anstatt des absoluten Objekts auftrat und in das Terrain vieler Arten adverbialischer Satzteile erobernd eindrang, - in wie weit er ferner neben der Koordination bei Bezeichnungen von Maass, Gewicht, Material etc., oder bei sonstigen Appositionen, ja, bei den adjektivischen Attributen sowie bei kopulativen Wortverbindungen beliebt wurde, und wie er endlich sogar die festere Anknüpfung von Attributivsätzen unternahm, — dies alles ist in genetischem Aufbau in meiner Syntax, S. 409-423 dargestellt worden. Aber mit dieser Überwucherung des Genetivgebrauchs ist die Überwucherung des Status constructus. Gebrauchs nicht identisch, und nur betreffs des letzteren Vorgangs will ich jetzt einige Bemerkungen machen.

Angeregt wurde ich dazu durch die Ausführungen, die in den letzten beiden Jahrgängen dieser Zeitschrift über die spezielle Frage gegeben worden sind, ob im Syrischen der Status constructus auch sogar vor dem andern Genetivexponenten, dem ursprünglich demonstrativischen 3, verwendet worden sei. Duval hat ja in

<sup>1)</sup> Über die semitische Genetivendung i siehe meine Syntax § 272 a, vgl. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indegermanischen Sprachen II, 2 (1892), 528: "Das Genetiv-Suffix -sio (an den o-Stämmen) gebörte ursprünglich der Pronominaldeklination an".

seiner Grammaire syriaque, p. 339 diese Frage bejaht, indem er zwei Belege gab, und J. K. Zenner hat darnach in ZDMG. 1897, S. 679 den Ausdruck political als "Ohrenvogel" gedeutet. Aber Nöldeke hat in ZDMG. 1898, S. 91 die Thatsächlichkeit des erwähnten Status constructus-Gebrauchs für das Syrische in Abrede gestellt. Er war nämlich in der Lage, den einen Beleg Duvals als durch eine bessere Ausgabe des betreffenden syrischen Werkes beseitigt zu erweisen, und J. K. Zenners Ableitungsversuch konnte er mit verschiedenen Gründen anfechten. Also blieb nur das Bespiel übrig, das Duval aus Ephräm angeführt hat, nämlich "So.

LèXi: "les jours de ma jeunesse". Nun kann es mir nicht beikommen, über den thatsächlichen syrischen Sprachgebrauch etwas entscheiden zu wollen. Ich könnte in Bezug darauf nur daran erinnern, dass auch im Syrischen der Analogiegebrauch des Status constructus sehr ausgedehnt ist, indem er z. B. vor Präpositionen sehr oft auftritt, wie ja Nöldeke selbst in seiner grundlegenden Syrischen Grammatik (2. Aufl. 1898), § 206 mit vielen Beispielen belegt hat. Ich könnte ferner nur darauf hinweisen, dass zwischen den Status constructus und den dazu gehörigen Status absolutus in syrischen Kirchenliedern auch das Verbum tritt, wie neulich Sachau in seiner interessanten "Studie zur syrischen Kirchenlitterstur der Damascene") nachgewiesen hat. Denn es findet sich dort z. B.

sogar der Einschub eines Temporalsatzes par ein ignem cum incidistis tentationum (S. 511).

Was mir die Möglichkeit giebt, zu der oben gestellten Frage einige Bemerkungen darzubieten, ist der Umstand, dass bei jener Erörterung des syrischen Sprachgebrauchs nicht angedeutet worden ist, wie sich andere semitische Sprachen zur Verwendung des Statasconstructus vor andern Genetivexponenten verhalten.

Nun steht zunächst im Assyrischen "nicht gar so selten das Regens vor 3a.2) im Status constructus", wie namentlich Kruetzschmar dargestellt hat"). Er führt als Belege z. B. folgende Falle an:

In den Sitzungsberichten der Berliner Akademie, philosophisch-historische Klasse 1899, S. 502-528.

<sup>2)</sup> Das ursprünglich deiktische sa wurde zu einem Ausdruck der Zesammengehörigkeit und der Korrelation (siehe weiter in meiner "Syntax" § 51-61) Vgl. G. Autenrieth, Entwickelung der Relativsatze im Indogermanischen (1893), S. 3: "Wie einfach hinwelsendes Pronomen zum anaphorischen und weiter zum satzverbindenden wurde, hat Windisch gezeigt". Diese grundlegende Erörterung findet sich in Curtius, Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik, Bd. 2, S. 4, 11 etc. Damit stimmen auch die Ausführungen von Ed. Hermann, Gab es im Indogermanischen Nebensätze? (1894), S. 15 f. susammen.

<sup>3)</sup> R. Kraetzschmar, Relativpronomen und Relativsatz im Assyrischen (Beiträge zur Assyriologie und vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft, redigiert von P. Haupt und Frd. Delitzsch, Ed. 1, S. 372 ff.), S. 394.

ina ki-it sa arhi, am Ende des Monats" und kal-lat sa Sumiddin, die Sklavin des Sum-iddin. Über das Wesen dieses Status constructus-Gebrauchs bemerkte er: "Es liegt hier jedenfalls eine Vermischung zweier von Natur heterogener Konstruktionen vor, welche im besseren Stil vermieden wurde und nur mehr in der Umgangssprache statt hatte: jedenfalls zeigt sie, wie wenig störend für das Status constructus-Verhältnis man, zumal in der späteren Zeit, das Dazwischentreten von sa empfand". Besser wird man nach meiner Ansicht von einem Analogiegebrauch des Status constructus sprechen. Die Gewohnheit, das genetivische Verhältnis zweier Grössen durch die Anwendung des Status constructus, dieser angelehnten und darum nur balbbetonten und lautlich erleichterten Wortform, auszuprägen, wirkte so weit nach, dass man diese Form der Nomina auch in Verbindung mit einem sekundären Genetivexponenten anwandte.

Sodann im Hebräischen zeigen sich schon in den bloss konsonantisch dargestellten Wortformen einige Fälle von Status constructus vor der Praposition 5, die nach ihrem Begriff "zu" sich zum Ausdruck der Zugehörigkeit eignete und in der That sehr häufig als sekundäres Genetivzeichen auftritt. Denn man findet Ps. 58, 5: die dativische Fassung des Targum "Gift ist ihnen gleich 1) dem Gift von Schlangen und der LXX (&vuos autois) ist nur ausserlich korrekter, als die genetivische Deutung in color (venenum = ardor eorum), thinter is furor, eorum) und 00000 (ira eorum). Weiter liest man narim לארם (Prov. 24, 9b), dessen genetivische Übersetzung in מָרָחָקָאָא und in اجدان (so bei Brockelmann, Lex. syr., p. 135 vokalisiert) dem parallelen Genetiv von V. 9a mehr entspricht, als die dativische Übersetzung mit anadagola andol (Symmachus bei Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt, Vol. 2, p. 361: βδέλυγμα ἀνθρώποις) und in النَّجَاسِةُ للَّهُ اللَّهُ. kritische Erörterung von 5 marz Klagel. 2, 18 und noch andere Beispiele habe ich schon in § 336 w x y meiner Syntax gegeben. — Sodann aber machte sich diese Neigung zur Status constructus-Verwendung auch in der Aussprache geltend, wie sie durch die

später hinzugefügten Vokalzeichen ausgeprägt wurde: Man las י (missephôn) "im Norden von" Jos. 8, 11, 13; 15, 6; 17,

<sup>1)</sup> Lovy im Targumwörterbuch giebt die Lesart 37733 anstatt des in der Londoner Polyglotte stehenden 3332 "in ihrem Innern". Man beachte, dass neben der Schreibweise און "Farbe, Art", wovon מברן, "wie" kommt, sieh im Manuskript Orient, 1302 bei Dalman, Aramäisch-Neuhebräisches Wörterbuch, Bd. 1 (1897), S. 70 die Schreibweise 7773 findet.

9: 24, 30; Richt. 2, 9 (alle Fälle); בינין ל zur Rechten von 2 Kön. 28, 13 und Hes. 10, 2; ביין ל inwendig von Erod. 26, 33 etc., und noch ziemlich viele andere Fälle von solchem gesprochen en Status constructus vor dem Genetivzeichen ביים המונים המונים המונים ביים ביים המונים ביים (Abot 5, 14). Überdies ist in ביים ביים (Abot 5, 14). Überdies ist in ביים המונים ביים (Megilla 4, 8) die Aussprache mit auslautendem f die bessere.

Ferner was das Gebiet des Aramäischen anlangt, so steht frührt: Lebensodem" Gen. 2, 7 im Targum Jerusalmi (frührt: Pseudojonathan) cf. Winer, Grammatik des biblischen und targumischen Chaldnismus, § 56. Fälle, wie figure die Alraunen meines Sohnes" Gen. 30, 16 Ongelos (Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch 1894, § 38, 1) oder figure (Weir, A short history of the Hebrew text of the Old Testament 1899, p. 138) gehören nicht so sicher hierher. Denn Formen, die auf ausgehen, wurden auch als Status absolutus gebraucht, vol nur figure ausgehen, wurden auch als Status absolutus gebraucht, vol nur figure figure von A. Berliner). Andere Fälle findet man bei Winer, § 56 und Dalman, § 38, 3.

Man sieht, dass die Herrschaft der Analogie sich im Gebrauchdes Status constructus weithin bethätigt hat, und dass es wenigstens nicht an Parallelen fehlen würde, wenn er auch im Syrischen vor dem sekundaren Genetivexponenten de verwendet worden wäre.

## Bemerkungen zu dem Ersatz des Artikels durch das Pronomen.

Von

### Hugo Winckler.

Die Zurückweisung meiner Annahme eines im Sinne des Artikels gebrauchten Pronomen suff. im Sabäischen durch Practorius (oben 8. 3—5), hat mir gezeigt, dass ich mich zu kurz gefasst hatte und dass der Vorschlag ausführlicher hätte begründet werden müssen, als ich es im Vertrauen auf die Bekanntheit der zur Begründung in Betracht kommenden Thatsachen für nötig gehalten hatte.

Praetorius verwirft mit Recht die Bezeichnung determinierend für diesen Gebrauch des Pronomens. Mir war es weniger auf die Wahl einer genauen Bezeichnung angekommen, als darauf, den Fachgenossen an Wohlbekanntes zu erinnern. Ich hatte nämlich stillschweigend an den für das Äthiopische wohlbekannten Sprachgebrauch angeknüpft, und für diese Erscheinung gebraucht Praetorius in seiner lichtvollen kleinen Grammatik den Ausdruck determiniert<sup>1</sup>). Praetorius' jetziger Vorschlag, die Bezeichnung "artikelhaft", will wohl auch nur als vorläufig angesehen sein, das Wesen der Sache würde wohl treffen: demonstrierender Gebrauch des Pronomen suff. poss.

Ich bin also von dem wohlbekannten äthiopischen Sprachgebrauch ausgegangen, und ich glaube, dass Praetorius' Ausführungen einen andern Eindruck machen würden, wenn er ebenfalls von dieser Thatsache ausgegangen wäre, statt ihrer erst in den letzten Worten seiner Ausführungen ganz nebenbei zu erwähnen (S. 5).

Ferner aber liegt dieselbe Erscheinung im Assyrischen vor und

<sup>1) § 38: &</sup>quot;Aber auch Nomina in unabhängiger Stellung können, obwohl dies weit seltener geschieht, durch ein ihnen selbst angehängtes und auf sie selbst bezogenes Suffix determiniert werden, z. B. Thile der Mann, OPPU die Männer". Hier kann freitich durch Verlegung des Tones auf das "auf sich selbst bezogene Suffix" die Richtigkeit des Ausdrucks gerettet werden, aber der Abschnitt ist überschrieben: Ersatz des Determinativartikels, und auch diese Bezeichnung wäre irreführend, denn der Artikol determiniert immer.

dieser Sprachgebrauch wird von Praetorius überhaupt nicht berücksichtigt, ich hatte auf ihn ebenfalls ausdrücklich bei einer gegebenen Gelegenheit — indem ich die Erscheinung als wohlbekannt voraussetzte — hingewiesen (Altorient, Forsch, II, S. 9). Das Promomen in dieser Anwendung liegt vor in Fällen wie: ana šadi-šu ili er fich ins Gebirge: huraşu ipir šadi-šu (nicht mūti-šu) Gold der Staub (?) des Gebirgs: uknū ti-ib šadi-šu. Ferner nišu ša siri-su der Löwe der Wüste, Ortnamen wie: Šu-imfri-šu das Esels (Lammest-Land, Ša-appari-šu die Wiesenstadt¹): ina ūmi-šu damals²). Auch durch Berücksichtigung dieser Erscheinungen tritt der Vorschlag wohl in ein anderes Licht.

Praetorius fordert mit Recht als ausschlaggebend den Nachweis eines Falles, wo die Beziehung des Suffixes auf ein anderes Nomen als dasjenige, welchem es angehängt ist, nicht möglich ist Freilich wird man die Möglichkeit eines solchen Nachweises sofort nicht allzu günstig beurteilen, wenn man die Einförmigkeit der uns bis jetzt bekannten sabaischen Inschriften berücksichtigt. Sind die Fälle in den so verschiedenartigen assyrischen Texten doch auch nicht immer häufig, und selbst für das Äthiopische sind sie ja nach Praetorius eigener Darstellung nicht gerade allzu gewöhnlich

Ich glaube aber, dass es noch einen anderen Beweis giebt und einen solchen scheint P. auch für möglich zu halten, denn er
spricht von "diesem oder sonst einem Beweis". Dieser andere
müsste aber meiner Ansicht nach dann vorliegen, wenn der Gebrauch des Pronomens an der betreffenden Stelle in seiner ursprünglichen Bedeutung sinnlos ist, während die Auffassung im demotstrierenden (= artikelhaften) Sinne ihn erklärt. Während ich den
von P. geforderten Beweis als formalen bezeichnen würde, würde
letzterer etwa sachlicher heissen können.

Ein Pronomen suff. nominis ist possessiv. Wenn es einem Nomen angehängt wird, das unmöglich als Eigentum eines durch ein anderes Nomen bezeichneten Begriffes angesehen werden kann so kann es offenbar seinen ursprünglichen Sinn nicht mehr haben. Den kann ihm nicht einmal die grammatische Korrektheit der Beziehung wiedergeben. Ich beurteile daher arabisches jauma-hi wie assyrisches ina ûmi-su, denn er wanderte seinen Tage gieht sachlich keinen Sinn, mag selbst die grammatische Rection dafür in einem sie wanderten ihren Tage beibehalten sein. Solche Falle sind dann meines Erachtens entweder als noch nicht durchgebildete Ubergangserscheinungen aus der einen Bedeutung in die andere, oder als falsche Rück-(Analogie-)Bildungen zu betrachten.

<sup>1,</sup> Diese beiden Fälle sind von P. Haupt so erklärt worden. Die Stelle vermag ich nicht aufzufinden

<sup>2)</sup> Die Entstehung der assyrischen Adverbialbildung auf - s erklärt sich doch wohl ebenfalls so. Statt ana sadi-su ili könnte man auch sadis ili sagen. Ein allerdings später mythologischer Text gebraucht die Adverbialbildung ständig statt der Praposition ana, z. B. Barzipis nach Borsippa.

P. meint aber, ich hätte "diesen (d. h. den "formalen") oder sonst einen Beweis nirgends auch nur versucht", habe meine Behauptung wohl "überhaupt nur aufgestellt, weil eine nach meiner Meinung glatte deutsche Übersetzung nach deutschem Sprachgebrauch manchmal lieber den Artikel gebrauchen würde als ein Possessivpronomen\*. Um den zweiten Teil dieses Satzes vorwegzunehmen, so bin ich der Ansicht, dass, wenn zwei Sprachen sich verschiedener Mittel für den Ausdruck desselben Gedankens bedienen, man in der That die Verschiedenheit des Ausdrucks durch von dem Gewöhnlichen abweichende Bedeutung der Ausdrucksmittel erklären wird müssen. So erkläre ich mir den Unterschied von "glatter" und "wörtlicher" Übersetzung, Bezeichnungen, mit denen ich übrigens in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen nicht zu operieren pflege. Nicht weil man im Deutschen so sagt, übersetze ich im Arabischen jauma-hû mit "jener Tag", sondern weil der Begriff "jener Tag" arabisch und deutsch mit diesen beiden Mitteln ausgedrückt wird. Nicht die deutsche Übersetzung verwirft die Wiedergabe des Pronomens als possessivum durch "sein", sondern der sachliche Thatbestand, der in diesem Falle im Deutschen unverhüllter, d. h. mit den gewöhnlichen Mitteln zum Ausdruck kommt. Wenn ich aber keinen Versuch gemacht haben soll, einen Beweis beizubringen, so weiss ich nicht, womit sich P. im Folgenden beschäftigt. Die von mir aus sabäischen Inschriften angeführten Fälle würde ich in der That als solche "Beweisversuche" angesehen wissen wollen. Meinetwegen nichts beweisende, irrige, aber doch immer beigebrachte, Beweisversuche. Und zwar möchte ich einen davon als einen der von P. verlangten formalen ansehen, die andern als sachliche.

Hiermit kommen wir zu den von mir für das Sabäische selbst beigebrachten Fällen, welche Praetorius der Reihe nach durchnimmt und zurückweist, weil sie alle ihre Erklärung durch die eigentliche Bedeutung des Pronomens fänden. Hiervon ist der erste, der mir die formale Anforderung zu erfüllen scheint, von erheblichem Gewicht, und so wollen wir den ganzen Abschnitt der Inschrift hersetzen um dann zu sehen, wie P. ihre Beweiskraft beseitigt. Es handelt sich um die sabäisch-jüdische Inschrift Glaser 394 u. 395, welche nach Glasers Kopie in meinen Altorient. Forsch. I, S. 335 veröffentlicht ist und welche nach meiner, Glaser folgenden Auffassung folgendermaassen lautet:

[ב]רכ | ותברכ | סמן | רחמננ | דסמי: | ויסראל | ו אלהחמו | רביהד | דהרד[א] | עבדהמו | ו | שהרמ | ו [א]מהו etc

"Es segne und sei gesegnet der Name des Barmherzigen, des Herrn") des Himmels, und Israels und

<sup>1)</sup> Wiedergabe von jüdischem NYCO mon Dan. 2, 18; Ezra 7, 12.

ihres Gottes (= des Gottes), des Herrn von Juda, welcher geholfen hat ihrem (= seinem) Diener Sahir und

seiner Mutter etc.

Ich erkläre hier das Suffix in welches als das "artikelhafte", welches im Plural steht, entsprechend hebräischem zumaß, worauf sich dann eine ungezwungene Erklärung des sonst sinnlosen Plural-

suffixes von מברהכור ergiebt.

Hierzu bemerkt Praetorius: "Angenommen, dass die beiden Bruchstücke der hebräischen Inschrift wirklich unmittelbar an einander gehören, angenommen weiter, dass die Auffassungen Wincklers sonst überall das Richtige treffen, dass namentlich auch das von Glaser selbst bezweifelte שברהמר thatsächlich so dasteht - so sehe ich doch nicht den geringsten Grund, aus dem אלההבור "Gottes" bedeuten soll, nicht "ihres Gottes", d. h. ich würde das Sufar zunächst auf Israel beziehen, vielleicht aber auf den Urheber der Inschrift und seine Familie. Anderwärts findet man ja auch sein Gott (Miles I, 3: ZDMG. 30, 680)\*. Ich halte es für der Förderung der Sache nicht erspriesslich, die Untersuchung in dieser Weise mit "angenommen dass" zu führen. Es handelt sich nicht darum, mir eine möglichst günstige Position zu gewähren, sondern die Sache aufzuklären. Das erste "angenommen dass" ist aber unbedingt zu streichen, denn dass die beiden Teile der Inschrift aneinanderschliessen, kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen. Ebenso ist das dritte "angenommen" zu streichen: Glaser giebt die Lesung in seiner Kopie als völlig zweifellos - und nur seine Kopie hat Zeugniswert. Wenn Glaser schon einmal das אברהביר. eben weil es nicht anders erklärt werden kann, als auf meine Art. bezweifelt haben sollte, so wäre das eben nur ein Anstoss, den er an einer Schwierigkeit genommen hätte, die Lesart selbst hat er nicht bezweiselt. Lediglich das hinter diesem Worte stehende, durch Striche getrennte a hat er als Fehler des Steinmetzen, und zwar mit Recht, angesehen. Also, soweit etwa ein Zweifel an der Bezeugtheit des זברהבד in dem "angenommen dass" liegen soll. ist dieser unbegründet. Da aber ein "angenommen dass" eine Schlusfolgerung erfordert, so hätte ich sie gern bei Praetorius gelesen ich finde aber keine: ich habe seine gesamten Worte über den Fall oben angeführt. Hätte er sie gezogen, so konnte sie nur lauten: so haben wir hier eben den formalen Beweis, dass dieses Suffix auf einen Plural gehen muss. המלה ist aber kein Plural, kann es erst durch das "artikelhafte" Suffix von werden, und dieses muss demnach das "artikelhafte" sein, denn sonst bekommen wir den Plural, auf den sich das Suffix in שברהבטר bezieht, nicht heraus. Nur diese Folgerung blieb - oder die Annahme eines Fehlers des Steinmetzen. Mit einer so schwachen Position zu beginnen, erschien aber wohl misslich.

Wenn aber Praetorius , nicht den mindesten Grund sieht\*. warum das Suffix nicht seine eigentliche Bedeutung haben sollte,

und Gottes, des Fürsten von Juda.

Dabei ist eine Beziehung des Pronomens auf Israel nicht möglich,
wenn man nicht den Parallelismus stören will.

Weiter aber habe ich gefolgert: אלהים oder ist im Munde eines Juden sowohl Appellativum als nomen proprium, und in unserem Falle soll אלהרם das אלהרם, welches Gottes name ist, wiedergeben.

schaft des Eigennamen und kann als solcher natürlich mit keinem Possessivpronomen verbunden werden. Grammatisch ausgedrückt: das nomen proprium ist durch sich selbst determiniert, kann es also nicht durch ein Pronomen werden, sachlich: die Person gehört sich selbst und Niemand anders. Der Hinweis auf

ist daher falsch, denn met steht nie als Appellativum, sondern stets im selben Sinne wie sonst mit folgendem Gottesnamen. Das ist von Wichtigkeit für die Frage, wie das Suffix bei pod aufzufassen ist; vorher seien erst die andern Fälle besprochen.

Das oder Vertragsinschrift Z. 14 ist natürlich von mir nicht als Beweis aufgeführt worden, es würde böchstens seine Erklärung aus der Feststellung des betretfenden Gebrauchs finden können

Einer der wichtigsten Fälle ist der im Titel der letzten Könige von Saba vorliegende:

מלכ שבא ודרידנ וחצרמות וימנת ואערבהמו טורמ ותהמת

"König von Saba und Raidan und Hadhramaut und Jemanat und der (Ihrer) Araber (von?) Gebirge und Ebene".

P. meint, hier könne man das Suffix in maj. auf den König beziehen. Das ist wohl eben die allgemeine Auf fassung gewesen, gegen die ich mich oben gewendet habe. Wenigsteus übersetzen Glaser und Halévy in diesem Sinne. Hierbei liegt eite grammatische Unmöglichkeit vor, denn das nomen, welches das Suffix hat, kann nicht in idäfe treten!). Ich hatte daher annehmen zu sollen geglaubt, dass die doppelte Determinierung in dem Falle möglich sei, wenn man das Suffix in meinem, dem artikelhaften\*, Sinne fasste. Eine Unregelmässigkeit wäre das freilich auch gewesen, und wenn P. sie nicht als ad hoc, sonder ex hoc aufgestellt bezeichnen will, so hat er recht, denn der etwa noch hierfür heranzuziehende Fall wird im folgenden eine ander Erklärung finden.

Praetorius vermeidet die Schwierigkeit, indem er den Titel fasst als "König von Saba etc. und Ihrer (pl. maj.) Araber, von Tawad und Tihama", so dass die Länderaufzählung "asyndetisch wieder aufgenommen wird, nachdem sie durch wieder aufgenommen wird, nachdem sie durch wieder unterbrochen ist". Warum ist sie denn aber unterbrochen worden? Warum dieses Monstrum von Pele-mele, wenn man durch einfache Unstellung von wirden wird den beiden letzten Worten einen glatten Ausdruck erreicht hätte? Und warum mit einem Male asyndetische Stellung, wenn vorher alle Ländernamen mit "und" stehen? Ledig lich um Schwierigkeiten des Verständnisses zu erzielen, werden solche Titel nicht formuliert, und die Stellung der Ausdrücke lässt keine andere Annahme zu, als dass eine engere Beziehung zwischen werden werden werden werden werden solche Titel nicht formuliert, und die Stellung der Ausdrücke lässt keine andere Annahme zu, als dass eine engere Beziehung zwischen werden werden werden werden werden werden solche Titel nicht formuliert, und die Stellung der Ausdrücke lässt keine andere Annahme zu, als dass eine engere Beziehung zwischen werden we

Dieser Schwierigkeit könnte man nur aus dem Wege gehen. indem man הערבהמו ומא fasst: "der Araber.

<sup>1)</sup> Wenn P. meint bei "Glasers Übersetzung Ihrer Araber im Hoch- und Tiefland" würde man eine Präposition vermissen, so verwechselt er Übersetzung und Erklärung. Die Meinung Glasers ist offenbar die oben angenommene, grammatisch unmögliche.

nämlich Tawad und Tihama\*, und wenn man sich nicht zu meiner Vermutung der doppelten Determinierung bequemen will, so sehe ich keine andere Erklärung als diese, die mir jetzt auch als die richtigere erscheint.

Damit bleibt aber immer noch das Suffix zu erklären. Man würde vielleicht daran denken, es auf die vorhergehenden Ländernamen zu beziehen, sodass also die Beduinen von Hadhramaut, Jemanat etc. gemeint seien 1). Allein dann würde המחור נותרים ו wieder in der Luft hängen, denn dann könnten wir sie unmöglich noch als Ja, erklären. Auch hat sich P. wohl ganz richtig durch den Hinweis auf Mareb II, 75 אחבשהמר ראחמיר von diesem Ausweg abhalten lassen, denn dass die Suffixe hier ebenso wie in צרבהבות zu erklären sind, kann doch nicht bezweifelt werden. Nun halte ich es nach wie vor für unmöglich, dass ein König sich in seinem offiziellen Titel bezeichnet als: König von Saba etc. und Seiner (resp. pl. maj.: Ihrer) Araber. Man setze das einmal in die erste Person: "Wir N. N. von G. G. König von Preussen etc. und Kaiser Unserer Deutschen\*. Wir sind im Deutschen sehr freigebig mit dem Possessivum und die Sabäer gebrauchen es auch ziemlich häufig: aber das geht denn doch über das Denkbare hinaus. Nur um den Titel unverständlich zu machen, hat man es doch wohl nicht gesetzt. P. sieht nicht ein, warum der König von den ihm unterthanen etc. Völkern nicht als seinen Abessiniern etc. sprechen soll: deshalb nicht, weil er die Herrschaft über alle beansprucht.

Für diese Fälle kann ich also vor der Hand nicht von meiner Auffassung abgehen, dagegen hat mich P.s Widerspruch für das Suffix an true zu einer neuen Prüfung und einer andern Auffassung gebracht. Freilich müsste ich P. gegenüber bei meiner alten Auffassung bleiben, denn von "meiner Sams" und "ihrer Sams" kann man nicht sprechen, aus dem oben angeführten Grunde. Sams ist Eigenname und die Göttin ist Person. Diese gehört sich selbst, und ist also durch sich selbst determiniert. Nur im uneigentlichen Sinne kann man einem Personennamen das Possessivum beigeben,

So scheint mir Halevy gefasst zu haben, der Revue sémitique VII, p. 152 übersetzt roi de Saba, de Raydan, de Hadramût, de Yamanat et de leurs Arabes". Er lässt aber die beiden letzten Worte weg!

und bei dem von P. angeführten "unser Herr und Heiland, notre dame" handelt es sich um appellativa. Ein "ihr Jahve" dürfte schwer nachzuweisen sein.

Auch meine Erklärung von אלהמא als Plural im Sinne von אלהמא auf welche mich Grimmes Erklärung von אלהמא als Pluralform gebracht hatte, gebe ich auf, aber betreffs אווי ביי als Pluralform gebracht hatte, gebe ich auf, aber betreffs אווי ביי als Pluralform gebracht hatte, gebe ich auf, aber betreffs שמות אווי של מות אווי ביי מות אווי של מות

Auch der Einwand von P.: da wir feminin ist, müsse min das weibliche Suffix, also vermutlich<sup>1</sup>) is statt in, erwarten, würde nicht unbedingt beweisen, deun der weibliche Eigenname Ahatunmi-hû (in) Os. 34, 1 stellt zum mindesten der Gewissenhaftigkeit der Schreiber oder Steinmetzen ein schlechtes Zeugnis selbst in Fällen aus, wo die Verwendung des Femininums doch noch handgreiflicher war 1). Dazu ist freilich mittlerweile der richtig gebildete Name Amat-abihû (ind nam ) gekommen 2). Aber einge Fälle, wo sich inden oder inneren findet, wiedersprechen meiner Annahme unbedingt, denn man würde z. B. in Fällen wie CL 41, 314:

### אלחמו בשר ומצחחמו בעל שעבנ ושמשחמו

, ihres Gottes Bašir und ihres Schutzgottes, des Stammesgottes und ihrer sams\*, das Suffix bei שׁמשׁ kaum anders fassen wollen als bei מַצִּים und אַר.

Dann bliebe ja aber kein Ausweg als der von P. vorgeschlagene, und wie sollen wir die Schwierigkeit lösen, dass ein N. pr. kein Suffix haben darf — der soeben angeführte Fall zeigt ebenfalls dass ein Appellativum dazugesetzt wird, dass sogar ein Ausdruck wie בכל שברתום vermieden wird — und dass doch שבר sich ganz gewöhnlich mit einem solchen findet? Nun, wenn unser Messer kein Heft und keine Klinge hat — am Ende ist es gar kein Messer! Können wir den Hebel nicht beim Suffix ansetzen, dann vielleicht bei ששש, das gar kein N. pr. ist!

<sup>1) 77</sup> als Suffix des Fem. führt Hommel in seiner Chrestomathie an; es ist in der (P. noch nicht zugänglichen) Sirwahlnschrift häufig. Auch der in Anm. 2 belegte Fall konnte P. noch nicht bekannt sein,

<sup>2)</sup> Gl. 1054: Wiener Hofmuseum, Z. 1; vgl. D. H. Müller, Sudarabische Altertümer S. 24; Hommel, Aufsatze und Abhandlungen S. 136.

Wir brauchen nur die Stellen anzusehen, wo es mit dem Suffix steht, um auffällig zu finden, dass der Name dieser Gottheit, welche ja doch zweifellos eine wichtige Rolle gespielt haben muss, stets an letzter Stelle steht, sogar nach Nennung des Haus- und Familiengottes. So in der soeben angeführten Stelle, ebenso CI. 46: in der Hilfe ihrer Götter 'Attar . . . . . und Basir und ihrer wund in der Hilfe ihres Herrn Jasir Juhan'im etc.

CI. 40 mit der Hilfe und Macht ihrer Götter 'Attar von Gaufat, als Herm von 'Alm, und des Halim etc. und ihrer ซาซซ und der Schutzgötter (กกระบ) ihrer Häuser und mit der Hilfe und Macht ihres Herrn La'az Naufan Juhasdik, Königs von Saba und Raidan etc.

Bd. LIII.

### Zur Chronik des Jacob von Edessa.

(ZDMG. 53, 261 ff.)

Von

### Siegmund Fraenkel.

Zu der äusserst dankenswerten Publikation des Herrn Brookgestatte ich mir die nachfolgenden Bemerkungen.

S. 206 l. 12 links hat die Handschrift | Land | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Das in der nächsten Zeile stehende Most überträgt der Herausgeber durch "to the widows". Das ist nicht ganz korrekt denn dem Zusammenhange nach — es ist vorher und nachher vot Wohlthaten die Rede, die der Kaiser der Kirche erweist — können hier gewiss nur die zigat in kirchlichem Sinne in Frage kommen Unsere Wörterbücher haben zwar diese besondere Bedeutung unter Most icht verzeichnet; vgl. aber z. B. Barhebraeus Nomocanon (ed. Bedjan) S. 97 l. 8 ff.

S. 307 l. 3 rechts ist der richtige Name Soppie aus der leichten Verstümmlung Soppie ohne Weiteres herzustellen; vgl. Nöldeke, Sasaniden 393.

S. 323 Anm. 2 nimmt der Herausg. Anstoss an dem Texte حم صدا روه المام مع معدد والمعمل عدا إلى المام المام عدم المام ال und meint, dass | wohl korrumpiert sei. Die LA. ist aber ganz in Ordnung, und es liegt hier nur die genaue Nachahmung des griechischen ἄγειν vor, das bei Altersangaben gern gebraucht wird (τὸ δέκατον ἔτος ἄγειν). Hier ist etwa ομορός zu ergänzen.

Die scharfsinnigen Ergänzungen des Herausgebers haben auch die lückenhaft überlieserten Stellen verständlich gemacht. Nur an seiner Herstellung von S. 306 l. 2 links könnte man vielleicht Anstoss nehmen. Für Jlo: Jlo würde man jedenfalls Jlio Jlo oder |Links erwarten. -

Nicht ganz so gut wie mit seinem syrischen Texte ist der Herr Herausgeber mit einem arabischen Stücke fertig geworden, das er am Schlusse giebt. Ich gestatte mir zunächst einen Passus aus der Vorlage in das Arabische zu transskribieren.

وقد كتبوا عنام المعلَّمين القديسين لا سيما يعقوب : 8. 308 الم الرهاوي وموسى بن الحجر بان ما ذا يقولون الآن هولاء الطبيعيين الذين يهدون انهم بتخار اعنى هواء غليظ واذ صعد يلتمس بالنار التي فوق ويحترف الآن فيسالهم السائل ان من اين صعد كلَّ هذا النبوى الغليظ واين كان مختفى فهم اذ لمر يقدروا ان يرودا الآن جواب واحد فيطيعون الى لفظة ان كلما يشا الربّ يصنع

Die Rede ist von einem aussergewöhnlich starken Sternschnuppenfall. Der Herausgeber übersetzt nun den transskribierten Passus (S. 324): And learned and holy men in particular James of Edessa and Moses the son of al Hugr wrote with regard to them what was said at the time by those natural philosophers, who teach that they are vapour . . . . . . . And then the questioner asked them: . . . . . . And they could not then return any answer 

Darnach würden also Jacob von Edessa und der andere die Lehre der Naturphilosophen auch auf dieses Ereignis haben anwenden wollen und erst durch Einwürfe unbequemer Frager zu dem Ausspruche: "Gott thut, was er will" gezwungen worden sein! - Es ist schon a priori nicht sehr wahrscheinlich, dass Michael Syrus einen solchen in seinen Augen gewiss für jene von ihm verehrten Münner nicht rühmlichen Vorgang überliefert hätte. Dazu aber thut die Ubersetzung des Herrn Brooks der Sprache mehrfach Gewalt an. Er hat verkannt, dass (1. 10) hier die

direkte Rede einleitet und dass "Il sich nur auf die Gegen-

wart bezieht. Dann hat er بعدون wohl als بعدور (von بعدور) verstanden und ihm die Bedeutung "lehren" gegeben, die es nicht hat. Es ist aber als بهدور، zu transskribieren und bedeutet eigentlich "faseln", das in wissenschaftlichem Sprachgebrauche gern von verkehrten Ansichten gebraucht wird.

part of the sky. Doch ist قرص in jener Bedeutung im Arabischen nicht zu belegen. Zu lesen ist wohl قرص, d. i. قرب.

moving about quickly and rapidly. Die Bedeutung quickly für الملاحدة ist nicht nachzuweisen. Die Stelle scheint nicht ganz in Ordnung. Ob vielleicht mit المحدث hier das Sternbild des grossen Büren gemeint ist? Das würde zu dem im Folgenden erwähnten nördlichen Sternhimmel stimmen. In المحددة würde dann ein charakteristisches Sternbild des südlichen Himmels zu suchen sein.

Die Übersetzung von منذ اجيال العالم durch: "since the creation of the world" ist nicht zu rechtfertigen. Zu bemerken ist, dass hier عالم in einer Bedeutung steht, die für syrisches مند (und hebräisches عالم) gilt, aber im Arabischen nicht gebräuchlich ist. Es bedeutet "uralte Zeit". Die — immerhin etwas eigentum-

<sup>1)</sup> Zu lesen ist wohl: فليسالهم.

<sup>2)</sup> Lies love.

liche — Phrase ist also etwa zu übersetzen: "Seit unvordenklichen Generationen". —

Ich benutze diese Gelegenheit, um noch einmal auf meine Gegenbemerkungen zu Herrn Brooks' Noten (oben S. 259) zurückzukommen und zu erklären, dass ich meinen Widerspruch gegen die "Syrer" und Herrn Brooks' Erklärung nach nochmaliger reiflicher Erwägung nicht mehr mit Sicherheit aufrecht erhalten möchte. Ich habe nicht genügend beachtet, dass gerade die Syrer von jeher wanderlustig gewesen sind und sich in weiter Ferne von ihrem Vaterlande anzusiedeln pflegten (Mommsen, Röm. Gesch. V, 467, Anm. 2; Mordtmann, ZDMG. 41, 303). Herr Brooks hat zwar auch nicht erklärt, auf welche Weise die Eroberer die Herkunft der Bewohner der fremden Städte feststellten, aber hierfür darf man wohl an die genauen Steuerlisten der Byzantiner erinnern. Da so die Nachricht unseres Chronisten nicht direkt Un möglich es erzählt, so dürfen wir sie, trotzdem uns sonst nirgends etwas Ähnliches überliefert wird, nicht ganz zurückweisen und die J. Noch des Codex können in ihrem Rechte sein.

# Schiismus und Motazilismus in Basra.

Nachtrag zu Zeitschrift 52, S. 216.

Von

### G. van Vloten.

Eben nachdem ich Goldzihers Bemerkungen im vorigen Hefte gelesen hatte, kam mir folgende Stelle aus den Tabaqāt des Ibn Sa'd vor Augen, welche für den Zusammenhang (auch politisch) von Schiiten und Motaziliten in Basra einen neuen Beweis liefern.

اخبرنا بكار بن محمد قال سعت المعتزنة . Goth. 411 F. 140 v. ببن عون الى البرهيم بن عبد الله بن حسن فقالوا ان هاهنا رجل ينبب الناس عنك يقال له عبد الله بن عون فارسل اليه ان ما لى ينبب الناس عنك يقال له عبد الله بن عون فارسل اليه ان ما لى ولك فخرج عن البصرة حتى نزل القريطية (sic. cod.) فلم يزل بها حتى كان من امر البرهيم ما كان قال بكار ورايت ابن عون لما خرج البرهيم بن عبد الله بن حسن امر بابوابه وكانت شارعة على سكة الربد فغلقت فلم يكن يدع احدا يطلع ولا يفتيج بابا'

Über Ibn Aun († 151 H.) s. auch Ibn Qotaiba, Maärif S. 245. Die Qadarīa waren ihm sehr verhasst, er grüsste sie nicht, wenn er an ihnen vorbeikam (Ibn Sa'd F. 139 v.). Er erinnerte sich noch, dass nur zwei Männer qadaritische Ansichten verkündigten, nämlich Ma'bad al-Djohani und Sesnöieh oder Sehnöieh zaud j Omm Müss: Ibid. F. 140 v. عبد عبد قال ذكر القدرية عند عبد الله بن عبد قال ذكر القدرية عند عبد الله بن عبد الناس وما يذكر بن أخلى الكلام الا رجلان معبد الجهني و سَسنُويه زوج ام موسى وذاك سر [Zu بهذا الكلام الا رجلان معبد الجهني و سَسنُويه زوج ام موسى وذاك سر (so die Handschrift) wird am Rande bemerkt: حشيد أن معروف سهنويه [غ كتاب ابن معروف سهنويه

Zur Frage über die Lebenszeit des Verfassers des Mulahhas fi'l-hei'a, Mahmud b. Muh. b. 'Omar al-Gagmini.

Von

#### Dr. Heinrich Suter.

Bei Anlass der Veröffentlichung einer Übersetzung des Mulahhas fi'l-hei'a durch Rudloff und Hochheim (in dieser Zeitschrift, 47. Bd. p. 218 ff.) haben Prof. C. A. Nallino in Neapel und der Verfasser dieses Artikels sich in dieser Zeitschrift (47. Bd. p. 711 und 48. Bd. p. 120) über die Lebenszeit des Gagmini ausgesprochen. Beide kamen zu dem Schlusse, dass Gagmini am Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrh. d. H. gelebt habe, während Gottwaldt im Kasaner Katalog ohne Quellenangabe und nach ihm Brockelmann (Gesch. d. arab. Litteratur, I. p. 473) sein Todesjahr auf 618 d. H. ansetzen. Bei meinen Studien über arabische Mathematiker und Astronomen bin ich nun auf neue Angaben gestossen, welche die von mir in Zweifel gezogene Behauptung Hagt Chalfas (VI, 113), Kemal ed-Din Turkemani habe i. J. 755 einen Kommentar zum Mulahhas des Gagmini vollendet, höchst wahrscheinlich machen, aber auch meine damals ausgesprochene Ansicht, Gagmint müsse jünger sein als Nasir ed-Din et-Tusi, rechtfertigen. Meine neuen Belege sind folgende:

- 1. Im Brit. Mus. (Nr. 1342, 2°) befindet sich der von Hägt Chalfa genannte Kommentar zum Mulahhas von Kemäl ed Din et-Turkomäni, gewidmet dem Sultän b. Sultän Mahmüd Gani-Beg Chan. Dies kann wohl kein anderer sein als der Chan der goldenen Horde von Kiptschak, der Sohn Ösbegs, Gani-Beg, gest. i. J. 758 d. H. (vgl. A. Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland, Bd. II, 278 und 284).
- 2. Gagmini hat noch ein medizinisches Werk, betitelt: "kanuntsche" (kleiner Kanon), Auszug aus dem Kanon des Ibn Sina. geschrieben; dasselbe ist noch vorhanden u. a. O. in München (Aumer, Nr. 808, 3°) und Gotha (Pertsch, Nr. 1928 u. 29).

Im ersten Ms. ist der Verfasser nicht genannt, die Inhaltsangabe zeigt aber klar, dass dies der "kanuntsche" des Gagmini sei; die Abschrift des Ms. ist datiert aus dem Jahre 741 d. H. In der Beschreibung des Gothaer Ms. sagt Pertsch, Gagmini sei nach einer Randbemerkung auf fol. 1b des Ms. Nr. 1930, welches einen Kommentar zu dem "kanuntsche" enthält, im Jahre 745 d. H. gestorben.

Mag nun die letztere Angabe ganz genau sein oder nicht, sc viel ergiebt sich aus diesen Daten mit ziemlicher Sicherheit, dass Mahmud b. Muh. b. 'Omar el-Gagmini in der ersten Hälfte

des 8. Jahrh. d. H. gelebt hat.

# Pilatus als Heiliger.

Von

### Eberhard Nestle.

"Mit einigem Befremden", schreibt Nöldeke (S. 257 Anm. 2). finde man unter den Heiligen, welche in der äthiopischen Alexius-Legende dem Manne Gottes vor seinem Tode leiblich erscheinen. auch den Pilatus. Doch führt Nöldeke selbst an, dass selbst der h. Ephraim (bei Lamy 1, 667. 677) Pilatus "den Gerechten" nenne: wasche er doch seine Hände in Unschuld, während die gottlesen Juden die ganze Sünde auf sich nehmen. Das Befremden ist in diesem Falle nicht gerechtfertigt, sondern diese Thatsache ist eben ein Beweis für den äthiopischen Charakter der Erzählung. Im lateinischen Heiligenkalender kommt Pilatus allerdings nicht vor. nicht einmal seine Frau Proclu; die griechische Kirche feien letztere am 27. Oktober, die koptische am 26. Paoni (Juni), die äthiopische, wie schon Ludolf zum 27. Oktober hervorhebt, Mann und Frau zugleich. Siehe Nilles, Kalendarium manuale utnusque ecclesiae 2 2, 721; G. A. Müller, Pontius Pilatus (Stuttgart 1888), S. 53. Vgl. auch Stanley, Eccl. Hist. p. 13; Neale, History of the Eastern Church 806. Ein weiteres interessantes Zeugnis dafür aus der abessynischen Kirche s. Studia Sinaitica V, p. XII nach A. Baker, Newbery House Magazine for Dec. 1892.

# Aus einem Briefe des Herrn Dr. C. F. Lehmann.

Toprakkalah in Alasgert und Tiffis, August September 1899.

seine Methode und seine Erörterungen zu erhebender Bedenken an verschiedenen Stellen (namentlich im Recueil, aber auch in ZDMG., in meiner Recension über Hilprechts Assyriaca) anerkannt habe, mehr und mehr wahrscheinlich gemacht, dass die Sprache der kleinasiatischen hieroglyphischen Inschriften mit dem Armenischen verwandt und identisch ist, die älteste für uns erreichbare und allmählich zu erschliessende Stufe des Armenischen ist.

Gleichzeitig aber gab ich meiner Überzeugung Ausdruck, dass unter dieser Voraussetzung die Inschriften mit den Hethitern nichts zu thun haben könnten und dass Jensens Versuch den Namen der Armenier Hai (Eponym Haik!), Plural Haik' mit dem Namen der Hethiter "Hati(os)", woraus mit armenischem Schwund

des t Hai, zusammenzubringen, zu verwerfen sei.

Diese meine Überzeugung wurde jedoch erschüttert (s. Zeitschrift für Assyriologie XII), als Jensen seine scharfsinnige Kombination zuerst vortrug, wonach der Hieroglyphe des Armes mit der ein scharfes Instrument haltenden Hand, die nach Jensens Darlegungen den Volksnamen enthalten musste, durch die armenische Wurzel hat, hatanel "schneiden", ihre Lesung erwüchse. Waren die Inschriften urarmenisch und nannten sich die Urheber dieser Inschriften selbst Hat..., ja dann war gegen Jensens Annahme nichts Ernstliches mehr einzuwenden.

Bei Beginn unserer armenischen Reise machte mich nun W. Belck (der im Übrigen betreffs einer eventuellen Identifikation der Hethiter und Armenier andere Anschauungen hat, als ich) darauf aufmerksam, dass die betreffende Hieroglyphe gar nicht die Gebärde des Schneidens, sondern die des Stechens, Zustechens mit einem Dolche oder kurzem Schwerte darstelle und demnach für Jensens Lesung des Zeichens alles davon abhinge, ob etwa im Armenischen wie "schneiden", so auch "stechen, zustechen" durch hatanel ausgedrückt werden könne.

Wir nahmen uns vor, diese Frage im Auge zu behalten.

Nachdem ich nun 15 Monate lang fast nur in Armenien gereist bin und mehrfach auch Gelegenheit gehabt habe, lokale und disiektische Besonderheiten kennen zu lernen, muss ich als Ergebnis iller Fragen und Nachforschungen eine allgemeine energische Verneinung dieser Frage feststellen. Die mir hier nicht zugänglichen Lexika werden den Thatbestand voraussichtlich bestätigen. Hatmel heisst nur "schneiden", nie "stechen, zustechen". Letzteres wird u. a. ausgedrückt durch hocfel, harkanel, zark(an)el hpel.

Mit der ganzen Liste der Ausdrücke für verwandte Thätig-

keiten will ich Sie für jetzt nicht aufhalten.

Damit fällt der Beweis für Jensens Anschanung.

Es bleibt eine unbewiesene Annahme, dass wir in den Hethiten die indogermanischen Vorfahren der indogermanischen Armenier in erblicken haben, mit anderen Worten, dass den Verfassern der Inschriften der Hethitername zukommt.

Lägen für eine derartige Annahme anderweitige durchschlagende Indizien und Anhaltspunkte vor, wäre es also aus anderen Gründen wahrscheinlich, dass die das Volk bezeichnende Hieroglypte in diesen Inschriften Hati- zu lesen sei, so würde vielleicht versucht werden, trotz allem eine Brücke zwischen der Volkshieroglyphe und hatanel zu schlagen: "der abweichende Gestus beruhe auf einer graphischen Unvollkommenheit, auf einer etwaigen Schwierigkeit, die Gebärde des Schneidens mit einfachen Mitteln prägnant auszudrücken (?) etc.

Aber an solchen anderweitigen gesicherten Anhaltspunkten sehlt es. Die Beweisführung beruht auf der lautlichen Gleichung Hati: Hai (worüber früher) und der Erklärung der Volkshieroglyphe durch hatanel. Und so bleibt es dabei: die Hieroglyphe drückt nicht den Gestus des "Schneidens" aus, und ist nicht durch hatanel

"schneiden" zu deuten. —

Man wird klar zu scheiden haben zwischen den indogernanischen Einwanderern thrakisch-phrygischen Stammes, die in Armenien eindrangen, nachdem Teile von ihnen schon lange in Kappadokien gesessen hatten und den weder indogermanischen noch semitischen Voreinwohnern Kappadokiens und seiner Nachbarländer, unter deren die Hethiter bedeutsam vertreten waren.

Ich selbst bin, nach langen Erwägungen und mannigfachen Versuchen, mir den eigentümlichen Typus der Armenier zu erklären. zu der, wohl übrigens nicht durchaus neuen, Schlussfolgerung (vgl. v. Luschan!) gekommen, dass die Armenier schon bei ihrer En-

<sup>1)</sup> Zusatz bei der Korrektur: Hier in Berlin, wo ich Jeusens "Hittler und Armenier" (S. 3f.) wieder einschen kann, sehe ich, dass Jeusen fleweite dafür, dass der Stamm des Volksnamens auf einen Dental endigte, beibringt die von der Deutung der beregten Hieroglyphe durch hatanel unabhängig sind. Das ist jadenfalls für die Frago nicht bedeutungslos und wird Jeusen vielleicht ermöglichen, die durch meinen Einwurf offen gelegte Lücke in seiner Bewelsführung durch Hinzuziehung anderweitiger Argumente wieder zu schliessen

wanderung in ihre jetzigen Sitze ein stark mit nicht indogermanischen Elementen versetztes Volk gewesen sein müssen. Eine weitere Vermischung in Volkstum und Sprache vollzog sich dann in den neuen Sitzen mit den Chaldern und den sonstigen diesen mehr oder minder nah verwandten Bewohnern des armenischen Berglandes. Diese letztere Vermischung allein würde schwerlich genügen, den jetzigen armenischen Typus ethnologisch, sprachlich und völkerpsychologisch zu erklären.

Unter den fremden Elementen, mit denen sich die Armenier resp. ein Teil von ihnen in den letzten Sitzen, vor ihrer Einwanderung im heutigen Armenien, vermischten, werden, wie bemerkt, die Hethiter eine bedeutende Rolle gespielt haben. Sie bilden also ein wichtiges Ferment des armenischen Wesens.

Aber dass sich die in Kappadokien erobernd eingedrungenen Indogermanen nach den unterworfenen Hethitern benannt haben sollten, scheint mir nach wie vor wenig wahrscheinlich. Und bis auf Weiteres bleibe ich dabei: Die Sprache der Inschriften mag präarmenisch (-thrakisch) sein, sie mag fremde, u. a. hethitische Beisätze zeigen. Aber es sind nicht die Hethiter, die die Inschriften gesetzt haben, und Hethiter und Armenier (Haik') sind dem Namen und dem Wesen nach nicht identisch; "die Hethiter waren keine Indogermanen")..."

<sup>1)</sup> Zusatz bei der Korrektur: Während meiner Abwesenheit ist von verschiedenen Seiten versucht worden, in den, namentlich durch ägyptische und Keil-Inschriften, überlieferten Hethiter-Namen indogermanische (iranische) Elemente nachzuweisen. Einer näheren Prüfung habe ich diese Versuche noch nicht unterziehen können.

# Anzeigen.

I. Zu den köktürkischen Inschriften von W. Bang (Toung pao IX. Vol. Nr. 2., p. 117).

II. Zur Erklärung der köktürkischen Inschriften von W. Bang (Wiener Zeitschr. f. die Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 34.8)

Der um die altaische Philologie hochverdiente Verfasser der obengenannten Artikel hat sich bereits in einigen tüchtige Abhandlungen mit den köktürkischen Inschriften eingehends beschäftigt, so in einem "Zu den Kök Türk-Inschriften der Mongolei" betitelten Aufsatz, welcher in dem VII. Band der "Toung poo Archives Nr. 4 und auch als Separatabdruck erschienen ist, ferner in einer Anzeige unter dem Titel "Die alttürkischen Inschriffen der Mongolei, von Dr. W. Radloff. Neue Folge. Nebst einer Abhandlung von W. Barthold: "Die historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften usw.\*, erschienen in dem VIII. Bande derselben Zeitschrift Nr. 5 S. 533 ff., schliesslich in einer "Über die köktürkische Inschrift auf der Südseite des Kül Tägin-Denkmak\* betitelten Abhandlung (Leipzig 1896), welche als Fortsetzung seiner in Schlegels und Cordiers T'oung pao (Octoberheft 1896, pp. 325 bis 355) erschienenen Beiträge zur Erklärung der köktürkischen Inschriften der Mongolei zu betrachten ist, s. das Vorwort. In demselben Vorwort bemerkt der Verfasser: "Da Bilga Khan sein Volk an mehreren Stellen ganz unzweideutig die Kök-Türk nennt, so nenne ich die Sprache dieser Kök-Türk "köktürkisch", und verweise auf die uns allen geläufigen Namen "Kara-Kirgisen", Sary-Kyptschak" etc. 1).

In seiner Abhandlung "Zu den köktürkischen Inschriften" er örtert W. Bang einige Kontroversstellen der betreffenden Inschriften wobei neben lexikalischem Material natürlich auch Phonologisches und Morphologisches vorkommt. Bang bemerkt S. 3—4: "Der

<sup>1)</sup> S. z. V. Kara-Kaithak, Kara-Kalpak, Khara-Khazi, Kara-Khazar, Saragh-Uighūr, Σαράγουροι, Sarik-Turkoman, s. Geza Kuan, Relationum Hungarorum cum Oriente etc." (Claudiopoli, MDCCCXCII) vol I. Index I. Kara-Nogai, Kara-Tatar, Kizilbāš in Klein-Asien, Kizil Ketscheli, Kara-Ketscheli, zwei turkom. Stämme, Ak-Daghli, Sari-Bagisch ein kara-kirgizisches Geschlecht, s. Vämbery "Das Türkonvolk" (Leipzig, 1885).

einzige 1) Unterschied, der ..... zwischen dem Köktürkischen und den neueren Dialekten besteht, ist der, dass ersteres sich zum Ausdruck des Genitiv-Verhältnisses mit der Stellung rectum regens begnügen kann (aber nicht immer begnügt), während letztere dasselbe bezeichnen, ja doppelt bezeichnen: Pärilärnin padisajmin Hüllükar dap bir kizi = Peri - der Herren - des Hüllükar genannte eine Tochter - seine = die Tochter des Herrn der Peri, genannt Hüllükar. Ein recht treffendes Beispiel für das durch die Stellung ausgedrückte Genitiv-Verhältnis im Köktürkischen ist folgender Satz: ögäm katun kutyna nim Kül Tügin är at boldy "Zum Glück für meine Mutter hatte mein jüngerer Bruder Kül Tägin Leute und Pferde" (IE 31). Solche Genitive, bei denen die Position allein genügt zum Ausdruck des Genitiv-Verhältnisses, kommen auch in den jetzigen Siberischen Mundarten vor, z. B. pir köjöim üd uldū polgon = ein Kaufmann drei Söhne waren = es war ein Kaufmann, der hatte drei Söhne s. Radloff "Proben usw." I. Band, S. 7. Derselben Konstruktion begegnen wir mitunter (jedenfalls selten) auch im Osmanli Dialekt, so z. B. gün jüz = Sonne Gesicht = Gesicht der Sonne, - qan jas = Blut Thrane = Thrane des Blutes, derde deva = Übel Arznei = Arznei des Übels usw. Diese Ausdrücke kommen gewöhnlich in der Sprache der Poesie vor, aber eben in der Poesie begegnet man manchen Resten einer früheren Sprachperiode. Wie Bang richtig bemerkt, kann sich auch die Mandschu-Sprache mit einer Juxtaposition begnügen, 2. B. hecen niyalma "Mensch der Hauptstadt" statt heceni-niyalma.

S. 4 in der Anmerkung führt Bang die köktürkische Form aramakèy auf ein köktürkisches ara-zurück, woraus sehr wahrscheinlich das von Thomsen angezogene osm. aramak "suchen", eig. in mediam rem penetrare (da ara "die Mitte" bedeutet) gebildet ist. Aramagèi oder armagèi kommt auf der östlichen Seite der I. und II. köktürkischen Inschrift vor, welches Wort Radloff ganz richtig mit "Zauberer" übersetzt und mit dem čag. arbagèi und arbag "Zauber" vergleicht. Vämbéry hält arbag für ein nomen compositum bestehend aus ar ("stark") — bag ("Band"), s. "Die primitive Cultur des turko-tatarischen Volkes" (Leipzig 1879), S. 246. — W. Bang hat vollkommen Recht, wenn er tarkat für die mongolische Pluralform des Singulars tarkan hält, cf. oglyt-y (oglyt) Pl. von oglun, und diese Pluralbildung mit ähnlichen im Jakutischen vergleicht"). Thomsen scheint die Richtigkeit dieses Plurals zu bezweifeln, da er hinter der betreffenden Form in seiner Übersetzung ein Fragezeichen setzt (tarkuts?) s. "Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées" (Helsingfors 1896), S. 115. — Alsirmis, kayansyrmys übersetzt Bang übereinstimmend mit Thomsen

1) Auch der köktürkische Accusativ ist hier zu erwähnen.

<sup>2)</sup> Die neuere pers. Sprache weist etwas ähnliches auf, sie hat nämlich für einige Wörter die arab. Pluralendung -at aufgenommen, so z. B. dihat "Dörfer" von dih "Dorf".

und bemerkt: Behalten wir (-) Thomsens Erklärung von alsir aus äl + siz bei, so ist Alles in der schönsten Ordnung. Es giebt auch im Kirghizischen einige gleiche denominative Verhalformen, so z. B. die von Radloff in seiner Phonetik S. 258 und 428 angeführte qan-syra ,sich verbluten\*, in welcher syr anstatt syz als privatives Affix vorkommt. In Radloffs Wörterbuch der Türkdialekte I, S. 829 kommt eine ähnliche Verbalform auch im kassnischen Dialekt vor, nämlich älsirä "kraftlos werden, schwach werden, ermüden", welchem im Kirghizischen elzirit "zerfallen, ausemander gehen" auf das genaueste entspricht, s. in Thomsens vortretflichen Werk "Inscriptions de l'Orkhon", S. 32, die zweite Anmerkung In dem kazanischen Dialekt kommen gewiss mehrere Grundzüge des Volga-bulgarischen zum Vorschein, ein solcher wird sein de Privativpartikel ser anstatt des sonst auch im Kazanischen gebrauchlichen -siz (syz), -siz, wie z. B. kulsīz ohne Arm" usw. Es scheirt dass im Volga-bulgarischen häufig r anstatt s der übrigen türkischen Dialekte vorkommt, denn in den wenigen Volga-bulg. Glossen, die uns überliefert sind, lassen sich einige Beispiele jenes Umlautes anführen, so Blatavar anstatt des slav. Vlatavaz bei Ibn Fadulan, -kundur "Biber" im Reisebericht des Abu Hamts el-Andalusi, s. in Kazwinis Kosmographie an einer Stelle, we über die Volga-Bulgaren verhandelt wird. In der Sprache der Tschuwaschen, welche bekanntermaassen von den Volga-Bulgaren siestammen, hat sich das auslautende z in den meisten Fällen in ein r verwandelt, so tschuwaschisch chir (qir), türkisch qiz "Madchen" (cf. hunnisch Kerka bei Priscus) usw. s. meine Beiträge zur Sprache der Volga-Bulgaren in dem VII. Jahrgang der ungar. Zeitschaft "Ethnographia", im I. Heft S. 120. In dem handschriftlichen Nachlass unseres rühmlichst bekannten Sprachforschers A. Reguly kommt ein Verzeichnis tschuwaschischer Personennamen vor, in welchem der Name Onegher (mit auslautendem r) dem hunnischen Personennamen Oungious (hei Priscus) entspricht. In den Namensformen Oghur (Ogur), Oghuz sehen wir denselben Wechsel. - In der Inschrift IE 27 1) (Thomsens Bezeichnung gemäss) ist der Ausdruck of sub "Feuer Wasser" nur schwer zu erklüren; Bang meint, "Feuer bedeute hier "Zorn" und "Wasser" "Linderungsmittel", und sebeint das richtige getroffen zu haben. — Zur Stelle IS 3 macht Bane die zutreffende Bemerkung, dass olur, olurt mit kagan vereingt die Bedeutung von "Khan werden", "zum Khan machen" hat. An derselben Stelle kommt jys "Wald" ohne Postposition im lokativen Sinne vor, also anstatt jyš-da "im Wald". (Auch das Dativsutis kann fehlen, z. B. balik barmadi "er ging nicht in die Stadt".) -Bang bemerkt richtig, dass Thomsen sehr recht gethan, die Formen auf -tacy als Futura aufzufassen, s. S. 21, cf. Cod. Cuman. (Budapestini MDCCCLXXX) pag. CIV und besonders pag. 190.

<sup>1)</sup> I. Inscription côté de l'Est 27.

Die zweite hier zu besprechende Abhandlung beginnt der Verfasser mit der Anführung der Litteratur. Hoffentlich werden auch die in l'eshawar von Major Deane entdeckten wahrscheinlich türkischen Inschriften, welche mit den Orkhon-Inschriften gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, mit Erfolg entziffert und auch sprachlich mit den Texten der köktürkischen Inschriften verglichen werden, s. M. A. Stein , Notes on new Inscriptions discovered by Major Deane (Calcutta 1898)\*, S. 13, we such bemerkt wird: "From Ou'Kongs account we learn that the territories of Udyana and Gandhara (das jetzige Peshawar), from which our inscriptions come, were during the pilgrims sojourn there, A. D. 753-759, 763-764, united under the rule of a dynasty which claimed descent

from Kaniska usw." (also eine türkische Dynastie!).

Stelle IE 31-32 übersetzt Bang in einigen wichtigen Punkten abweichend von Thomsens und Radloffs Übersetzung; so übersetzt er die Gerundiumform oplaju, welches opla(ju) Thomsen unübersetzt lässt 1), "indem er seine Truppen zusammenzog" und vergleicht den Nominalstamm op mit dem mong. obo "Stück". Mir scheint, dass Radloff recht hat, wenn er die köktürkische Verbalform opla- für identisch hält mit dem dag. opra- (ungar. aprit "zerstückeln", aber auch mit o in der ersten Silbe, Oproud im "Magyar Nyelvör" XVI, 132). — On tutuk joryčyn jaraklyg älig-in tutdy, jaraklygdy scheint mir Bang ganz im Recht mit er hielt die Über-läufer (aus dem Heere) des On Tutuk mit bewaffneter Hand (Gewalt) auf, bewaffnete sie", wobei er bemerkt, dass On der Eigenname und tutuk der Titel ist. Thomsen in der 38. Anmerkung S. 154 ware ebenfalls geneigt Ong-toutouk zu schreiben, wobei er tutuk mit dem chinesischen Titel der karlukischen Anführer vergleicht, jedoch auch einen Vergleich mit dem türk. tut- halten" zulässt. Ung halte ich mit dem keräitischen Ong identisch, welchen Titel Toghrul vom Kaiser der Khitai erhielt und seitdem Ung-Khan hiess2), s. Abul-Ghâzis Geschichte der Mongolen und Tataren in der Ausgabe des Baron Desmuisons, I. Band, S. 47. Mit tutuk vgl. den avarischen Titel tudun. — Anda ulady würde ich übersetzen "so viel Heere hat er (mit dem Heere des Khans) vereinigt". Bang übersetzt: "und vereinigte sie so mit dem (Heere des) Khan(s, unseres Onkels)\*.

Nun folgt im Zusammenhang Bang's Auffassung der Inschrift IN (= Nordseite) 1-11 (Thomsen) - Kb 1-11 (Radloff). Mit dem Texte dieser Inschrift lautet IIE (= Ostseite) 29-32 zum grossen Teil gleich. Bang hat auch diesen Text nach seinem sachlichen Inhalt genau analysiert und teilt ihn in fünf Abschnitte: § 1. Die Kämpfe mit den Karluk; § 2a. Kämpfe mit dem izgl

 <sup>&</sup>quot;Le sens du verbe opla — dont le gérundium oplaju se joint à tâge, attaquer, charger (ici, IE 32, IN 2, 3, 5) m'est inconnu". S. Note 43 (IE 36).
 Ong = chin. wang "König".

budun; § 2b. Kämpfe mit den Tokuz Oguz und Tod Kül Tägins; § 3. Klagen um den Bruder; § 4. Leichenfeierlichkeiten (nicht behandelt). Über ältäbär bemerkt Thomsen: "Le sens en est obscur; pourtant, suivant le contexte, il semble moins désigner une dignité, une espèce d'officier, que se prendre plutôt dans une sorte de sens politique, quelque chose comme tributaires ou alliés usw. siehe die 102. Anmerkung, S. 182. Bang hält gegen Thomsen ältäbär ganz entschieden für einen Titel, der sich mit äl-türüs in IE 11 und äl-ältir in dem Auszug aus Abul-Ghazi (bei Radloff, Kudatku Bilik Umschrift, p. XXXIX) vergleichen lässt. Ich würde ältäbär für ein nomen compositum halten (ällä-bär), dessen erster Teil mit altûn bei Abul-Ghazi dasselbe Wort zu sein scheint, welches Pavet de Courteille in seinem "Dictionnaire turk-oriental" mit ,titre royal chez les Tartares" übersetzt und mit folgender فركيم خان باليقدا پاد شاه بولوب :Stelle aus Abul-Ghazi belegt نحسن اولتورسه التان ديولار (52). Ganz besonders werden die Herrscher von Khitai Altan Chan genannt, so z. B. beim selben ختى بانشاهي التاب خان منينك (1 Autor im folgenden Text: S. 86 der Ausgabe, آتالارم وآقالارمغه يمان ايشلار قيلغان ايردي vom Baron Desmaisons (St. Pétersbourg 1871). Der zweite Teil des nomen compositums bär scheint mir iranischen Ursprungs zu sein, vgl. das zend. Suffix vara, vare, ursprünglich bara "tragend". altpersisch bara, z. B. takabara "Krone tragend, König", neupersisch ver, ber. In dem hunnischen Königsnamen Balamber begegnen wir derselben Endung ber, so bei Jordanis. Altan scheint ursprünglich in den türkischen Sprachen das "Glänzende" bedeutet zu haben, s. das čag. altûn "Gold", auch in den köktürkischen Inschriften so, jak. altan "Kupfer"; ältän-bär scheint demnach das griech. χουσοφόρος "Gold tragend, goldene Kleider oder goldenen Schmuck tragend zu bedeuten, wie es bei Herodot von den Agathyrsern heisst: χουσοφόροι τὰ μάλιστα (IV, 104). — In der Fortsetzung des angeführten Textes befasst sich unter andern Bang mit der Glosse izyl, welches Wort Radloff für einen türkischen Stammnamen und Thomsen ebenfalls für einen sonst unbekannten Volksvamen halt, s. 52. Note. Bang bemerkt, dass ein solcher Volks- oder Stammnnme weder in den köktürkischen Inschriften, noch anderswo vorkomme und schlägt daher vor iz ägil zu lesen und "das die Fussspur wendende Volk" = "ungetreu, abziehend etc." zu übersetzen. — In der Fortsetzung des Textes übersetzt Bang ägirä, agirip mit "umringen" und führt zum Vergleich an das mong. egerekti "tourner, rouler\*; er hatte auch das cag. ايكرى, osm. eyri ,de travers\*,

<sup>1)</sup> Gingiz Chans.

eyrilik ,courbure, détour anführen können. Thomsen übersetzt mit "changer le mode de combat" s. in seiner 55. Note, S. 161. Mir dünkt, dass Bangs Deutung eine natürlichere, ungezwungenere Durch diese Stelle veranlasst entwirft Verfasser ein klares Bild türkischer Schlachtführung, womit das im Kudatka Bilik Gesagte sich leicht in Einklang bringen lässt. Alpagu halt Thomsen für einen Personennamen und vergleicht ihn mit Yilpagou (jylpaqu-aty, mot à mot: Y son nom, c.-à-d. nommé Y?) des II. Denkmals. Bang dagegen ist der Meinung, dass alpagu mit dem mong. albayhun "sujet, esclave, domestique" identisch ist, und übersetzt alpagu on är-ig mit "zehn tributpflichtige Leute". Zur Konstruktion bemerkt Bang, dass nach seiner Ansicht in IN von ölfer die beiden Accusative Tonra bir ugyš und alpagu on är abhängen; syntaktisch steht alpagu on är genau auf derselben Stufe, wie Tonra bir ugyš. In der Erklärung von jugunda schliesst sich Bang an Radloff an, und vergleicht noch das mong. dzoghośilakhu "faire la cérémonie en allant à la sepulture usw." — In IE 31 bezeichnet Bilgä Khan seine Mutter als die umajtäg, die "Umaigleiche". Da umai im Mong. die Bedeutungen , matrice, sein, flancs, uterus hat, so ist nach Bang die Annahme, Umas sei die Göttin der Fruchtbarkeit gewesen, nicht allzu kühn.

In der Fortsetzung der Texte von özim sakundum angefangen, schliesst sich Bang wesentlich Thomsen an, aber, was die Glosse qop anbelangt, welche Thomsen mit "beaucoup" übersetzt, wenn er auch einräumt: "Il est possible que ce mot qui revient si fréquemment n'ait pas partout la même signification" s. S. 19, in der 2. Anmerkung, ist Bang der Meinung, dass es mit "sämtlich, alle, insgesamt" zu übersetzen sei. Für Bang ist gerade die Stelle: öd tänri jasar, kiši ogly kop ölgüli törümis "Zeit und Himmel lenken, und die Söhne der Menschen sind sämtlich sterblich geboren" die Veranlassung geworden, kop (qop) durch "sämtlich, alle, insgesamt' zu übersetzen (cf. Toung pao, l. c. p. 329: Südseite, p. 4: WZKM. XI, S. 199). Ja, wenn man diese Stelle nicht anders übersetzen könnte! Aber Thomsens folgende Übersetzung: "Le eiel dispose du temps, mais les nombreux fils des hommes sont nés mortels" führt durch die Klippe, s. S. 113 und dazu Note 60. Im Cumanischen hat cop die Bedeutung "multum", "valde". s. mein cuman. Glossar, cf. čag. köp "viel", köpräk "mehr", alt. köp "viel". Öd tänri ühersetzt Bang unverbunden (ἀσυνδέτως): "Zeit (und) Himmel". Thomsen und Radloff halten, jeder auf seine Weise, öd für einen Accusativ, "wogegen, wie Bang bemerkt, vom rein grammatischen Standpunkt Nichts einzuwenden ist, obgleich die Auslassung gerade hier hart erscheinen kann\*. s. S. 51, 52. Schliesslich folgt die Übersetzung der von Bang in diesem Aufsatz erklärten Texte, womit er seine lehrreiche Erörterung schliesst.

Dr. Graf Géza Kuun.

# Errata

in "The Chronological Canon of James of Edessa" (ZDMG. 58, p. 261 ff.).

- p. 266 left 1. 2: For [132] read [132].
- p. 268 right 1. 2: For pale read pale.
  - id. left 1. 8: For Lasso read Lasso.
- p. 274 middle 1. 4: Read [3] 30/20[0.0/.
- p. 276 right l. 1: For Looi read Loon.
- p. 279 l. 4 from bottom: For ocolean read ocole.
- p. 286 right l. 1: For was read was.
- p. 290 last line: For o scole read a scole.
- p. 291 note 3: For '2' read '3'.
- p. 298 left l. 14: For Joo, read Loo.
- p. 302 right l. 8: For ALL read LL.
- p. 307 middle l. 7: For \_\_\_\_\_\_\_ read \_\_\_\_\_\_\_.
- p. 308 last line: For w/ read w/.
- p. 313 l. 32: For 'Mu'awiya' read 'Mawiya'.
- p. 315 l. 8: The word Arbogast should be enclosed in square brackets.
  - p. 324 l. 19: For 'the son of Al Hugr' read 'Bar Khifo'.

E. W. Brooks.

# Maḥmûd Gâmî's Jûsuf Zulaikhâ, romantisches Gedicht in Kashmīri-Sprache.

## Nach zwei Handschriften bearbeitet

von

#### Karl Friedrich Burkhard.

(Fortsetzung zu Band 49, 422 ff.)

VII

غزل بعنوان عجر و زاري Ghazal be-anwân-i 'ujor u zârî در پیش حصرت یوسف در dar pish-i hazrat-i Yûsuf dar هفت خاند haft-khânah. لور رندو مد كرتهم جهل ۴۷. 270 Kawô, rindô, meh kortham tshal, ولو مو چل ولو مو جل wolò, mò tsal, wolò, mò tsal. به كرس خواره كرمةً لآن. الا به كرس خواره كرمةً لآن. به کرس ماره عشقی چاتی boh karris marah 'ishqan chony. ولو مو جل ولو مو جل wolô, mô tsal, wolô, mô tsal. متو جلتم مد كرتهم هول ۲۷۳ 273 Matô tsaltam, meh kortham hôl, كتها كرتبو مد آمو لول kathâ kartô, meh âmô lôl. ال يمبير خاصه يمبير ولو مو جل ولو مو جل wolo, mô tsal, wolo, mô tsal. الله عند براران جهم tvo 275 Masah-khôsy het tah prârân chhes, اشد کند خون هاران چهس ashih kanih khuna haran chhes. Bd. LIII. 37

الابو چهشيو مسول ۲۷۹ 276 Gulâbô, chhessayô maswal, ولو مو چل ولو مو جل wolo, mô tsal, wolo, mô tsal. رمار، بك ارمار، two 277 Meh thôvum, yârah, bad armin جد نی تیشت بد ماری پان tseh nai deshat, boh marai pan المري چهي بومد يا كرتل ۲۷۸ 278 Kamân chhei bûmah yâ kartal, ولو مو جل ولو مو جل wolô, mô tsal, wolô, mô tsal. اري جهک وته يتهم يراري ۴۷۹ 279 Katyuk chhuk, wattih peth prini هتو کرتهس به آواری hatô, karthas boh âwârai. الكل كجم هانكل جه يته لاران كجم هانكل ٢٨٠ عليه الأران كجم هانكل ولو مو جل ولو مو جل wolo, mô tsal, wolo, mô tsal. بن جور ۲۸۱ 281 Meh tsåham shullah wåsin tstr. مه کرتهم عشقه ناره سور meh kortham 'ishqah-narah sir. المة بهل عنه جوني جام كانه بهل 282 Meh chônui tsâmah kânah-phal, ولو مو جل ولو مو جل wolô, mô tsal, wolô, mô tsal تریشان همچو کیسویت ۴۸۳ 283 Paraishân hamchu gêsôyat زرشک چشم آهویت ze rashk-è chashm-i âhôyat. الامرية در جنكل مي المرية الم ولو مو جل ولو مو جل wolo, mô tsal, wolo, mô tsal. تارى هنك جد چهاوتو ميون ببرى هنك مدك دم جد جهاوتو ميون ببرى هنك مه کرتهم هیدارنی رنک meh kortham hiyyih-aryñè rang. المتوكبتم سنس سبتل ۲۸۹ 286 Matô kartam sonas sartal, ولو مو جل ولو مو جل wolô, mô tsal, wolô, mô tsal افتاب زور، آفتاب ۲۸۷ 287 Tsah tah boh ôs' zûn âftâb, مه جهنتهم عشقهنارس آب meh tshuntham 'ishqah-naras ab. ابرس تال كجهود كالد ابرس تال 288 Gatshawwô kâlah abras tal, ولو مو جل ولو مو جل wolô, mô tsal, wolô, mô tsal

روى عوضه كبتتهم روى جد كيد كوى غوضه كبتتهم روى Tseh kyah gôi ghôzah, khottham مه کیه چهه خاصه زآویل موی meh kyah chhuh khasah zôvyul ſmôi. المجمل ديد و بندي ديد مخمل المعالم ال ولو مو جل ولو مو جل wolô, mô tsal, wolô, mô tsal. ليخا هفت خانس منز ۲۹۱ 291 Zulaikhå haftı-khånas manz كران تس يوسفس كت سنز karân tas Yûsufas ket sanz. اننکه یاره وعد مو تل ۱۳۳ 292 Adanakih yarah, wa'd mo dal, ولو مو جل ولو مو جل wolô, mô tsal, wolô, mô tsal. تمنّا جونو محموس ۲۹۳ 293 Tamanna chonu Mahmudas دماه روزت جد يان هاوتس damāh rôzit tsah pān hāvtas. نبي نبي مرسل ۲۹۴ 294 Shaft', onmai nabt morsal ولو مو جل ولو مو جل wolo, mo tsal, wolo, mo tsal.

### VIII.

نوع دیکر (عنوان دیکر) New'-i digar ('Anwan-i digar). اى ماه كنعان وى راحت جان باحت جان وى راحت جان وى راحت جان كاستم ملال آستم مهربان kåstam malol åstam mehrabån. [bejå, ديوانه جي پتهه چهسبه زلتخا dêwânah tsei peth chhes boh [Zullaikhå. ار ميوني الميوني ۴۹۷ 297 Kamzôr ; chhes boh, bôzto zâr [myonui غماخواره دلداره جهك يار ميوني ghamkhârah, dildârah, chhuk yâr [myônui. دودمت جکر چهم از سورش آه ۴۹۸ 298 Dodmut jigar chhem az súrash ah سید وچهند می کن تهد روز syod wuchhtah mei kun, thod [ساتها [roz, såthå:

من بار كويم بنكر سويم 199 Şad bâr göyam bingar siyam, ا: یک نکافی ده آب رویم az yak nigâhê deh âb-ê rôyan. بي مار زنف تو بي چشم بيمار ".. 300 Bê mâr-i zulf-j tu be chashm-i بی روی تو زند،کی چهمند bê rôyi tu zindahgî chhemmah [در کار [dar kår. ساره كآميي ۳.۱ 301 Ammarah chane chhes marah بي خانمان نيز اواره كآميج bê khânuman nîz awarah gômşiş ۳.۲ 302 Bedådgarah, moli hitmak dådas دانس مظلوم چهس وات تم فريانس mazlum; chhes, wat tum faryadas سآري مشتاق جي کن عشاق سآري r.r 303 Mushtaqı tsei kun 'ashaq söri, روزتم دماه بوزتم زآرى roztam damáh, boztam zôri. هِ بَعْ كَرَتْهِس بِي بِبَعْقِ نَعْ اللهِ \$ كِرَتْهِس بِي بِبَعْقِ نَعْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال Inah. بيجاره چهس ناره زولتا سينه becharah chhes, narah zoltham [sinah. تومستي چشم مست تومستي ۴.٥ عند مست تومستي جشم مست تومستي mastam. وز ملک ناموس فارغ شستم waz mulk-i nâmûs; fâregh shistam. بير تار زلف تو دل كوم تاري. ٣٠٩ 306 Dar târ-i zulf-ê tu dil gôm târ چهوم آرزو از تو بوسو کناری chhûm ârzu az tu bôsô kanáré. به ناره كآجتهس به ناره كآجتهس به غمه ۳۰۰ 307 Zôjthas boh nârah, gôjthas boh [ghammah. لادن به قبه یادن به یه lâdan boh hammah, pâdan boh [pemmah. مه شیاچه سنا مومو لاک رندو ۳۰۸ 308 Meh shichh sanâ, mômo lâg, rindô, عاشق ته معشوق یکچا کندو 'âsheq tạh ma'shôq" yakjâ gindo. سي ونتهم درداه ۳.۹ 309 Mahmudah, kyah jan wontham [dardâ, زآكت يارس لاكت زئياخا zôgit yaras, lôgit Zullaikhâ.

#### IX.

الصفه نوع ديكر (فراق درد) Aşşifah new'-i digar (Firâq dard). اند کیه یتم عشقس نیایس ۳۱، 310 Andi kyah yath 'ishqaş nyâyas, كنذرايس ميج ديوانه ganzarâyas mats, dewânah. رت كوه نو تآمت مويايس ۳۱۱ 311 Zet kawah nô tâmat moyâyas, پته روزهنه میآن افسانه patah rozahannah myôni afsanah. سيتهد كآجايس ٣١٢ 312 Kyâzih zûn tsei peth gôjâyas. هاجه كرهم كيه بيوانه hâtsah karham "gayyih dewânah". سازار درايس 313 Naznín kôchah, bazar drayas, كرمه سودا عشقنه وانه kormah saudâ 'ishqanih wanah. سر ونديّو يتّمو پايس ۳۴۴ 314 Sar wandayyô "pettamo pâyas", در بدر كآس خانه خانه dar ba-dar gôs khânah khânah. سرايس فاني سرايس عائي سرايس فاني سرايس فاني سرايس چانه پوچ راورم خزانه chânih pûtsy râwarim khazânah. يارة لكيو اتهم پيرايس 316 Yârah, laggayô ath pairâyas, مآرمنده میاند سرو رواند . môr mandih myanih sarv-i rawa-Inah. سايس سايس واته جآنس سايس سايس الله عند جآنس سايس سايس سايس سايس عند جآنس سايس ((tsônis?) sâyas", متّه لاكتم سك ديوانه mattah lâgtam sag-i dewânah. درایس درایس بآرت درایس ۳۱۸ 318 Sôri sâmânah pôrit drâyas, سوره چهي سوري مد تراند sûrah chhui sôrui meh tarânah. بروايس بي پروايس عاره رستس بي پروايس Arah rastis be-pagwayas, چهد ند ييوان انصاف داند chhuh nah yiwan inşaf danah. سيد درايس ٣٢. 320 Wattah wuchhan tsei patah dra-متّه , تَهتم حيله بهانه mattah rathtam hilah bahanah.

الايس متّد برتد غم منز قلايس على 321 Mattah bartah gham manz qola[yas,
chhum ze aghyâr khâli khânah.

### 822 Zâr\*bôz Maḥmūd, gadâyas,

| Khâşah tamy kyah wany dastânah | Chum ze aghyâr khâli khânah | Chum ze aghy

### IX b.

X.

غزل نو ع دیکر Ghazal new'-i digar. معشوقد بد شوقد جانی 325 Ma'shoqah boh shavqah chane قبیله به درایس کرانی qabbilah boh drayas krane. كيد سنّه چهم دَكّه لاني 326 Kyah sannah chhum dekkah lane. معصوم چهس بد خورنسالی ma'şûm\* chhes boh khordsålé. يونازو پينازو عروره في پينازو عروره في پينازو 327 Maghrurah hâi pur-nâzô, پاکیزه رو پاک بازو påktzah-rô, påka-båzô. اخلاص لاكو تازو ٣٣٨ 328 Ikhlaşa lagav, tazo, رندانه چهمو پيله rindânah chhemmav piyâlah. ستن نمّن كت چهك مآنز نمّن 829 Lôgit chhuk mômzi namman, زآکت رودهم کمن zôgit rùdham kamman.

جسا, کل یسی, ۳۳، 330 Rokhsår، gul-i yåsumman, chhiy aththah khor poshah-malah. آم عي يته دل مي كنج آم 331 Tsei pattah dil mei ganj âm, مل فت كيد آم انجم moly het kyah ama anjam. سوا كرتهس بدنام 332 Raswa kurthas bad-nam, كآجتهس موله ته ماله göjthas mülah tah målah. سمخرور مو کجهه پانس 333 Maghrura mô gatsh pânas, بوی یوتو چهه یتهم جهانس bói yùtu chhuh yath jahanas. بانس ته زوکتهم جانس Trf 334 Dil nit tah zogtham janus, مو روش کره بد حوالد mô rôsh karah boh hawalah. يي بيوهم تي لاكي 335 Yı dopuham, ti lâgai, هر مخمه بر تال زاکی har mokhkhah bar tali zâgai. رغن سخت داغم مرم بدل سخت داغم كالم يعلن ماغمي داغم از عشف تو هم يجو لاله az 'ishq-i tů hamchu lâlah. ای عشوه کر فتنمانکیز ۳۳۷ ای عشوه کر فتنمانکیز کتنمانکیز ابروی تو تیغ خونریز abróyi tú têgh-i khûn-rêz. ماز آميز تاز آميز آميز آميز آميز آميز آميز كيد چهوى غوضه ملاله kyah chhûi ghōzah, malâlah. كم زنفه برمرووتهم دل 339 Khamm-izulfah bramrovtham dil, اسان کر میآن مشکل assân kar myôni mushkil. سرو از قدت پای در کل ۳۴. 340 Sarv az qadat, påi dar gil, كت جلم كت بمد خالم kot tsallah, kot, bummah khâlah. سبه جانع مید ۳۴۱ 341 Gajjsô boh chânih mâyih, kyah böz\*, mô rôz\* tsâyih. کیه بوز مو روز جایه سندر بووتیس هاید ۱۳۴۳ 342 Sondar, bovthas hâyih, لجمي بد عشقه زالد lajmats boh 'ishqah zâlah.

تهرآوت کوتهن في وتهرآوت ۴۴۳ 348 Kuthien hi waththarowit, مس پياله بربر تهآوت . mas-pyâlah bary bari thôwit. سراران چهس تن نآوت ۴۴۴ 344 Prarana chhes tan nôwit, هي چاوه برک لاله hí châvạh barg-è lâlah. سید وچهته هی کن ۳۴۵ 345 Turkånah syod wuchhtah meikm تي روزهم بال تهكن tî rôzihem bâli thekkun. بانس ميول كوم ۱۳۴۹ 346 Nâras pôñis myûl gôm, ون نو به دورر جاله woñ nô boh dûrer tsâlah. پزی نه پراری نه امروز ۳۴۷ 347 Pazzt nah prârai nah imróz یا ہور یا تی مہ ہور yā bôza yā tại mah bôz. سوز عان بند جان سوز ۳۴۸ 348 Lab-tashnah chhes, rind-i jân-sòz, مس بمالد رأتت فالد mas-pyâlah, rattat nâlah. ارام کو بی آرام 349 Lâ-chârah gav, be-arâm, كبد كرة جهس به غلام kyah karrah, chhus boh ghollam. سام بر مندنی کرونم شام هماه. 350 Bar mandinien korunam sham صبحس انونم زواله subhass on unam zawâlah. وجيم يوسفن زير وبالا هجيم يوسفن زير وبالا Pol 351 Wuchh Yûsufan zêr u bâlâ, عاشق ته معشوق یکجا 'âsheq tạh ma'shôqi yakjā. الما كيت بيدا 352 Gavvah tas muhabbat paida لك زالم زلفه ته خاله log zâlah, zulfah tah khâlah. سامس لك وتن اش هاران 353 Log waddane ashi haran تعجيل و تاخير كرا... tâjîl u tâkhîr\* karrân. سند برار، هم عم صاحبه سند برار، Bham şâhibah sundi barran, ريوان تم ديوان نالم riwân tạh diwâna nâlah. ر پرده مخفی چهم کیا ۳٥٥ 355 Dar pardah makhfi chhuh kyå دينس مه ينن خدّا dopnas "gih meh pannun khoddå".

جلان ته نيوان جهاله tsallân tah niwana tshalah. با رب جه چهک تیشونی Pov 357 Yâ rab, tsah chhuk deshiwunnui, دانا و بینا کئی dana u bîna kunnui. ۳۵۸ 358 Bê-chûn\* chhuk bê-chugûnah, بيجون چهک بيجکونه ذو العبَّته ذو لجلاله zul-'izzatah, zul-jalâlah. خاند خاند معنت خاند و 859 Raft az dar-e haft<sub>i</sub>-khanah, آزاله سرو رواند Azâdah sarv-ê rawanah. ستانه کو مستانه ۳۹، 360 Nerit gav mastånah, هرننه نيوان دالم harnanih niwana dalah. ستم زن كيّه جهته 361 Shamm'a zan gayyih tshettah, لاران تس يتم يتم låråna tas pattah pattah. سر دوران تم لآينس تهيم 862 Dôrâna tamy Iôinas thaph, سخت وولونس يركاله sakht wolunas parkalah. الماس عبين بيدا 363 Gav tâmª 'azztzı paida, ريوان درايس زليخا rīwāna drāyas Zulaikhā. بارو جم عدّالت بوز ۳۳۴ 364 Yârô tsah 'addâlat bộz, والاند بد پار زالد wailanah boh pana zalah. احت السس به در خواب احت ، احت ۳۹۵ آسس به در خواب احت در خانهٔ خلوت dar khânah-ê khalwat. بوسف وچهم اوسو مس چت 366 Yusuf wuchhum ôsu mas chet, آموت كمتان خياله amut kamittan khayalah. سو شراه ماسو شراه 367 Tattih ôsu trah-mosu shurrah, تم دپ چهه نه يوسفس راه tamy dop .chhuh nah Yûsufas سالس پتّه نالس 368 Yod châk\* chhus pattah nâlas, اتهم زآنتو كيم مثالم ath zôn<sup>i</sup>tav kyâh mi<u>s</u>âl**a**h.

پانی فرمان پانس بانی فرمان پانس pânai farmân\* pânas.

۳۷. 370 Yûsuf lodun qaidı khânas.

tsrâl'en korran ḥawâlah.

XI.

مصر اندر گیم شهرت هر زمان ۳۷۱ 371 Migr andar gayyib shohrat har يامه زليخايه مصرحه كي لدان pâmah Zullaikhayih Mişrachih [guy ladan. سال كرن خاصد أمر بايني سال كرن خاصد أمر بايني نام و نغمه ساز هیتک واینی nách o naghmah sáz hyuttuk [wayunuv. سوندسندی تاجدتی ۳۰۳ 373 Por Yusuf sonah sande tajahan اتهن برنس رويد سوند واجد تي aththan baranas ropah-sonah wi-[jihtay. ترت المحتال على بدخشان ترت المحتنس لعل بدخشان ترت المحتنس العل بدخشان ترت [trot سونه مخته سيت برنس ناله فت sonah mokhtah soti bornas ai-[lah-hot. سلم رتى آب عت جاويوسف سلم رتى آب عت من آب عت الله رتى آب عت سونه تشتا رويهسند آفتاب فت sonah-tashta ropah-sund aftab اتين آسک جونت قلمتراشد تي اسک جونت قلمتراشد تي اسک جونت قلمتراشد تي shahtay كُلِّ جَنْك يوسفند يواكشد تي gulli tsattik Yusufanih prigi-[shihtay.

371. In Urbe incessit fama omni tempore, | opprobria in Zulaikham Aegyptiam iverunt imponentes (contulerunt). — 372. Invitationem facere (ut fiat, erat) peculiare edictum fratribus, | saltatio (virorum et mulierum), fidibus canere coeptum est ab iis. — 373. Instructus est Josephus argenteo diademate sane, | manibus impleti (aptati) sunt ab eo-ei argentei (et) aurei anuli. — 374. Cervici induti sunt-ab eo-ei rubini, Badakhshanenses gemmae(?), | auro (et) gemma impletum est ab eo-ei collum. — 375. Intravit Josephus nuptialibus-feminis aquam apportans, | in aureo poculo argenteum vinum apportans. — 376. In manibus erant-iis poma et cultur

اری بیقرار پیم پتهر گید ساری بیقرار (qarâr gull¹ tsattik sâriway hê-ikhtiyâr. گل جتّک ساروی بی اختیار gull¹ tsattik sâriway hê-ikhtiyâr. اوی دپ چهد ند زلیخاید راه (khâyih râh nundabâñen hund chhuh Yûsuf [pâd shâh.

#### XIII.

سور عالم أوس برأن الأمان المان الأمان المان الأمان شاه يوسف كتّع دلدن قيد خان shâh-e Yûsuf keththah loddun [qaid khân. توه سيت زندانيو لب زندكي tawwah sôty zindâniev lab zindagî. الما خوش تبسم خوش تكلم خوش تبسم خوش تكلم خوش كلم خوش [khosh-tamiz môli sandih khôtah tarôlis gav frôti rất kammih htlah môkalawan chhem [nah bât. وزهي جايد اكس جايد كري وزهي المس جايد كري وزهي المس جايد كري وزهي frozahav ماید بهت آید تمسند بوزی mâyih bihbit âyah tamysandy [bozahay.

sane, | rosae decerptae sunt-ab iis Josepho ornamento (?) — 377. Corruerunt, factae sunt omnes infirmae, | rosae decerptae sunt-ab iis omnibus invitis. — 378. Ab omnibus dictum est: non est Zulaikhae via, | formosorum est Josephus rex.

379. Totus mundus erat petens veniam. rex Josephus qui missus est in carcerem? — 380. Erat faciens domino ministerium, | ideireo a captivis recepta est vita. — 381. Suavi-risu, suavi-sermone, acriiudicio (praeditus), | quam pater custodi factus est carior. — 382. Bib Zulaikhā erat iens per noctes singulas, | qua fraude liberabo-eum? non est-mihi colloquium?). — 388. Loco uno in umbram eam et (ibi) maneam, | per dolum sedens forsitan eius (verba) audiam.

وره مر على دوده مر ازره كاتباه كرة في في دوده مر المرة كاتباه كرة في في دوده مر [dodah-môj rawarum may keththah thowam (bond' boj. الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند سال عند الله عند سال اوس يوسف قيد تهوومت بآند os Yusuf qaid thownut bond [hå]. منته الكم ويشاعي خواب تبتيم الكم ويشاعي خواب تبتيم سخت مشكل معنى تبيك بيوس sakht" mushkil ma'ne tampu [pyős krů! [كروت برو خواب تر برو خواب ۴۸۱ 387 'Aliman tay akh unan tamy bor خواب يوزت ثيه سآري لاجواب kháb" bözit gayyih sóri lá-jawah الله علاما اوس تمسى ياد پو ۲۸۸ 388 Ak gholâmâ os tamysay vi شاد سيّی پادشاهس نشم څو shad sappun pad shahas ni-b [shih gav. ونن يعريف يدي محتنس ونن ۳۸۹ 389 Yusufun ta'rtf yats hitnas wanua پادشاهن تبوره تینس دیجهه påd shahan torah dopnas gatsa من بوسف ته دو سر قيدي هت بوسف ته دو ۳۹. 390 Sôr qaidi het Yusuf tih gor اخلاس khalas

384. Lamentationes quam multas faciam, heu! heu! nutrix, amissus est-a me, qui positus est-a me in custodia? — 385. Sensim praeterierunt deinde septem anni, | erat Josephus captivus positus in carcere. — 386. Nocte una a rege somnium visum est | valde gravesententia eius cecidit (fuit)-ei acerba (sollicitavit eum). — 387. Viris doctis et magistris (theologis) ab eo relatum est somnium, | somnio audito facti sunt omnes sine-responso (muti, reticuerunt). — 388. Unus famulus erat, ei memoria cecidit (reminiscebatur), | laetus factus est, ad regem ivit. — 389. Josephi laudem multam ab eo inceptum est-ei dicere, | a rege, "huc", dictum est-ab eo-ei, "i ducere (ductum eum)". — 390. Cum omnibus captivis Josephus quoque factus

sonah sunduy gur tah gonduy [سد آس Thet suh ås. ورت شاهس نشّم پرجهنس ای ۱۳۹۱ 391 Wot shahas nishshih prutshnas [ay jawan کيه جه تيتهت خواب پنن کر kyah tseh dithut khab pannun [kar beyan. بختم خاصم ستى پختم دواب ديتهم خاصم ستى پختم [pokhtah hely خام ست قل آید پختن گید یل khâm sat hely ayih pokhtan (guyvih yely. يرمون ينه آيم فريم ديوه ست 393 Tawwah pattah ayih farbeh gawah لجه داوه آیه تازی ثیه کهت letşah gâwah ûyih tâzan gayyih [khet. اول المن اول شوره مجه ديور کنن نير پها. shôrah metsih diwari-kañen nêrih [phal. تيوت روزي لدّه رازق بيشمنر الله مائة بيشمنر بيشمنر بيشمنر الته بيشمنر بار الردن الاجمهد خلقن هاره bår-e gardan gatshtshih khalqan [hārih khār. ستّه، وتّه درای ۳۹۹ 396 Tawwah pattah tyūt seththâh fwoththih drag

est liber, | argenteo cum equo et cristà ardeae ille venit-ei. — 391. Pervenit ad regem, interrogatum est-ab eo-ei "o juvenis! quid a te visum est? somnii tui fac explicationem". — 392. "Somnium visum est-a me peculiare: septem maturae spicae, | immaturae septem spicae venerunt, maturis factum est imperium (maturae oppressae sunt). — 393. Postea venerunt pingues vaccae septem, macrae vaccae venerunt, pingues continuo devorarunt". — 394. A Josepho dictum est: septe manni erunt primo, | fecundà terra murorum saxis exibit fructus. — 395. Tantum victum cotidianum mittet victus-dator sine-numero (innumerabilem), (ut) onus colli fiat hominibus assis pretio onus asini. — 396. Postea tantadem surget (consequetur) annonae caritas, | fiet pluvia vinculum (pl. vincitur, deerunt coelestes aquae)

گجهد باران بند ته عکهی چاه gatshtshih baran bund tah bokh-[ته ناڭ Tkhan châh tạh nig. تابه سیتی هل نه آسی وویزان tàbah sôtin hely nah asan wa-[pazán بنه بنه بانور هادی در قفص یمن جانور ۱۳۹۸ عقسه دادی در قفص یمن جانور نفسه دادي مآل يوتين گجيه ه nafsah-dâde môli potran zatu-[tshih har. بور يامت يوسفن تعبير خواب ١٩٩ عود يامت يوسفن تعبير خواب [khůb خواب بوزت گوه شاعس اصطراب khāb bôzit gavah shāhas ut [rab. های یارو کنهه ته چهو نو چاره ۴.. 400 Hai yard kamh tih chhav ها [charah-saz نامز عند کر نماز tôbah parytav zyadah tawwak [kar namaz بادشاه بادشاه بادشاه بادشاه وهمد سيتي مود تامت يادشاه [shah ملك بخشين بيوسفس في مال وجاه mulk" bakhshun Yusufus tay mil lo jah. جم جم برجه خلقن بوجه جم f.r 402 Sochah warhah âyih khalqun [bochih tsaj كآنسه في ندآسه پآنسس نجم پي kômsih hits nah os pômsas dach-[hih-paj.

et exsiccantur putei et fontes. — 397. (Solis) ardore arbores et oves erunt ardentes, | (solis) ardore spicae non erunt crescentes. — 398. Spiritus-dolore (difficultate) in caveam veniunt (confugunt) volucres, | spiritus-difficultate patribus (et) filiis fiet rixa. — 399. Simulatque indicata est a Josepho explicatio somnii. somnio audito facta est regi perturbatio. — 400. Heus! amice! aliquis quidem nonne est-vobis remedium adhibens, | poenitentiae precationem facite; auctae ideirco sunt preces solemnes. — 401. Metu mortuus est circa ea tempora rex, | regnum donatum est-ab eo Josepho et opes et dignitas (regia). — 402. Abundantiae anni venerunt, heminibus fames aufugit, | a quoquam non sumptum est, erat assis pretio uvarum canistrum.

f." 408 Yusufun ta'bir khalqan pev [pasand firkah-paray shahr-e Mişras an-[dahwand. f.f 404 Ser yas chhuv' kharj suh dah [كهيو [pal kheyiv چاف روزی های وانکن ال کهیو chaq rôzi hâk wâmgan al kheyiv. f.o 405 Akkih warhak beyyis warhas اکد ورهک بیس ورشس تهآوتو [thôwitay tsak tah bogha har tah hassad جک ته بغض فر ته حسد [ترآوته [trôwitay. ۴.٩ 406 Dragah-warhe nag tay chah براثه ورعي نائدتي جاه آيه پت [ayih paty pesh-e paddar mudi pissar treshihf.v 407 Dragah-warhe bagh o bostan دراته ورق بنغ و بستن [khoshk gay garmiyih sôtin khormah kullan [pok nah pay. [mûdy أوس يمو سنبروومت زندة وود ds yimmav sombarovmut zin-[dah rúdy.

403. Josephi explicatio hominibus accidit (ἔτυχεν οὖσα) accepta (placuit), | tympanorum pulsatione (pronuntiata) urbi Aegypti quoquo versus. — 404. Ser (quinque pal) cui est-vobis reditus, ille decem pal (½ €) edet-vobis, | (cui est) cotidianus victus olus (et) solanum Melongena, (is) cucurbitas edet vobis. — 405. Unius anni fructus alteri anno deponite, | iracundiam et odium omnemque invidiam omittite. — 406. Annonae-caritatis anno fontes et putei recesserunt (= exaruerunt), | ante patres mortui sunt filii siti-confecti. — 407. Annonae caritatis anno horti floribus consiti et horti olitorii aridi facti sunt, | calore testudo ad fluvios non gressus est retro. — 406. Fame destituti ab omnibus et inopes-auxilii mortui sunt, | erat a quibus collectum, (iis) vivi (in vita) manserant.

f.9 409 Thaz tạh bàla Yúsufan laz ak lard ديوره پتهم اوس بها، اک کرا diwarih peth os bihhan ak [gari. ای سمت لوک لاران بوسفس با آی سمت لوک لاران بوسفس با آی سمت لوک لاران بوسفس بوچه فتن چون بيدار فاجهه bochih-hattien chon didar gat-h-[tshih bas. [بس ور روزت نور خدا عوونک ۴۱۱ Durd rozit nur-e khoddá har تريشه فتن قند وشربت جآونك treshih hattien gand o sharis-[chôvinak. براي عاشق مست گجيهار. ۴۱۲ 412 Ösi 'asheq mast' gatshtshan i [ديشون [shiwun کنهم نه کران میل و رغبت Kamh nah karrin muil o ragh اتریشه کی That treshih kur مصر و مغرب روم و شامك عام ۴۱۳ 413 Misr o maghreb Rûm o Show [وخاص luky am o khe osi yiwan tattih niwan kharsh أس يموان تتَّه نيوان خيره پراص الله ۱۹۴ موز يعقوبن ته سوزن ده کُمبر ۴۱۴ موز يعقوبن ته سوزن ده کُمبر fgabar وآت مصرس بالشاعس كيد خير wôti Misras pad shahas guyin [khabar.

409. Alta et celsa a Josepho aedificata est una domus, in muro erat sedens unus passer. — 410. Convenerunt homines sectantes Josephum, | fame-laborantibus tuus adspectus fiet satis (sufficiet). — 411. Procul stantibus lux Dei monstrata est-ab co-iis, fame-laborantibus saccharum et potus (ex saccharo, mella, syrupe compositus) bibere data sunt-ab co-iis. — 412. Erant amantes ebri ruprojutivoi spectantes, | quisquam non faciens desiderium et cupiditatem sitim adversus (q. non tenetur J. etc. restinguendae sitis). — 413. Aegyptus et Occidens, Occidentis et Orientis nobiles et ignobiles. | erant venientes illuc afferentes boni-precationes (faustas precationes?). — 414. Auditum est a Jacobo et missi sunt ab-eo decem filii, | pervenerunt in Aegyptum, regi factus est nuntius (rex certier f. e.).

الله بانشاهن پرجهنک توه چهوه flo 415 Påd shåhan prutsh<sup>u</sup>nak [chhuwwah kyah آس أس يعقوبه سند فيند بد ôsi assy Ya'qûbah sandy farzand بر امه هو بي المه هو بي في المه عند بي [rāmah-hûn دور روزت أنَّه زآڭت جوره نيون dûri rôzit addah zôgit tsûrih [nyûn. اله يعقوبس اش يوتره داده داره يك ۴۱۰ 417 Ya'qubas osh pôtrah-dàdih dàrih پوتره دادی تس ته چشمی pôtrah-dâdê tas tạh chashman-[گاش تیک [gåsh" thok. ده چهه آمت يور كآهيم كونسو fi، 418 Dah chhih amaty yûri kôhyum [kûms hyû سه تنه آيوو وتّه پهيرت مآل نيو suh tih ayov wattih pherit môli fil 419 Won chheh tahhanz wûmthinih-آسيت [han sôti sốty بار هکه نه چهه نه یکان سیت bår hekih nah chhuh nah pak-[kân sốti sốty. ۴۲. 420 Yûsufan kor hilah onnun kôtha-ده جمه يمن څندني که وونته بار dih tsah yimman ganditay kah [wûnthah-bâr.

415. A rege interrogatum est-ab eo-iis: vobis est-vobis quid? | "Sumus nos Jacobi filii duodecim, — 416. Undecim sunt vivi, duodecimo invasit lupus, | procul stetit, tum insidiis factis clam abreptus est-ab eo; — 417. Jacobo lacrima filii dolore in barbam defluxit, filii dolore ei (et) oculis (= oculis eius) lumen languit. — 418. Decem venerunt huc, undecimus tenera actate, | hic item profectus erat, (sed) in itinere redeunte a patre abductus est. — 419. Nunc est eius parva camelus una, | oneri (portando) non apta est, non est iens una. — 420. A Josepho factus est dolus; accessitus est-ab eo cubicularius; | "da tu his postquam colligavisti, undecim camelionera (colligatus frumenti fasces).

الله ثنم اندر لوي وونتهون زانهن ۴۲۱ 421 Gonih andar luch wumthin عدم Inahan يتهند جينن تهاوزه مينان بانه yuthnah tsenan thavyzih menan [bannh-hun. من عن تعي مال عن تعيل عن الله [چور تیر [tim جوره هاجه انكبه رتبت دور تم tsurih-hatsib anykhah rattit dur بوسفن پرجهنک يه وونتگهن چهو ۴۳۳ 423 Yusufan prutshnak yih wumibi [كينز [chhev' kahant سي مه روزم روز وشب غلام كرنو suy meh rozem ruz o shab gh [lam-e kranz مى درايد بيمس مى درايد بيمس مى درايد [drayih tsur یانه زآنو کیه چهه آمت در panah zôniv kyah chhuh smid جور في يس مد يتن جور ۴۲٥ 425 Gatshtshih annun yus meh pu Inun tsur chhun پانشاهم روز ستهاه دور چهه pad shaham roz suththah dur قند وشریت آی بآیس ولائی quand o sharbat ai bôyis wannan

421. In granario minorem camelum scies (invenies)-eam. ut non frangant, (ita) ponas metiens vasculum. — 422. Cum vasset cum opibus abierunt clam illi, | furti crimine reducti sunt correpti procul illi. — 423. A Josepho interrogatum est-ab eo iis: haec cumelus est-vobis cuius? | ille mihi manebit die et nocte famulus...... — 424. Illum necesse est-mihi esse, cui (cuius commodo?) mihi exierunt, furem. | ipsi scitis: quid venit (receptum est) in librum sacrum. — 425. Necesse est adducere (cum), qui eius ipsius fur est, | mi rex! dierum multorum iter procul est (abest) — 426. Opibus omissis venerunt fratrem afferre (allatum), | saccharum et potum dulcem (verba dulcia) venerunt fratri dicere (dietum).

ببه صاحبو سوزهن ني راوه مال ۴۳۰ 427 Babah şöbö sözahan nay rawih [mál lòchih wúmthiñih guñih manzah لوچه وونتهند کند منزه دراو [dray" thâl.

Keththah dimman tohi sôty maq-[dûr chhua.

برونت سوزم آک ته تمس کروه ۴۳. 430 Brômth' súzum ak tạh tammis

ta qiyamat keththah mashshem [gôm dah.

متّد امّس پتّد پان کُول ۴۳۱ 431 Mettih ammis pattah pattah pan [gól] gáshah rastis chhuh meh annis

ادول [aththah-dol.

رنّه رنّه تیوت تلّی کیوت فی ۴۳۳ 432 Rennih rennih tyût tullun kyût [huy
منّه کرتوم ونّه هری چنم یهی
mattah karytôm wattah-hawuk
[chhum yihuy.

427. Pater domine! mittes eum nisi, peribunt opes, | in parva camelo ex granario exiit vas. — 428. A nobis factae erant regi supplices preces, | corripe compensationem (= fac, ut damnum compensetur), ab eo tamen nobis non habita est res pretiosissima (non sumpsit rem pr.) a nobis. — 429. A patre dictum est: meum filium furemne esse? quomodo dabo eum vobis una? hocne fieri potest? — 430. Prius dimissus et-a me unus et ei factum est-a vobis quid? | usque ad resurrectionem quomodo delabetur-mihi memoria? facti sunt-mihi (habui) decem. — 431. Mihi quoque post illum (= desiderio eius) corpus liquefactum (confectum) est, | luminibus oculorum privato est mihi caeco manus-attrectatio?) (= manibus omnia mihi attrectanda sunt). — 432. Usque?) quomodo toleratum est-ab eo tale quid? | neve (id) facite-mihi, viae-montrator est-mihi hice.

الله خدا بالله عبيات كر حوالم خدا الله الله الله عبيات كر حوالم خدا [khodå اوس دیّین گوم از یوسف جدا ôs dappan góm az Yusuf judi. واتنووك بالشاشس برونت كن ۴۳۴ 434 Watanowuk pad shahas brongh (kun pad shahan boi pannun para-Inun. بيوني [ khān بيوك دو كس سال ستّهاه توك pyok" dû kas sâl seththâh coi fjan. وس ریوان کون ته کلّی کونس ۴۳۹ 436 Ös' riwan kun tah kalluy kum تا، پرجینس پانشاقی کمر tan' prutshnas pad shahan 🐱 اجد نوي Imy teh los ين پيوم يد ۴۳۰ 437 Pâd shàham bòi pannun pra [vad مودومت چی ونه کون به دیمه mudumut chhum wonih-kin 13 fdimah nad. نده بارن سميو نده بارن سميو نده بارن سميو Imahav آكه وتى خاصه نعمير كيمهو ākih watte khāsah ni'mats klo mahav.

433, Datus est-ab eo-iis ună, facta est commissio Dei (în fiden Dei traditus est). | erat dicens: factus est-mihi hoc die Josephus 6 me) separatus. — 434. Ductus est-ab iis coram rege (= in regadspectum); | a rege frater ipsius recognitus est-ab eo. — 435. Cocad data est-iis, duodecim (viris) autem mensae. | accesserunt (enimoduo homines, convivium valde factum est-iis magnificum. — 436. Erat lugens solus et plane-mutus teneră-actate frater, | tum interrogatum est-ei a rege: "a quo tibi verberatum est" (quis te verberavit)? — 437. O mi rex! frater meus venit mihi in mentem, | mortuus est mihi. hoc nune tempore ego voco (eum). — 438. Esset-mihi-si vivus ambo (?) ună-essemus, | ună viă (mutua) singulari benevolenția frueremur.

### XIII.

Dar hal-i firaq-i biradar far-mayad.

Dar hal-i firaq-i biradar far-mayad.

Dar hal-i firaq-i biradar far-mayad.

Sufas,

Sufas,

Sufas.

439. A rege manus tum extracta est, | o fratre (tuo) orbate! veni mecum, (sed) silentium fac. — 440. A fratribus fratris manus tum recognitae sunt, | fissura data est-ab eo vestibus, ab eo clamor est editus.

```
[sufas,
                             - | - ~
ارسو يتّهي غنچه دقان يوسفس
                       ós" yuththui ghonjah-dahhan
                              Yüsufas.
_ [ _ _ _ _ | -
                              [sufas,
                       ارسويتهي حال ميآنس يوسفس
                              [sufas.
                            - | - -
Yusufas,
                            - | - -
آسه یتهی مآنزه نر تس یوسفس
                       ôs" yuththui mômzih-nam ta-
                              Tusufas.
                             اوسو يتّهي دَكّه نبّر يوسفس ۴۴۰ 447 أوسو يتّهي دَكّه نبّر يوسفس
                       -- - - | - - | -
ارسو يتهى هنجه سنر يوسفس
                       ôsu yuththui honjih-sanner Yû-
                              [sufas.
                             -1----
[sufas,
                       -- - | - - - |
ارسويتهي كنّه دورتس يوسفس
                       ôs" yuththui kannah-dûr tas Yù-
                        اوسويتهي نسته خنجريوسفس ff1 449 Ôs<sup>u</sup> yuththui nastah-<u>kh</u>anjar Yu
                              [sufas,
                       ارسو يتهي بومه وجر يوسفس
                       ôsu yuththui bûmah-wanjor Yu
                              [sufas.
```

## XIV.

fol 451 Yûsufas gayyih lolah chhokkan يوسفس کُيّه لوله چهکّن ساس [رای [sas ray استد استد اوس كران واي واي astah astah os karran wai way. for 452 Tsôpah kartam chhus boh Yûsuf [بوی چون ſbôi chôn يتهند ونك ووره باين حال yuthnah wannak worah-bâyien بارن بهّوى for 453 Ös¹ bihhit bôi-barany bahhaway يوسفس كن تمو اصلا نو ده پي Yûsufas kun timmav aşlan niv [nah pay. fof 454 Khatt-e lada'wa kadit tamy hôv-تيته كالك حال ينن بوونك titih kaluk hal pannun bovunak. وورة بايو تيوتيد ودّى زورة سارى foo 455 Wôrah - bayiev tyûth wodduk [zorah san بوز من ما آسد لوکو در کنعان bôz mut må asih lûkav dar-[Kan'an.

451. Josepho factae sunt desiderii vulneribus mille opiniones, | sensim erat faciens vae! vae! (suspiria duxit). — 452. Silentium fac-mihi, sum ego Josephus frater tuus, | ne dicas fratribus-nongermanis statum meum. — 453. Erant sedentes consanguinei-fratres duodecim, | ad Josephum versus ab iis nequaquam ductus non est gradus (non appropinquarunt ei). — 454. Pactum emtionis extractum est ab eo et monstratum est-ab eo-iis, | tam diuturni temporis status ipsius expositus est-ab eo-iis. — 455. A fratribus-non-germanis adeo fletum est-ab iis violenter, | (ut) auditum fortasse esset ab homninibus in Canaan.

Ikaran warah wanytom babah myonor وارة ونتوم بابد ميوني كيم كران [kvuh karan. فش في بابع اوسى زنده ليكن داش في شي نده ليكن داش في إنده دئس جون تمس آش ني zindah dillas chon tammis est [nay. Imatsih موجرت دتنک یه بابس دین mütsarit ditnak yih babas dvun 225.5 (gat sih. بعدما ۴۵۹ عرض کرزس بوسفن لونی سلام ۴۵۹ عرض کرزس بوسفن لونی سلام [salam yūr yitan babah seththah ld بور بیتن بابد ستّهاه لوز آم [am. بالمشك فين جامه فنه كي وجهي ft. 460 Mushk" heyyin jamah-hannan [kun wuchhin انشاء الله فاش ييس دن اجهي insha Allah gash" vivves det [achin. جمد بيس نشد حووهس جمد في بيس نشد حووهس جمد {han ببه صحبو كونه چبو اجبي bábah sőbő könah chhiv achi-Schhin mathat چشمین څش چشمی څش ۴۳ 462 Phernah sôtin harnah-chashmu [14] Ignish As

456. Fratres-consanguinei duodecim lamentationes (erant) facientes, | (Josephus) accurate (inquit): "dicitote-mihi, pater meus quidest agens"?— 457. "Pater erat tibi vivus, sed lumina toculorum minime (erant ei). | vivus in anime (sed) tua (tui) ei spes minime est. — 458. Vestis Abrahami erat-ei in lacerto, | apertum est datum-ab co-iis (cum diceret): "hanc patri dari necesse est".— 459. Oblationem (cius) faciatis (dicentes): "a Josepho missa estab co tibi salutatio: | huc venito pater; magnum desiderium (cus) venit-mihi.— 460. Moshum sumito, ad vestem versus spectato: si placebit Deo, lumina venient-ei duobus oculis".— 461. Venerunt ad patrem, monstrata est-ab iis-ei vestis-parva, | "pater domine, quo estis (es) oculos stringentes (stringens)"?— 462. Vestis ope oculis

pôtrah-dade nishshih Ya'qub gav [ khalàs. عدد مبرك زنده چهى يوسف 463 Şad mubarak zindah chhuy Yusuf [panun os dappân babah gotshtshum أوس ديَّى بابع دُبجَهم يورانين [yūry anun. میت آو شیت تم پنس سیت آو شیخ پوتر هند تم پنس سیت آو شاه يوسف سلطنت فت برونتهم shåh-e Yûsuf saltanat het Thromth' drav. بيت تم نيرت ۴۲۰ 465 Åk akis deshit tah nerit tsaj-[ججكه بد [kah bak وچیته بابو کیه چید تران ذات wuchhtah babo kyah chhuh karfrån gåt-e påk. براي مآل يوترن دن جداتي ۴۲۲ اس كران مآل يوترن دن جداتي مند چهتون دوشهرآون ووره mandachhöwin doshahrowin wo-ابي [rah-bôy. شي مشتق آن اكس 467 Gurrah wôtit ôs mushtaq ak akis كوس يمو لول فراق آك الس kös" yimmav löl" firraq aky akis. ۴٦، 468 Shahr-e Mişruk wahrah-haşil شهر مصرك وهره حاصل مهره ديـر [mohrah dyar آس کرآن بین بانس بنتیم نثر ôsi karran pôni panas path nisar.

doreadum-oculis-similibus lumen venit ei, a filii-dolore Jacobus factus est liber. — 463. Centies felix (es), vivus est-tibi Josephus ipse, | erat dicens: patrem necesse erat-mihi huc duci. — 464. Cum mulieribus et filiis et cum se ipso venit, | rex Josephus cum summa poestate obviam (iis) ivit. — 465. (Vix) alter alterum viderat, cum exiit et fugit (excidit)-iis clamor, vide, pater, quid est faciens numen sanctum? — 466. Erant facientes a patre filios duos separatos, | pudore affecti sunt-ab eo, maleficii convicti sunt ab-eo fratres-non-germani. — 467. Domum reversi erant desiderio-flagrantes alter alterius, | remotum est-ab his desiderium et separationis-dolor, ab altero alteri. — 468. Urbis Aegypti (unius) anni quaestus, numi aurei, divitiae, | erant facientes pro se ipsis munera sacra.

### XV.

باويان يس اين حكايت ميكنند for 471 Rawiyan pas in hikayat me-kuraft az dunya 'aziz-e arj mand. بس زلياخا هم بسي آواره شد for 472 Pas Zulaikha ham base aworat مصرس اندر بيكس وبياجاره شد Mişras andar be-kas o be-charab [shud. فيم باره دادي ماره فيم ۴۷۳ 473 Pas Zulaikha yarah-dade mana gayih مصرس اندر عاجز و لاچاره ديم Mişras andar 'ajiz ô la-charat [gayih. ق مايم ق مايم نياره سورس ياره سنزي مايم ق باره سورس ياره سنزي مايم ق [tay سرايد مي ديواند نبر جايد تي drayih mats dewanah nebba: [jávih tav. راله لجمع ناله بيوان دل كباب fvo 475 Zalah lajmats nalah diwan di

469. Tam longi temporis exiit (evanuit) Jacobo debilitas, rex Josephus erat (sedens) in regno. — 470. Rex Jacobus (erat) precationes legens (faciens) mane et vesperi: "amissus carus filius receptus est-mihi!"

471. Rerum scriptores porro hanc historiam narrant, | ivit es mundo (decessit) minister egregius. — 472. Tum Zulaikhā, simul multi, perturbata erat, | in urbe sine-quoqam (derelicta ab omnibus) et sine-auxilio (a. destituta) erat. — 473. Deinde Zulaikhā amuchdolore necata (confecta), | in urbe debilis et sine-ope (o. destituta) facta est. — 474. Plane tactum est-ei (aegre tulit) amici fraude (fraudem) sane, | exiit amens (et) insana foras e loco (ex hoe loco) sane. — 475. Irretita, lumentationes edens, animum-carni assac-

شیم فانی گید در عهد شباب sheikh-e fant gayyih dar 'ahd-e [shabab. الله الله المالية المالية الله المالية الله المالية ا سنبلك باتهم آس تس هم كاره sambulaky pôthy ôs tas haj [karih-han. س کران کار عشق اندر آس کران کار عشق اندر آس کران کار عشق اندر آس کران کار عشق ماره گامچ سوخته دل از نار marah gômats sôkhtah-dil az [nar-e 'ishq. تس اتس تر منه پهل , ۴۷۸ 478 Rinnih rinnih chayyaş [tas] tim [mañih-phaly سيّه يادام آست كيس كنه يهل siyyah badam ösit gayyas kañih-[phaly. اتهد آسس آسهن ني كاسهن aththih asas asahan tay kasahan. جند يونت كي وتند يوتل يونت كي الله الكام ونته می کید چهک چه پیومت wantah mey kyah chhuk tsah [pyômut lallawun. جانه سیتن زه دلس جبلم نه بوم ۴۸۱ 481 Chânih sốtin zah dilas tsollum [nah bôm مست والس فست تندت أتهد mast walas host gandit ath-[ گوم [thah gôm.

similem (fractum) habens, | senex caduca facta est, [in] aetate vigorisiuvenilis. — 476. Facile diffractae sunt-ab ea (?) veteres arundines in frusta, | hyacinthi instar erat-ei curvum collum pusillum. — 477. In casula erat faciens negotium amoris, | necata (confecta), combustum-animum-habens igne amoris. — 478. Usque (?) biberunt-ei hae pupillae, | nigrae amygdalae quae fuerant, factae sunt-ei pustulae-glaseae similes. — 479. Utinam eam recognoscentes essent, | ope oris (?), riderent (cachinnum tollerent) et summoverent (eam). — 480. Die uno sumptum (collocatum) est-ab ea idolum ante (se), | dic mihi, quid tibi succurrit allucinari? — 481. Tuâ causâ unquam animo fugit-mihi non noctua, | libidine incensus ad crinem elephas alligatus ad manum ivit-mihi (mansuefactus est-a me).

برية الميون مدا نيري و ۴٫۳ 482 Chhuk nah khodda myon mudda Inérihé نته مي كن يوسفن بل پهيري nattah mey kun Yusutun dil (phèrihè. جه کنیو چهی جه انیو ۴،۳ 483 Chhuk tsah kanuv chhuy tseh Januv pannanuy چپک نه بوزان کیه چهه لازم chhuk nah bozan kyah chhuh [lazim wannanuv. ي خدا بي ترآون يا خدا ۴۸۴ بهوتروون باک ترآون يا خدا [khoda بنده چنی سر آس شه و ثدا bandah chôni sôri asy shah i [gada. عدم بدى مد كاستم سى مد اوسم بد [bad-nazar چیک مه یناه میآن گناه عفو ک chhuk meh pannah myon' gonnah ['afv kar. وار بوزتم عار ييتن يوسفس fr 486 Zar boztam 'ar yitan Yasuba خوار گآمج تس سوا نچاره khār gômats tas siwā nā-chāmh [جهس (chhes. الله ماول آس بيوان دل ملول بيوان اس بيوان دل ملول الله ديوان اس بيوان دل ملول ذات باکر توبه تمسند کے قبول zát-e pákan töbah tamy sund [kor qabul نبر و تم دوه شاه بوسف نبر 488 Dray tammt dohah shah Yusuf nebar

482. Es non Deus, mea hilaritas exeat, | nec ad me versus Josephi animus se convertat. — 483. Es tu saxeus, est-tibi tibi caecum corpus (?), | es non audiens, quid est necesse dicere? — 484. Perfractum est-ab ea, clamor editus est-ab ea: o Deus! | servi tui onnes sumus, reges et mendici. — 485. Duplicitatem (Dualismum) min remove-mihi, ille mihi erat-mihi foedus-adspectu, | es mihi refugium, mea peccata condona. — 486. Lamentationes audi! misericordia venito Josepho (misereat mei Josephum). | vilis facta sum, sine co ope-destituta sum. — 487. Gemitus edens erat lugens animo aegra a numine sancto poenitentia eius accepta est. — 488. Exiit illo die rex Josephus foras. |

وقه يتهم آس بيب زليخا بيخبر wattih peth ôs Bib Zulaikha [be-khabar ايد سيتن شجّه تس يتهد آيد, ۴،۹ 489 Rayih sôtin shachchih tas peth [ayih kôty عشقه مجمير پرزي مشكمسيت 'ishqah-matstsih yar' parzun ſmushkah sótv. ۴۹. 490 Mayih sôtin wattih pethihah praravo يور گچهک تور پته لاربو yűri gatshtshak tűri pattah lárayó. الغياث اي حاكم جن الغياث 491 Alghiyas ay hakim-e jan alghiy-الغياث أي مره تابي الغياث alghiyas ay mah-e taban alghiy-Ms. الغيت اي مده كنعان الغيت الغيت الغياب الغياب الغياب الغياب [ghiyâs چیک جه مم کن کوند ووچیان chhuk tsah meh kun konah wu-الغيث [chhān alghiyās. بوسفن تفر واره عننس تفر پرجین 493 Yusufan tamy warah hitnas tamy [prutshun بوجه لينس ون چابک يور کي bûjih dopnas wañi chabuk yûr! ما آه کڏن سور سپن چابکس آ ۴۶۴ آه کڏن سور سپن چابکس [bukas معنى آهك زانه كيد صد لوك لكس ma'ne âhuk zanih kyah şô lûk [lukas. بوجه يتم قرة سوس بوجه يتم قرة سوس

in via erat Bth Zulaikhā sine nuntio. — 489. Cogitatione nuntii de co venerunt quam multi, in amoris brachio amicus cognitus est-ab co mosho. — 490. Dolo in via exspectabone (te)? | quo ibis, co sectabore (te)? — 491. (Fer) auxilium? o gubernator animi. (fer) auxilium! (fer) auxilium, o luna lucens, (fer) auxilium! — 492. (Fer) auxilium, o luna Canaanis, (fer) auxilium, | es tu ad me versus cur non spectans, (fer) auxilium! — 493. Ab Josepho illo accurate inceptum est-ab co-cam ab co interrogare, ab anu dictum est-ci: "nunc celeriter huc (veni)". — 494. Suspirium ductum est-ab co, voluptas facta est celeri, | significatio suspirii (quae est), convenitue, domine, alteri cum altero? — 495. A Josepho dictum est anui: "hodie veni

yad pavtam boh tih bozay dad یاد پاوتم به ته بوزی داد چون المان ترت آو يهيت يانشاه ۴۹۳ 496 Sail karrit av pherit påd shan ياس آخم ثوس كنّب آه آه pás-e ákhir gós kañion ah ah منگنآون کوس چهک جد دیته ۴۹ منگنآون کوس چهک جد دیته [daptah nav یر تیشت ناره متجم گیم آو yar deshit narah-matstsih guyun جه پتهه کر ۴۹۰ 498 Soy boh chhesna yami tseh الم |kor fida لعل و مخته مال و دولت در بها la'l o mokhtah mål o dawist de ستى كس زليخا خقله رستى كس زليخا خقله رستى كس (kas wanah كته ترآوتهس مشهرآوتهس دلبره kattih trôvthas mashsha rovthas [dilbarah. من بوز یامت یوسفن تم ترآو باک در یامت یوسفن تم ترآو باک حال ہوزت یوسفوں کر جامہ چاک hal bozit Yusufan kor janah [chak. [wab wab کید بد وتی خوب صورت آس کیاه kyah boh wannay khub -sura' [ôs kyah.

in domum nostram, | revoca mihi memoriam; ego quidem audiam dolorem tuum. — 496. Torrentem (visu lacrimarum) faciens (effundens) venit retro (rediit) rex, | ultima noctis parte factum est-ei saxis vae! vae! — 497. Arcessita est-ab eo; quae es tu? dic nomen; amico viso ignis (amoris)-brachio (i. manu ducta) flens venit. — 498. Illa ego sumne, a qua pro te facta est devotio? | rubini et margaritae, opes et regnum in pretio erant (pr. erant). — 499. Sum Zulaikhå, sine argumento cui dicam: | ubi deserta sum-a te. (ucu in oblivionem adducta sum-a te, animum auferens! — 500. Auditum cum esset a Josepho, ab eo editus est clamor. | conditione audita a Josepho discissa est vestis. — 501. Inceptum est-ab eo patri rem dicere, heu! | quid ego dicam? quam formosa erat!

مسندي زر خريده چهس غلام ما مسندي زر خريده چهس غلام [gholam nam zad gay 'ishqah myane Rum ftah Sham. من سته ورسي يتم لجم لارني من من من يتم لجم لارني يتم الم عشقه تيي سينه سيّ دارني 'ishqah-tiran sinah sippar darane. وي مياند سوا اس اسان بيقوار مياند سوا اس اسان بيقوار میاند سوا اوس ند امس کنهد ته myanih siwwa os nah ammis Tkanih tih kar. من مد ڪت مد ڪت مد ڪت مد ڪت رفت رخت مد ڪت اكپتن [kappatin خاصه ديبا خلعت زيد جتّى khâsah dêba khil'at-e zeba tsaţin. هي وشكر قند وناباد بيحساب هي وشكر قند وناباد بيحساب [hisab چاو میانی ناوه کران آس آب chav" myanê nawah karran ôs' ab. وم مى مى خيرة كنيه كالم مى مى مى مى So7 Chashmah asas khirah gatshtshan [mey wuchhan 11/200 ياف سيه ماره سيت آسم بي zulf-e siyyah marah sôty ôsim [buchhan. من منه باس بيغمبر دلس منه داس منه المعمدة عاس بيغمبر دلس dilas حيله ثرشيطي جليرفت شلس hilahgar shaitan tsalihem bet shalas.

502. Eius auro-emtus sum servus, | sponsi (?) facti sunt amore meo Occidens et Oriens. — 503. Septem annos coacta erat (?) me sectari, | amoris-sagittis pectus (tanquam) clipeum offerre. — 504. Sine me fuerat sine firmitate (infirma), | sine me erat ei ne ullum quidem opus. — 505. Octoginta trecenta vestimenta pro me corrupta (?) sunt-ab ea, | singularia serica, vestes honorariae ornantes discissae sunt-ab ea. — 506. Lac et saccharum, saccharum et sacch. crystallicum sine-numero (innumerabilem) bibere dedit, meo nomine faciens erat largitiones (?). — 507. Oculi erant-ei praestricti productum es spectantes, | cirri nigri per serpentem erant-me mordentes (cirrorum serpentes e. m. m.). — 508. Esset-mihi nisi tutela prophetae animo, | deceptor diabolus aufugeret-mihi (secum) auferens pellem.

وي مناه وجهمت واره المسند روى مناه وجهمت واره المسند روى [sund roi zāh ,شکه توی قید تیوونس بیکناه rashkah tawway qaidi thornas [be-gonuh. مان وچهتن پيره زال مل مان وچهتن پيره زال مان وچهتن پيره زال وآنسد كمى مياند خوند خورد wômsih kammay myanih khat,h [khord sal. اله کیه چهه عشقی دود زر بر عاشقی الله کیه چهه عشقی دود زر بر عاشقی marnah khôtah bromth marnah l'ashiqan. فيدا كُو عالم بيدا كُو مائة عشقه سيتي سور عالم بيدا كُو [gav مست حق دو يم پياله عشف mast-e haq gav yami pyoif'ishq chav [chhes kanti مال ومخته خوته چپوم يې عزيز mål o mokhtah khötah chhub.z Trats aziz. والمرازع مي چنم جوان الله ميندونده (?) مي چنم جوان [chin shar لولم ندره سيت دودمت جالم جائم lolah-narah sôt! dodmut china [jigar.

509. Non est-a me visa accurate cius facies unquam, | zelotypa idirco captivus habitus sum-ab ea sine-culpa (innocens). — 510. Ida Zulaikhā statum adspicito-eum aetate provectum, | aetate inferior. quam ego minor (aetate). — 511. Quid est amoris dolor esse anantibus, | quam mori prius mori amantibus 1). — 512. Amore tous mundus creatus est, | cupidus mortis factus est (is), a quo poculum amoris bibitum est. — 513. Tu es-mihi princeps (Dominus), ego tua sum famula, | quam opes et margaritae es-mihi multo curior. — 514. Luce clarius (??) mihi est-mihi tuum malum, | amoris-tgne dolore-affectum est-mihi iecur.

amoris dolor amantibus nihil aliud significat, uisi ut prius mori velint, quam solent mori.

ماه کفر ترووم دین پرووم چون تی ماه 515 Kufr trowum din prowum chon mettih monum tshettah matem من كيه چيي الله اي اليخا ديته وال كيه چيي [chhuy bakar آک جه معشوق بید د تی الوکی âk tsah ma'shôq beyyih gatsh-[tshum lökachar. olv 517 Asahammai dar baghal tsay dil-[barah nattah chânysay yawanas tay [kyah karah. ola 518 Yûsufan kor 'arz' tâmat yâ Îlah برونتهمه خوته جن كرتس صورتا bromthymih khôtah jan kartas [surata. من نو جواري off 519 Tsolsah bûjar beyyih sappañ nau برونت يج آس توه خوته ديم bromth vits ös tawwah khotah [جان [gayyih jan. or. 520 Khub'-surat gayyih sahib-è jamal خقّه جلس يم تيتهن زلف khaffah tsollus yam dithun zulf ا ، خال o khal. ه مارس چشم بدسن کبه اوس چشم بدسن کبه اوس چشم بدسن

515. Impietas relicta est-a me; fides induta est-a me tua sane, a me quoque accepta, exstinctus luctus meus sane. — 516. O Zulaikhâ, die nune: quid est-tibi necessarium? | una tu amata, iterum facta est mihi iuventus. — 517. Eris-mihi sane in axilla (amplexu) tu, o animum auferens! | alioquin tuae iuventuti sane quid faciam? — 518. A Josepho facta est oblatio (preces) tum: o Deus! | priore meliorem (pulcriorem) fac-ei formam. — 519. Aufugit-ei senectus, iterum facta est florentis-actatis puella, | prius talis erat, eo magis facta est pulcra. — 520. Pulcram-formam habens facta est, formositate praedita, | levitas aufugit (evanuit)-ei, cum visus est-ab ea cirrus et naevus. — 521. Lux ei qualis erat oculis amygdalissimilis,

| حور تي هش چهه نه وچهمي              | hūr tits hish chheh nah wuchh-                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                     | [mạts ådaman.                                                    |
| 522 ماه آو جبرايل يام تامت هت جواب  | Âv Jibrāil yām tāmat het jawāb                                   |
| عرشه دتك چه ته امس فرش              | 'arshah dittuk tseh tah ammis                                    |
| [خواب                               | [farsh-e khab.                                                   |
| 528 ۱۳۳ عاشق و معشوق سپّن کامیاب    | 'Âshiq ô ma'shôq' sappañ kam -<br>[yāb                           |
| آس ووچهان آکه اڪس ڪن                | ôsi wuchhân ak akis-kun be-                                      |
| [بيحاب                              | [þijáb.                                                          |
| 824 ماه نار هجرس يله وصلك آب پيوس   | Nar-e hijras yellih waşluk ab                                    |
| چهتم گومت نار عشقن تازه             | tshettah gômut nàr 'ishqun tázah                                 |
|                                     | [gôs.                                                            |
| 525 ه٥٥ چانه درشنه سيت چجم مي       | Chanih darshnah sôty tsajim mey                                  |
| [ کھی دئس                           | [khay dilas                                                      |
| جانه درشنه سيت وآجس منزلس           | chanih darshnah sôt <sup>i</sup> wôt <u>s</u> is man-<br>[zilas. |
| 526 ٢٩٥ بيب زليخا آس ثَآمَجِ در بلا | Bib Zulaikhā os gomats dar<br>[bala                              |
| توه خوته ثوس يوسف مبتلا             | tawwah khôtah gòs Yusuf mub-                                     |
| 527 ماه آس چهاوان عي ته وزل دآن     |                                                                  |
| [پوش                                | [pôsh                                                            |
|                                     |                                                                  |

virgo-paradisi qualis haec, non est visa ab hominibus. — 522. Venisset Gabrielus cum illo tempore cum responso (benedictione?), | casa data est-iis, tibi et illi latus cubicularius. — 523. Amatus et amata facti sunt voti-compotes, | erant intuentes alter ad alteram versus sine velo (non velati). — 524. Igni discidii cum congressionis aqua incidisset (influxisset)-ei, | exstinctus ignis amoris integer factus est (incendium a. denuo excitatum e.). — 525. Tuo adspectu aufugitmihi mihi robigo (ex) animo, | tuo adspectu perveni ad stationem (mihi obtigerunt quae volui). — 526. Bib Zulaikhā venerat in calamitatem, | eo magis factus est-ei Josephus deditus. — 527. Erant bibere-dantes jasminum et rubros mali-granati flores, |

| #                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| داله نيوان آس كرّان پياله نوش                        | dålah niwan ôsi karran pyalah-<br>[nôsh.  |
| 521 ٨١٥ كآچ منّت چهم مه چآنى كاملو                   | Kôts minnat chhem meh chôñt               |
| *                                                    | [kâmilô                                   |
| نامم لكُّو خوب صورته يوسفو                           | nâmah-laggô khûb´-şûratah Yû-<br>[sufô.   |
| ord 529 مشقدنارس يام وصلك آب پيوس                    | 'Ishqah-naras yam' waşluk ab'             |
| سور دورر ياره سندي خواب                              | sôr dûrer yarah sanduy khâb               |
| [ څوس                                                | [gôs.                                     |
|                                                      | Pîr-e Kan'ân shâh-e Ya'qûb gav<br>[marit  |
| يوسفتى خاصه ديدارا كرت                               | Yûsufunnuy khâşah didârâ karit.           |
| 6. 9 UV 19 G 2                                       | Dôhah âkê <u>kh</u> ôbih dithun môl' [môj |
| هول ثو الله لوله زخمس چهک                            | hôl gav assih lôlah - za <u>kh</u> mas    |
| [علاج                                                | [chuk 'ilâj.                              |
|                                                      | Yam syod woth as tamat Ji-<br>[brail      |
| <b>گفت ای گلبرک</b> گلزار خلیل                       | guft ay gulbarg-e gulzâr-ê khalîl.        |
| 589 ۱۳۳۰ واره سنجر ياره سفّر پيش آي                  | Warah sanjar yarah-saffar pesh [ôy        |
| ، از جدا <u>ج</u> ي نشّه ث <sup>يّ</sup> جِهن يار ته | az judā tsey nishshih gatshtshan          |
| [بآی                                                 | [yar tạh bốy.                             |
|                                                      |                                           |

fabas ferentes erant facientes poculi-potum. — 528. Quam multa favoris signa sunt-mihi mihi tua, o (vir) perfecte! o (vir) illustris, o (vir) formose Josephe! — 529. Amoris igni cum congressionis aqua incidisset-ei, | omne discidium amici somnium factum est-ei. — 530. Senex Canaanis, rex Josephus, mortuus est, | Josephi (in Josephum) singulari adspectu facto. — 531. Die uno in somnio visus est-ab eo pater, mater (parentes), | metus exstitit nobis(!), amoris vulneri est-iis remedium. — 532. Cum se erexisset, venit-ei tum Gabrielus, | dixit: "o rosae-folium rosarii Abrahami". — 533. O amore ingenti capta(?), amici profectio appetebat; | hodie separabuntur a te amici et fratres.

ه دراو رخصت هت ته يوسف ۱۳۴ 584 Drav rukhsat het tah Yusuf [ثرّه تام [garrih tam كآل آخر سآر مروكر تمام kôli âkhir sốri marrav kar ta-ماندر ركاب ماندر كاب ماندر كاب ماندر كاب المان [rikâb آس عزريل جونت نت ته عت as 'Izrîl tsûmth' nit tạh het [shitab. ه مشک جونتس فتنه دتّی جاری ۱۳۳ مشک جونتس فتنه دتّی جاری [jan-e pak سآر لشكر ليم كرنّه جامع چاك sôri lashkar laj karannih jâmah مران دتهس نت ته پوشرک هسران دتهس نت ته پوشرک [maqbaras آمقبرس , حت حق تس بوین پیغمبرس raḥmat-ê Ḥaq tas boyin paigham-[baras. ه الوداع اوس يوسف خاصه معشوق خدا ôs" Yûsuf khāşah ma'shoq-e

534. Exiit venia data Josephus domo tum, | ultimo tempore (postremo) omnes moriemur, fac perfectum (absolve). — 535. Cum sinister pes missus (fixus) est-ab eo in sella equestri, | venit angelusmortis malum adferens cum festinatione. — 536. Moshatum malum inceptum est-ab eo dare animae piae, | totus exercitus incepit facere vestium diruptionem. — 537. Lavatio data est-ab iis-ei, elatus est et traditus est-ab iis sepulcro, | misericordia Dei huic esto prophetae. — 538. Totus mundus erat-vobis faciens (dicens) supremum vale, | erat Josephus singulariter amatus Dei (a Deo).

[khodå.

### XVI.

انده و زارئی زلینجا بعد فوت یوسف Nâlah o Zari-ye Zulaikhâ ba'd علیه السلام favt-e Yûsuf alaih assalam.

539 Traimih dohah gayih Zulaikhâ

إلى المامة الما

ه حالم آکی آس کران ناله زار of. 540 Halah ake ôs' karran nalah zar nad layay myanih Yusufo wolo.

بهيريو دنن ته تنگي ونن ته تنگي ونن ته تنگي ونن ته تنگي (۴۱ 541 Kemh mamgay wonnun tah tangt

pan wanday khasah tsanda pô-

والله يعيريو وثنه پهيريو وي. به دمي سن وثنه پهيريو وي. به دمي سن وثنه پهيريو

nad layay myanih Yûsûfê wolê.

هید تهر به هید کرتیس های هید تهر به هید کرتیس های

[هاى [hâi hây] يايد بدّيو كت جد جاهم واى pâyeh-buḍyô kot tṣạh tṣolham [wài wây.

Lamentationes et gemitus Zulaikhae post mortem Josephi, ei sit pax!

539. Tertio die facta est Zulaikhā vigil (experrecta est), | cum auditum est-ab ea: mortuus est Josephus, unio-praestantissimus. — 540. Statu uno (illico) erat faciens lamentationes (et) gemitus, | clara voce voco-te, mi Josephe, veni! — 541. Aliquid, peto-a te, ut dicas, et (tum) angustias transgrediar-tibi, | me devovebo-tibi, singularem vestem conficiam-tibi. — 542. Sonum (vocem) ego edam-tibi, altum (et) non altum transgrediar-tibi, | cl. v. v. te, mi J., v. — 543. Jasmini-fasciculus ego heu! (exsecrata) facta sum-a te-ego, heu! | o vir illustris, quo tu aufugisti-mihi, heu! heu! — 544. Heu amice, abiecta facta sum-a te-ego, heu! heu! |

ناد لایے میانہ معشوقو ولو nad layay myanih ma'shoqo [wolo. مند جاني آسمنس يشت خم ofo 545 Marnah chane as manas pusht [kbam مرنہ چانی یعقوبس کو گاش کم marnah chânê Ya'qûbas gav gash" ونه چنهيو مآنزه نم مرتم ونه چنهيو مآنزه نم ſmômzih-nam ناد لايي ميانه معشوقو ولو nâd lâyay myanih ma'shôqô wolò. مرنه سيتي سور څجهان اندره همرنه سيتي سور څجهان اندره همرنه سيتي سور څجهان اندره [darah مرند سيني زايد تحجهان سندره marnah sôti zâyih gatshtshan [sondarah. ه بندر ن پتهه چهيّه تولان كندره 548 Bandaran peth chheyyih dòlàn [gondarah ناد لایی میانه دلدارو ولو nâd lâyay myanih dildarô wolô. [khôr myôn خسته ڪرتهس متّه چهيّو بار khastah karthas mattih chhuyyo [bår myôn. بيدميو ماتها بيدميو من عنا ثرة ساتها بيدميو من 550 Justah yikna garrah satha beyih [myôn ناد لایی میانه سردارو ولو nâd lâyay myanih sardârê wolê. ومعم مختار جي مارو اوسهم مختار جي المحتدد كارو اوسهم مختار جي [tsav

clara voce te voco, mi amate, veni! — 545. Morte tua caelo tergum curvum (gibberum factum est), | morte tua Iacobo factum est lumen paucum (offusum). — 546. Ne moriare-mihi; jam sunt-tibi lawsonia-inermi colorati ungues | cl. v. v. te, mi amate, v. — 547. Morte hilaritas iens (est) foras (evanescit), morte perculsae γιγνόμεναι formosae (formosarum animi perculsi sunt). — 548. In portubus sunt-tibi (illae) volventes pugnum (parva onera), | cl. v. v. te, mi amate, v. — 549. Ḥuqqa ḥuqqah (fumisugium) esto-mihi maerorem-devorans meum, | aegrota facta sum-a te-ego, magnum vas-futile est-tibi onus meum. — 550. Nonne saliens (celeriter) venies in domum, o soci, iterum meum, | cl. v. v. te, mi dux [exercitus], v. — 551. Vir prudens! eras-mihi electus (praestantissimus) tu, |

| <b>₩</b>                                |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ياره ميونيو متّه جهنته بار جي           | yarah myônô maţţih tshuntham [bar tṣey.                 |
| 555 ٥٥٢ زار بوزتم ون به كرتهس ماره      | 2 Zár bôztam woñ boh karthas                            |
| <u>ج</u> ي                              | [mārah tsey                                             |
| نـاد لايـي ميانه معشوقو ولو             | nâd lâyay myânih ma'shôqô<br>[wolô.                     |
| 558 ۳۰ مرنه چانی په مه گومت شراونس      | 3 Marnah chânê poh meh gômut<br>[shrāwanas              |
| پومه تاون خاصه نوسي ياونس               | pev meh tawan khasah nawysay                            |
|                                         | [yāwanas.                                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Pazzihi no yarah meh mashra-<br>(wanas                  |
| ناد لايى ميانه معشوقو ولو               | nàd làyay myànih ma'shôqô<br>[wolô.                     |
|                                         | Ma'rakan manz yarah ôsham<br>[pad`shah                  |
| تاركن منزيتهه شوبان آسه ماه             | târakan manz yiththah shûbân                            |
| 556 ۵۰۱ یاره کن تهاو مرنه چانی څوم داه  | [âsih māh.                                              |
|                                         | Yarah kan thav marnah chânê<br>[gôm dâh                 |
| ناد لایی میانه دلدارو ولو               | nåd låyay myånih dildåro wolo.                          |
| 557 ٥٥٠ مرندسيتي جور جدائي ثجيهن        | ' Marnah söti jör <sup>i</sup> juddayi ga <u>ts</u> han |
| مرنه سیتی سنگه وآلنج چهی                | marnah söti sangah-wôlinj chhay                         |
| [درن                                    | [dazan.                                                 |
| ۵۵۸ 558 مرنه سیتی زو نه روزان شهپرن     | 3 Marnah sôtî zuv nah rôzân shah-<br>[paran             |

mi amice, magnum vas-futile iniectum est-a te-mihi onus a te. — 552. Gemitum audi-mihi; jam ego facta sum-a te-ego occisa a te cl. v. v. te, mi amate, v. — 553. Morte tua decimus-mensis mihi factus est quintus | ingruit mihi deminutio plane recenti juventuti. — 554. Deceat minime, amice, mei oblivisci, cl. v. v. te, mi amate, v. — 555. In pugnis, amice, eras-mihi rex, | inter stellas sic pulcra est luna. — 556. Amice, exaudi! morte tua facta est-mihi pernicies, cl. v. v., mi amate, v. — 557. Morte parse separantur, | morte saxei animi sunt-tibi ardentes. — 558. Morte vita (vis) non (est) manens pennis primariis, |

ند لایی میانه معشوقو ولو nad layay myanih ma'shoqo [wolo. مر فو آیه کاتیا سیمتن مر فو آیه کاتیا سیمتن مرفو آیه کاتیا سیمتن للنآوت ولنآوت تم كفي lallanôwit wallanôwit tim kafan ميانه يوسفو كيت سي كرتبور ٥٩. 560 Myanih Yusufo kiti shay kary [tham dafan ناد لایی میانه معشوقو ولو lavay myanih ma'shon; nåd [wolo. مركو كيت آييم سروقد وقد مال 561 Hái margó kiti áyay sarv -qad مول ترآوت تم ته سآوت در لحد mól trôwit tim tih sôwit dar [lahad. ماكند مركم كرتيس دادلد والله عنه مركم كرتيس دادلد Nad ناد لایی میاند معشوقو ولو nad layay myanih ma'shoq. [wolo. مرند چانی رایلن دو شاخ شاخ مرند چانی رایلن دو شاخ شاخ (shakh مرند چانی پناجر ،، گومت سوران marnah chane panjaran gemut [surikh. مرنه چانی دادلد دیوانه دان و و و مرنه چانی دادلد دیوانه دان [dakb ناد لایی میانه معشوقو ولو nad layay myanih ma'shop [woló. مشكه برير چا كله مري جين مشكه برير چا كله مشكه برير چا كله [bary chhum kalah

cl. v. v., mi amate, v. — 559. O mors! venerunt quam multargentea corpora, | postquam (primo) blandi, (deinde) vestes funereas induti hi facti sunt. — 560. O mi Josephe! quam multae refactae sunt-a te-mihi sepultae, | cl. v. v. te, mi amate. v. — 561. O mors! quam multi venerunt cypressis-similem staturam habentes. blanditiis amatoriis relictis hi quoque sopiti (quieti dati) in sepultae. — 562. O Josephi mors! facta sum-a te-ego aegritudine-affecta, cl. v. v. te, mi amate, v. — 563. Morte tua pinus (Deodorae) prorsus diffissae sunt, | morte tua fenestris factum est foramen. — 564. Morte tua aegritudine affecti amentes . . . . , | cl. v. v. te, mi amate, v. — 565. Ocymi rosetum, capillorum nigrorum (canorum?) plenissimum est-mihi caput. |

zulf' sombul chashmah chhem [yimbarzalah. مرتوت موبهني جي قبره پتيد ترآوت موبهني جي قبره پتيد ترآوت [trôwit zolah ناد لايبي مياند معشوقو ولو nâd' lâyay myânih ma'shōqô [wolo. رمن زبر رحمت زبر محمد المر رحمت زبر محمد المر رحمت زبر [zan rawan yaruh-dâde bakah tah barav dion 568 Khar karthas 'ar ma sô chhuy خوار كرتيس عر ما صد جهي [يوان [viwan ناد لايي ميانه معشوقو ولو nad layay myanih ma'shoqo والمادة والما إبدامي كاجن dâmt kajin Yûsufannih qabrih peth qorban بوسفند قبره پتنده قربن لجي مركب للوان لل ته وآنى يج تجن مركبه للوان لل ته وآنى يج تجن [tujin ناد لایی میانه معشوقو ولو nad lāyay myānih ma'shōqō [wold. ovi 571 Nalah qabbar rataah lâyin bad-[dih bak در فراق دوست دتی جان یات dar firaq-è dost dittun jan-e pak.

cirrus hyacinthus, oculi sunt-mihi narcissi. — 566. Pulcra sint-tibi (deceant te) in sepulcro relicta ornamenta-capitis, | cl. v. v. te, mi amate. v. — 567. Supra sepulcrum iverunt velut nubes misericordiae volantes, amici dolore clamores et lamentationes edentes. — 568. Contempta facta sum-a te-ego, misericordia fortasse, domine, est-tibi veniens, | cl. v. v. te, mi amate, v. — 569. Digitis duobus oculiamygdalis-similes evulsi sunt-ab ea, | Josephi in sepulcrum stipes missae sunt-ab ea. — 570. De tormentis (erat) blaterans?, lamentationes et soni multi sublati sunt-ab ea, | cl. v. v. t., mi amate, v. — 571. Collo (?) sepulcrum correptum est-ab ea; editi sunt-ab ea magni clamores, | ob separationem amici anima pia efflata est-ab ea.

[daffan zîr-e khak ناد لایی میاند معشوقو ولو nād lāyay myānih ma'shôqô (wolò. وword. مرايع محمودن زليخا مختصر مرايع محمودن زليخا مختصر مرايد محمودن المنا مختصر المنادي الم [mokhtaşar دآنلدن عاشقن كيم خوش خبر dôdiladdan 'ashiqan kits khôsh-وير درآدي کس نه گه زير ov۴ 574 Dôkh tạh đồdi kas nạh gay zh [و زېر o zabar ناد لایی میاند معشوقو ولو nad layay myanih ma'shoqo فاتحه پرزم جِه چهی آخر صواب fatihah purzum tsah chhuy akhir مينه سوزان چشم څريان دل مينه سوزان چشم څريان دل [kabåb ناد لايم مياند معشوقو ولو nad layay myanih ma'shògò [wolo.

572. Quam proxime factum est-ab iis sepulcrum sub terra, | cl v. v. te, mi amate, v. — 573. Facta est haec a Maḥmūdo Zulaikhā in compendium redacta, | aegritudine afflictis amantibus quam multi (sunt) laeti nuntii! — 574. Tormenta et dolores cui non facta sunt infra et supra? | cl. v. v. te, mi amate, v. — 575. . . . . . . . . . texti (compositi) sunt multi libri, | initium cognitum est-a me, tibi est-tibi postremo eventus. — 576. Pectus ardens, oculi flentes, animus caro assa (fractus); | cl. v. v. te, mi amate, v.!¹)

<sup>1)</sup> In Nr. VIII und IX war die Skandierung handschriftlich nur mit Bleistift, also wohl nicht endgiltig durchgeführt. Es schien aber gerade hier unerlässlich, sie mitzuteilen, weil der Leser bei der sehr freien Metrik sonst vielfach nicht im Stande sein würde, die Band 49, 426 konstatierten Metra herauzufinden. Dass der Autor an das im Übrigen sehr sorgfältige Manuskript nicht die allerletzte Hand hat legen können, zeigt sich auch in manchen Schwankungen der Transkription, die sich im Satz nicht mehr ausgleichen liessen. Über das Manuskript hinauszugehen, ist meist vermieden worden. P. Horn.

## Die Casusreste im Hebräischen.

Von

#### J. Barth.

Das Hebräische, welches den Gebrauch der Casusflexion eingebüsst hat, hat bekanntlich einige Endungen des Nomens erhalten, welche als Reste der uralten semitischen Casusendungen angesehen werden<sup>1</sup>). Es sind dies:

- 1. Das פּ im ersten Komponenten von zusammengesetzten Eigennamen, wie הָּהָהָל ,בְּתְהַאֵּל ,בְתְרָאָל ,בַתְרָאָל u. a.;
- 2. das יבי, das a) gleichfalls als erstes Element von Eigennamenkompositionen erscheint, z. B. אַבִּיבִילּ, אַרִּיבִּיבּר, אַבִּיבִילּ, אַרִּיבִּיבּר, אַבִּיבִילּ, אַרִּבְּיבִילּ, אַבִּיבִילּ, אַבִּיבִילּ, אַבִּיבִילּ, אַבּיבִילּ, שׁבִּיבִילּ, שׁבִּיבִילּ, שׁבִּיבִילּ, שׁבִּיבִילּ, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבְילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְי, עַבְּיבִילְּי, עַבְּיבִילְי, עַבְּיבִילְי, עַבְּיבִילְי, עַבְּיבִילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיי, עַבְּיבִּילְּי, עַבְּיבִּילְי, עַבְּיי, עַבְּיי, עַבְּי, עַבְּיי, עַבְּיי, עַבְּיילִי, עַבְּיי, עַבְּיי, עַבְּיילִי, עַבְּיי, עַבְּיילִּי, עַבְּיילִי, עַבְּיילְי, עַבְּיילִיי, עַבְּיילִי, עַבְּיילִיי, עבּיילִיי, עבּיבְּילִיי, עבּיבִּילְי, עבּיילִיי, עבּיילִייל, עבּיילִיי, עבּיילי, עבּיילְיי, עבּיילְי, עבּיילי, עבּיילְי, עבְּיילִיי, עבּיילְי, עבְּיילִיי, עבּיילְי, עבּיילְי, עבּיילְי, עבְּייליי, עבּיילְי, עבּיילְי, עבּיילְי, עבּיבְּיילְי, עבּיבְּילי, עבּיבְּילּיי, עבּיבְּילּיי, עבּיילְי, עבּיבְּייליי, עבּיבְּיילְי, עבּיילְיי, עבּיילְיי, עבּיילְי, עבּיבְּילְי, עבּיבְּילִיי, עבּיילְיי, עבּיילְי, עבּיילְי, עבּיבְּילְי, עבּיבְיילְיילְיי, עבּיבְּיילְי, עבּיבְּיילְי, עבּיילְיי, עבּיילְי, עבּיבְּיילְי, עבּבּ
- 3. das i in einigen wenigen appellativischen Genitivverbindungen, z. B. הַיָּהוֹ אָרֶץ, הַבּוֹ בְּעוֹר , בְּנוֹ בְעוֹר , בְנוֹ בִּעוֹר . Es ist ebenfalls betont:

<sup>1)</sup> Vgl. zur Frage: Böttcher, Lehrgebäude I, 618 ff., Ewald, Lehrbuch<sup>8</sup> S. 535 ff., Olshausen S. 235-6, 622, Gesenius-Kautzsch<sup>26</sup> § 90, k-o, Stade S. 203, König II, 432 f., Philippi, Status constr. S. 97-155, Wright, lectures S. 141-2.

<sup>3)</sup> Olshausen a. a. O.

<sup>4) 📭 ་</sup>೧೯೬೬ Klagl. 1, 1, nach welchem sieh die 2 weiteren Fälle desselben Verses gerichtet haben werden.

4. das — des Locativs, welches meist die Richtung .wohin. selten den Ort "wo" bezeichnet. Es ist unbetont.
In Eigennamen sind auch im Phönieischen im ersten

In Eigennamen sind auch im Phönieischen im ersten Element von Kompositionen die Endungen i, û. ô vorhanden, die den obigen unter 1., 2.a) entsprechen; s. Schröder, Phönic. Gramm. 8 77.

In der Beurteilung dieser Endungen herrscht bisher im allgemeinen, wenn auch nicht in den Einzelheiten, Übereinstimmung. Mit Ausnahme Ewald's und des ihm folgenden Dillmann'i, der das i (oben Nr. 2, b) zusammen mit dem im Athiop, vor den Genitiv erscheinenden a und dem genitivischen t des Saho aus einem "bezüglichlichen Fürwort jut" reduciert sein lässt, sehen die Forscher in ihnen ursemitische t'asusendungen, die sich angeblieb unter dem Schutze der engen Wortverbindung und - soweit es nicht Eigennamen betrifft - in der an Archaismen festhaltenden Poesie sporadisch behauptet hätten, wobei das Bewustsein vor ihrer ursprünglichen Casusbedeutung aber erloschen sei: - 🖘 die Endung des ehemaligen Accusativs, -- die des Genitivs. Das i wird von den meisten als der ehemalige Nominativ beanspruchtig indem es als "Verkürzung" oder "Entstellung" aus dem doch de neben hergehenden i der Eigennamen (oben Nr. 1) angesehen wird. andere hingegen erklären es eben wegen dieser Konkurrenz zweite of für ein a des Accusativs, geraten aber hierdurch in die neur Schwierigkeit, im Hebr. zwei verschieden geartete Accusativvertreter - und i nebeneinander und in ganz verschiedener Verwendung anzutreffen3). Statt des l'asusmangels ergiebt sich so eine unleidlich-Hypertrophie an Casusresten im Hebräischen, welche eine abweichende Erklärung, wie sie im folgenden gegeben werden sol. gerechtfertigt erscheinen lassen dürfte.

Die Existenz der 3 ursemitischen Casus des Sing, mit den Vokalen u, i, a halte ich an sich für sicher. Wenn von den 3 langen Casusvokalen der Verwandtschaftsnomina vor Genitiven, die das Arabische bietet  $(ab\hat{u}, -i, -\hat{u})$ , nicht bloss das Äthiop, die zweis  $\hat{u}$ .  $\hat{u}$ , sondern das Aram, das  $\hat{u}$   $(z, B, ab\hat{u})$ , das Hebr, das  $(ab\hat{u})$  als Reste erhalten hat, so ist es geboten, den Vokalwechsel der beiden nordsemitischen Sprachen entsprechend dem Arabischen aus der Casusbeugung zu erklären und nicht etwa für denselben Vokalwechsel in derselben syntaktischen Stellung zwei verschieden.

1) Ath. Gramin. 1 S. 258; 2. Aufl. 289.

<sup>2)</sup> Böttcher I, 618, Gesenius-Kautzsch, Stade, König, Wright 3) Olshausen S. 236 bemerkt darüber: "Es kann nur aus d entartet zein, und es ist vielleicht dabei auch an eine alte Casusform zu denken Dech hat diese Annahme grossere Schwierigkeiten als die von i als Genitly. Wena sie unzulässig ist, bleibt die Entstehung des d in völliges Dunkel gehült", — Philippi S. 153 hätt die Frage auch für schwierig, sieht aber auch den d-Ursprung als das wahrscheinlichste an und vermutet in ihm eine altere in dem . — eine jüngere Stufe des Accusativs.

Ursachen anzunehmen. Da zu diesen 2 Endungen u, i des Nordsemitischen noch im Hebräischen selbst der Locativ mit dem Vokal a und einer Teilfunktion des arab. Accusativs hinzutritt, so sind schon hierdurch die 3 ehemaligen Casus des Sing. erwiesen. Wichtig ist aber weiter, dass, soweit ich sehe, die babylonischen Tellal-Amarna-Briefe noch den lebendigen Gebrauch der 3 Sing.-Casus mit denselben Vokalen wie das Arabische aufweisen 1), und so durch die Übereinstimmung des Nord- mit dem Südsemitischen ihren Gebrauch für das Ursemitische sicherstellen.

Der Quantität nach waren die Casusvokale bei den sogen. Verwandtschaftswörtern und wenigen ähnlichen, wie בָּבָּי, יִבְיבֶּי), vor Genitiven nach dem übereinstimmenden Zeugnis aller Sprachen lang (z. B. אָרַר, יִבְּרָי), weil bei ihnen das Sprachgefühl einen halbvokalischen radikalen Wortausgang annahm, der mit den Casusendungen verschmolz. Alle übrigen Nomina hingegen hatten kurze Casusvokale. Das bezeugen in Übereinstimmung untereinander sowohl die arabische Schrift, in welcher allein diese Casus alle erhalten und deren Quantität bezeichnet ist, mit ihren kurzen Vokalen, als die Quantitätsbehandlung bei den arabischen Dichtern,

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. die Briefe des Burnaburias an Naphururia Nr. 7. 10 = L2 B2 bei Winckler, die Thontsfeln von Tell el Amarna (Keilschr. Bibliothek V) S. 14 f., 22 f., von denen hier nur einige Satze unter Hervorhebung der Flexionsendungen herausgegriffen werden sollen: Nr. 7, Z. 7 f.: ultu ab-bu-ja u ab-bu-ka it-ti a-ha-mi|-iš| ta-bu-ta id-bu-bu "seit mein Vater und Dein Vater mit einander Freundschaft geschlossen"; - Z. 10: n mi-ri-ilta ba-ni-ta a-na a-ha-mi-iš . . . ul ik-lu-u ,,und (seitdem sie) schönes Verlangen einander nicht abgeschlagen haben"; — Z. 29-30: a-bu-ja aš-šum a-bi-ka ul us-mi-su-nu-ti "mein Vater hörte sie wegen Deines Vaters nicht an"; - X, 10; a-ka-la ul i-ku-ul "Essen ass ich nicht"; - X, 10 ff.: IV ma-na ukna ba-na-a ki-i sul-ma-an ga-ti a-na a-hi-ja ul-ti-bi-la "4 Minen hellen Ukna-Steins sandte ich als Geschenk meiner Hand"; - Z. 12: u V si-mi-it-tet sa si-si-i a-na a-hi-ja ul-ti-bi-la "und 5 Gespanne Pferde habe ich meinem Bruder geschickt"; - Z. 13 fl.: ki-i fi-mu it-ti-bu mar ši-ip-ri-ja ar-ku-u ša il-la-ka šu-ul-ma-na ba-na-a ma-'-da a-na a-hi ja u-si-ib-bi-la "wenn der Tag angenehm (das Wetter kühl) sein wird, wird mein späterer Bote vieles schöne Geschenk meinem Bruder hinbringen" - Z. 15: u mi-nu-u ša a-hu-u-a ha-as-hu a-hu-u-a li-is-pu-ra-amma "und was mein Bruder braucht, das niege er schreiben" u. s. w. - Ganz vereinzelte Ausnahmen, wie VII 13 mi-ši-il ša ab-bi-ka šu-bi-i-la "sende die Halfte von dem Deines Vaters -", können gegenüber der regelrechten Verwendung der Casus in diesen babylonischen Briefen nicht ins Gewicht fallen.

<sup>2)</sup> Der Einsachheit wegen wird weiterhin dieses Wort seiner hebr. Flexion wegen unter den Verwandtschaftswörtern ab, ab, ham mit verstanden.

als weiter das Athiopische, welches den Accus., den einzigen erhaltenen Casus, mit kurzem a bildet, als ferner das Hebraische. dessen unbetontes lokatives = ein ursprünglich kurzes a retlektiert 1), als endlich der noch erkennbare Zustand der hebräischaramäischen Sprachgemeinschaft bei der Suffixansetzung des Nomens wo die Suffixe zumeist an eine Endung a, nach allgemeiner Ubereinstimmung den Accusativvokal, antreten. Dies Verhaltnis der Verwandtschaftswörter mit ihren langen und naturgemäss betontet Casusvokalen zu den übrigen Nomina mit kurzen und ebendarun unbetonten Flexionsendungen erklärt es auch, dass von den ersteren in allen Sprachen auch nach dem Aufgeben der Casusflexion sich Endungen erhielten?), von den letzteren hingegen die Endungen weil kurz und unbetont, sich verloren haben, ausgenommen das des Accus, im Athiop, und Hebr.; behauptet sich ja kurzes a auch sonst zäher als i und it i). Den genannten übereinstimmenden Zugnissen für die Kürze der Casusvokale kann m. E. die Umsehreibung arabischer Eigennamen in nabatäischen Inschriften 1) und einmal im Nehemja b) mit Vokalbuchstaben nicht ins Gewicht fallen b); es gab eben kein anderes Mittel, um in dieser rein konsonahtischen Schriftart die damals gehörten Flexionsendungen überhaupt zu reproducieren; eine Lange ist damit ebensowenig indiciert, als wenn arab umschrieben حريم im Syr. regelmitssig wie ماحمع umschrieben werden.

Kehren wir hiernach zu den hebräischen Nominalendungen zurück, so spricht hinsichtlich des — alles, seine Form, seine urspr. Kürze, seine Unbetontheit, seine syntaktische Verwendung dafür, dass es den gemeinsemitischen Accusativ repräsentiert. Dieser Casus hat in der Hauptsache die beiden anderen überdauert, wie sein Fortbestehen sowohl im Hebr., wie im Äthiop., wie vor Suffixen im Hebräo-Aramäischen erweist.

Ebendarum können aber die anderen S. 593 genannten Endungen nicht denjenigen ursemitischen Casusausgungen entsprechen, die man allgemein annimmt:

1. Wegen der Tonverhältnisse. Es ist nicht glaubhaft, dass

انگے  $v_{gl.\ z.\ B.\ \pi ; \overline{\psi}} = \tilde{\mathcal{L}}.$ 

<sup>2)</sup> Z. B. なか, なり, ๑つ/, つつx.

<sup>3)</sup> Im Äthiop, durchweg, im Hebr. vgl. ১৯৯০; mit ১৯৯০; — াস্ট্রা লোচ মুট্টেল্ড, u. dgl. m.

<sup>4)</sup> Z. B. מכבר, בולכר , זיראלהי , זיראלהי u. v. a.

<sup>5)</sup> من في 6, 6. Dieser Fall (عند) ist hier auszuscheiden; er betrift eine von den obigen zu trennende Flexion, die diptotische.

<sup>6)</sup> Gegen Nöldeke, der GGA 1871, 888-9 lange Casusendungen annimmt.

von den 3 gleichgebauten vokalischen Endungen u, i, a der letzte unbetont, die beiden ersteren aber betont gewesen würen.

- 2. Wegen der Quantität. Da das 

   ursprünglich kurz und diese Kürze gemeinsemitisch war, so kann nicht das i des zugehörigen Genitivs unwandelbar lang gewesen sein¹), um von dem dunkeln i ganz zu schweigen.
- 3. Die Endung i wäre nirgends unterzubringen, wie schon 8.594 erwähnt. Im Nominativ nicht, weil in diesem die Endung, wie in בְּמִיאָל , יְבִוּאָל vorliegt: im Accusativ nicht, weil dieser durch ה- vertreten ist.
- 4. Es ware gar keine Ursache dafür abzusehen, wurum und i sich nur vor folgendem Genitiv behauptet haben, während das accusativische —, welches der nämlichen Casusreihe angehören soll, sich von dieser Beschränkung im Gebrauch frei gehalten hat.

Die allgemeine Annahme von dem atavistischen Charakter von — und entbehrt ohnehin jeder Stütze. Kein Idiom ausser dem Hebräischen entbält diese Endungen, und andere Formeigentümlichkeiten der hebräischen Poesie, die sich auch oberflächlich wie Archaismen ausnehmen, wie die Formen יְּבֶבֶין, אֶקֶין, אֶקֶין, sind in Wirklichkeit Neubildungen pseudoarchaistischen Charakters, die nach der Analogie starker Verba erst im Hebr. entstanden sind.

So sind nun auch die Endungen — und , wie sie erst im Hebrachweisbar sind, auch erst auf hebräischem Boden neu gebildet. Es sind Analogiebildungen des Hebräischen für den Status constructus, gebildet nach dem Status constructus der Verwandtschaftswörter.

1. Um mit — zu beginnen, so enthielt das Hebr. in den Wörtern אָאָר, אָאָר, אָאָר Bildungen, die im Status absolutus konsonantisch endigten, dugegen vor einem Genitiv nach ursemitischer Art auf langen Vokal, im Hebr. speciell auf —, ausgingen: אָאָר, אָאָר, אָאָר. Auch אַבּר hatte nur vor folgendem Genitiv langes â: בַּר Den naiven Sprachgefühl erschien dies nur vor einem Genitv auftauchende — als ein für das dem Genitiv vorausgehende Wort geschaffenes Verbindungs mittel und es bildete demgemäss Analogien. So gingen bei den Eigennamen aus urspr. Verbindungen wie אַבְּרַיְאֵל, אַרְיַבְּיָלְ, אַרְיַבְּיִלְ, אַרְיִבְּיִלְ, אַרִּיבְּילָ, אַרְיִבְּיִלְ, אַרְיִבְּילָ, אַרְיִבְּילָ, אַרְיִבְּילָ, אַרְיבִּילָ, ווֹ dabe Gottes " u. a. hervor. Und ebenso zogen die appellativischen Genitivverbindungen wie בַּרִיאַל, אָבִי הַּבְּיַרְ, אָבִי הַבְּבִילָּ, אָבִי הַבְּבִילָּ, אַרְיבִּילָ, אַרָּיִילָּ, אָבִי הַבְּבִילָּ, אַרָּים mit ihrem scheinbaren "î compaginis" Analogiebildungen wohl zunächst bei anderen Verwandtschaftsnomina,

Hieran hat Olshausen S. 235-6 schon Anstoss genommen. Die Erklärungsversuche Philippi's a. a. O. S. 128 und nach ihm König's (11, 1 S. 5) können auf sich beruhen bleiben.

wie in בָּנֶר אָתוּנוֹ, dann aber auch weitere wie בָּנָר אָתוּנוֹ עִּנְרָּר עִּוֹלְתָּר עִּוֹל , תַּצְאָן u. v. a. nach sich.

- 2. Nur in Eigennamen hatte sich das nominativische der Verwandtschaftswörter behauptet: z. B. מַשְּׁיִּבְּה, שְׁשִּׁיִּבְּה, wohn wohl auch מַשְּׁיִבְּה 1. Chr. 4, 26 trotz des Dages zu rechnen ist. Daher sind auch nur bei den Nomina propria Analogieformen wie מַשְּׁיִבְּה, מַשְּׁיִבְּה, מַשְּׁיִבְּה, מַשְּׁיִבְּה, מַשְׁיִּבְּה, מַשְׁיִּבְּה, מַשְׁיִּבְּה, מַשְׁיִּבְּה, מַשְׁיִבְּה, מַשְׁיִּבְּה, מַשְׁיִּבְּה עוֹ a. entstanden.
- 3. Weit seltener als das î in appelativischen Verdindungen ist das i vor Genitiven. Es entspricht ursemitischem a und 1st vol. den Accusativen أخر أب der Verwandtschaftswörter im States constructus, welche nur vor einem Genitiv ein â (= hebr. \*) antwiesen, ausgegangen. Der lebendige Gebrauch dieses Casus hat zwar schon vor den uns zugänglichen Litteraturzeiten des Nordsemitischen aufgehört, seitdem im Hebr. der Genitiv auf i. in Aram, der Nominativ auf û sich bei diesen Wörtern allein fest gesetzt haben. Wir können aber gleichwohl den lebendigen Gebrauch dieses Casus in der Zeit der hebräisch-aramaischen Sprachgemeinschaft noch bestimmt nachweisen: eben aus der Stat.-constr-Form des Accusativs von 'ah und ham: i, ... hat das Hebräisch-Aramäische gemeinsam das Feminin 'ahd + t = ring | ... hamâ + t = ninn, ko. gebildet. Zur Zeit der Entstehung dieser Formen muss der Accusativ dieser Verwandtschaftswörter also noch in anschnlichem Gebrauch gewesen sein?). Nach diesem hebt. Accusativ אבר אבר, אבר entstanden wohl zunächst wieder Analogien wie בנוֹ בְּבוֹר, בְּנוֹ עִפוֹת und dann noch ganz vereinzelte wie שריך, אריך, welche aber entsprechend dem frühen Alsterben des Prototyps, auf wenige Fälle beschränkt blieben.

Es ist nicht Zufall, dass 32 das einzige Nomen ist, welches mit beiden vokalischen Ausgängen — und 5 zugleich vorkommt und eins von den nur 3 Substantiven, welche überhaupt mit dem 5 überliefert werden. Es war eben zu allernächst der Analogewirkung der Verwandtschaftswörter ausgesetzt.

Die hebräischen Vokalendungen der Appellative stellen also zwei ganz verschiedene Arten von Casusresten dar:

<sup>1)</sup> Diese Wörter standen naturgemäss meist in Genitieverbindung.

<sup>2)</sup> Auch das bislang dankle å der ersten Silbe in \$\infty\$\langle \tau^2 \end{alle darks darks das Suffix der 1. Person an den Accusativ — sie alle Suffixe bei den übrigen Nomina — antrat und bei dem Aufeinanderstessen von å . . i das å anf die erste Silbe "umsprang"; Verwandtes weist dus tunesische Vulgär-Arabische auf.

<sup>3)</sup> Davon wohl: 128 no mein Vater!" Spr. 28, 29.

a)  $\exists$ — ist allein ein Überrest der alten Casusflexion der gewöhnlichen Nomina, deren Accusativ. Es ist kurz und unbetont, wie es die 3 Sing.-Casus gewesen sind.

 b) — und i sind innerhebräische Analogiebildungen nach dem Genitiv und Accusativ der Verwandtschaftswörter in deren Stellung

vor dem Genitiv, wo diese allein auf î, â (i) ausgingen.

So entfällt die Schwierigkeit der ungleichen Längen- und Betonungsverhältnisse von — einerseits, —, i andererseits; das i hat neben den anderen Endungen seinen natürlichen Platz; es finden der Gebrauch von —, i nur vor Genitiven und ihr Vorkommen nur im Hebräischen durch diesen sekundären Analogieursprung ihre natürliche Erklärung.

# Über das Alter von Bhāskararāya oder Bhāsurānandatīrtha, Sohn von Gambhīrarāya-Dīkshita.

### Von

## Theodor Aufrecht.

Bhandarkar in seinem Report of 122 MSS., datiert Bombay, 7. Juli 1880, Nummer 50, giebt das Alter des Kommentars zum Lalitasahasranāman nach seiner Handschrift als Samvat 1685 an. Dieser Bestimmung liegt die Buchstabenbezeichnung Figure zu Grunde, die sich auch in Lälmitra's Notices 2287 findet. Aber nach dem System von Whish ergiebt sich die Zahl Samvat 1785, also nach unserer Zeit 1728. Ein Beweis für dieses spätere Alter ist auch der folgende Umstand. Umänandanātha, ein Schüler von Bhāsurānandanātha, hat seine Schrift Hridayāmrita im Jahre 1742 verfasst. Sieh Stein's Catalogue p. 226.

## Maschallah.

Eine Bemerkung zu der im Fihrist I, 273 gegebenen Deutung seiner hebräischen Namensform Misa.

Von

## L. H. Burnstein.

Schon vor drei Jahren, als ich zum ersten Male die Stelle im Fihrist über Maschallah mit der dazu gehörigen Note Flügels lo. machte ich mir zu der Frage Flügels: "Woher sie (die Araber) de Deutung") durch يشرو , er wird zahlreich" genommen haben", folgende Notiz:

Die Araber haben השנים mit seinem Bruder בידבא verwechselt (was übrigens nach der Bibel ja auch von dem Patriarchen Jacob, allerdings absiehtlich, geschah, Gen. 48, 14 f.), dessen Etymologie von השנים ja Gen. 41, 52 gegeben ist und mit welcher مرور المرابقة عند المرابقة والمرابقة المرابقة المرابقة

Als ich darauf die Konjektur Steinschneiders in seinem Worke Hebräische Übersetzungen —: Tood las?), wurde ich nur in meiner Ansicht bestärkt, da die seinige gegen die ausdrückliche Erklarung des Fihrist verschlägt. Seine Wiederholung aber in dieser Zeitschrift Band 53. p. 440. Ann. 2 veranlasste mich nun, ge mäss dem eignem Wunsche des hochverehrten Autors zu Begins seines Aufsatzes, meine Meinung zu äussern. Ich möchte noch zur Entschuldigung en-Nedims hinzufügen, dass einem Araber, der der Stellen Gen. 48, 19, 20 und Deut. 33, 17 nur in (arab) Übersetzung kennt, sehr wohl die beiden Namen etymologisch synonymerscheinen können.

Wie dem sei, die Zuverlässigkeit des Fihrist, erhält auch hiet. trotz des Versehens, eher eine Bestätigung.

<sup>1)</sup> Seil., des Namens ميشي = عياد.

# Die Su'übijja unter den Muhammedanern in Spanien').

V'ess

## Ignaz Goldziher.

Wie im Orient, so bestand auch in Spanien das muhammedanische Gemeinwesen neben dem erobernden arabischen Volkselement, aus breiten Schichten jener Eingeborenen, welche mit dem ihnen durch die Gewalt des Schwertes beigebrachten Islam auch arabische Bildung und Sitte annahmen.

So wie im Osten das hochmütige Vorherrschen der erobernden Rasse die Bewegung der Su'übijja hervorrief<sup>2</sup>), waren auch im Westen die Bedingungen zu einer ähnlichen Reaktion der nichtarabischen Elemente durch die Thatsachen der Geschichte gegeben. Allerdings sind die litterarischen Kundgebungen derselben innerhalb des Islam in Spanien viel spärlicher zu Tage getreten als im Osten, wo die Reaktion des nichtarabischen Elementes durch kräftige nationale Überlieferungen und durch eingreifende politische Ereignisse mächtig gefördert wurde. Es scheint, dass man sich für diese litterarische Bewegung auch ausserhalb der muhammedanischen Welt interessiert hat 3).

Trotzdem aber über eine spanische Su'übijja nicht viel Daten vorliegen, habe ich es für nicht unwichtig gehalten, die Spuren derselben, als Nachtrag zu meiner Arbeit über die östliche Su'ubijja, nachzuweisen.

وعمل يونس بن ابى فروة الثابا :Kaiser ein Honorar erhalten haben soll فروة الثابا العرب وعيوب الاسلام بزعمه وصار به الى ملك الروم فأخذ

الله عند : Al-gurar wal-durar (Teheran 1277) 51, 6. Es ist sehr leicht möglich, dass dies tendenziöse Verleumdung des in religiöser Beziehung übel beleumundeten Mannes ist.

Die nachfolgende Abhandlung wurde dem XII. Internationalen Orientalistenkongress in Rom (Oktober 1899) vorgelegt.

Diese haben wir in den Muhammed, Studien 1, 143 ff. ausführlich erärtert.

<sup>3)</sup> Sehr bemerkenswert ist die von Alf al-Murtada aufbewahrte Nachricht des Gahiz, dass Junus b. abi Farwa, ein Mitglied des Kreises des Bassar b. Burd, für ein die arabische Rasse herabsetzendes Buch vom griechischen

Über die nicht arabischen Elemente des Islam in Spanien bat Dozy in seiner "Geschichte der Mauren in Spanien" so eingehend abgehandelt, dass es unnötige Wiederholung wäre, hier mehr als das eine vorauszusenden, dass es im Ganzen zweierlei in ethnischer Beziehung verschiedene Bestandteile waren, die infolge der Eroberung zu den arabischen und berberischen Elementen des spanischen Islam hinzukamen: a) die Muwalladün d. h. die zum Islam bekehrten christlichen Spanier, b) die Şakaliba, "Slaven"), wie man diesen Volksnamen gewöhnlich übersetzt, aber in weiterem Sinne Kriegegefangene und Sklaven aus den verschiedensten nördlichen Völkern", die unter den arabischen Herrschern in Spanien als "ulüj"), enter Art von Mamlüken, dienten 6).

- 2) Sa'adia übersotzt Ackenâs, Gen. 10, 3, mit كالمجادة. Vgl. llm Chaldûn, Geschichtswerk II, 10: وغرما شم للنور الشكنة الله توغرما شم النور الشكنة والله المحادة المحادة المحادة والله المحادة والله والله

3) Makkari, II, 335, 15

4) Daher werden auch die Hausbeamten reicher Herren, ganz ohne Birt sicht auf ihre Abstammung, mit diesen Namen benannt. In den moralisches Erzahlungen des R. Nissim aus Kairawan (1030) heissen die Diener eines begüterten Privatmannes (Nathan de-Süsithä): 72287238; s. den Text bei Harkar; Steinschneider-Festschrift 22 (hebr. Teil). In einem falschilch dem Maimonidezugeschriebenen jüdisch-arabischen Kommentar zum Buche Eisther gestrack Liverno 1759 per Antonio Santini) werden die Särisim (Esth. 1, 10; 2, 14. 15t als XIIII übersetzt; fol. 12 a (— XIIII) NON NOTON 1753 NOTON 123 NOTON 1523 NOTON 1523

אמזיינת ראתנצפת ואתבהאת ואכארת (. לבלני =) אלמראייא פי ידהא. Auch in dom angehängten Purim-Pijût werden die Särisim, die die Konigio Waschti holen sollen, so genannt; fol. 74 a 13. Stropho. א מורידי נורידי בוראסל מפזונא. חין נאמר נאתיהא במראסל מפזונא. מסגונא ואסקאלב מסגונא. ואסקאלב מסגונא.

Die Amalgamierung dieser fremden Bestandteile mit dem arabischen Volkstum und der arabischen Bildung war sehr rasch vollzogen. Die Muwalladun stehen entweder im regelmässigen Verhältnis von Mawalt innerhalb des Organismus der grossen arabischen Familie, oder sie lassen auch diese Formalität vollends fallen, indem sie sich einen regelrechten arabischen Stammbaum beilegen. Wir haben bereits anderswo ein Beispiel dafür angeführt, was man unter dem Ausdruck sahhaha nasabahu, tashih al-nasab, die Anpassung oder Richtigstellung der Genealogie, zu verstehen habe 1). In Cordova erfreute sich grossen Ansehens das Geschlecht der Banü Mugit, die von Mugit, dem Eroberer Cordovas, abstammten. Dieser selbst wird als Rumt bezeichnet, den der omajjadische Chalif 'Abdalmalik b. Merwan zusammen mit dem Prinzen und nachmaligen Chalifen al-Walid erziehen liess. Kein Mensch dachte aber bei den Banú Mugtt daran, dass sie nicht urarabischen Geschlechtes, sondern Abkömmlinge eines griechischen Kriegsgefangenen seien. Es wurde einfach die Genealogie ihres Ahnen "zurechtgelegt" und in direkter Linie sogar auf den gassanidischen König Gabala b. al-

Aiham zurückgeführt: وليس برومتي على للقيقة وتصحيح نسبه انه مغيث بن الحارث بن الحُويّرت بن جبلة بن الأيهم الغساني

(Makkart II, 6, 3 v. u.). Wie es solchen Muwallad-Familien gelang, in der durch die Araber ausgeübten Regierung die höchsten Stellungen einzunehmen, so liefern sie auch der arabischen Litteratur, besonders auch der muhammedanischen Wissenschaft in Spanien einige ihrer berühmtesten Vertreter. Es genügt ja, einige der besten Namen zu nennen: den grossen Traditionarier und Exegeten Bakî b. Machlad aus Cordova2), der Schüler des Ahmed b. Hanbal war und den Dichter und Theologen Abu Muhammed ibn Hazm. Seine fanatische Polemik gegen alle dogmatischen und ritualistischen Richtungen, die mit seiner auf die Tradition gegründeten theologischen Methode im Widerspruch standen, lässt uns in diesem grossen Vorkümpfer der muhammedanischen Orthodoxie kaum den Urenkel eines christlichen Spaniers vermuten 3). Auch der als Imam der Philologie in Andalusien anerkannte Abû Merwan 'Abdalmalik b. Sarrag aus Cordova (st. 489) war ein Muwallad. Trotzdem seine Familie im Maula-Verhältnis zu den Omajjaden stand, versuchte er es, sich als einen Stammaraber vom Geschlecht des Kelb ibn Wahra auszugeben 4).

Abuliches gilt auch vom Şaklab-Elemente. Wenn auch diese Mamlüken des muhammedanischen Spanien nicht in dem Sinne wie

4) Ibn Baskuwal Nr. 771.

Muhamm. Stud. I, 140, 15.
 Über seine Abstammung s. ZDMG, 20, 598.
 Dozy, Geschichte der Mauren in Spanien II, 215.

die eigentlichen Muwalladun, in das Volkstum der Ereberer aufgingen, so haben sie doch an dem von den Arabern in Spanien begründeten Kulturleben vollen Anteil genommen. Der in die politische Bewegung seiner Zeit tief eingreifende Gaudar, ein am Hole des Hakam II. dienender Slave, war ein tiefer Kenner der arabiseben

Philologie العربية والتدقيق لمعانيها العربية والتدقيق المعانيها العربية والتدقيق العانيها العربية والتدقيق العانيها العربية والتدقيق العانيها العربية والتدقيق العانية العاني mehr Rühmendes wird dem Fatin nachgesagt, einem Saklab an Hofe des Almanzor ibn abi 'Amir. Derselbe konnte sich mit dem bewunderten Said, der am Hofe Almanzors die Erinnerung an den berühmten Philologen al-Kalt verdunkeln sollte, in gelehrte Diputationen einlassen, in denen er den Gegner besiegte, ja sogar m Schanden machte. Als Fâtin starb, fand man in seinem Nachlass eue Bibliothek von kritisch behandelten Texten, die Zeugnis von seiner gelehrten Beschäftigung ablegten. Solcher Beispiele gab es - so setzt unsere Quelle hinzu - zu jener Zeit in Cordova eine game Menge unter den Stammesgenossen des Fatin 2). Freilich wurden diese Leute von den stolzen Stammesarabern von oben herab ale gesehen. Dies veranlasste einen von ihnen, Habib, den Ansprüchen der Saklab, als gleichberechtigte Faktoren der arabischen Bildung anerkannt zu werden, in einem eigenen Werke Gewicht zu verleihen: الاستطيار والمغالبة على من الكر فصائل الصغالبة (الدائد). الت die Vorzüge dieser Rasse den stolzen Arabern gegenüber in est günstiges Licht zu setzen, wurden in dieser Schrift jene Angehöriges der Saklah-Rasse bekannt gemacht, die sich in gebildeten Bethätigungen als Gelehrte, Dichter, Schöngeister einen guten Namen erwarben. Die geschichtlichen Mitteilungen wurden durch eine Anthologie aus den Dichtungen und sonstigen geistigen Leistungen hervorragender Saks liba illustriert 4).

Es ist dies wohl der erste Ansatz — Habib lebte noch zur omnijadischen Zeit — zu einem litterarischen Versuche im Sinneder Tendenzen der Su'übijja. Insofern jedoch die Saklab-Apolegie nicht mit einem Angriff auf die herrschende Rasse verbunden war gehört die Schrift Habib's nicht völlig in diese litterarische Gruppe.

Eigentliche su übitische Tendenz kommt im Kreise der Muwalladun zur Ausprägung.

Solche Bestrebungen, die freilich, soweit wir uns aus der Litteratur belehren können, nicht gar zu häufig zu Tage traten liessen sich ganz gut mit mubammedanischer Rechtgläubigkeit und orthodox-theologischer Gelehrsamkeit vereinigen: ganz im Gegensatze zu der verwandten Richtung im östlichen Islam, wo die Vertreter der Su'übijja in der Regel unter Ketzern und Zindiken zu

<sup>1)</sup> Ibn al-Abbar, Takmila Nr. 17.

<sup>2)</sup> al-Makkari II, 57 oben.

<sup>3)</sup> Takmila Nr. 89.

<sup>4)</sup> al-Makkari II, 57, 5; Takmila Nr. 1212.

finden sind!). Hier in Spanien ergreift ein Schüler des berühmten malikitischen Fakth Sahnun, Muhammed b. Salmän al-Mu'ä-firi (st. 295 in Saragossa), dessen Grossvater, Talid, sich durch Anschluss an einen Angehörigen des arabischen Stammes Mu'afir, erst Bürgerrecht in der arabischen Gesellschaft erwarb, die Partei seiner Stammesgenossen und bekundet viel Eifer in der Vertretung des Anschens der spanischen Neumuhammedaner?). Und unter 'Abderrahman III. begegnet uns ein gelehrter Kadt in Huesca, Ab ü Muhammed 'Abdalläh b. al-Hasan (st. 335) als vollendeter Su'übit. Er hatte nach Beendigung seiner Lehrzeit in Cordova viel Studienreisen bis nach Afrika hinein unternommen, und in seine Heimat zurückgekehrt, erfreute er sich bald grossen Anschens bis in die höchsten Kreise. Selbst der Chalife wohnte seinen Vorträgen

den spanischen Ömajjaden. Abu Muhammed soll übrigens ein sehr hochmütiger, unverträglicher Mensch gewesen sein. Unter den ihn besonders kennzeichnenden Eigentümlichkeiten erwähnt man seine fanatische Vorliebe für die nichtarabische Rasse; er suchte die Bedeutung der Araber herabzusetzen und studierte jene Nachrichten aus den Überlieferungen des arabischen Altertums, welche schmähliche Momente enthielten, — was man matalib nennt 3).

Ob er dieser Sinnesrichtung auch litterarischen Ausdruck gab, ist nicht bekannt. Aber es scheint, dass die Zeit für eine krattvolle litterarische Bekundung der Reaktion des Muwallad-Elementes gegen die fast als selbstverständlich geltende Ansicht von der Superiorität der Araber erst nach dem Sturz des arabischen Einheitsstaates in Spanien herangereift war, als das blühende Reich Al-Hakams und Almanzors sich unter kleine Dynasten teilte. In Cordova wird die Herrscherwürde zum Spielball in der Hand slavischer Prätorianer; im Osten und Norden sehen wir Sakaliba und Muwalladun als selbständige Fürsten an der Spitze der Herrschaft von neubegründeten kleinen Staaten.

Aus einem dieser neuen politischen Gemeinwesen hören wir auch eine kräftige su übitische Kundgebung, deren litterarische Nach-

<sup>1)</sup> Der Ṣābib Ismā'il ibn 'Albād sagte: لا أدرى أحدا يفضل التجم العرب الا وفيد عرف المجوسيّة ينزع اليد 'Ali b. Zātir, Badā'i' al-badā'ih (Margin, zu Ma'āhid al-tansis, Kairo 1916) 1, 56.

<sup>.</sup> وكان شديد العصبية للمولدين : 1174 Nr. 1174 العصبية للمولدين

<sup>3)</sup> Ebendus. Nr. 685: سُديد العصبيّة للمولّدين متنقصا للعرب (ed. Codera لمثلب (لمثلب المثلب ا

wirkung wir bis ins 7. Jahrh. hinein verfolgen können. Wir meinen die Streitschrift des Abu 'Amir ibn Garcia an Abu 'Abdallah b. al-Ḥaddad. Der Zweck dieses Sendschreibens. das in einer einzigen Handschrift der Escorialbibliothek erhalten ist 1. ist der Nachweis des Vorranges der Nichtaraber über die Araber.

Da dies Sendschreiben das einzige bis zum heutigen Tage erhaltene umfangreiche Dokument spanischer Su'ubijja ist, wird en nicht unwillkommen sein, wenn wir es seinem hauptsächlichen lahalte nach hier vorlegen. Die Möglichkeit dazu verdanke ich der Güte des Herrn Louis Barran Dehigo, der sich durch Vermittlung des Herrn Prof. Hartwig Derenbourg der Mühe unterzeg, für mich eine photographische Aufnahme der Risala nach der Escorialbandschrift zu besorgen.

Der Verfasser dieser Streitschrift war ein spanischer Muwallad von christlichem Stamme. Dies ist aus seinem eigenen Bekenntnisse, das wir gleich kennen lernen werden, ersichtlich. Uml auch in der spätesten gegen den Verfasser gerichteten polemischen Schrift, wird seine christliche Abstammung mit besonderem Nachdruck verhöhnt:

"Wer ist es denn, der den Rang der Araber herabzuwürdigen strehte, durch das, was er an Ungereimtem dem Papier anvertraute: "Fragt man wer dies sei, so hört man: "Ibn Garcia": fürwahr ein gar sauberer Adel ist es, dass die Christen seine Sippe sind; "Von ihnen hat er Verstocktheit und Rohheit erlernt; darum ist er selber roh, und ungeschlacht seine Rede"?).

Allerdings wird sich diese letztere Beschuldigung bald als ungerecht erweisen; dagegen spricht auch der öffentliche Beruf, die offizielle Verwendung des Verfassers der Streitschrift. Biographische Nachrichten über Ibn Garcia stehen uns nicht zur Verfügung. Durch Balawt erfahren wir, dass er die Nisba Limiter, duss also sein Geschlecht aus dem spanischen Baskenland stammte. Aber nicht in diesem vom Islam nur spärlich beeinflussten Teil der Halb-

<sup>1)</sup> Derenbourg, Los Manuscrits arabes de l'Escurial 1, Nr. 538 100 fol 26r-29r: منت خنب به ابو عمر بن غرسية ابا عبد الله بن العرب بها العرب المحمد العرب المحمد العرب المحمد العرب المحمد على العرب المحمد على العرب المحمد المحمد على العرب المحمد المحمد على العرب المحمد على العرب المحمد على العرب المحمد على العرب المحمد المحمد على العرب المحمد ال

<sup>2)</sup> Al-Balawi, Alif-Ba I, 350, 19 ff; وابعد فمن عذا الذي رام حشّع الله بما خَطَّ مِن سُخْف تَصَمَّنُهُ سُخْف النافيل مَنْ قَلُوا ابن غَرْسِيَةٍ نَفَى اللهِ شَرَف أَبَّ النّصري له إنّف النّف تَعْلَم مِنْهُم فَسُوة العَلْب والجَف الله ولاحقة جاف ولفظ له جلْف

Entscheidend für die Bestimmung des Aufenthaltsortes und Wirkungskreises des Ibn Garcia wäre jene Stelle seiner Epistel, in welcher er von dem Fürsten spricht, in dessen Diensten er stand. Er bezeichnet ihn als: المناف وسيدا الربي معنى المعانى ومغنى المعنى ذي الرباس وسيدا الأمم وسيدا الأمم وسيدا الأمم معنى المعانى ومغنى المعنى ذي الرباسة أننفست النفسانية والنفسة النفسانية والنفسة النفسانية والنفسة النفسانية والنفسة النفسانية والنفسة النفسانية والنفسة المعانى والمعانى المعانى والمعانى والمعانية والمعانى والمعانى والمعانى والمعانى والمعانى والمعانى والمعان

al daula birgt, der als letzter Teilfürst von Almeria vor der Eroberung des Reiches durch die Almoraviden i. J. 484 für ganz kurze Zeit seinem Vater in der Regierung folgte.

Soviel scheint also sicher zu sein, dass Ibn Garcia, ob nun in Denia oder Almeria, jedenfalls in jenem Teile Spaniens lebte und wirkte, wo zur Zeit der mulük al-ṭawā'if nicht das arabische, sondern das Ṣaklab-Element sehr stark war, stellenweise sogar die Oberhand hatte. Dies erklärt uns auch den freien Mut, mit dem er gegen das Dogma von der politischen und intellektuellen Hegemonie des Arabertums zu Felde zieht, die rücksicht- und furchtlose Sprache, die er gegen das vorherrschende Element des Islam führt. In einem Gemeinwesen, an dessen Spitze Leute von arabischem Stamme die Herrschaft inne hatten, wäre ein öffentlicher

<sup>1)</sup> Makk. H, 179 (vgl. Derenbourg I, c.).

Beamter, der einen so kühnen Angriff gegen das Arabertum wagt. wohl nicht unbehelligt geblieben. In der That aussert zwei Jahrhunderte nachher al-Balawi sein Erstannen über die Schonung. deren sich der fasik und Zindik I. G. erfreuen durfte. "Man muss nicht wenig verwundert sein - sagt al-Balawf - über die Manner jener Zeit, wie sie bei diesem Ärgernis ihre Ruhe bewahren konnten und dadurch jenen Frechling in seiner Kühnheit gleichsam bestärkten. Wie konnten sie ihn auch nur seinen Speichel rulig schlucken, ihn und seine Sippe in aller Freiheit leben lassen?... Man kann nichts anderes voraussetzen, als dass ihnen diese Lügenepistel nicht bekannt wurde; dass der Verfasser die Autorschaft von sich ablehnte, die Schrift insgeheim unter seinen Freunder und Gesinnungsgenossen verbreitete, und dass sie erst nach seinem Tode öffentrich wurde 1). Dann erst haben sie die Leute, denen sie zu Gesichte kam, widerlegt. Auch dies ist möglich, dass er Busse gethan und diese seine Sinnesrichtung verlassen habe. Gott konn das Innere und was des Menschen Brust verbirgt \* 2).

### II.

Wir gehen nun an die Analyse der Streitschrift selbst.

Neue Gesichtspunkte hat Ibn Garcia dem in seiner Risala ausgesteckten Thema nicht abgewonnen. Es waren ihm wohl die Surübijja-Schriften des Ostens mindestens in der Reproduktion iber Hauptargumente bei al-Gâḥiz und Ibn Kuteiba zugänglich und auihnen hat er wohl die Hauptsachen seines Ideenganges geschoptt Selbst produziert hat er nur die formellen Momente seiner Streitschrift. Mit der Anwendung derselben rhetorischen Form, war ihm auf diesem Gebiete aus dem gegnerischen, d. h. schu'ubitenfemdlichen Lager, vorangegangen der Makamendichter Ahmed b. d-Husein al-Hamadam (st. 398), Lehrer des Abu-l-Husein ibn Faris. der die Anregung zur Polemik gegen die Su'übijja 3) sicher von diesem Meister empfing. Al-Hamadani benutzt die Gelegenheit eines Briefes an den Ra'ts Abn 'Amir über das persische Sadak-Fest 4) zu einer ausführlichen Zurückweisung der su'übitischen Ausprüche und zur Darlegung der Vorzüge der Araber über die 'Agam. Diese Abhandlung') muss der Litteratur der Widerlegung der Su'ubijja hinzugefügt werden, wie sich denn al-Hamadanı auch sonst in der Bekämpfung der S. bethätigte").

<sup>1</sup> Von der Unrichtigkeit dieser Voraussetzung werden wir uns weiter unten überzeugen.

<sup>2.</sup> Kitab Alif-Ba I, 353.

<sup>3,</sup> Muhammed. Studien I. 213 ff.

<sup>4)</sup> ibid. 210 Anm.

تحن اسًال الله بقء الشيخ :Rasatil (ed. Stambul, 120; beginnt الله بقء الشيخ الشيخ التعرب على اللجم وعلى سائر الأمم

<sup>6)</sup> Bei 'Ali b. Zhfir (Badu'i' ul-buduih I, 55) erzahlt Hamad , dass am Hofe

Ibn Garcia entwickelt also in seinen Angriffen auf die arabische Rasse und seiner Rühmung der Nichtaraber dieselben historischen und ethnographischen Motive, die uns aus den su'ubitischen Fragmenten der ostislamischen Litteratur geläufig sind 1). Freilich treten sie bei ihm mit grösserem rhetorischen Pomp auf; die Hilfsmittel der höheren Stilgattung, die ein Kätib des 5. Jahrh. anwandte, verleihen seiner Darstellung zuweilen die Farbe der Satire, deren die in Bezug auf die stilistische Kunst nüchternere, in ihrer Haltung mehr objektive Polemik der östlichen Śwubijja noch entbehrt. Die śwubitische Flugschrift des Ibn Garcia ist ja eine Risala, ein Sendschreiben mit individueller Adresse: er wendet in derselhen alle jene Kunstgriffe an, Antithesen, Wortspiele, Anspielungen auf litterarische und historische Daten u. a. m., die der kunstgerechten Risala ihren Charakter verleihen. In die bunte Hille dieser Kunstform kleidet er nun jene einfachen Motive, welche seit jeher das eiserne Inventar der araberfeindlichen Auslassungen gebildet hatten. Nur darin unterscheidet er sich von den östlichen Gesinnungsgenossen, dass er den Kreis der gerühmten Nichtaraber, mit denen im Osten namentlich das iranische Element gemeint war, den spanischen Verhältnissen entsprechend, auf Rum und auf Banu-l-asfar ausdehnt.

Vor allem sind es die Naturanlagen der beiden rivalisierenden Gruppen, die er einander gegenüberstellt; die hellfarbigen Nichtaraber rühmt er hoch über die braunen Kerle der Wüste, die freilich wieder in dieser Gesichtsfarbe ihren eigenen Ruhmestitel suchten 2). Ashub3), ashar sind die beliebten Farhenbezeichnungen, die er in solchem Zusammenhange der "Rabenfarbe" der Araber entgegen-

des Isma'il b. 'Abbad einmal ein Sair min al-'agam erschien und eine die persische Rasse auf Kosten der Araber rühmende Kagide vortrug. Auf Aufforderung des Vezirs improvisierte der dabei anwesende Hamad, ein Gedicht zur Widerlegung des Persers. Beide Gedichte werden in unserer Quelle mit-

Es ist bemerkenswert, wie viele dieser Momente bereits in jeuen Ge-dichten des Aba Nuwas erwähnt sind, in welchen er die feingebildeten Perser auf Koston der rohen Beduinen rühmt, Al-fakaha wal-itinas fi mugun Abi Nuwas (Kairo 1316) 94-100.

<sup>2)</sup> Einige Verse, bei TA s. v. خضر. 3) Muh. Stud. I, 136, Anm. 5. Diese Farbe wird mit Vorliebe den 'Agam gogeben, منب الاعاجم Abû Temmâm 34 ult., auch den Şaklab الصقالية Achtal 12, 5, odor auch مقالبة حمر Ag. XXI, 12, 17 (Aiman b. Chureim): ص شقر, Variante حمر boi Gaḥiz (Kitab al-ḥigab) in Ṭiraz almagalis 95, 3 v. u. Auffallend ist es auch, dass in einem in den gewöhnlichen Diwanen nicht überlieferten Verse des Nähiga, Chiz. ad. I, 470 der Dichter von sich sagt: بني ضباب السبال بني ضباب.

stellt. Dann geht er gerne auf den Gegensatz ein, der zwischen der Lebensstellung der alten Araber und der der nichtarabischen Völker in der Vergangenheit obwaltet. Dort sieht er nur "Hüter von krützigen Kamelen", Schaf- und Rinderhirten, hier Caesaren und Chosroen, welche statt des Hirtenstabes Schwert und Lanze schwingen"). Wohl kümmern sie sich auch (?) um Geschmeide für ihre Frauen"); aber sie werben um sie mit ihren Speeren"). — Einen beliebten Angriffspunkt bietet von jeher der Hinweis auf die Abstammung der Araber von der Hagar, Sklavin der Herrin Sara, der Ahnfrau der Nichtaraber 4). Diesem verdankten die Araber ihre Freiheit; für dies Geschenk undankbar, mussten sie dann oft die Zuchtrute fühlen und in tiefe Erniedrigung verfallen 5).

أحسبك أزريت وبهذا لجيل الجيل ازدريت وما دريت (البيم المُرب الصُبْب الشُبْب اليسوا بغرب ذوى أينُق جُرْب أساورة الحادي الصُبْب الشُبْب ليسوا بغرب ذوى أينُق جُرْب أساورة الحادي الحسوه أيم البعران وجلب العزاد عن حلب المعز جبابره وجلب العزاد عن حلب المعز جبابره ويعده ذوو (دو مدى) المُعافر والدروع للتنفير عن روع المروع حماة السريم نمة ( نمة ( نماة العالم) الصروح صقورة غلبت عليهم شقورة وشقورة للرمان المتهم خطبة بالخرصان شعر

م صرَّهم إن شهدوا مجادا ١٥ أو تالحوا يوم الوغا الأندادا أن لا يكونَ لونُهم سَوادا

أرومة رومية وجرتومة أصفرية نَمَتْم دوو (دو دو) الأحساب والمجد والمعلى من التُعبّ لل راعوا غنمًا (غما cod.) وأفنان (وافان (وافان من الفيّم لل المقرم المُقرم ا

- 2) Die Worte الأرصابي sind mir nicht gut verständlich.
- 3) oder etwa: sie predigen mit den Speeren; vgl. ZDMG. 52, 512 oben.
- Dor Gegensatz von Ishakijja und Isma'ilijja, Ja'kūbi ed. Houtsma II,
   213 penult.
- أَمْدِهِ لأَمْنَ قَانَتِ أَمَّهُ إِن تُنْكِرُوا نَلْكَ تُلقُوا طُلْمَهُ فَلا تَهِيلُ (5 فَي الْتَعَايُلُ (6 في التَّعَايُلُ في التَّعَايُلُ في التَّعَايُلُ في التَّعَايُلُ في التَّعَايُلُ في التَّعَالُ التَّعَالُ في التَعَالُ في التَّعَالُ في التَّعْلُ الْعَلَى الْعَلْمُ التَّعَالُ في التَّعْلُ الْعَلْمُ التَّعْلُ الْعَلْمُ التَّعْلُ الْعَلْمُ التَّعْلُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

مَننَا عليهم بالعتْف واخرجند لم من رِبْق الرِّق وألْحفْنا لم بالأحرار فغملتم النّعمة فتمفَعْنا لم صَفّع يشارك شَفْع اضطرّ لم الى سيّى المخدر وأامحا لم الى لله المجاز . . . .

جِمالَ ذي الارض دنوا في الحياة وثم الا بعدَ المَمات جَمالَ النُتْبِ والسّير (Makk. II, 128, 5).

<sup>1)</sup> S. Gauh. LA s. v. ..., II, 312, 8.

<sup>2)</sup> Eine sehr gangbare Schmähung der Perser gegen die Araber. In einem von E. Blochet herausgegebenen und bearbeiteten Pehlevi-Text, in welchem über die Unterdrückung der Perser durch die Araber Klage geführt und der Charakter und die Religion der Eroberer scharf beurteilt wird, werden die Araber als Tidschikan müschchwär (rattenessende Tadschiks) bezeichnet. Blechet verzeichnet auch die Thatsache, dass die Parsis in Bombay noch heute die Araber ghalörischen, sardischen (Eidechsenesser) nennen; Revue de l'Histoire des Religions XXXI, 242. — Vgl. Jacob, Beduinenleben 247 unten; zu den dort angeführten Stellen kann noch hinzugefügt werden al-Mukaddast, od. de Goeje 202, 11; Ruba b. al-Ażgag (vgl. Ag. XXI, 87, 20) verteidigt das Mauseesson, wogen dessen man die Araber verspottet, Ag. XVIII, 133.

<sup>3)</sup> Vgl. Abû Nuwês, Al-fakâha wal-îtinês (Kairo 1316) 95, 8:

ذر الألبان يشربه اناس ﴿ رقيق العيش عندهم غريب إذا قامت للرب على ساق وأَخَذَتْ في اتّساق وقُرِعت (4 الْذَنابيب، وأُشْرِعَت الأنابيب، وقلصت الشّغاه، وفَغر الميدان فما

Viel Gewicht legt Ibn Garcia wiederholt auf geschichtliche Thatsachen. Die Perser haben die Araber gegen die Äthioper beschützt, ihnen in uneigennütziger Weise geholfen, aber datür um

(مه =) وولى قفه الفيتبه نمرة النس عند المرار الباس الشعن للمار الباس الشعن للمار أحّلي عندهم من العسل

مُستَلَّنْمِينَ إِنِي الْتَوْف دَنَّم الله بَيْنَ الْمَتَوْفِ وَبَيْمَيْم أَرْحَامُ مِن أَمْنِيَاتِهِم حَلُول مُنِيَّاتِهِم نَهِم على الْفُدَّمَة اليدان على التَّنَادي

بِنِ الأَوْلَى غَيْرَ رَجْرِ لَكَيْلِ مَا عَرِفُوا شَا الْ تَعْرَفُ الْعُرْبُ رَجْرَ الشَّاءَ والْعَلْمِ لَمَ عَبُولَ عَلَى خَيُولُ كُنَّبً لَمَ عَبُولً عَلَى خَيُولُ كُنَّبً عِبُولً عَلَى خَيُولُ كُنَّبً عِبُولً عَلَى خَيُولُ كُنَّبً عِبُولً عَلَى خَيُولُ كُنَّبً عَبُولً عَلَى خَيُولُ كُنَّبً عَبُولً عَلَى خَيُولً عَلَى عَبُولً اللَّجَمُ عَبُولً عَلَى عَبُولً اللَّهُمُ عَبُولً عَلَى عَالِمُ مَن النَّجَم مَواحِب الرَّابَاتُ بِلَ عَن عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَالِمُ اللَّهُمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْ

بعرْبُ يُزِيلِ البِهُ عن سَحدته ه وطعْنِ تَتشْبافِ الْعَفَ عَمَّ بالنَّبْقِ سِمُوا بُرِفُت السَّيوف لا بِرَقَات الشَّنوف ويركوب السَّروج عن العلب والفروج وبالنَّفير عن النقير وبالجندئب عن للبائب وبالخَبّ عن العلب وبالأَمر والذَّمْر عن مُعاقرة الخَمْر وبالمُمر والذَّمْر عن مُعاقرة الخَمْر وباللَّفيان عن العقيد، وعن قنيل، القيار، طَيَّدُتُم خَطَمَّاتُم وَالْمَانِ عَن اللَّهِم وحمولُنِم حُمْم عَن المَعْد مَن البين الأَدم

<sup>&</sup>quot;) Die hier unbrauchbare Femininform ist durch das Sag' gesichert.

Undank geerntet. Auch das Königreich Hira verdankten sie persischen Königen, die sich ihrer Niedrigkeit erbarmten, trotzdem ihre gemeinen Sitten sie dessen unwürdig machten. Sie hatten keine regelmässigen Ehen, sondern raubten die Weiber mit Gewalt. Als nun euer Nu'man und euer Gassan\* sich auch diesmal undankbar erwiesen, kamen sie unter die Sohlen der Elephanten. Aber immer erwies sich die abrahamische Blutsverwandtschaft und die ismatilische Vetterschaft. Auch das syrische Königreich hatten sie, nach ihrer Verdrängung durch den Dammbruch, dieser Verwandtenliebe zu verdanken<sup>1</sup>). "Sachte daher, o ihr Nachkommen von Mägden, uns zu verhöhen und spöttisch auf uns zu deuten! Wir wurzeln in festen Genealogien und umfassenden Ruhmeserinnerungen. Niemand kann uns dabei bange machen und Verlegenheiten bereiten, denn

المجموع من النَّاجات السَّت بُسُل لا حُرِّاس مُسُل ولا غُرَّاس فُسُل مُلُك لَفَاحٍ المِس منهم في ورد ولا صَكَر شَرَّابِ ذِي الْلفَحِ الله شرابهم النّبيذ، وَنُعمُنِم لِخنيذ، لا زعيدُ البّيد في البيد، ولا مَكُون الْوْكُونَ ولا منهم من احتشى بمذموم النُدشي ولا في سائر الأحباس . من اغتذى بالأحْناش فلا يُفَعْقَه نبم بالشِّني، ولا يُلْعَدِّي (يوعوء .cod) نيم بانشنان

وَلُفَ الْبَهِ الشَّانِي وَلَهِم عَظُمِ الشَّانِ وَالْبِيدِ الشَّونَيِ الدر1 خَلْصُوكُم مِن أَكُفُّ الْخُبْشَانِ عُنْيِعٍ مَهِّيَّهِ وَمِنَّهُ لا يَشُونِهَا مُنَّهُ \* فيه له منحد الالنب أعقبت محند الا صادفت لفرة الا شدرة , بم اذ تأبَّطْتُم تيبًا معشر البُداة العُراة اعتفدتم غلًا فاستثرتم صلًّا أما علمتم أن الدولة ألنوشروانيُّه والمملحة الاردشيريَّه عليها اجوافعه وخلعوا التافلم عملوا ورأفوا وملكوكم لليده بعد عشيم لليده قُلُلا ذُلُلا ، تتخيرون البنات عند البيات مبهورات لا ممهورات فبرم من ذلك غسّالكم وتعمالكم وكس بَرْمه سببًا لرُزَّة أَمَالكم وصّبت بعد جمَّ الذيول مَدُوسا بأخفف الفيول والكيام بنو الاصفى الأطب الاظنير، عطفته عليكم الرّحم الابراهيميّه، والعمومة الاسمعيليّه، فسمحوا لكم من الشَّم بأقتم مكن بعد ما كان من سيل العرم ما كان ا يودي نعمانكم وغشانهم لقووم الاعاجم الاتاوة على الجماجم fest wurzelt im Ruhm unser Stamm: und niemand kann mit uns wetteifern, denn alle Welt umfasst unser Vorzug und unsere Macht\*1) Und erst der wissenschaftliche Ruhm! Da weist der Verf. auf jene hochberühmten Weisen der nichtarabischen Völker hin, die auf allen Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften Tiefes erdacht und Grosses geleistet. "die sich den leiblichen und retigiösen Wissenschaften geweiht und nicht der Beschreibung hochgebauter Kamere, und deren Wissenschaft doch etwas anderes war als die Kenotne von Schändlichkeiten, wie die des Isäf und der Na'ila\*2).

Mit ihrer historischen Vergangenheit mögen die Araber ent recht nicht Staat machen. Aus ihren eigenen Überlieferungen, aus الا ساسي ) kanu ihr Makel bezeugt werden; und da führt er passend den Vers des Huțeja 8, 10 an. Wollten sie sich etwa des Abu Gubsan rühmen, der für einen Schlauch Weines die Ka'bn verkaufte, oder des Abû Rigâl, der zu ihrem eigenen Untergang den Elephanten der Athiopier nach Mekka den Weg wies? Und deser könnte ja gar viel angeführt werden! Aber Ibn Garcia will lieber einen Schleier darüber ziehen und des Propheten, als (von Abraham her) des Vetters der Nichtaraber gedenken, der Araber sowie Nichtaraber aus Blindheit und Irrtum befreit; diese vom Dreiheitsglander und der Krenzesanbetung, jene von schmutzigen Religionsbräuchen und dem Götzendienst. Dieses Propheten mögen sich beide mit gleichem Rechte rühmen. Dass er Araber war, ist nicht ihr Rohm denn der Goldstaub wird im Sande gefunden und Moschus ist p

ملا بنى الاماء عن الغمز والإيماء فانحن عرف عرف في (1 لاسب الصميمه والاحساب العميمه فمن يهولنا او يروعنا وقلا رحمت في الماجد اصولت وفروعنا ومن يصولنا وكل الورى قد سلد فصلت وليانا وكانا

ملد فصلنا ونولنا والمؤلفا في المنطقة وعز يُقَلَّف الأجْبالا في المنطقة الرضية والعلوم (2 ألم علم ناو (أو (cod المنطقة الارضية والعلوم (2 أمنطقية الرسية والموسيقا والعلمة المنطقية الرسيقي والموسيقا والعلمة على المنطقية والموطيقي ما شئت من تدفيق وتحقيق حبسوا انفسا على العلوم البدنية والدينية لا على وصف النافة الفدنية فعلمهم ليس بالسفساف كفعل نائلة واسف؟

Diesen Teil des Sendschreibens umgiebt Ibn Garcia mit den gewohnten frommen Phrasen, die wohl dazu dienen sollen, den auch in religiös muhammedanischer Beziehung anstössigen Eindruck jener Art, wie er den Propheten zum Arabertum in Beziehung setzt, abzuschwächen. Danach eilt er zum Abschlusse seines Sendschreibens, nicht ohne einige Schmeicheleien noch seinem Landesfürsten zu weihen (s. oben).

So drohend, schadenfroh und gehässig auch der siegesgewisse

أَمْعَرْ بشأنكم الد برق خمر باع الكعبة ابو غُبشانكم واد (1 ابو رغائم ود فيل للبشة الى حرم الله لاستيصالكم آريدُه ام كفه وذاك الله ١٥ رأيْتُك في انتحالك كُنْتَ أَحْمَقْ فلا تَخْرَ معشرَ العُرْبانِ الغُرْبانِ بالقديم المُقْرى للأديم ولكن الفخر بين عمنًا الذي بالبركة عَمَّنا الابراهيمي النسب الاسماعيلي الله تعالى بد واياكم من العماية والغواية أمَّا تحن فمن أهل التَّثليث وعبادة الصَّلبان وانتم من أهل الدِّين الْمُليث، وعبادة الاوتان، ولا غَرْوَ أن كان منكم حَبْرَه وسَبْرَه، ففي الرُّغَم يُلْفي تنبُّره والمسك بعض دم الغزال والنَّطاف العذاب مستودعات بمسك العزالي

نله ممّا قد برا صَفُّوةً ١ وصَفْوة الخَلْق بنو هاشم رِصَفْوَةُ انشَفْوَة من بَيْنهُم ١٥ مُحَمدُ الْمَدْرُ ابو القاسم بيدًا النبيِّي الأُمِّي أَفْخِر مِن تَفَخَّر وأَ دير من تقدِّم وتأخَّر الشريف السَّلَفَيْن والكريم الطَّرَفَيْن المُلتقَى بالرسالة والمُنتّقَى للدعاء والسالة أصلَّى عليه عَدَدَ الرَّمَلِ ومَدَّدَ انتَّمَلُ وكذلك اصلَّى على واصلى جنحه سيوفه ورمحه الحابه الدرام عليهم من الله افصل السلام يابي الأعارب ما علينا باس لم احك آلا ما حداه الناس، عدا والم أَشْتِمْ لَكُم عِرْضًا ولكنْ عَيْثُ يُسْتَمَعُ الخُداء

Ton dieses Schlusses klingen mag, so kann es sich Ibn Garcis dennoch nicht versagen, noch einige Worte der Entschußigung für die Rücksichtslosigkeit seiner Rede hinzuzufügen. Einige dem Dawin Sakt al-zand des Abu-l-Ala al-Ma'arri (ed. Kairo 1286) II, 35 entlehnte Verszeilen, die er als Abschiedsworte anbringt, zeigen undass der strenge Ton des Sendschreibens kein ernster ist und dass Ibn Garcia trotz des fortiter in modo doch ein Freund und Verehrer des Abu 'Abdallah ibn al-Haddad ist, den er im Briefe selbst unweilen seinen Feind (LL) nennt und als "Menschen von magerer Geistesrichtung" verhöhnt. Auch dies ist ja nur konventionelle Form aller arabischen Polemik. Die wirkliche Gesinnung des Bu Garcia zeigen die Worte: "Nichts gutes erntet, wer seinen Freund einschüchtert". Hier die Abschiedsworte:

فادَعَبْ ب غَبَ المُدَعِبْ وابتن (وابنني .cod) في الارص نَفْها، او في السحاء مُرِّتَهَا، فبذه أليَّه، جَلَبَتْ عليك بَلِيّه، او حُدٌ من السحاء والمَرير، ال تحن معشر السحاء والمَرير، الما تستجير به من بناشنا الشرير، الا تحن معشر الوالي الا من عو لعظيمتنا مُوالي، وحَدَارِ حَدَارِ أَن تَعْرَ من النَّذَه، ولاق حين تندم، قبل أن الجَمْعَ دَنوبِك، على دَنوبِك، وما خَرَف من وَلَيْك، (ولَدْبِك، وما خَرَف من ولَيْك، (ولَدْبِك، وما خَرَف من مليقه خَوْف (أن فلا تَتَبَشَعْ عَضَ العتب (" يَلْقك يومًا بلقيه لاق فن الدواء حميد الفعول وان كنان مُرا ديه المَدَاق من مُعْتَمَا علم الشعر والمستقل بقلم النظم والنذ

قد المتخفيف مِنْدَ فلا تعلقي ه إلى شَيْء سِنوى عُدْر جَميلِ عند أَنْفَدْت ما حقيى عَلَيْه ه قبيم البَجْوِ او شَتْم الرَّسولِ وَاقَدْت ما حقيى عَلَيْه ه قبيم البَجْوِ او شَتْم الرَّسولِ وَاقَدْ على الْفَرادِدَ قُوتُ يَوْم هُ إذا أَنْدَهُ هُنَ النفاق البَحْيلِ وَلِيْسَ إِلَى اقْتَصَدِدَ مِن سَبيل وَلِيْسَ إِلَى اقْتَصَدِدَ مِن سَبيل

<sup>1)</sup> Vgl al-Ḥuṣri, Zahr al-ādāb (ˈlkd') III, 267 unten: معانب أخاه

<sup>2</sup> So ausdrücklich im MS., abor es scheint in Anbetracht des folgenden Homoioteleuten vielleicht richtig so zu sein: الْعَنْاقَ

<sup>3</sup> Edit. فديف, sowie in derselben Zeile فليس.

يُقوى القَصير فلا تُعبلُ ٥ صَعيفَ البرِّ الَّا بالنقيمول وإنَّ ( الْمُوزْنَ وَمُو أَصَدِّ ( وَزَن اللهُ يُقَامُر صَعْدُ بِالْتَحْرَفِ الْعَلَيْلِ ( " فيرًا يَدُ م بَعَثْتُ بِم قليلا ﴿ فلي حازًا أَقلَ مِنَ الْقَلْيلِ

> والسلام عليد ما سبح الفلد وسبّم الملد ورحمة الله وبركاته

Die dem Diwan des Abu-l-'Ala al-Ma'arri entnommenen Verse, mit denen Ibn Garcia seine Risala schliesst, bieten uns auch eine nicht zu übersehende Thatsache der Litteraturgeschichte dar. Sie zeigen uns nämlich, wie rasch die Gedichte des Abu-l-Ala in Spanien bekannt geworden sind. Der Diwan, dem die benutzten Verszeilen angehören, wird zur Zeit des Ibn Garcia kaum seit mehr als 3-4 Jahrzehnten in die Offentlichkeit getreten sein. Die Wirkung des Ma'arri auf die spanisch-arabischen Schöngeister zeigt sich auch darin, dass der in unserem folgenden Abschnitt unter Nr. 4 angeführte Schriftsteller ein Seitenstück 1) zum Mulka al-sabil des syrischen Gelehrten verfasste und dass in einem Briefe eines Freundes an ihn die Poesie des "Dichters von Ma'arra" als allgemein geläufig vorausgesetzt werden konnte 5). Auch die weniger bekannte Risalat al-sahil wal-sagih des Abu-l-'Ala', ein moralisiernder Dialog zwischen Pferd und Maultier") regt einen jugendlichen Dichter in Spanien an, ein ähnliches Werk zu verfassen?). Kaum ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des Dichters schrieb Ibn al-Sid aus Badajoz seinen grossen Kommentar zum Diwan Sakt al-zand').

Die Streitschrift des Ibn Garcia hatte eine Reihe von Widerlegungsschriften im Gefolge, deren Abfassung bereits zu Lebzeiten des Araberfeindes anhebt und sich bis zum 7. Jahrh. fortsetzt. 1bn Garcia hatte chen sein Sendschreiben für die Öffentlichkeit bestimmt; es war nicht bloss als Stilübung eines gewandten Katib beabsich-

<sup>2)</sup> Edit. أتم. 

<sup>3)</sup> Bezieht sich auf die Silben-Quantitäten im Tawil-Metrum, wo ohne Anwendung von Dehnungslauten die Unregelmässigkeit des zihaf einträte.

<sup>4)</sup> Nicht "Widorlegung".

<sup>5) &#</sup>x27;Abdalwahid, History of the Almohades ed. Dozy 2 121, 7.
6) Al-Dahabi, bei Margoliouth, The Letters of Abu-1-Alà (Oxford 1898) 136, 6 (Text).

<sup>7)</sup> al-Makkari II, 372, 14.

<sup>8)</sup> Brockelmann, Gesch. der grab. Litteratur I, 255, 24.

tigt, sondern es sollte damit dem Arabertum die Fehde in aller Form erklärt werden.

Es ist nicht bekannt, ob der unmittelbare Adressat, Abn Abdallah b. al-Haddad, der Streitschrift des Ibn Garcia eine Erwiderung entgegengesetzt hat. Dafür ist uns aber die Kunde von anderen Gegenschriften erhalten, von denen einige im Text auf uns gekommen, andere bloss dem Titel nach bekannt sind. Als Verfasser solcher Schriften werden genannt:

1. Abu Jahja h. Mas'ada, Zeitgenosse des Ibn Garciaseine Gegenschrift ist in der Sammelhandschrift der Escorialbibliothek l. c. fol. 29r—41r im Text erhalten. Über den Verfasser ist uns sonst nichts bekannt, trotzdem er in seinem Kreise eine hervorragende Stellung eingenommen zu haben scheint!).

2. Abû Merwân 'Abdalmalik b. Muhammed al-Ansart al-Aust aus Sevilla, ein in Granada ansässiger Gelehrter?). Seine Streitschrift gegen Ibn Garcia hat den Titel-

رسانة الاستدلال بالحقّ في تفصيل العرب على جميع الخلق والذبّ والانتصر لصفوة الله المهاجرين والانصار.

3. Abu·l·ţajjib 'Abd al-Mun'im b. Mann Allah nl-Huwwarî aus Kairawan, der aus seiner afrikanischen Heimat nach Andalusien eingewandert war und hier als Dichter und Schöngeistaber auch als Fakih zu Ruhme gelangte (st. 493)3). Seine polemische Schrift ist Escorial 1. c. fol. 45v—52v enthalten; sie führt den Titel:

حديقة البلاغة ودوّحة البراعة المُونقة افتأنها المُثّمرة اغْصائها بذكر العربية ونشر المفخر الاسلاميّة والردّ على أبن غرسية فيما المحمدة.

4. Abu 'Abdallah Muhammed h. Mas'ud ihn Abi-l-chişal al-Gafiki, von Ibn Chakan') als Du-l-wizarntein, meisterhafter Stilist und kundiger Staatsmann gefeiert; auch al-Sakundt führt ihn in seinem Schreiben über die Celebritäten seines Vaterlandes unter den berühmten Andalusiern auf<sup>5</sup>). Er stand in

من عبى بنشائد وتأليفه الشيخ :Selno Schrift wird so olngoführt المعدد وتأليفه الشيخ الشيخ الله بها (هم) وجعلها حدة له عند للحدة اليد.

<sup>2)</sup> Ibn al-Abbar, Takmila Nr. 1723.

<sup>3:</sup> Ibn Baskuwal Nr. 635.

<sup>4)</sup> Kala'id al-'ikjan (Kairo 1284) 174 ff

<sup>5)</sup> al-Makkari I, 130 penult.

Diensten des Morawidenfürsten 'Alf b. Jusuf, unter dessen Kanzlern er für den gewandtesten und gelehrtesten galt. 'Abd-al-Wahid al-

Marrakośt nennt ihn den "letzten der Stilkunstler" (اخر النتاب) الخر النتاب). Wie es scheint, hatte er unter der Inquisition des von Ibn-Hamdin angeführten Fakih-Regimentes zu leiden; er unterstützte wohl die Gegenpartei 2). Nach dem Tode des 'Ali b. Jusuf ibn Tusfin zog er sich nach Cordova ins Privatleben zurück, und starb beim Einbruch der Almohaden, 540, eines gewaltsamen Todes 3).

Seine Streitschrift gegen Ibn Garcia hat den Titel:

خطف البارق وقذف المارق في الرد على ابن غرسية الفاسف في تفصيله الثجم على العرب وقرعه النبغ بالغرب.

Ibn al-Abbar (st. 658) sah eine Kopie dieser Schrift, aus welcher 'Abdalmalik, der Sohn des Verfassers, dieselbe i. J. 528 bei seinem Vater hörte 4).

5. Abu Muhammed 'Abd al-Mun'im b. Muhammed b. 'Abdalrahim al-Chazragi aus einer granadiner Gelehrtenfamilie, die ihren Stammbaum auf Sa'd b. 'Obada, den Fahnenträger der Ansar und Genossen des Propheten zurückführte 5), deren Ruhm der Grossvater des 'Abd al-Mun'im, ein berühmter Koran- und Traditionskundiger, 'Abd al-Rahtm (st. 542) begründete") und sein Vater (st. 567), der Mufti von Murcia, später Sahib al-salat in Sevilla, ein Schüler des Abu Bakr ibn 'Arabt und des Abu-l-Walid ibn Rosd befestigte. 'Abd al-Mun'im (geb. 524, gest. 597) galt zu seiner Zeit als der bedeutendste Kenner des malikitischen Madhab in Andalusien 7).

Der Titel seiner Streitschrift gegen Ibn Garcia ist in meinen Quellen nicht mitgeteilt.

6. Ungefähr ein Jahrhundert später fühlte sich Abu-l-Haggåg Jusuf ibn al-Balawis) angeregt, der Schrift des Ibn Garcia, die er durch einen Freund kennen lernte, besonders

1) The History of the Almohades, ed. Dozy 3, 124, 6.

4) Takmila Nr. 1700

5) Ibn al-Abbar, Mugam Nr. 159, Takmila Nr. 1357.

6) Mu'gam Nr. 223. 7) Takmila Nr. 1814.

8) Vgl. Abhandlungen zur arabischen Philologie II, Einleitung, LIX ff.

<sup>2)</sup> Es verdient besonders erwähnt zu worden, dass die Theologen von Almeria unter Führung des 'Ali b. Muhammed al-Gudami eine kräftige Bewegung gegen die durch den Einfluss des Ibn Hamdin anbefohlene Verbrennung der Schriften al-Gazalis vollführten. Sie unterfertigten Fetwas, in denen sie die Bestrafung alter forderten, die sich an der Vollstreckung dieses Urteils beteiligten, und verurteilten dieselben auch zum materiellen Schadenersatz. Ibn Hamdin liess den Anführer dieser gegen seine Verordnungen gerichteten Be-wegung seiner Würden entsetzen. Ibn al-Abbar, Mu'gam Nr. 271, Takmila Nr. 1841.)
3) Über seine litterarischen Leistungen, Brockelmann 1. c. l. 369.

aus dem Gesichtspunkte des gläubigen Muhammedaners eine mit prosaischen Stücken untermischte poetische Satire entgegenzusetzen; das einzige Stück aus dieser Litteraturgruppe, das uns im Druck vorliegt 1). Unseres Wissens ist Balawi auch der einzige Schriftsteller, der sich im Zusammenhange eines Buches mit Ibn Garcia und der an seine Risäla sich anknüpfenden Litteratur beschäftigt. Aus seiner Darstellung ist uns auch der grösste Teil der Titel der gegen Ibn Garcia gerichteten Streitschriften bekannt geworden, ein Beweis mehr für die unlängst (in den Gött. Gel. Anz. 1899 p. 452) hervorgehobene Thatsache, dass dies Werk des vielbelesenen Spaniers dem Litteraturhistoriker als ergiebige Informationsquelle für manche aus dem Verkehr verschwundene Schrift nützen kann.

<sup>1)</sup> Kitab Alif-Ba I, 350-354,

#### Bekri Mustafa.

Ein türkisches Hajálspiel aus Brussa, in Text und Übersetzung mitgeteilt und erklärt

WOIL

#### Dr. G. Jacob.

Ganz irrtümlich redet man von einem türkischen Schatten spiel, da das hajûl vielmehr mit buntfarbigen transparenten Figuren gespielt wird.). Kunos hat im 8. Bande von Radloffs Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme S. XXXII mit Recht hetont, dass hajal im vorliegenden Fulle nicht "Schatten", sondern "Phantom" bedeute. Unerklärt liess er jedoch, wie man zu jener falschen Bedeutungsauswahl kam. Man übertrug nämlich wieder einmal einen fertigen abendländischen Begriff ohne nähere Sachkenntnis auf den Orient. Schon bei Stieler, Der Deutschen Stammbaum, Nürnberg 1691 finde ich Spalte 1739: "Lust- sive Spielschatte comoedia umbratica" und ebend. Sp. 2088: "Schattenspiel drama umbrosum, sciatericum". In Paris erfreuten sich im vorigen Jahrhundert die Ombres chinoises grosser Beliebtheit (Magnin, Histoire des Marionettes, Paris 1852 S. 177 ff.); "in Deutschland", bemerkt Karl Engel (Deutsche Puppenkomödien XII S. XXVII) hatten vor Zeiten die chinesischen Schattenspiele der Gebrüder Lobe bedeutenden Ruf\*. Die unkritische Übertragung dieser Bezeichnungen auf das türkische hajal hat schliesslich auch das Märchen von dessen chinesischem Ursprung gezeitigt.

Für die Heimat dieser Volksbelustigung gilt nach der türkischen Tradition die alte Sultansresidenz Brussa. Die allerdings nur noch wenigen bekannte Türbe des angeblichen Erfinders, des in den Prologen häufig genannten Seh Küsteri, befindet sich im Centrum der Stadt, in einer der anschnlichsten Strassen, dem hükjumat jolu<sup>2</sup>). Nach Künos<sup>5</sup>) besüsse Brussa auch ein Küsteri mejduni, sowie Türben der beiden Hauptfiguren des Spiels, Karagöz und

<sup>1)</sup> Nur in Nordwestufrika sind die Figuren einfarbig.

Zwischen den Nummern 18 und 20 auf dem Plan von Brussa in Murray's Hand-book.

<sup>3)</sup> Radloffs Proben, 8 Band, S. XXXI.

Hagievad. Doch bestritt der dort ansässige hajalijy Kjasim die Existenz eines solchen Platzes und bezeichnete Seh Küsteri mejdany 11 als eine blosse Metapher für die Schattenbühne. Von etwaigen Erinnerungen an Hagievad ist mir nur bekannt, dass ein ciftiik etwa eine Stunde von Brussa den Namen Hagievadhan führt. Das Grab des Karagöz zeigt man allerdings auf einem verfallenen noch mit einigen alten Cypressen bestandenen Friedhof Danik selviler, wenige Schritte rechts vom Wege zwischen Brussa und Cekirgekjöj. Doch ist seine Echtheit schon durch die zweitellose Identität des Karagöz mit dem ägyptischen Staatsmann Bahå-ed-Din Qaraqusch?) ausgeschlossen und wird noch überdies von dem angeblichen Grabstein selbst garnicht einmal bezeugt, da dieser auf der Vorderseite 7 auf das hajül bezügliche Doppelverse aufweist und auf der Rückseite einen gewissen Mustafa Tevfik nennt. Von einem berühmten Meister des hajal, Mustafa, wusste mir noch der oben genannte Kjasim zu erzählen, der den Grabstein von Danik selviler nicht kannte.

Da mir von verschiedenen Türken in Übereinstimmung mit eigenen Beobachtungen versichert wurde, dass die Karagözstücke der Hauptstadt vielfach die alte Urwüchsigkeit und Derbheit einbüssend einen Verfeinerungsprozess durchmachen und namentlich dramaühnlicher werden, schien es mir wünschenswert einmal zum Vergleich mit unserm jetzt schon ziemlich reichen Stambuler Material anatolische Texte zu fixieren. Die angebliche Heimatstadt des hajil musste für den am meisten geeigneten Ort gelten. So veranlasste ich withrend eines Aufenthalts in Brussa im September 1899 den erwähnten Kjasim 5 seiner Stücke 3) einem jazygy zu diktieren. Dies Verfahren hat sich mir als das beste bewährt, denn, wenn auch die Entzifferung des oft recht flüchtigen Divani dieser Strassenschreiber später bisweilen recht erhebliche Schwierigkeiten verursacht, so wird dieser Ubelstand doch durch die grössere Objektivität des Textes reichlich aufgewogen, da ein Muslim einem Ungläubigen seine Prosatexte in der Regel nur mit häufigen kleinen Abanderungen diktiert, teils um sich dem Verständnis des Fremden anzupassen, teils um seine Produkte gebildeter erscheinen zu lassen Meine Texte geben also das getreue Spiegelbild der Schaustellungen eines echt volkstümlichen hajalog, nicht eklektisch das Beste von verschiedenen Meistern. Mehr als alle gedruckten Karagözspiele nähern sie sich deshalb auch im Charakter unsern nicht aufgezeichneten Kasperlestücken, wie man sie beispielsweise auf der Leipziger Messe sehn kann. Auch hier besteht der Reiz im wesentlichen o

Vergl. z. B. den Stambuler Druck Ka agözün aktor olmasy S.
 V. u., meine Karagöz-Komödien, 3. Heft S. 24, Radloff a. a. O. S. 329.
 † 597 h - 1201 D., vergl. meine Karagöz-Komödien Heft I S. VII.

<sup>3)</sup> Er vermochte mir im ganzen 19 Titel aufzuzählen, deren mehrere sich mit Titeln von Stücken decken, die Kunos herausgegeben hat. Nur eins von letzteren Jalova sefasy) liess ich zum Vergleich aufschreiben. Die andern von mir mitgebrachten Stücke sind noch unbekannt.

der Vorführung einiger ganz alltäglichen Situationen, die sich in Schimpfreden und Prügelscenen aufzulösen pflegen; in einigen wird überhaupt wenig gesprochen, so dass die blosse Aufzeichnung des Textes ein sehr unvollkommenes Bild liefert. Von der ziemlich entwickelten Situationskomik und dem Witz der Stambuler Drucke wird man im vorliegenden Stücke noch kaum eine Spur erkennen. Für die Veröffentlichung habe ich gerade den primitivsten meiner Texte, "Meihane ojunu", ausgewählt, da ich der Ansicht bin, dass für das historische Verständnis der litterarischen Regungen und Bedürfnisse eines Volks das ursprünglichste Material den höchsten Wert hat 1). Daneben liefert unser Stück wieder ein kleines Gemälde orientalischen Lebens; es verauschaulicht das Treiben in der bei den Muslimen so verpönten und doch so häufig erwähnten Kneipe, wie Urusma ojunu das Kaffeehaus mit seinen Unterhaltungen, Hamam ojunu das Bad, Tahmis ojunu 9) eine Kaffeestampferei, Jazyojy ojunu die Schreiberbude mit ihrem Kundenverkehr u. s. w. Aus samtlichen Karagözkomödien würde sich unter Anwendung der nötigen Kritik ein lebendiges Spiegelbild des gesamten türkischen Volkslebens gewinnen lassen. In erster Linie aber verdient unser Text nach der sprachlichen Seite Beachtung, da er das unverfälschteste Vulgärtürkisch bietet, welches wir kennen, allerdings nicht jenes Anatolisch, in welchem Kunos: Nyelvtudományi közlemények, Band 22 Sprichwörter und Lieder aus Brussa mitteilt. Dieses scheint daselbst durch die Masseneinwanderung der Muhagyr's mehr in den Hintergrund zu treten. Während Kunos zu Brussa noch n hörte, zeugen beispielsweise Schreibungen meiner Manuskripte wie ... für die rumelische Aussprache n. Auch sonst gestattet die ungebundene Schreibweise derselben Einblicke in die wirklichen Lautverhältnisse. Daher wurde die Orthographie meiner Vorlage sorgfältig gewahrt, die conventionelle Form aber bisweilen zur Erleichterung in Klammern beigefügt. Nur aus Flüchtigkeit abgefallene oder gesetzte Punkte habe ich stillschweigend berichtigt, namentlich herrschte in der Schreibung etc. Die افسدمجني قرداسي vollkommene Willkür z. B. افسدمجني قرداسي etc. Die Ausbeute für das Wörterbuch besteht teils in neuen Bedeutungsmodifikationen bekannter Worte, teils auch in Wörtern, die unsern Lexicis noch fehlen.

Die erste Kunde von der Hauptperson unseres Stücks "Bekri Mustafa" verdanken wir Luschan s. Internat. Archiv für Ethnographie Band II S. 9. der auch das nygjar desselben daselbst Tafel I Nr. 5 abbildete. Seine Mitteilungen erinnern an das deutsche Puppenspiel vom verlorenen Sohn, dagegen gewährt unser Text für derartige Beziehungen nicht den geringsten Anhalt. In zahlreichen türkischen Redensarten erscheint Bekri Mustafa als der Typus eines fröhlichen Zechers; Heintze's Türkischer Sprachführer 2. Aufl. giebt

2) Von mir gleichfalls aus Brussa mitgebracht.

<sup>1)</sup> Vergl. Ernst Grosse, Anshinge der Kunst, Freiburg i. B. und Leipzig 1894.

für Trinker einfach "Bekri" an. Zu Konstantinopel wird auch das Grab des Bekri Mustafa gezeigt: Radloff, Proben VIII S. XXXIV Als Schattenspielfigur erwähnt ihn schon Evlija, Ausg. Konstanti-

nopel 1314 h. I, S. 654.

Die oft nahezu unleserliche Cursive meiner Vorlage veranlasste mich mehrfach in der Divani-Schrift belesene Männer um Rat 70 fragen; für freundliche Auskunft sage ich den Herren Omar Feridan und Nubar Kapamadjian, ferner für seine Mitteilung über "horisti" Herrn Dr. Rhodokanakis, endlich Herrn Garabed Efendi meinen besten Dank.

# ميخاند فضلي ال (عصلي)

نوسترمه (ع حجيواد \_ قرةكوز \_ ميخانه دكاني \_ ماصه \_ لئ صدائيه \_ بر قدم \_ بر ميچو \_ بكرى مصطفى \_ بكرى مسلفى نك قرداءى \_ اقشامجى \_ بكرى مصطفى نك قريسى \_ ترك وبنودى صيريق كالري \_ فيايجي \_ صيريق \_ كوچك نوسترمد قالقدقدنصكره حاجيواد سماعي سويلمرك طير

بر الف چکدی ینه سنمه (سیندمه) جانن بو کاچه ایک اور دردی کمی سنمه صرسام بو کاجه آمرن في آمن في ("

يدده غزلي

ا حق (ا

مسحب اقل عشقه سنم كبي به اولمزاه بغداد كبي ديار اولمن

1) Mit fast bezeichnet man sonst, wie Kunos in Radloffs Proben VIII, 8. XXXIV ausführt, die eigentliche Karagozkomödie im Gegensatz zu muluteere, dem von der Handlung des Stückes unabhängigen ihm vorausgehenden Dial & zur Charakterisierung des Karagöz und Hagievad. Hier steht fanl iber fidas ganze Stück einschliesslich der muhavere, wahrend das eigentliche Stuck "ojun" überschrieben ist.

2) Fehlt in den Wörterbüchern. Wenn der Hajalspieler seinen Vorhang beleuchtet, um dahinter die Vorbereitungen für die Ausführung zu tressen, heitet er zur einstweiligen Unterhaltung des sieh allmählich ansammelnden Publikaus eine beliebige Figur, welche gosterme genannt wird, an den Vorhang, die zur Handlung des Stücks in keinerlei Beziehung zu stehen braucht. Ich sab i !! einen Kentauren, ein anderes Mal zwei karikierte Franken, Gautier erwalts (Constantinople, Paris 1894 S. 172) einen Fasan. Nachdem die Musik begonnen hat, verschwindet das gösterme plötzlich.

3) Haufiger Triller, daher eigentlich unübersetzbar.

4) Mit diesen Worten beginnt das perde jazeli regelmassig. 5) Vgl. Urušmu ojumu (Kúnos, Ibrom Karagöz-játék, S. 73: "of hoj hakk, Mesiret gjahi usiaka bunun gibi mekjan olmazu.

# Die Kneipe¹).

#### [Figuren-Übersicht.]

Vorhangfigur — Hagievad — Karagöz — Kneipbude — Tisch — zwei Stühle — ein Glas — ein Kellner — Bekri Mustafa — Stammgast — Frau des Bekri Mustafa — Türkische und jüdische Tragstangenträger?) — Fass — Tragstange — Tänzer.

Nachdem die Vorhangfigur fortgenommen ist, erscheint Hagievad folgende Arie singend auf dem Vorhang.

#### Eine Arie.

Ein Elif<sup>3</sup>) hat wiederum gezeichnet in meine Brust der Geliebte diese Nacht. Vollmondgleicher, könnte ich [dich] doch an meine Brust drücken diese Nacht!

Ach oh, ach oh!

#### Prolog4).

# O Gott!

Für einen Gefährten der Jünger der Liebe giebt es keinen Garten (Weinberg) wie meine Brust, wie Bagdad giebt es keine Gegend, wie den Bruder keinen Freund; vom Küssen kommt kein

<sup>1)</sup> Meihane ist nicht immer "Weinhaus", auch im Folgenden wird nicht Wein, sondern Raki getrunken.

<sup>2)</sup> Lasten werden in Konstantinopel bekanntlich fortgeschafft, indem man sie an eine lange Stange (syryk) bindet, deren Enden 2 Träger auf die Schulter nehmen. Bei schwereren Lasten werden mehrere Stangen, zu deren jeder 2 Träger gehören, in der Mitte verbunden.

<sup>3)</sup> Elif ist in der islamischen Erotik zunächst ein beliebtes Bild für den schlanken Wuchs des Geliebten. Dann aber steht es ähnlich wie ağağ und boru (Kajyk ojunu S. 2 Z. 1 u. 5) auch für كر zeker vgl. Redhouse, Lexikon Ausg. Konstantinopel 1890.

<sup>4)</sup> Dieser Prolog ist eine Parodie auf den sonst ernstgemeinten Sentenzenreichtum der üblichen perde jazelleri, von denen man mehrere Proben bei Radloff VIII findet.

قرنداش کبی یار اولمز اوپمکدر، زیار، کلمز اودنکمکدر، (اودننمکدر) ضر کلمز بقان کوزه یصاف (یساف) اولمز

حاجیواد بو غزلی بتردکدنصکره ـ یار بکا بر اکلنجه(1 قره کوز یوقاریدن کندینی اشاغے یه آتار غوغایه باشلارلر ، حاجيوان قحار' قراكوز يرنعده قالير

قره کوز ـ بره دیری طامدن دوشمش طاودده پشمش یاریسی پشمش ياريسي چيك قالمش سرحوسك (سرخوشك ) اعزندر..(اغزندر..) قجمش قلجقلى داماغنه باتمش قيا بالغي قيانتلي حبيف

حاجيواد يرده (ال (يردهيد) كلير \_ امان افندم قرهكوزم اخشام شيفل حير (خيم) اولسون

قره کوز \_ اقشام کورمدم شریف اغای ٔ صباحلین ( ا کوردم حاجیواد \_ بن سکا شریف اغا دیمهدم قرهکوز ـ نه دیورسک سدیکلی(5 اغامے دیورسک حاجیواد \_ حیر (خیم) قرهکوزم کیفیکزی سوال ایدیورم قرهکوز ـ بنم کیفم صوغان تارلاسی دکل که صوعان (صوغان) اليورسك دير حاجيواده توقاد (توقات) اورر عاجيواد قاچار قروكو زده اوينه كيدر

# اويون

پرىچىھ مىخانە ئكانى قونور اورتە يرە ماصە قونور اطرافينــه مندائيهنر قونور، بكرى مصطفى غزل سويليدرك پردهيد كلير

<sup>1)</sup> Von diesem häufig vorkommenden Verse ist nur der Anfang angegeben; vollständig lautet er Urušma ojunu a. a. O.: Jar bana, bir ejlenželi jar jar jar.

2) Auch diese Schreibung erklärt sich aus der Aussprache: ā's (nicht aġyz), vgl ZDMG., 52. Band, S. 709.

<sup>3)</sup> Im Folgenden findet sich gelir noch zweimal mit dem Nomen ohne Kasusendung anstatt mit dem Dativ verbunden. Dennoch scheint an allen 3 Stellen lediglich eine Flüchtigkeit des Schreibers vorzuliegen; wenigstens versicherten mir gebildete Türken, dass in perde gelir "perde" nur Subjekt sein könne.

<sup>4)</sup> Die Schreibung entspricht der Aussprache sabalen, die neben sabalajyn vorkommen soll.

<sup>5)</sup> Ahmed Vefik, Lehge-i-osmani: بسيكيك سكيك بول

Schude: wenn man gegenseitig Pump kriegt, so ist das kein Unglück; für das schauende Auge existiert kein Verbot<sup>1</sup>).

Hagievad, nachdem er dies Gazel beendigt hat: Ich hab' einen Freund (Liebchen), einen Zeitvertreib . . . . . .

Karagöz wirft sich von oben herunter, sie beginnen Streit<sup>2</sup>), Hagievad entflieht, Karagöz verbleibt auf dem Vorhang.

Karagöz: Hollah, Kerl von der Gestalt eines Gründlings, der lebendig vom Dach gefallen, in der Pfanne gekocht, halb gar und halb roh geblieben, aus dem Munde eines Betrunkenen entschlüpft ist und dessen Gräten in seinen Gaumen eingedrungen sind!

Hagievad erscheint auf dem Vorhang: Ach, mein Herr, mein Karagöz. Der Abend der Edlen (serifler) möge gut sein!

Karagöz: Am Abend hab' ich ihn nicht gesehn, ich habe den Serif Ä am frühen Morgen gesehn.

Hagievad: Vom Serif A hab' ich gar nicht zu dir gesprochen.

Karagöz: Was hast du gesagt, hast du sidiklia) a gesagt?

Hagievad: Nein, mein Karagöz, ich erkundige mich nach Eurem Befinden.

Karagöz: Mein Befinden ist kein Zwiebelfeld, dass du Zwiebeln säst<sup>4</sup>). Bei diesen Worten giebt er dem Hagievad eine Ohrfeige, Hagievad entflieht, auch Karagöz geht in sein Haus.

#### Das Stück.

Auf den Vorhang wird die Kneipe gesetzt, in die Mitte der Tisch, an die Seiten die Stühle. Bekri Mustafa tritt ein Gazel singend auf.

- 1) Wohl zugleich eine Rechtfertigung des oftmals verbotenen hajal.
- 2) gavga gouga, wie Kunos schreibt, habe ich nicht gehört bezeichnet meist einen Wortwechsel, der bereits in Handgreiflichkeiten übergeht.
  - 3) Siehe Anm. 5 auf Seite 626.
- 4) Kannenberg, Kleinasiens Naturschätze S. 112: "Zwiebelbau im Grossen wird am Golf von Ismid betrieben, wo die Zwiebeln nach Kaerger nicht nur durch Zwiebelchen, sondern auch durch Samen fortgepflanzt werden, welch letzteres Verfahren in manchen anderen subtropischen Ländern nicht möglich ist". Wenn man sich vergegenwärtigt, dass trota der schwankenden Schreibung unseres Textes stets soʻan, nicht soʻan gesprochen wird, erscheint das Missverständnis (für sual) weniger gesucht.

## غزل

ای په عشقک طولوسنی یار بوکون مجلسده بوکون بکا جور ایدرسک یارین حق دیوانی وار

غزل بیتر بکری نعره آتار(۱٬ میخانهجیه اپوستول دیه ساسلنیر اپوستول میبخانه ایچروسندن اورسدی دیه سس ویرر بکرینک یاننه کنیر٬ بکری اپوستول بکا بر راقی ویر دیر٬ میبچاو باغرون کیدر آند (۱۶۵) ماستیقا دیه اوستهسنه باغریر کتیرر میبچاو بکریه ویرر بدی یوارلار

قره کوز پردهید کلیر - افندم بر راق ویریکز دید بکریدن استر ، بدی مصنفی قره کوزی قووار

بکری مصطفینک قرداشی میخاندیه کلیر برابر راق ایچرلر جاللرك شراب كترمدسی

ترك تاللر يهودى تاللر شواب فيچيسنى ميخانديه كتيررلر ميخندجيد تسليم ايدرلر اونلرده راقي ايجمكد باشلارلر

اقشامجی ده میخانه (\* کلیر اوده باشلار ایجمکه ، قره کوزده میخانه یه کیرر مشتریلرك اللرندان قدحلرینی چالار چالار ایجر ، میخانه ده سرحوشلر (سرخوشلر) بنم راقمی سنمی ایجدان (ایجدگ) دیه غوعایه (غوغایه) باشلارلر ، قره کوزك راق یی ایجدیکی بللی اولور ، قره کوزی ده آلی قورلر قره کوزه ده راقی اصمارلارلر ، قره کوزده سرخسوش الخور ، بشلر قره کوز نعره لری آتمغه

یهودی حمالی قرهکوزی سسلنیر می دنبلک صورتلی قارغه کوز اشد کی نه زیرلارسک (3

<sup>1)</sup> na're atmak gebraucht man mit Vorliebe von Betrunkenen vgl. Samy.

<sup>2)</sup> Für میخاندید s. oben.

<sup>3)</sup> Vgl. 8ûre 31, 18: ابن العر الاصوات نصوت للحمير "Der widerlichste Laut fürwahr ist der Laut des Esels".

#### Das Gazel.

Ich trinke die Fülle der Liebe, Liebchen, heute bei der Sitzung. Heute folterst du mich, morgen ist der Gerichtshof da.

Das Gazel ist zu Ende und Bekri beginnt zu brüllen. Er ruft den Kneipwirt: "Apostol!" Apostol antwortet aus dem Hintergrund der Kneipe "oristi"!) und kommt zu Bekri. Bei den Worten Bekris: "Apostol, gieb einen Raki (Tresterschnaps)!" geht der Kellner rufend ab. Der ruft seinem Chef "ona mastika")!" zu. Dieser bringt und der Kellner verabfolgt ihn dem Bekri. Bekri giesst ihn sich hastig in die Kehle.

Karagöz erscheint auf dem Vorhang und mit den Worten: "Mein Herr, geben Sie einen Raki" verlangt er ihn von Bekri. Bekri Mustafa jagt den Karagöz fort.

Der Bruder des Bekri Mustafa kommt in die Kneipe, sie trinken zusammen Raki.

Wie die Träger Wein herbeischaffen.

Türkische und jüdische Träger bringen das Weinfass in die Kneipe übergeben es dem Wirt und beginnen auch ihrerseits Raki zu trinken.

Auch der Stammgast kommt in die Kneipe und beginnt gleichfalls zu trinken. Auch Karagöz tritt in die Kneipe, entwendet fortwährend aus den Händen der Gäste die Becher und trinkt sie aus. Die Betrunkenen in der Kneipe fragen einander: "Hast du etwa meinen Raki getrunken?" und beginnen Streit. [Endlich] wird ihnen klar, dass Karagöz den Raki getrunken hat. Sie behalten auch Karagöz zurück und bestellen dem Karagöz ebenfalls Raki. Karagöz wird auch betrunken. Es beginnt Karagöz zu brüllen.

Der jüdische Träger ruft den Karagöz: "He! trommelgesichtiger Kargajoz<sup>3</sup>), was brüllst du wie ein Esel?

<sup>1)</sup> ögiote synkopiert aus ögiotete, wie die Umgangssprache für das alte ögiotete sagt, also "bestimmen Sie, befehlen Sie, bitte". Die Türken erklärten es mir durch "bujarun", nach Dr. Rhodokanakis wird es im Neugriechischen besonders hänfig verwendet, um zur Wiederholung einer nicht deutlich vernommenen oder verstandenen Aussage oder Frage aufzufordern.

<sup>2)</sup> Mastix, das Harz von Pistacia lentiscus L., ist der gewöhnliche Zusatz zum Raki und steht dann für Raki selbst.

<sup>3)</sup> So spricht der Jude stets diesen Namen aus.

قرةكوز ـ يهودى قالقارسم سنى كورةرم

یهونی ـ هیدی (! ٥٥) فقیر فقرا کنفی 'کوتوک وارسه قالقه (! ٥٥) بقایم

دیمکه قانقمز (۱۵۰) قرهکوز قالقار غوغایه باشلارلر ٔ بو میخانده اولانلر اونلری آیررلر ، یرلرینه اوطوریرلر

حاجیواد میخاندید کلیر بکری مصطفی نک یانند اوطوریر بکری مصطفی ایله قونوشمغه باشلار میخاندجی میچوده بر دوزید (اعشرت فشیر اوراده قونوشمغه باشلار دوشر قالقار اوزرند قوشمقده یهودی تمالینک ایستی باشی قوسمق (ایچنده قالیر میخانددن کوچک استرل کوچک للیر اوینامغه باشلر قرهکوزده کوچکله اوینار کوچک اویونی بتر کیدر بونلرک جملدسی غوغایه باشلارل میخاندجی بونلری آیرر بکری مصطفی یی آلیر کوتور (کوتورر) بکری مصطفی نک قاریسی کلیر بکری مصطفی یی آلیر کوتور (کوتورر) میخاندی بر بر بر و قالقارل کیدرل میخانده یالکن قره کوز قالور میخاندی و فره کوزدن پاره استر قره کوزل بر غوغا قره کوزدان پاره استر قره کوزل بر غوغا قراشیر میخاندی بوشالتمه اوراشیر میخاندی بوشالتمه اوراشیر اوغراشیر) میخاند ینار بتر

حاجیواد پرده (³ کلیر

قره كوز \_ كجمشار اولسون

حاجيواد \_ الله مستحقني ويرسون دير اورر

قرة كوز \_ اللوك قولسك اورمه

حاجیواد \_ اکلرینه اوررم

قرة كوز \_ ارمه يتشمه

قره كوز \_ مرىيوان اكلرينه اوررم چوف شكر صاعلغه (صاغلغه)

<sup>1)</sup> Nach Redhouse 3: uninterruptedly, continuously.

<sup>2)</sup> Für قوصمق.

<sup>3)</sup> Für يېردىيە.

Karagöz: Jude, wenn ich mich erhebe, röste ich dich!

Jude: Los, armseliger Bettler-Abtritt, wenn du Mut hast, erhebe dich, ich will sehn!

Kaum hat er ausgesprochen, als Karngöz aufspringt und sie zu raufen beginnen. Die in dieser Kneipe Anwesenden bringen sie auseinander. Sie setzen sich auf ihre Plätze.

Hagievad kommt in die Kneipe, setzt sich neben Bekri Mustafa und beginnt sich mit Bekri Mustafa zu unterhalten. Wirt und Kellner tragen fortwährend Getränk auf. Da fällt Karagöz [untern Tisch] und steht wieder auf. Bajuli Judaici eum petentis¹) vestimenta vomitu conspurcantur. Sie verlangen vom Wirt einen Tänzer. Der Tänzer kommt und beginnt zu tanzen. Auch Karagöz tauzt mit dem Tänzer. Der Tänzer beendigt den Tanz und geht ab. Sie beginnen alle zu raufen. Der Wirt trennt sie. Die Fran des Bekri Mustafa kommt, ninmt den Bekri Mustafa und bringt ihn fort. Einer nach dem andern brechen sie aus der Kneipe auf und gehen ab. In der Kneipe bleibt Karagöz allein. Der Wirt verlangt von Karagöz die Bezahlung. Prügelscene mit Karagöz. Karagöz zündet die Kneipe an. Der Wirt bemüht sich die Kneipe auszuräumen. Die Kneipe brennt ab.

Hagievad tritt auf.

Karagöz: Mag es vorbei sein!

Hagievad: Gott soll ihn strafen! Sagt's und prügelt ihn.

Karagöz: Deine Hände sollen zerbrechen, hau nicht!

Hagievad: Ich schlage auf ihr . . . (?) 2)

Karagöz: Erlang es nicht, erreich es nicht! (sei verwünscht!)

Karagöz: Ich schlage . . . (?) Gott sei Dank für die Errettung (sālyja)!

1) عاوزريند قوشمق scheint hier wie اوزريند قوشمق au stehn. für das Redhouse anglebt: to go against one, to approach or attack.

2) Auch Türken vermochten mir diese Stelle nicht zu erklären. Sonst deckt sich diese Schlussscene in den meisten Redewendungen mit dem Schluss verschiedener bereits bekannter Karagözstücke. Bei den von mir gesehenen Hajäl-Verstellungen in Konstantinopel fehlte sie niemals, sie scheint also zum alten Bestand zu gehören.

حجیواد \_ برهٔ دت (برکت) ویردسک (ویرسون) (ا کعدخانهده (\* بتك (بیتن) صارلقه (سازلغه)

قره دوز بیقدت پرده یی ایلدک ویران واره یم صحبه (۱۹۵۱) ویر رم حبر (خبر) قره کوز پرده (۴ قلیر

Hagievad: Gott sei Dank für das Röhricht (sazlyja), das bei den süssen Wassern von Europa wächst!

Karagöz: Du hast den Vorhang zerrissen und kaput gemacht, ich geh' und sag's dem Herrn <sup>5</sup>).

# Karagöz bleibt auf dem Vorhang:

O Hagievad, ich hab' dich, obwohl ich dich zu fassen gekriegt hatte, laufen lassen. Wenn ich dich aber noch einmal zu fassen kriege, dann pass' auf, was wir mit dir machen. Karaget sprichts und geht nach hinten ab. Das Stück ist zu Ende.

<sup>1)</sup> Vgl. meine Ausgabe des Kajyk ojunu S. 20.

<sup>2)</sup> Mit & für &, denn die Aussprache ist Kiathane. — Vgl. Mehmed Tevfik, Istambolda bir sene, III, Kiathane, Istambol 1299 h.

<sup>3)</sup> S. oben S. 626 Anm. 3.

<sup>4)</sup> So, nicht بيپي.

<sup>5)</sup> Diese Worte spricht sonst immer Hagievad, vgl. z. B. Kajyk ojma 8, 20; aus dem Folgenden geht hervor, dass er auch hier als Sprecher gedacht ist. Die Rollen der beiden scheinen schon vorher durchweg vertauscht zu sein

# Eine Vermutung über den Ursprung des Namens יהוה.

Von

# Wilhelm Spiegelberg.

Der Streit über den Ursprung von ההוה ist alt, aber nur eines steht heute für viele fest — und ich darf mich vor allem auf Nöldeke berufen — dass keine der für ההוה vorgeschlagenen semitischen Etymologieen!) befriedigt. Wir dürften uns also in dieser Frage mit einem non liquet bescheiden, wenn wir nicht deutliche Fingerzeige besässen, in welcher Richtung die Erklärung des Namens zu suchen ist.

So wenig sich die Bedeutung des Sinai für den Jahwismus leugnen lässt, so wenig wird man bezweifeln können, dass die Anfänge des Jahwekultus in Ägypten liegen. Die Tradition, wie sie uns in dem gesamten Alten Testament entgegentritt, und wie sie späterhin noch weiter ausgesprochen wird, betont diese letztere Thatsache so scharf, dass man sie nicht schlechthin leugnen kann. Vor allem verdient hervorgehoben zu werden, dass der Begründer der Jahwereligion einen ägyptischen Namen trägt. Denn dass 722 ein ägyptischer Eigenname ist, darf als sichere Thatsache hingestellt werden.

Sohn des", mit Ergänzung des Gottesnamens, ist also eine Abkürzung aus Namen wie Auworg, "Sohn des Mondes". Touveuworg, "Sohn des Thot". Die durch solche Namen gegebene Vokalisation "mostel" stimmt bestens zu der überlieferten Form 772".

Die Thatsache, dass der Begründer des Jahwekultus einen ägyptischen Namen trägt, ist ausserordentlich bedeutungsvoll. Dabei möchte ich noch besonders hervorheben, dass Mose nicht wie z. B. Joseph neben dem ägyptischen Namen auch seinen einheimischen führt?, sondern nur einen agyptischen Namen besitzt. Er gehörte ja auch weit mehr als Joseph der agyptischen Kultur an. Wurde er doch nach der hebrüischen Cberlieferung ! am Hofe erzogen und - das ist zwar eine späte aber naturgemässe Weiterbildung des alttestamentlichen Berichts - "in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet". Ich glaube, wir dürsen dieser Tradition vollstes Vertrauen entgegenbringen, denn hier kann von emer tendenziösen Entstellung nicht die Rede sein. Wer von judischem Gesichtspunkte aus die Entwickelung des Jahwismus darstellte, dem konnte nichts anstössiger sein, als die onge Beziehung des Religionsstifters zu einem Heidenvolk. Dass selbst in der tendenziösen Darstellung des Alten Testaments die enge Beziehung des Jahwekultus zu Ägypten in der Person seines Begründers noch so stark durchscheint, beweist unwiderleglich, dass eben diese Beziehung zum mindesten so nahe war als sie uns im Exodus entgegentritt. Wir müssen also annehmen, dass der Stifter des Jahwekultus Ägypter war dem Namen und der Erriehung nach.

Es weisen aber noch andere Spuren im Jahwekultus noch Ägypten, und eben auf diese hat mich mein verehrter Lehrer Theodor Nöldeke schon vor einer Reihe von Jahren hingewiesen. Ein Enkel des Aaron, Sohn des Hohenpriesters Eleazar, Crieb, welchem das erbliche Priestertum im Dienste Jahwes übertragen wird, führt einen ägyptischen Namen. Denn man hat längst 4 erkannt.

dass in DECT der bekannte Egyptische Eigenname () () () per-Nisi "dieser Neger" steckt". Dieser Name wiederholt sich bei dem Sohne des Hohenpriesters Eli, dessen beide Söhne TIDE und DECT heissen und Priester des Jahwe zu Schiloh sind".

<sup>1.</sup> Die hier gegebene Erklärung des Namens ist meines Wissens zuerst von Lauth versucht worden.

<sup>2)</sup> S. Zeitschrift für Assyriologie 1899, p. 49.

<sup>3</sup> Exodus 2, 10. Acta apost. 7, 22.

<sup>4</sup> Lanth, ZDMG, 25, p. 139.
5 Beachtenswert ist auch, dass der Name des Grossvaters mütterlicherseits battle, äg. p-'tj'-ba "welchen Ell gegeben hat" eine hybride ägyptische Bildung aufweist.

ה הורם ליחים כה ישינה ישינתם בחורם ליחים (Sam. 1, 3).

Irre ich nicht, so ist TER der ägyptische Eigenname

in welchem die Gleichung r=7 den häufigen Fall der Mouillierung des r im Auslaut zeigt. Vermutlich wurde schon im "neuen Reich" — die beiden Zitate stammen aus dem mittleren Reich — das r verschliffen gesprochen; schrieb man doch das Zahlwort 100000, welches mit dem Wort "Kaulquappe" identisch ist,  $h finv^2$ ).

Ferner wird ein Oberausseher im Tempel Jahwes zur Zeit des Jeremia TIME genannt, welcher zweisellos den ägyptischen Namen

Pk-Hr trägt, welchen ich aus einem der

Dyn. XXI augehörigen l'apyrusfragment der ägyptischen Sammlung der Universität Strassburg (Nr. 742 c. d. kenne<sup>3</sup>).

Somit stehen wir vor der Thatsache, dass der Stifter des Jahwekultus ebenso wie drei<sup>4</sup>) gelegentlich erwähnte Priester desselben, darunter einer, welcher eine ganz hervorragende Rolle in diesem Kultus spielt, ägyptische Namen führen. Liegt es auf Grund dieses Befundes nicht sehr nahe, die Frage aufzuwerfen, ob nicht der Gott selbst, welchem der Kultus galt, seinen Namen aus Ägypten bezogen hat?

Sehen wir uns unter den Namen des ägyptischen Pantheon um, so entspricht freilich kein einziger dem gesuchten Gottesnamen. Wir müssen also in einer anderen Richtung suchen. Dass bei Entlehnungen auf religiösem Gebiete der Volksglaube weit schwerer wiegt als die religiösen Anschauungen der Gebildeten, ist eine bekannte Thatsache. Um so mehr muss betont werden, dass unsere Kenntniss der ägyptischen Volksreligion noch eine sehr lückenhafte ist, trotz der zahllosen religiösen Texte. Denn Tempelinschriften und Totenhücher verraten uns doch fast nur, wie sich der Priester mit der Religion abfand; wie das Volk eigentlich dachte, lesen wir im besten Fall nur zwischen den Zeilen. Viel mehr erfahren wir durch die zahlreichen Privataltertümer und die Bildung der Personennamen, aber keine Quelle ist für die Kenntniss des Volksglaubens so bedeutsam wie die Berichte von Reisenden. Mögen diese auch ein Jahrtausend jünger sein als die Zeit des neuen Reiches, welche uns zunächst angeht, - bei der Stabilität, welche die ägyptische Kultur in den Hauptzügen bewahrt, gelten solche

<sup>1</sup> Liebl. 1471 und L. D. II, 1448.

<sup>2</sup> Auch Lieblein 523 M. R. schreibt schon

<sup>3</sup> In der Schreibung Lieblein 2544 Nr. 96

<sup>41</sup> oder zwei, denn ich halte die Deutung von "Er nicht für so sicher, wie die der beiden anderen Namen

Berichte, so weit sie nicht tendenziös gehalten sind, für alle Zeit des Agyptertums ||. Wer nun die Berichte solcher späten Beobachter zur Hand nimmt, dem fällt immer wieder auf, welche grosse Rolle der Tierkultus in der Volksreligion spielte. Nehmen wir einen späten Autor, welcher als Christenfeind über dem Verdacht erhaben ist, die agyptische Religion lächerlich machen zu wollen, so ist die folgende Schilderung des Celsus sehr bezeichnend?: rue vis sc. den Ägyptern) προσιώντι μέν έστι λαμπρά τεμένη και ώλος καί προπυλαίων μεγέθη και κάλλη και νεώ θανμάσιοι και σχηναί πέριξ ύπερήφανοι καί θρησκείαι μάλα δεισιδαίμονες καί μυστηριώτιδες, ήδι δε είςιωντι και ενδυτέρω γενομενώ θεωρείται προσχυνούμενος αίλουρος ή πίθηχος ή χροχόδεικος η τράγος η κύων3).

Also unter den geheimnissvollen Ceremonien verbirgt sich ein Tierkultus. So viel auch das Aussere des Tempels und der Kultus darüber hinweg täuscht, im Innern des Heiligtums werden heilige Tiere verehrt. Dass aber eben diese Thierverehrung, das Wesentliche im ganzen Kultus, die Volksreligion darstellte, bezeugen alle Nachrichten der klassischen Autoren4'. Was die vielen Götter in der Volksvorstellung unterschied waren ja vor allem die Tiere, in welchen sie sich manifestierten. Für das Volk bedeutete:

> Amon einen Widder, Montu einen Stier. Osiris einen Bock, Hathor oder Isis eine Kuh;

in der Vorstellung des ägyptischen Bauern - und auf diesen geht ja doch diese eigenartige Bauernreligion zurück -- besteht das ägyptische Pantheon zum guten Teil aus einer Heerde von Haustieren.

Und damit werden wir auf das agyptische Wort geführt, auf welches vielleicht der Jahwename zurückgeht. Denn הדה ist vermutlich die Wiedergabe des ägyptischen Wortes

Die Begründung dieser Gleichung verlangt zunächst eine Entscheidung der Frage, in welche Zeit man die Entlehnung des Wortes zu verlegen bat.

<sup>1.</sup> Vgl. Ed. Meyer, Geschichte Agyptens p. 33—34. 2. Vgl. Wiedemann, Religion der alten Agypter p. 95. 3. Origines contra Celsum ed. Lommatzsch, lib. III. 17. 4. Vgl. besonders Wiedemann, Le culte des animanx en Égypte aus dem Muséon VIII p. 211 fl., 309 fl.

Ich habe an anderer Stelle darauf hingewiesen1), dass e R l'iet die neusgyptische Schreibung des alten wt ist.

stehen neuägygtischem

Die neuägyptische Schreibung ist nun nicht etwa eine Erfindung des "neuen Reiches", sondern sie nimmt lediglich eine alte Schreibung wieder auf. Wenn l'act "Amt" mit dem Wortzeichen geschrieben wird, einem Zeichen, welches ein Paar Hörner mit einem Strick (etwa Lasso zum Einfangen wilder Rinder?) darstellt, so müssen wir annehmen, dass i'vot einmal die kon-krete Bedeutung gehabt hat, welche das Bild angiebt. Erinnern wir uns nun der Eigentümlichkeit der altesten Schrift, welche z. B. ein Tier nur durch die Wiedergabe des Kopfes 1) darstellt, so werden wir leicht zu dem Schlusse geführt, dass iswt | eine alte Schreibung für Rinder oder Hornvieh war. Das alte und das mittlere Reich schreiben wt, wie auch sonst \_\_ mit wechselt 5). Dass das neue Reich eine anscheinend lange vergessene Schreibung wieder aufgegriffen hat, darf uns nicht auffällig erscheinen. Bietet doch die Schreibung des Aleph prostheticum im N. A. einen ganz analogen Fall 6).

Würde die Schreibung wt ebenso wie ilet genau die Lautverhältnisse des gesprochenen Wortes wiedergeben, so würde die hebraische Form ההוה uns für die Zeit der Entlehnung nur die Wahl zwischen ältester Zeit und neuem Reich lassen, also thatsächlich, da die vorhistorische Zeit nicht in Frage kommt, uns in die Zeit des neuen Reiches weisen. Aber die Möglichkeit bleibt offen, dass auch das alte und das mittere Reich in Frage kommen. Denn da i?wt schon in der ältesten Sprache existierte, im alten und mittleren Reich durch 'wt abgelöst wird, um im neuen

Recueil de travaux relatifs h la philologie égyptienne XIX, p. 90.
 Grab des Ty (A. Z. 1867, 67, 101).
 Sinuhe Z. 59.
 Das Rind wird z. B. geschrieben. Vgl. auch die Determinierung ,essen' [z. B. Merenre I, 511].

<sup>5</sup> Sethe, Das ägyptische Verbum 1. § 148.

Reich wieder in der alten Form aufzuleben, so wird man in 'wt eher eine orthographische Variante als eine solche von lautlicher Bedeutung sehen dürfen.

Demnach ist die Entlehnung sowohl im N. R. wie in der

späteren Epoche denkbar.

Nehmen wir die erste Möglichkeit an, so würden wir uns zur Begründung der Identität von litet und and auf die Gruppe der ägyptischer Lehnwörter berufen müssen, welche in die Zeit des "neuen Reiches" in die hebräische bez. kananäische Sprache übernommen worden sind, z. B.

and luf "Schilf". I. הבה tb-t "Kasten", II. ראר itr-ic "Nil", III. פרעה pr-'? "Pharao", IV. 1777 hn-10 Massbezeichnungen V. VI. אירופה ip-t / שחד ilis ,,Leder ( 1), VIII. 72 d3 "Schiff".

In  $\exists \exists iwt$  worde  $\exists w$  (cf. II) sein und die weibliche Endung 't dem  $\exists$  entsprechen wie in II und IV. Anlautendes i ist in III, wie in unserem Fall, durch  $\exists$  wiedergegeben während ihm in VI  $\otimes$  entspricht.

Dagegen fehlt bislang noch in dieser Wörtergruppe die Gleichung  $i^2 = \pi$ . Denn selbst, wenn man annehmen wollte dass in TITE  $i^2$  durch  $\pi \pi$  wiedergegeben sei, so ist doch zu betonen, dass in  $i^2m!$  das  $i^2$  im Inlaut steht.

<sup>1</sup> Bondi, Aegyptiscs, Festschrift für Georg Ebers p. 1 ff.
2; Es ist zu beschten, dass die Schreibung mit --- 's schon im A. R. vorliegt, und nicht eine Erfindung des N. R. ist, wo bekanntlich nur ein wiedergiebt. Das n in nord kann sehr wohl hörbar gesprochen sein

<sup>3)</sup> Sethe, Das ägyptische Verbum I, § 57, 248 ibb "tanzen" neben i 3 ibb. "tanzen"

lich abfallen . So entsteht

aus matert pacoy "Frauen", aus matert marroy "Gift".

So wurde aus

laswet ein lasw.

also יהו entstehen.

Nachdem damit die Möglichkeit der lautlichen Identität beider Worte geschaffen ist, soll die sachliche Beziehung derselben hier kurz erörtert werden.

Zunächst einiges über die Bedeutung des ägyptischen Wortes. But ist ein Collectivum und entspricht seiner Bedeutung nach zunächst dem homer. mi ha. dem hebr. 782 "Kleinvich". Daraus hat sich sehr früh die allgemeine Bedeutung "Vich" entwickelt".

ret = isut s. o. werden nun an verschiedenen Stellen gerade zur Bezeichnung der heiligen Tiere gebraucht, so im Totb. 125 (Conf.) Z. 13 ed. Naville (Pa)

<sup>1)</sup> Steindorff, Kopt. Gr. § 72.

<sup>2; &#</sup>x27;et fludet sich mit dem weihlichen Singulararitkel Pap. Westear 8, 17.

<sup>3</sup> Steindorff, Kopt. Gr. & 35 b.

<sup>4</sup> Erman: Marchen des Pap. Westear 1. S. 52.

(ähnlich id. 32), ähnlich in den bekannten Stellen der Rosettana

(Z. 15) und des Decrets von Canopus 'Z. 12)1).

Wie verhält sich nun dieser Befund zu der unleugbaren Thatsache, dass der Sinai der ursprüngliche Sitz der Jahweverehrung ist 2'? Es ist bekannt, dass die Sinaihalbinsel schon seit den altesten 3. Zeiten unter agyptischem Einfluss gestanden hat. Aus kriegerischen Unternehmungen, welche durch die reichen Kupferlager dieser Gegend ins Leben gerufen wurden, entwickelte sich nach und nach ein dauernder agyptischer Besitz. In der Zeit der XII. Dynastie ist die Sinsihalbinsel eine ägyptische Provinz mit ägyptischer Kultur. Bis zu welchem Grade sich die Ägypter hier sicher fühlten, beweisen die dort verhandenen ägyptischen Gräber und vor allem das Heiligtum, welches der Göttin Hathor, der Schutzherrin der Sinaihalbinsel, auf der höchsten Spitze der Sarabit el Hadem in dieser Zeit gebaut wurde. Das der Hathor heilige Tier aber ist eine Kuh, eines jener Tiere, welche der "heiligen Heerde" angehörten und welche nach den Worten des Herodot?) - der vortrefflichsten Quelle für ägyptische Volksreligion - "alle Ägypter ohne Ausnahme von allen Vierfüssere am meisten verehren".

Ich will hier nicht unerwähnt lassen, dass gerade diese Thatsache auf die Spur eines anderen Wortes führen konnte. Einer der Namen für die Kuh der Hathor ist ihit oder ihit d. h. ਜ਼ਾ oder ਜ਼ੀਜ਼ਲ. Leider ist es nicht möglich zu entscheiden. welcher Konsonant oder ob überhaupt ein solcher dem 7 folgte. Ich setze daher diese Kombination unter allem Vorbehalt hierher. Das Hauptergebniss würde in jedem Fall dasselbe bleiben.

Setzen wir die Entlehnung von ihrt in das neue Reich, nehmen wir also an, dass diejenigen semitischen Stämme, welche später die Träger des Jahwismus geworden sind, erst im "neuen Reich", etwa 1500-1300, mit der ägyptischen Kultur der Sinaihalbinsel bekannt wurden, so würde das gut zu dem stimmen, was wir über die palästinensischen Verhältnisse jener Zeit wissen. Eduard Meyer" hat es sehr wahrscheinlich gemacht, dass der bekannte Feldzug Sethos' I. n. 1300 v. Chr.) gegen die Schasu, nichts anderes ist als ein Krieg gegen die den ägyptischen Besitz auf der Sinaihalbinsel bedrohenden Habiri, die Hebraer. Der Erfolg dieses Feldzuges setzte dem siegreichen Vordringen der Hebräer ein Ziel:

1 S. Brugsch, Wörterbuch V, p. 190. 2 Stade, Geschichte des Volkes Israel p. 129 ff., 447.

3 Siehe agypt. Zeitschrift 1897 p. 8.

Erman, Ägypten p. 620.

<sup>5)</sup> Maspero, Histoire de l'Orient I, p. 347 ff.
6) Borchardt. Ägypt. Zeitschrift 1892, p. 112 ff.
7) Herodet II, 41: , και τας βοῦς θηλίας Αίγυπτιοι πάντες ὁμοίως οίβονται προβαίων πάντων μάλιστα μακρῷ."
5 Lanzoni: Dizionario di mitologia egizia S. 1.
9 In den Aegyptiaca, Festschrift für Georg Ebers p. 75—76.

"was nicht erschlagen wurde, musste dem Pharao huldigen". Die nun folgenden Jahre friedlicher Beziehungen der hebräischen Stämme scheinen mir für die Zeit der Entlehnung des Jahwenamens besonders in Frage zu kommen 1). Daneben bleibt nach dem oben Bemerkten 2) aber auch die Möglichkeit der Entlehnung im alten und mittleren Reiche bestehen.

Wie dem aber auch sein mag, mir scheint alles dafür zu sprechen, dass die Hebräer oder besser die Träger des Jahwekultus zuerst auf der Sinaihalbinsel3) den ägyptischen Tierkultus kennen lernten. Die ägyptische Herkunft des Jahwenamens und die Bedeutung des Sinai als Wohnsitz des Gottes sind damit erklärt, wenn auch im Finzelnen noch manches dunkel bleibt 4).

Wer aun diesem Ergebnisse zustimmt, der wird mit Recht die Frage aufwerfen, ob sich nicht in dem Jahwe der Hebräer eine Erinnerung an das heilige Heerdentier der Ägypter erhalten hat. Diese Frage lässt sich bejahen. Nur mit Vorbehalt erinnere ich zunächst an den "Stierkultus"5) in den Tempeln des Nordreiches. Denn mir steht kein Urteil darüber zu, inwiefern diese relativ spate Verehrung des Jahwe in Stiergestalt auf alte Vorstellungen zurückgreift. Auch der poetische Ausdruck "Stier Jakobs" אביר יעקב, wie Jahwe gelegentlich genannt wird, soll hier nicht herangezogen werden, obwohl man sich gewiss mit Wellhausen?) fragen darf, ob hier nicht "ein stehen gebliebener Archsismus vorliegt, der eine Zeit lang plastisch gemeint gewesen sein mag". Aber in den "Hörnern des Altars", den קרנית המזבת kann man mit gutem Recht einen rudimentären Rest der Darstellung Jahwes in "Stiergestalt") sehen. So scheint auch diese Thatsache die hier gegebene Erklärung des Jahwenamens 9) zu stützen.

<sup>1)</sup> Dem würde der von Max Müller Asien und Europa p. 162 und 312versuchte Nachweis widersprochen, dass der Jahwekult in Palästina schon zur Zeit Thutmosis' III. bestand. Mir ist aber die Identität der betreffenden Worte mindestens zweifelhaft. Was wir nach und nach über die verwickelten Völker- und Sprachverhältnissen Vorderasiens erfahren, mahnt zu grösster Vorsicht. Zugegeben, dass das y? ein Gottesname ist, so ist es noch sehr fraglich ob man ihn dem imm oder im gleich setzen darf.

Vgl. Max Müller, Asien und Europa S. 32 ff.
 Damit leugne ich den Aufenthalt hebrälscher Stämme ("Josephetämme") in Gosen nicht. Aber für den Jahwekultus würde vor allem ein Stamm in Frage kommen, welcher zu der ägyptischen Kultur der Sinaihalbinsel in Hezichung stand. Man wird dabei zunächst an die Keniter denken. ziehung stand.

<sup>4)</sup> Ausdrücklich bemerke ich bier, dass ich die einschlägigen alttestamentlichen Fragen, hier nur soweit erörtere, als es für die Begründung meiner Ansicht notwendig ist.

<sup>5</sup> Soviel ich schen kann, ist zur Bezeichnung des "Stieres" stets das Wort 552 "Kalb" gebraucht.
6) Weshalb der "Stierkultus" kanaanäische Entlehnung sein soll, habe ich

nirgends überzeugend erwiesen gefunden.

<sup>7.</sup> Geschichte Israels 1, p. 295. 8. Stade, Geschichte des Volkes Israel, p. 465.

<sup>9,</sup> Ich möchte im Auschluss an die obigen Ausführungen an die Be-rufenen eine Frage stellen. Neben der Vorstellung von der "Stier"gestalt

Fassen wir noch einmal kurz den Gang und die Hauptergebnisse dieser Untersuchung zusammen!

Eine Reihe von Personennamen, welche in dem Jahwekultus eine hervorragende Bedeutung haben, wiesen uns neben der hebrüschen hier zuverlässigen Tradition nach Ägypten als der Heimat des Jahwenamens. Als ein Name, welcher diesem sachlich durchaus entspricht, aber lautlich gewisse Schwierigkeiten bietet, ergob sich das ägyptische Wort für "Vieh" 13wt, welches auch die heiligen Tiere der Götter bezeichnet. Die grosse Bedeutung des Sinai für den Jahwekultus, legte die Vermutung nahe, dass die Träger des Jahwekultus zuerst auf der Sinaihalbinsel den ägyptischen Tierkultus kennen lernten. Ueber die Zeit der Entlehnung liess sich nichts Sicheres ermitteln.

Dass das ägyptische Prototyp von The Collectivum ist und nicht ein bestimmtes einem bestimmten Gotte heiliges Tier bezeichnet, könnte leicht als Einwand gegen meine Aufstellungen erhoben werden. Und doch ist der Gattungsbegriff, welcher vielleicht viel concreter und verbreiteter war, als bislang die Teste erkennen lassen, ganz den Umständen angepasst, unter denen die Entlehnung von ההרה erfolgte. Wären die Hebrüer mit den Bewohnern eines bestimmten Gaues zuerst in Berührung getreten, so würden sie gewiss bei der Entlehnung eines Gottesnamen das Tier oder den Gott übernommen haben. Aber in unserem Fall liegt die Sache anders. Die ägyptische Bevölkerung der Sinsihalbinsel ist eine agyptische Mischbevölkerung: so viele Gaue vertreten waren, so viele Götter, so viele heilige Tiere lebten in der Vorstellung dieser aus allen figyptischen Nomen zusammengewürfelten Leute. War auch Hathor die Schutzgöttin dieser ägyptischen Provinz, für den Einzelnen ist der angeborene Gott doch der massgebende. Und so konnte ein fremdes Volk, welches die religiösen Vorstellungen dieser Leute kennen lernte, nur den Eindruck bekommen, dass sich der Gott der Agypter in vielen Tieren offenbarte. i'et "heilige Tiere" war der bezeichnende Ausdruck für die Gestalten, unter den sich die agyptischen Götter sichtbar ihren Verehrern offenbarten.

Wie sich die Person des Mose zu dem Jahwekultus stellt. ist aus der getrübten Überlieferung sehwer zu ersehen. Nur so viel steht fest, dass er bei der Begründung und dem Ausbau des Jahwekultus eine hervorragende Rolle spielte. Es ist kaum anzunehmen, dass er dem Volke erst die Kenntniss des Namens übermittelte. Die Hebräer werden — einerlei ob man an das

Jahwes steht der Glaube des alten Israel, dass in Steinen Gottheiten wohnen, ein Glaube, welcher in den Gesetzestafeln der heiligen Lade einen Nachhall gefunden hat. Der "Stier" ist der Fetisch des 7777. Sollte in den heiligen Steinen, deren Verehrung bei allen Semiten nachweisbar ist, ursprüngten der Stitz des 28 sem, wie das in der Gründung des Heiligtums 28 772 zu Tage hegt. Spater würden die Fetische der beiden Götter vermengt worden sein.

alte oder mittlere Reich oder an das neue Reich denkt — schon vor Mose mit dem ägyptischen Volksglauben bekannt gewesen sein, und demjenigen, welchen die Tradition später zum Religionsstifter machte, wird vor allem die Aufgabe erwachsen sein, diesen Vorstellungen feste Formen zu geben. Dazu war er schon vermöge seiner Erziehung der berufene Mann.

Sollte ich den Ursprung des Gottesnamens Jahwe richtig erkannt haben, so würden damit die zahlreichen Vermutungen einen ungeahnten Halt gewinnen, welche schon längst über die Beziehungen des hebräischen und ägyptischen Kultus geäussert sind. Aber dieses Kapitel will ich vor der Hand bei Seite lassen! Nur eine allgemeine Betrachtung kann ich mir zum Schluss dieser Studie nicht versagen, deren problematischen Charakter ich genügend betont zu haben glaube. Die ermittelte Thatsache wird viele zunächst wunderbar berühren. Wenn der Gott der Hebräer aus Ägypten stammt, dann wirkt der Geist des Ägyptertums, welchen wir uns so lange als etwas ganz isoliertes vorgestellt haben, auch auf dem Gebiet der Religionsgeschichte noch unmerkbar bis in unsere Zeit hinüber. Und doch fügt sich auch diese Thatsache durchaus dem Gesamtbilde ein, welches wir uns mehr und mehr von der ägyptischen Kultur gebildet haben. Was die Hebraer aus Agypten entlehnt haben, wird, abgesehen von einigen Kultformen, eben nicht viel mehr gewesen sein als der Name des Gottes, sein Wesen haben sie nach ihrem Ebenbild geschaffen. Ganz ähnlich steht es ja auch mit zwei anderen Kulturgaben, welche auf Ägypten zurückgehen. Was die Phonizier etwa?) aus der ägyptischen Schrift entlehnt haben, waren wenige Zeichen; das System haben die Entlehnenden selbst geschaffen. Und steht es nicht ebenso mit der griechischen Kunst! Was die Hellenen von den Agyptern übernommen haben, waren nur einige Kunstformen. welche sie mit ihrem Geist erfüllten und durch ihren Genius zu einem Leben erweckten, in welchem man nur mit Mühe die Bezichungen zu dem Nilthal erkennt. Und ahnlich wurde es um die Entlehnung des Hebrüergottes und seines Kultus stehen. Nur im Namen und einigen bedeutungslosen Vorstellungen und Kultformen vermögen wir die alten Beziehungen wieder aufzudecken. Im grossen und ganzen trägt die Religion der Hebräer den Stempel des Volkes, welches sie seiner Eigenart gemäss entwickelt hat.

2. Ich will gestehen, dass mir neuerdings ganz erhebliche Zweifel an der üblichen Annahme gekommen sind.

Hier spielen nat
 initial in the spielen nat
 initial initi

# Über Śesa.

Von

#### Th. Aufrecht.

In südindischen Verfassernamen ist das Wort Se-a für sich allein oder in Zusammensetzungen gewöhnlich. Proben finden sich in dem ersten Band des Catal. Catal. Die Bedeutung dieses Se-a war mir trotz einer Anfrage in Calcutta unbekannt geblieben. Im Oktober v. J. wandte ich mich an Sesagiri, den Kurator der Government Oriental MSS. Library in Madras, und erhielt von ihm am 11. November den folgenden Bescheid:

The word seen which is found in the proper names generally in Southindia is the name of the Tirupati 1) hills, on which is situated one of the most famous temples of India, in which an ide of Visau under the name of Venkataramana is worshipped. The mount is supposed to represent Seea, the thousand-headed serpent who is the couch of god Visau, and who is also supposed to bear the earth on his head. The mountain is therefore called Seeagir Seeachala, Seeach and so on by adding the names of a mountain to the word Seea. The word Seea itself is often used as a proper name. It is found also in compounds with other words as Rama-

śesa, Veńkajasesa 2).

The use of the word Śesa may also be accounted for by the piety which Vaisnavas show to their wellknown āchārya Rāmānuja who is considered to be an incarnation of Sesa, the thousand-headed

serpent on whom Visnu is said to sleep.

Die erste Angabe empfiehlt sich durch ihre Einfachheit. Nach einer Überlieferung soll die Pagoda ursprünglich Siva geweiht gewesen und durch den Einfluss von Ramanuja zum Dienst von Visnu verändert worden sein.

2) Sieho Krispasesa.

<sup>1)</sup> Tirupati, eine Stadt in dem Bezirk Nord Arcot.

# Über eine Formel in der jüdischen Responsenlitteratur und in den muhammedanischen Fetwas.

#### Ignaz Goldziher.

I. In jüdischen Konsultationen über gesetzliche Fragen (מאלום) aus Ländern arabischer Zunge findet man sehr häufig als Schlussformel der Fragestellung einen Hinweis auf den göttlichen Lohn, dessen der Befragte für seine Entscheidung gewärtig ist. Einige Beispiele:

Responsen der Geonim zumeist aus dem 10. und 11. Jahrh. ed. Harkavy (Berlin 1887, Mek. Nird.) 187, 5-8: פאר האר כידנא נאון ואב אן יערפנא (יערפאנא .ed) אלחכם פי דלך ....... פעל פיפתינא סידנא : ibid. 265, 24 (ed.1) ביפתינא סידנא אן שא אללה

במא ירי פי דֹלך מן אלצואב ואללה תעאלי יענים אגרה. Dem entspricht in den hebräischen Ubersetzungen?) dieser Redensart am Schlusse der Anfragen: ברכנה ויקבל שכרה מון השם

יתברך, oder יתברך שכרו בפול מאת ה' resp. יהוה שכרך wozu noch zuweilen בין הסביים hinzukommt. Diese Formel erscheint oft in der Abbreviatur משכמית. An eine biblische Stelle (Ruth 2, 12) ist diese Formel angepasst in der Varietät: יורני רבני הדין

בזה ומאת ה' תהיה משכרתו שלמה.

Abraham Abu-l-muna, Sohn des Maimonides, motiviert einmal in einer seiner Entgegnungen auf die Einwürfe des Daniel ha-Bablt gegen Stellen in Maimonides' Werken, die Zusicherung des göttlichen Lohnes für die Zerstreuung religionswissenschaftlicher Zweifel durch einen Hinweis auf die biblische Stelle Jes. 57, 14. Durch

<sup>1)</sup> Es ist nicht = אבל wie in der hebr. Übers. 314 הדל זה.

<sup>2)</sup> Wir verweisen auf das אורותיו הרמכם האובות השובות הרמכם (Leipzig). unter dessen 251 Konsultationen es nur wenige giebt, in denen die Anfrage nicht mit einer dieser Formeln schliesst. - Vgl. auch ישכר הרבה יטול Meir Abulafia, Kitab al-rasa'il (hebr. Übers.) ed. J. Brill 132, 16.

<sup>3)</sup> Häufig auch איר. Die Formel wird in hebr. Sprache auch in arabischen Aufragen gebraucht, Jew. Qu. Rev. XI, 539, 10. 27.

die Unterweisung der Fragesteller wird ein "Anstoss aus dem Wege des Volkes hinweggeräumt"; dafür kann man göttlichen Lohn erwerben<sup>1</sup>).

Man kann jedoch nicht bezweifeln, dass diese Formeln nicht an biblische Anschauungen anknüpfen, sondern dass sie aus der Technik des muhammedanischen Fetwäwesens übernommen sind, wo sie seit alter Zeit genau an derselben Stelle in derselten Weise gebraucht werden, wie wir dies an den soehen angeführten jüdischen Beispielen erfahren haben.

Einige Specimina aus verschiedenen Zeitaltern können des Verhältnis zeigen. Unser altestes Beispiel, das ungeführ aus der Zeit jener gaonäischen Responsen stammt, ist sicherlich nicht der früheste dieser Art. In den den Gurar al-fawa'id wa-durar al-kala'id des Sarif Abu-l-Kasim 'Alt al-Murtada (lebte 355—436) angehängten theologischen und philologischen Anfragen und Gntachten (Teheran 1272, p. 362—416) schliesst eine Fragestellung mit den Worten: منعه بدد ما عنده في ذلك مثب أن شاء الله

(p. 389). — Dem Gazalf wurde ein Gutachten über eine gerade in seiner Zeit viel umstrittene Frage abverlangt: wie sich der orthodoxe Islam gegen das Andenken des Chalifen Jezid I. des Mörders des Husein" zu verhalten habe. Aus den Sprüchen der grossen Imame des 2. und 3. Jahrhunderts konnte diese Frage nicht sieher entschieden werden, die auch für die alltägliche Praxis aus dem Gesichtspunkte Interesse hatte, ob man der Erwähnung des

Namens dieses Chalifen die üblichen Eulogieformeln (Mina, u. a. m) nachsetzen müsse, oder mindestens dürfe, oder aber ob eine Fluctformel nach diesem Namen den Forderungen der rechtgläubigen muhammedanischen Gesinnung eher entspreche. Es ist zu benechten, dass die Rehabilitierung des Jezid und der Omajjaden überhaupt vielfach von Theologen der ultrakonservativen hanbalitischen Schule vertreten wurde<sup>2</sup>), trotzdem Ahmed b. Hanbal selbst zu

alidischen Sympathien neigte 1). Die Anfrage nun, mit der dem Gazalt eine Entscheidung dieser Kontroverse abgefordert wird, schliesst mit der Formel: يُنْعِم بـزالة الاشتبه مُثبُ إِن شاء الله (Ibn Challikan s. v. al-Kija al-Harrasi, Nr. 441, Wüstenfeld V, 16). — Eine Konsultation aus dem 8. Jahrh. H. über die Zulässigkeit der Beschäftigung mit den Schriften des Theosophen Muhji al-din ibn 'Arabi endigen die Fragesteller mit den Worten: المتون مأجورين Makkart I) جوابا شافيه ناتحوزوا جميل الثواب من الله الكريم الوقاب

Ähnliche, auf die dem Respondenten zugesicherte göttliche Belohnung bezügliche Klauseln der Fragestellung sind auch in späterer Zeit in Anwendung geblieben2). Bei dem in dieser Zeitschrift (1, 328) von Schauffler mitgeteilten Fetwå (a. d. J. 1175 d. H.) über den Übertritt der Griechen in Aleppo zur rom.-katholischen Kirche, schliesst die Fragestellung: افيدوا لجواب ولكم الثواب. Desgleichen schliesst die von Snouck Hurgronje (ibid. 45, 397) berausgegebene Fragestellung des Muhammedaners aus Singapore in Angelegenheit des Sklavenhandels mit den Worten: افسدها Dazu sind in . بنصوص اتُمِّتنا الشافعيَّة في ناحه اتبكم الله من آميين

رجل وقال بها ابا عبد الله ان ههذا رجل يفصّل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن ابي سفيان فغال احمد لا تجالسه ولا توادله ولا تشريه انا مرض فلا تعدد (ibid. fol. 29 v). Damit im Zusammenhange sind die Nachrichten bei al-Mukaddasi 384, 14; 407, 13; 415, 6 zu verstehen, wonach die Hanbaliten in Isfahan, Rejj u. a. m. eine bis zur Übertreibung reichende Ver-

ehrung für Mu'awija (vgl. de Goeje, Gloss, geogr. v. kennzeichnet. -Es entspricht dies dem alten Sunna-Standpunkt, der die Thatsachen des historischen Chalifates als religionsgemäss recipierte. Die soeben angeführten han-balitischen Ausserungen haben ihre Vorganger an 'Abdulläh b. al-Mubärak [118-182], der eine Vergleichung des 'Omar II. mit Mu'awija I. zu Gunsten des ersteren nicht zuliess (Ibn Chall. Nr. 321) und an Abû 'Omar al-Muțarriz 1-t. 345), bekannt als Gulam Ta'lab, einem fanatischen Mu'awijavarchrer, der ein Heft Überlieferungen فضدتُل معويد tradierte, das jeder, der seine Vorträge hörte, erlernen musste (Ibn Chall, Nr. 649).

<sup>1)</sup> ZDMG. 50, 494; Patton, Ahmed ibn Hanbal and the Milma 140.

<sup>2)</sup> So z. B. auch in den fingierten Konsultationen, die sehr häufig als Flugschriften einzeln erscheinen. Eine solche Anfrage an Emin al-Madani (1292) liber die Verwerflichkeit oder Zulässigkeit des mit angeblichen Haaren des Propheten getriebenen Kultus (vgl. Muh. Stud. 11, 366) schliesst: افيدوا

الجواب مفصلا ولكم الاجر والثواب.

späterer Zeit auch einige Invokationsformeln als Einleitung der Entscheidung des Muftt hinzugekommen. Darüber teilt Muhammed al-Muhibbi in seinem Werke über die Gelehrten des 11. Jahrh. d. H. bei Gelegenheit der Biographie des türkischen Muftt Abn Said b. Asiad b. Hasan Gan (1003—1072) folgendes mit 1):

ود، يدتب في الغتاوى التي ترفع اليه فوق السؤال الله المستعان وعليد الندلان واول من غير مختارات المفتين من كتابتهم اللهم يو ولى العدينة والتوفيون نسألك الهداية الى أقوم طريق جدّه سعد الدين در يكتب اللهم مجيب في سئل نسألك تسبيل الوسئل الى حل مشكلات المسائل ثم تبعد ابند اسعد والد ابى سعيد فكان يكتب الله الهدى عليم اعتمادى.

Der neue Amtsstil der modernen arabischen Kanzleien hat freilich auch die Fetwäforderungen nach der kurialen Schablene gemodelt. In den sieben Fetwähänden, die der einstige Mutti von Ägypten und Rektor der Azharakademie Seich Muhammed al-Abbäsi al-Mahdt aus seinen für Regierungsstellen. Richter und Privatpersonen von seinem Amtsantritte 1264 bis 1804 abgegebenen Gutachten zusammenstellte"), schliessen die von Ministerien und sonstigen Äntern an ihn gerichteten Anfragen in der Regel unt der bekannten geschäftlichen Formel: أرواق المتعلقة بهذه المددة نومل الاطلاع عليها والتكرم بافادة في ذلك الشرعي في ذلك

Wir haben gesehen, dass eins der jüdischen Beispiele aus der gaonäischen Zeit in Bezug auf das charakteristische Wort der Formel (מביני) genau zu den aus dem 9.—10. Jahrh. angeführten muhammedanischen Formeln stimmt. Auch das an einer solchen Stelle vorkommende מברנא בירנא בירנא בירנא (Responsen der Geonim ed Harkavy 96, 22) klingt an das in jenen arabischen Beispielen gangbare

II. Diese, wie wir sehen konnten, ganz formelhafte Fetwaphrase ist keineswegs als Ausdruck konventioneller Höflichkeit zu betrachten. Der Gedanke, der ihr zugrunde liegt, ist im Hadit

Chulasat al-atar fi a'jan al-karn al-hadi 'asar (Kairo 1284) I. 128 unten.
 Al-fatawi-l-mahdijja fi-l-waka'i-l-misrijja, Kairo 1301-1304; 7 Bde.

begründet. Beim Abverlangen eines Fetwa wendet der Fragesteller den im Hadit ausgedrückten Gedanken an.

Nach einem alten muhammedanischen Spruche ist: مأحور وأواجتيد "jeder, der in einer zweifelhaften Sache aus selbständigem Denken das richtige Gesetz zu erschliessen sich bestrebt, des göttlichen Lohnes gewärtig"), oder wie dieser Satz im vollen Zusammenhange lautet: 'Amr b. al-'Ast hörte vom Propheten folgenden Aus spruch: المنافذة المنافذة أجران والناحكم فاجتبد فأصاب فله أجران والناحكم فاجتبد أخطأ فله أجران والناحكم فاجتبد أخطأ فله أجران والناحكم فاجتبد والمنافذة والمناف

Dies ist nun der Lohn, dessen der Fragesteller den Mufts versichert. Zur Zeit als dieser Haditspruch entstand, hatten die Worte ijtahada und muitahid noch nicht die feste terminologische Bedeutung, und hingen noch nicht mit jener genau definierten Stelle in der Rangstufe der Gelehrtenhierarchie zusammen, die ihnen später infolge der Ausbildung des Madhabwesens und der systematischen Schichtung der das Gesetz interpretierenden Autoritäten zugeeignet wurde. Igtihad bezeichnet im allgemeinen (zumal mit et, im Accus.) die spekulative Forschung des Fakth 8) und ist ein Attribut der Methode des ra'j'). Nach vollzogener Codificierung des Gesetzes hat man begonnen mit dem Titel m. höhere Ansprüche zu verbinden. Die oben angeführten alten Sprüche hat man aber gerne auf jeden Gesetzgelehrten angewendet, der innerhalb seiner Kompetenzsphäre vom jus respondendi Gebrauch macht und in die Lage kommt über gesetzliche Anfragen Entscheidungen zu geben. Dazu muss er - wenigstens nach hanefi-

tischer Lehre b) - nicht eben irgend eine der Stufen des igtihad,

Muwatta IV. 38 sagt dies Sa'id b. al-Musajjab, indem er für das Dijagesetz an Stelle der Verordnungen 'Omars und Mu'üwijas eine neus Norm aufstellt.

<sup>2)</sup> Die älteste Stelle ist Musnad al-San'i (Labore 1506) 200. Ausserdem kommt der Spruch fast in jeder Haditsammlung vor, die ein Kapitel über Gesotzstudium, Rechtspflege u. dgl. enthält.

<sup>3)</sup> Vgl. Zühiriten 9.

<sup>4) &#</sup>x27;Abd al-Barr, bei Zark. zu Muwatta' I. 214 محدة القول بالرأي والإحتباد

Die s\(\text{ati\)tische Auffassung stellt h\(\text{o}\)here Anspr\(\text{uin\)}\) is ther die Frage
 M\(\text{aw\) ed. Enger 110. Uber mu\(\text{o}\)table dat-fat\(\text{ati\) vgl. Journ. asiat. 1850 I.
 181. 204; Snouck Hurgronje, ZDMG. 53, 141.

in seiner späteren Bedeutung, erklommen haben und kann wohl auch ein mukullid sein 1).

III. Wir benützen diese Gelegenheit noch zu einigen an dies

Gebiet sich knüpfenden sprachlichen Bemerkungen.

Der Dichter Kuheif, der mit Du-l-rumma um die Gunst der schönen Charka' wetteiferte, gebraucht das Wort al-muft, um onen frommen Mann (derselbe wird übrigens als fakih bezeichnet) zu verspotten, der mit der ernsten Mahnung zur Gottesfurcht den Dichter zurechtwies, als sich dieser einmal in eine schöne Fran vergaffte (Ag. XX, 143, 5): تنظر المادية المادية

braucht, wie bei ähnlichen Gelegenheiten (wo es sieh um das Wemtrinken handelt) die Worte mutakullif (Ag. XIV, 31, 2) oder fakih (ibid. 61, 18)<sup>2</sup>). Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass im Grunde ein Frömmler oder Heuchler gemeint sei, wofür die freien Omajjaden und die Vertreter ihres Geistes die unbequemen Fukaha hielten die ihnen immer mit Koran und Sunna in den Weg kamen 3).

Der Gebrauch des Wortes fatwa, das ursprünglich nur die gesetzkundige Entscheidung einer dem Fragenden zweiselhaften Sache bedeutet. Sache bedeutet. Sache bedeutet. Sache bei Beibehaltung der richtigen Bedeutung, auch auf die schriftlichen Anfragen, auf die man eine Entscheidung beansprucht ausgedehnt worden zu sein. In dieser Anwendung bedeutet wohl eigentlich das der Erledigung zugeführte Schriftstück. da-

<sup>36</sup> Merwan b. al-Muballab nonnt ja den Ḥasan Barri أَنْصِينَ الْعَرِائَيِيِّ Tab. II, 1401, 5.

والْفَنْيِ وَالْفَنْوَى وَالْفَنْوَى مَا أَقْتَى بِهِ :LA s. v XX, 6 obon إِنْفَنْوَى وَالْفَنْوَى وَالْفَنْوَى الْفَنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَالْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْمُلْكِلِيْمِ الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَالِونِ الْفُنْوَى الْمُنْفِيمِ الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْمُنْفِيمِ الْفُنْوَى الْفُنْوَى الْمُنْفِيمِ الْمُنْفِيمِ الْمُنْفِيمِ الْفُنْوَالِيمِ الْمُنْفِيمِ الْمُنْمِ الْمُنْفِيمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْفِيمِ الْمُنْفِيمِ الْمُنْمِ الْمُنْمُ الْ

ولدن يعتب رفع الافتدء Wgl. al-Muhibbs, Chula; at al-atar III, 341, 6 ولدن يعتب رفع الافتدء vgl. التمورة Ibn Maškow, bei de Goeje, Arib 94, 8.

die Anfrage in gewohnter Form enthält. Dieser Sachverhalt folgt aus Beispielen, die aus dem 10. und 11. Jahrb. vorkommen:

Mugtr al-din al-Hanbalt (ca. 900) sagt in der Biographie des Seich Maki b. 'Abd al-Salam al-Rumeili (st. 492): كانت الفتاري d. h. es kamen Anfragen zu تأتى اليد من مصر والشَّام وغيرهما ihm aus vielen Ländern 1). Ebenso gebraucht das Wort sehr häufig auch al-Muhibb! (Ende des 11. Jahrh.) in seinem Biographienwerke. Von Ahmed b. 'Abdallah al-Mekki (st. 1077) sagt er: "die Fatawi kamen zu ihm, und er beantwortete sie in der angemessensten und schönsten Weise\*\*). Man sagt in diesem Sinne: نتب على um auszudrücken, dass jemand sehriftliche Antworten auf die ihm vorgelegten Anfrageschriften erteilt 8). "Du sollst nicht mehr auf Fetwa's schreiben" d. h. nicht mehr schriftliche Entscheidungen über vorkommende formelle Fragen treffen dürfen 1). Von dem nachmals berühmten Negm al-din al-Gazzi (st. 1061) wird erzählt, dass ihm sein Meister Sihab al-din al-'Aitawi, selbst einer der hervorragendsten Gesetzgelehrten seiner Zeit, zwanzig Jahre vor seinem Tode die Erlaubnis gah "auf Fetwa's zu schreiben" ( ...) رله بالكتابة على الفتري), dass er aber von dieser Erlaubnis nur فعتب في هذه المدة على فتوي sehr beschränkten Gebrauch machte (المدة على فتوي التفسير واحدة في النفقه وغير واحدة في التفسير). Kurz vor dem Tode des Lehrers traf ein Fetwa ein; da sagte er zu Negm al-din: "Schreibe darauf (die Entscheidung), und da schrieb er sie auch auf besonderen Wunsch des Lehrers unter eigenem Namen. So kamen denn die schriftlichen Anfragen (al-fatavoi) von nun ab in häufiger Folge zu ihm und er gab immerfort Entscheidungen \* 5). Als der Seich

<sup>1)</sup> Al-ins al-galil (Kairo 1283) 264, 5 v. u.

واخذ عند جماعة وكانت الفتاوى 206, 201 عند جماعة وكانت الفتاوى 2) Chulâșat al-ațar 1. 226, 201 . تُرِد عليم فجيب عنها باحسن جواب واعذب خطاب

وأنون نه بالإفتاء . . . وكتب على الفتاوى Mugir al-din 579, 6 . . . وكتب على الفتاوى مناطقة

لا تكتب على الفتاري بعدها ١٥٤,٦ Al-Muhibbi IV, 152,7

فحصرت فتوى فقال التب عليه فلتب وقال التب :16id. 198 (6 اسملم فقال بل التب اسمك فلتبه ثمّ تتابعت عليه الفتاري فاستمرّ يفتي

al-islam Jahja al-Minkarı durch eine Krankheit am Schreiben verhindert war, betraute er seinen Schüler Muhammed aus Angora (st. 1098) damit, "auf die Fetwa's zu schreiben" (الفتاوى); dies Amt behielt er bei ("er schrieb immerwährend auf die F.") bis sein Lehrer selbst abgesetzt wurde"1). Und um auszudrücken, dass die Entscheidungen eines gelehrten Mufti allenthalben Beifall begegnen, sagt man: "man zollte Beifall seinem Schreiben auf die Fetwa's"2)

<sup>1)</sup> Al-Muhibbi IV, 214.

<sup>2)</sup> ibid. III, 218, 5 s. v. a. anderwärts 276, 6 v. u. ودنت فتاوية

## Die geographische Liste IIR 50.

Von

#### F. H. Weisshach.

Der Text IIR 50 ist meines Wissens noch nicht im Zusammenhang behandelt worden. Eine solche Bearbeitung scheint aber auch jetzt noch wünschenswert und zeitgemäss zu sein. Die Ausgabe im Londoner Inschriftenwerke enthält nicht nur eine Anzahl Versehen, sondern ist auch unvollständig. Allerdings sind die meisten Fehler schon längst verbessert, aber von den verschiedensten Gelehrten und an den verschiedensten Stellen. Wer bis jetzt den Text studieren und benutzen wollte, war genötigt, das Material in tagelanger Arbeit zusammenzutragen. Diese Mühe habe ich ihm ein für allemal abgenommen. Hierzu kommt, dass der IIR 50 veröffentlichte Text durch ein neuangefügtes Bruchstück zum Teil ergänzt werden kann. Zwar ist dieses Fragment bereits 1881 Frdr. Delitzsch (Wo lag das Paradies? S. 104) bekannt gewesen, auch von Meissner (s. Jensen in Keilinschr. Bibl. 3, 1, 134 Anm. 1) kopiert, aber noch von niemandem veröffentlicht worden.

Zum Studium des in Rede stehenden Textes wurde ich durch einige Städtenamen, die ich in den von mir kopierten Beschwörungstafeln des British Museum fand, veranlasst. Auf mein Ersuchen gestattete mir Herr King in Abwesenheit Dr. Budges, die Tafel. welche in der Kouyunjik-Galerie ausgestellt ist, einige Stunden im Students' Room zu kollationieren. Leider war mir zu jener Zeit weder Delitzschs Paradies, noch Brünnows Classified List zugänglich. Hätte ich diese beiden Bücher damals zu Rate ziehen können, so würde ich selbstverständlich nicht ermangelt haben, einige wenige Stellen, wo ich anders las als die genannten Gelehrten, nochmals ganz genau zu besichtigen. Für jetzt muss ich mich in diesen, ührigens wenig zahlreichen Fällen darauf beschränken, die Unterschiede unserer Lesungen festzustellen, ohne eine Entscheidung treffen zu wollen Denn wenn ich mich auch bemüht habe, jede Abweichung von dem Texte des Inschriftenwerkes sorgfältigst zu untersuchen, möchte ich doch nicht wagen, ohne nochmalige ausdrückliche Prüfung des Originals Männern entgegenzutreten, die im Lesen von Thonurkunden eine ungleich grössere Übung haben als ich selbst.

Ich hatte bereits den Entschluss gefasst, die Ergebnisse memer Kollation und meines Studiums des Textes zu veröffentlichen, als ich auf Babylonian and Oriental Record Bd. 8 Nr. 9 S. 215 aufmerksam gemacht wurde. Ich ersah daraus, dass auch von anderer Seite eine Bearbeitung des Textes für wünschenswert erachtet wurd.

Die Thontafel K 2035 A + K 4337 enthält auf Vorder- und Rückseite je 4 Spalten Schrift, deren jede wieder aus mindestens 38 Zeilen bestanden haben muss. Soviel Zeilen zählt diejenige Kolumne, von der am meisten erhalten geblieben ist. Der obere Teil des Obverses und der untere des Reverses sind verloren. Welchen Umfang die verlorenen Teile gehabt haben, ist nicht zu bestimmen

Den Inhalt bildet eine Aufzählung geographischer und kosmographischer Namen und Begriffe, und zwar in folgender Reihe: 1. Städte; 2. Gebirge: 3. Länder; 4. Flüsse und Kanale; 5. der

Himmel: 6. Stufentempel: 7. Stadtmauern.

Je 2 nebeneinanderstehende Kolumnen gehören zusammen. Die linken (I, III, VI, VIII) enthalten meistens sumerische Namen, bez. ideographische Schreibungen, die rechten (II, IV, V, VII) babylonische Namen, und zwar meist phonetisch geschrieben. Ih ch finden sich auch bier Fälle ideographischer Schreibung, z. B. Kol. VII ZZ. 14-23, oder gar Kol. IV Z. 17, wo der Verfasser das zu erklärende Ideogramm rechts ohne jede Änderung wiederholt. Umgekehrt stehen Kol. VIII ZZ. 25 u. ff., also links, auch babylonische Namen, teilweise sogar phonetisch geschriehen. Ob sich in den linken Kolumnen ausser diesen und den sumerischen Namen auch noch solche in anderen Sprachen befinden, lässt sich nicht entscheiden. Kol. III Z. 13 enthält ein Wort, das vielleicht eine .gutsemitische\* Etymologie hat, ohne dass es jedoch gerade babylonisch sein müsste. Auch unter den nichtsemitischen Wörtern sind vermutlich solche, die nicht der sumerischen Sprache angehören Wenigstens entbält unter anderem Kol. VI ZZ. 18 u. ff. Sprachgut, das nirgends in zusammenhängenden sumerischen Texten zur Verwendung gelangt. Entweder waren diese Wörter gar nicht sumerisch, oder sie verdanken ihre Existenz müssiger grammatischer Deduktion - was schliesslich auf dasselbe hinauskommt.

Die Transskription ist so gewählt, dass man aus ihr sogleich die Zeichen des Originals erkennen kann. Was links steht, ist ein für allemal in Initialen wiedergegeben, mit Ausnahme der Glossen, die die lautliche Aussprache der Ideogramme andeuten. Die Umschreibungen und Übersetzungen habe ich, wie sich das eigentlich von selbst versteht, ich aber nochmals ausdrücklich hervorheben will, nicht für den assyriologischen Fachmann beigefügt.

IIR 50 sind Obvers und Revers verwechselt, wie Delitzsch (Assyrisches Wörterbuch S. 259) bereits angemerkt hat. Das neuangefügte Fragment ergänzt die rechte obere und die rechte untere
Ecke der Ausgabe des Londoner Inschriftenwerkes. In Wirklichkeit müssten diese beiden Ecken in der Mitte zusammentreffen.

Kol. II.

#### Transskription.

### Obvers.

Kol. I.

Am Anfang fehlen eine Anzahl Zeilen. ] | Eri 1) [dù] Eri 1) [dù] 1 Eri 1) d[ù] KII Eri 1) dù KII Eri 1) dù Ú 1KI ri Ú KI ri Ú KI ri KI Ú ri ] = 2) KI La SA 10 ar ΓÁŠ KI sa ar KI ] ru uk ΚI Ú ] KI Ú uk ru AB Ú 15 [I]L4) LA ΚI uk ru [AN -T]IR 5) AN ΚI Ú uk rи VII Ú [U]B 6) ΚI ru uk [D]A7) VII ΚI Ú ru uk TÁG -VII Ú [MI]\*) KI uk ru Ú RU KI 20 -INE ru uk SUH 9) KI Ú uk ru Ú ΚI uk ГU [KUL<sup>10</sup>) ·] ŪNU KI | Zir la ab AK? [I]L<sup>11</sup>) • LA - $\mathbf{KI}$ Zir la ab ] SA - A - TI12) KI | Dur - Ku13) - ri - gal - zu [ ]A?-NUN<sup>14</sup>)-AN-A-RU-RU KI Dur - Sar - gi - na

4) Vgl. VR 41, 15 g (Del. a. a. O. 222).

6) Vgl. VR 41, 17 g (Del.).

7) Vgl. VR 17 h (Del.).

13) Fehlt IIR; Del. a. a. O. 207 ki; Strassm. a. a. O. ku; so las auch ich. 14) IIR kid; nun ist jedoch sicher, a wahrscheinlich; vgl. Brünnow. Nr. 14458.

<sup>1)</sup> IIR su, bereits von Delitzsch Paradies 228 verbessert.

<sup>2)</sup> Wohl Rest eines grösseren Zeichens.
3) Ergänzt gemäss VR 41, 10 g (Del. a. a. O. 228).

<sup>5)</sup> IIR a; die 4 Paar senkrechten Keile des Zeichens tir sind noch erkennbar; vgl. VR 41, 16 h (Del.).

<sup>8)</sup> Vgl. unsern Text Kol. VIII Z. 20 (Del.). 9) II R bur-šú, bereits von Brünnow (List of cuneiform Ideographs Nr. 14008) verbessert.

10) Vgl. Del. a. a. O. 225 f.

11) Vgl. VR 41, 14g (Del.) und die Anmerkungen S. 661.

12) Strassmaier (Alph. Verzeichnis Nr. 2281) ergänst [BAD-KUR] und

betrachtet e-sa-a als Glosse; e ist auf jeden Fall zweifelhaft,

```
MUŠ
             AD 1)
                                       Da
  [D]A
                                                    tu
            - ZI še - ib2)
                                  KI
                                       Hu
                                                               du
                                                    da
             ÁK 8) - NANA
  RA
                                  KI
                                       Ra
                                               ak
                                                               Din
                                                        na
30 [?RA - A]K?4) - AN - ME - ME
                                  KI
                                       Ra
                                                               Tita
           ? R]A?5]
                                  KI
                                                               Ind.
                ] 6)
                                  KI
                                       Kar
                                                    ka
                                                                ra
                                       Kar
                                                   ka
                                  KI
                                                               173
                                  ΚI
                                       Kar
                                                   ks
                                                               TH
                                  KI
                                       Kar
                                                   ka
                                                               ra
35
                                  ]KI
                                       Kar
                                                   ka
                                                               Fil
                                       Dil
                                  KJI
                                                   mu
                                                               ub
                                 K]I
                                      Dil
                                                   mu
                                                               1000
```

Kol. III.

Kol. IV.

| Am Anfang fehlen 5 Zeilen mehr als bei Kol. II. |       |        |        |         |       |     |                   |     |       |         |      |           |       |
|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-------|-----|-------------------|-----|-------|---------|------|-----------|-------|
|                                                 | = (1) |        |        |         |       |     | 1                 | [   |       |         |      |           | 1     |
|                                                 | '     |        |        |         | E     |     | ]                 | E   |       |         |      |           | ]     |
|                                                 | KI    |        | 11     | V       | -     | 0   | FI 1              | ì   |       |         |      |           | 1     |
|                                                 | KI -  | IN -   | GI     | BUR -   | - BU  |     | KI .              | mat | ED    | 1E?") - | KU   | [         | 1     |
| 5                                               | SU    |        | EDD    |         | 1     |     | II                | Su  |       | b[ar    | - 1  | -         | m]    |
|                                                 | SU    |        | GÌR    |         |       | ŀ   | IZ                | Su  | -     | bar     | -    | t[o       | m)    |
|                                                 | SA    | -      | GİR    |         |       | F   | I                 | Su  |       | bar     |      | t         | (170) |
|                                                 | HU    | - ]    | BU     | - T     | R     | F   | $\mathbf{G}^{-1}$ | Su  |       | bar     | -    | t         | DIL   |
|                                                 | GISG. | AL - N | A - gi | s-gal A | N - N | A   |                   | Gu  | -     | ti -    | D.   | <b>11</b> | ki    |
| 10                                              |       |        |        |         |       | KU  | R                 | ša  |       | du      |      |           | 11    |
|                                                 |       |        |        |         |       |     |                   | ,,] | Berg. | Gebirg  | ge * |           |       |
|                                                 | HUR   |        | -      |         |       | SA  | G                 | ša  | -     | du      |      |           | 11    |
|                                                 | -     |        |        |         |       |     | e                 | ša. |       | du      |      |           | u     |
|                                                 | GA    | -      | В      | I       |       | I   | RI                | ša  | -     | du      |      |           | Ω     |
|                                                 | KUR   | M.     | AR     |         | TU    | F   | XI.               | šad | A     | - mur   | - I  | i .       | 94    |
| 15                                              | KUR   | TI -   | ID .   | NU      | - Uh  | 1 F | IX                | sad | A     | - mur   | - 1  | i -       | e     |
|                                                 | KUR   | G      | İR     | - G     | ÌR    | ŀ   | T                 | šad | A     | - mur   | - 1  | i -       | 6     |

 <sup>1)</sup> II R la; von dem 1. Zeichen ist im Original noch ein senkrechter Keil am Ende erhalten; Verbesserung und Ergänzung bereits bei Del. a. a. O. 231.

<sup>2)</sup> IIR , dann &s-kur-ib als Glosse; Del. (a. a. O. 206) und Strassm. (Nr. 3396) lesen unter Vergleichung von IIR 48, 20 c; & (Strassm. mit h - ie-ib. leh glaubte zu erkennen, wie oben steht.

<sup>3)</sup> HR J -NE; vgl. Del. a. s. O. 231, Brünnow Nr. 9719 und die Aumerkungen S. 661.

<sup>4)</sup> Vgl. Del. a. a. O., Brünnow Nrr. 9655 und 9721 und die Anm. S. 661.

<sup>5)</sup> HR si; im Original ungeführ ./////.

<sup>6)</sup> IIR noch eine Spur; im Original ist nichts mehr zu sehen.

<sup>7)</sup> Wohl Rest eines grösseren Zeichens. Von der vorhergehenden Zeite hat IIR und das Original noch eine Spur am Anfang.

8) Die erhaltenen Reste passen zu dem Zeichen EME.

|    | TETTE . | 077                 |                     |                                     |
|----|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |         | SU - EDI            |                     | , šad Su - bar - ti                 |
|    | KUR     | NIM - M             | IA KI               | KUR NIM - MA KI                     |
|    |         |                     |                     | (= šad Elamti)<br>šad Gu · ti · i¹) |
|    |         | GU - TI -           |                     | sad Gu · ti · i¹)                   |
| 20 | KUR     | ZAG GU - TI         | · UM KI             | sad pa - at Gu · t[i - i]           |
|    |         |                     |                     | Grenzgebirge v. Gutium*             |
|    | KUR     | ŠI - RI             | UM KI               | šad Ši - rki - i]2)                 |
|    | KUR     |                     | N <sup>8</sup> ) KI | sad e - ri - ni                     |
|    |         |                     |                     | "Cederngehirge"                     |
|    | KUR     | MAR - HA            | - ŠI KI             | šad Pa - ra - ši - i                |
|    | KUR     | ŠIR - R             | UM KI               | šad Bi (? Kaš) · ta · lal           |
| 95 | KUR     | ŠIR - R<br>E - AN - | NA KI               | šad Bi (? Kaš) · ta · lal           |
|    | KUR     | HE - A -            | NA KI               | šad Ha - ni - e4)                   |
|    | KUR     | LU - LU -           |                     | sad] Lul - lu - bi - e              |
|    | KUR     | Ú · SAL             |                     | mat a - bur - ri                    |
|    | KUW     | U · GAL             | . na-)              | sicheres Land"                      |
|    | KUR     | MIN - NÁI           | 10.6                |                                     |
|    | nun     | DIIN - NAI          | ) - A               | mat do. rab - su                    |
|    | IZTID   | mrcs simi           | , pr                | sicheres, ruhiges Land              |
| 20 | KUR     | TIG - NE            | ) - RU              | mat aja - bi<br>"Feindesland"       |
|    | TTTT TO | mro                 | P.11.               | "Feindesland"                       |
|    | KUR     | TIG - KAR           | (") - A             | mat za - ' · i · ri                 |
|    |         | v                   |                     | "Land des Widersachers"             |
|    | KUR     | NU ŠE ")            | - GA                | mat la ma - gi - ri                 |
|    |         |                     |                     | "unbotmässiges Land"                |
|    | KUR     | K[I 6) -            | 7)] BAL             | mat na - bal - kut - ti             |
|    |         |                     |                     | aufrührerisches Land*               |
|    |         |                     |                     |                                     |
|    |         |                     | Revers.             |                                     |
|    |         | Kol. VI.            |                     | Kol. V.                             |
|    | KUR     | KI - [              | 7)BA]L              | matu nu - kur - tum                 |
|    |         | •                   |                     | gegnerisches Land*                  |
|    | KUR     | ŠI [ 8)             | 1 NIM               | matu e · li · tum                   |
|    |         | ,                   | ,                   | . Hochland*                         |
|    | KUR     | ŠI                  | PIG                 | matu šap - li - tum                 |
|    |         | ~~                  | 220                 | "Tiefland"                          |
|    | KUR     |                     | KUR                 | ma - ta - a - tum                   |
|    | 11014   |                     | 16.016              | "Länder"                            |
|    |         |                     | ÌD                  | na - a - m                          |
| 5  |         |                     | 110                 | "Fluss"                             |
|    |         |                     |                     | # F IUSS"                           |

So II R, in Übereinstimmung mit den Spuren des Originals.
 Vgl. Brünnow Nr. 9289 und Z. 24.
 II R ist das Zeichen in 2 Teile zerlegt.
 Vgl. Del. a. a O. 104; Jensen-Meissner in Keilinschr. Bibl. III 1, 134 Anm. 1.
5) Nicht gans sicher; vgl. jedoch Brünnow Nr. 6086.
6) im Original verletzt, aber noch au erkennen.
7) Unsicher, ob noch etwas fehlt; vgl. Brünnow Nr. 270 und 272.
8) Dgl., vgl. Brünnow Nr. 9375 und 9377.

```
ÌD
                                 MAH
                                                     ir
                                            ,hehrer (Fluss)*
                                         I
                                                 di
  ÌD
                      TIG
                                 GAR
        PAR
                                                          iķ
                                                                 lat
                KIB
                         NUN
                               - KI
                                                     rat
                                                                 tum
  ÌD
                HA
                          AN
                                  DE
                                                                 tum
                                   GA
10 ÎD
             LAH
                                                    m
                                                                 gal
         a - la - ad AN
  ÌD
                                ALAD
                                                    I 1)
            šú - ba²) ZA
  ÌD
                                 SUH
                                                 an Dumu
                                         nar
                                                                   71
  m
          EDIN -
                       NUN
                                   KI
                                         nar
                                                                  ka
                HUŠ
  ÌD
                                     A
                                                         zi
                                                 iz
                                                                 tum
                                         กลาก
                                             "gewaltiger Fluss"
15 ÌD
       A - MI - GAL - GAL - LA8)
                                                An Ir
  ÌD
                                   UD
                                                 el
               UD
                                         narn
                                                          li
                                                                  tú
                                            "klarer Fluss"
                                   AN
                                                      mu
                                                                   ú
                                            "Himmel"
                                   NA
                                         Xa.
                                                      mu
                                                                   ú
                                   \mathbf{ME}
                                         ša
                                                      mn
                                                                   ú
                                  MU
                                         ša.
                                                      mu
                                                                   ú
20
                            e - nu EN
                                         ša
                                                      mu
                                                                   ú
                           gi - eš GIŠ
                                         ša
                                                      mu
                                                                   ú
                                   IM
                                         ša
                                                      mu
                                                                   ú
                      KIL
                                  SAR
                                         ša.
                                                      mn
                                                                   ú
                                    SI
                                         ša
                                                      mu
                                                                   ú
25
                  u5) - di - eš - šu AŠ
                                                      mu
            zi - ku - um KIL + ḤAL
                                         š[a]
                                                      mu
                                                                   ú
                zi - ka - ra IM + IM
                                         [ša]
                                                      mu
                         e - nim NIM
                                         šſa
                                                      mu]
                        e<sup>6</sup>) - gim<sup>6</sup>) BE
                                         š[a
                                                      mu]
                                                                   ú
  HAR
                                   ÁŠ
                  RA7)
                                         š[a
                                                                   ú]
                                                      mu
                               du b) HI
                                         š[a
                                                      mn
                                                                   ú]
            3 a)[
                            1
                                   UR
                                         š[a
                                                      mu
                                                                   úÌ
```

Es fehlen eine Anzahl Zeilen, und zwar 4 mehr als bei Kol. VII u. VIII.

<sup>1)</sup> IIR tur, verbessert von Del. a. a. O. 189.

<sup>2)</sup> IIR la, verbessert von Del. a. a. O.

<sup>3)</sup> IIR - , verbessert a. a. O.

<sup>4)</sup> Das 1. Zeichen der Glosse ist IIR schrassiert, aber so gut wie sicher; das 2. Zeichen ist selbst polyphon; vgl. Brünnow Nr. 4335.

<sup>5)</sup> u schien mir sicher; vgl. aber Brünnow Nr. 6753.

<sup>6)</sup> IIR //// To verbessert von Jensen-Pinches in Zeitschr. f. Assyr. 1,59.

<sup>7)</sup> HAR-RA IIR klein wie Glosse geschrieben; richtig Jensen a. a. 0. 8) IIR id; richtig Brünnow Nr. 8233.

<sup>9)</sup> Das Original weist noch den (IIR fehlenden) Rest eines Zeichens wie BE oder ähnlich auf; vgl. Brünnow Nr. 14441.

|    |              | Kol. VIII.                     | Kol. VII.                                          |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    | [ŠI          | - E - ] NIR                    | ziķ - ķur - ra - tum<br>"Stufentempel"             |  |  |  |  |
|    | <b>[E</b>    | TE - AN - ] KI                 | do. Šú - an - na KI                                |  |  |  |  |
|    | ťΤΩ          | ÙR -] VII¹) AN¹) KI            | "do. von Šuanna"<br>do. Bar - sip KI               |  |  |  |  |
|    | (E           | OR -J VII-) AN-) KI            | do. Bar - sip KI<br>"do. von Barsip"               |  |  |  |  |
|    | E 2)         | [ ] $KIL + BE$                 | do. EN - LIL - KI                                  |  |  |  |  |
|    |              |                                | "do. von Nippur"                                   |  |  |  |  |
| 5  | E            | IM - HUR - SAG                 | do. EN - LIL - KI                                  |  |  |  |  |
|    | E            | SAG - DIL                      | do. EN · LIL · KI                                  |  |  |  |  |
|    | E            | GI - KIL                       | do. SAT - TI - KI                                  |  |  |  |  |
|    | E            | I DID ANS AZACS CA             | "do. von Dur-Kurigalzu"<br>do. UD - KIB - NUN - KI |  |  |  |  |
|    | "Ea          | I - DIB - AN 3) - AZAG 3) - GA | do. UD - KIB - NUN - KI<br>"do. von Sippar"        |  |  |  |  |
|    | E            | AN - DA - DI - A               | do. A - ga - de KI                                 |  |  |  |  |
|    | L            | AN · DA · DI · A               | do. A gade de Ki                                   |  |  |  |  |
| 10 | E            | SU - GAL                       | do. an Dumu - zi do.                               |  |  |  |  |
|    | _            |                                | do. des Tammuz in                                  |  |  |  |  |
|    |              |                                | Agade*                                             |  |  |  |  |
|    | E            | BARA - ŠI - E - DI             | do. an Dumu - zi do.                               |  |  |  |  |
|    | $\mathbf{E}$ | ŠI - E - NIR - KI - KU - MAH   | do. Kiš Kl                                         |  |  |  |  |
|    |              | ·                              | "do. von Kiš"                                      |  |  |  |  |
|    | $\mathbf{E}$ | KUR - MAH                      | do. E - hur - sag - kalam - ma                     |  |  |  |  |
|    | _            |                                | "do. von E."                                       |  |  |  |  |
|    | $\mathbf{E}$ | ME - NE - MAH                  | do. $AN + EN - LIL - KI$                           |  |  |  |  |
|    |              | AN OTO IT                      | "do. von Nippur"                                   |  |  |  |  |
| 15 | Ŀ            | AN - SIS - KI                  | do. TIG - GAB - A - KI                             |  |  |  |  |
|    | E            | DU - BA - AN - KI              | "do. von Kuta"<br>do. Dil - bat KI                 |  |  |  |  |
|    | 12           | DU - DA - AN - MI              | "do. von Dilbat"                                   |  |  |  |  |
|    | E            | GAN - MAL - UL - UL            | do. ZUR - DA - KI                                  |  |  |  |  |
|    | _            |                                | , do. von Marad*                                   |  |  |  |  |
|    | E            | ŠÚ - GAN') - UL - UL           | do. SIS - UNU - KI                                 |  |  |  |  |
|    |              | Ź                              | "do. von Ur"                                       |  |  |  |  |
|    | E            | DUR - AN - KI                  | do. UD - UNU - KI                                  |  |  |  |  |
|    | _            |                                | "do. von Larsa"                                    |  |  |  |  |
| 20 | E            | MI - TÁG - VII                 | do. UNU - KI                                       |  |  |  |  |
|    | ***          | Är                             | ,do. von Uruk*                                     |  |  |  |  |
|    | E            | ŠI - E - NUN <sup>5</sup> )    | do. NUN - KI                                       |  |  |  |  |
|    |              |                                | "do. von Eridu"                                    |  |  |  |  |

Diese Zeichen scheinen auf dem Original noch durch; II R IV-II.
 Fehlt II R, ist aber auf dem Original noch sichtbar; vgl. hierzu sowie zu den übrigen Spuren der Zeile Brünnow Nr. 14397.
 II R TI-A st. AN-AZAG, vgl. Latrille in Zeitschr. f. Ass. 1, 26.
 II R mal; richtig schon Brünnow Nr. 7138.
 Fehlt II R; sehr zweifelhaft; vielleicht NIR?

```
E \dot{S}I - E - DI - GAL - AN^1 - NA^1
                                                 IM
                                       , do. von Bit-Karkara*
  E LAM + KUR2)-RU-KI-KI-HI-RA
                                   do.
                                                 IM ·
                                                        KI
                            BÁD
                                   du
                                      "Ştadtmauer"
25 [BÁ]D IM - GUR - AN + EN - LIL
                                   do.
                                       Su - an - na
      "Imgur - Bel"
                                       "do. von Suanna"
  [BAD] NI - MIT - AN + EN - LIL
                                   šal
                                       · hu · ú
       Nimit - Bel"
                                      "seine Aussenmauer"
                                        Bar - sip
  [BÁ]D HI - AB - SU - BUR - ŠÚ
                                      "Stadtmauer von Barsip"
      "Tab - supuršú"
  [BÁ]D IM · GUR · AN · ZUR · UD
                                       EN - LIL
      "Imgur · Marduk"
                                      "Stadtmauer von Nippur"
  [BÁD] NÍ - MIT - AN - ZUR - UD
                                        - hu
      "Nimit - Marduk"
                                       "Aussenmauer
      ] AN - ?KUR - MU - ?DIN - DI *)
                                   šal
                                              hu
         | SU? - MU - LUD4)
                                   Sal
                                               hu
         1 18? - ME? - AN 5) - KI
                                   dur SAT - TI
                                                        KI
                                       Stadtmaner von Dur-
                                      Kurigalzu"
  (BÁD
         ] UD - UL - KAK - A
                                   dur UD - KIB - NUN - KI
                                      "Stadtmauer von Sipper"
     IŠI*)-NE-KUR-KUR-RA-KI-KU
                                             Kiš
                                      "Stadtmauer von Kis"
         JLUGAL-KA+ZAB7)-KAK
                                       TIG - GAB - A · KI
                                      "Stadtmauer von Kuta"
              IT AN + EN - LIL
                                       BU - BE [
                         ]= (38)
                                        ] ZUR")
```

Der Schluss fehlt.

<sup>1)</sup> HR !!!!!!!-\, die Spuren des Originals weisen auf AN · NA hin; so auch Brünnow Nr. 9361.

<sup>2)</sup> Unsicher; IIR NIM + TE; vgl. Brünnow Nr. 9055.

<sup>3)</sup> Sehr zweifelhaft; IIR hat  $\dot{S}E$  st. KUR, ZUR st. DIN; Brünnow Nr. 10002 liest  $E\dot{S}$  st. KUR,

<sup>4)</sup> IIR liest die Zeile ZU-DIL- $\dot{S}E$ -GA, Brünnow Nr. 2820 erganst  $\{BAD\cdot AN+EN\}\cdot ZU\cdot MU\cdot LUD;$  die letzten beiden Zeichen dürtten also sieher sein.

<sup>5)</sup> II R in - NA - KI; vgl. jedoch schon Brunnow Nr. 5109.

<sup>6)</sup> Oder PI, ME?

<sup>7,</sup> HR KA + SE; richtig schon Brünnow Nr. 14061.

<sup>8)</sup> IIR *UI*.

<sup>9)</sup> ZUR ziemlich gewiss. Die Spuren dieses und des folgenden Zeichens fehlen  $\Pi$  R.

#### Anmerkungen.

Zu den Städtenamen in Kol. I und II vgl. Delitzsch a. a. O. S. 206 ff.

Z. 23. UNU ist ungewöhnlich geschrieben, vorn mit 2 statt 3 wagerechten, hinten mit 1 statt 2 senkrechten Keilen.

Z. 24. VR 14, 14 g ist als Ideogramm von Zirlab gegeben IL - LA - AB. IL ist zwar schraffiert, aber wohl richtig und danach auch hier berzustellen. Das 3. Zeichen ist hier sehr verstümmelt; doch weisen die Spuren eher auf AK als auf AB hin. IL-LA-AK erscheint nun VR 41, 15 g als Ideogramm von Uruk. Sollte es daneben auch als Ideogramm von Zirlab gedient haben? Vgl. NUN-KI = Eridu und Babylon, sowie die Anmerkungen zu Kol. III/IV ZZ. 6 u. 7 und Kol. VII Z. 12. Oder ist in unserem Texte doch vielleicht besser IL-LA-AB herzustellen? Zir-la-ba, Var. Zir-la-bi wird auch in den Fragmenten K 3622 und K 4871 erwähnt und zwar zwischen Ur, Nippur, Eridu einerseits und Kis. Lagas andererseits. Von dem Ideogr. hat nur K 3622 etwas erhalten, nämlich - UNU in regelmässiger Schreibung.

Z. 26. Zu der Gottheit Aruru vgl. zuletzt M. Jastrow, The Religion of Babylonia 448 f., 473 f. (Boston 1898) und Meissner & Rost (Beitr. z. Ass. 3, 283), die unsere Stelle [UD-KI]B-NUN

(il) A-ru-ru (ki) zu lesen vorschlagen.

Z. 28. Bag-da-du möchte ich doch nicht eher lesen, als bis

eine Variante Ba-ag-da-du gefunden wird.

Z. 29. Ein Beispiel von Rebusschrift, wenn die Ergänzung des 1. Zeichens richtig ist. Von diesem glaubte ich nämlich auf dem Original als Rest 2 nebeneinanderstehende senkrechte Keile zu erkennen, was die Ergänzung von KI (Del. und Brünnow nach IIR 48, 16 c) ausschliessen würde. Überhaupt ist diese Stelle nicht ohne weiteres zur Ergänzung der unsrigen zu verwenden, da das IIR 50 am Schluss stehende KI IIR 48 fehlt, bez. vor AK steht oder durch das vorausgehende alu ersetzt ist.

Z. 30. Dasselbe gilt von Delitzschs und Brünnows Ergünzung dieser Zeile nach HR 48, 17 c. Vielleicht haben wir hier noch ein eklatanteres Beispiel von Rebusschrift: Ra-ak-mu = Ra-ki-ma oder (wie II R 48 steht:) Ra-ki-mu. Wie ich dazu komme. AN-ME-ME als mu zu lesen? Durch folgende Gleichungen: ME-ME = an Gu-la (Br. 10449);  $gu \cdot la = rab\bar{u}$  (Br. 11143); rabu = MU (Br. 1280)

- q. e. d. Z. 31-36. Eine Studt Bit-Kar-ka-ru erscheint auf den einander z. T. ergänzenden Fragmenten K 9906 und K 3611, die von Städten und darin stehenden Tempeln handeln, und zwar in der Reihenfolge Sip-par, (A-GA-DE-KI =) Ak-ka-di, Bit-Karkara, Di-ri, Di-ni-ik ti, Ku-te-e (?), Me-Tur-na-ad, U-ru-uk-ki. Das Ideogramm von Bit-Karkara ist IM-KI, wozu vielleicht noch die nächsten 3 Zeichen EN-GI-GI gehören; vgl. HR 52 Nr. 2 Z. 73

IM-EN-NI-GI-KI = 8ú . . . .; Brünnow (Nr. 8484) betrachtet hier EN-NI-GI, wohl mit Recht, als Glosse. Das sú ... ist wohl nicht Anfang eines Eigennamens, sondern Pronomen "dasselbe" die Zeilen 69-75 würden dann Schreibungen eines und desselben Namens sein. IM-[KI] findet sich in der bekannten altbabylonischen geographischen Liste IV R2 36 Nr. 1 Kol. II ZZ. 3-5; es folgt dann Dur-ilu [KI], wie oben Diri, mit dem es identisch ist: vgl Literar. Centralblatt 1899 Sp. 1162, vorher schon Meissner & Rost (Beitr. z. Ass. 3, 282), eine Stelle, die dort von mir hätte cittert werden müssen. Dinikti, das in K 9906 und K 3611 auf Bit Karkara und Diri folgt, steht IIR 60 Z. 23 unmittelbar hinter IM-KI. Die Gleichsetzung von Bit-Karkara und IM-KI ist alen zweifellos. Bit Karkara wieder mit Karkara zu identificieren liegt zwar nahe genug (vgl. Abdadani IR 35 Nr. 1 Z. 8 mit Bit Abdadani bei Tigl. III. u. a.); doch wird es besser sein, hierfür weitere Bestätigungen abzuwarten. Das "Gefilde von Kar-kar" wird erwähnt in der von Thureau-Dangin herausgegebenen und übersetzten Inschrift Entena's (Rev. d'assyr. 4, 48 Kol. IV Z. 22). IM-KI selbst in unserem Texte Kol. VII ZZ. 22 u. 23. Endlich möchte ich nicht verfehlen, auf die Ähnlichkeit der Namen IM-KI und IM-GI hinzuweisen, wozu man Winckler. Untersuchungen zur altoriental. Gesch. S. 50, Hommel in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeol. 16, 209 f. (1893 4) und wieder Winckler, Altorient, Forschungen I. Reihe 262 u. 372 vergleiche. Wenn zwischer den beiden Namen mehr als eine blosse äusserliche Ähnlichkeit besteht, so könnte dieser Umstand einst zur Ermittelung der ursprünglichen Lage des Landes Sumer von Bedeutung werden.

ZZ. 37 und 38. Über die Bestimmung der Insel Dilmun als Bahrein im Persischen Meerbusen vgl. Durand und H. C. Rawlinson im Journal of the R. Asiatic Society, New Series 12, 189 ff. 1880.

#### Kol. III und IV.

Z. 4; vgl. zuletzt Weissbach, Die sumerische Frage S. 18.
Z. 5. Vgl. Del., Par. 234 ff., Assyr. Handwörterbuch S. 489 b; Strassmaier in Ztsehr. f. Keilschr. 1, 71; Winckler, Altorient. Forsch I. Reihe 153 ff., II. Reihe 47 f. SU-EDIN las Delitzsch früher Su-mas und demgemäss den Namen in Kol. IV Su-mas-tum. Winckler liest SU-EDIN nach Strassmaiers Vorgang Su-ri, den 2. Namen Su-mas-tum. Möglich ist an sich auch die Lesung Su-bar-tum. die Delitzsch jetzt angenommen hat. Zwingende Gründe sind meines Wissens für keine der beiden Lesungen geltend gemacht worden Lesen wir Su-bar-tum, so erinnert der Name an Su-ba-ri Ramman-Nirari Obv. 5 u. 33, Tiglatp. I. Kol. II 89, Asurnas. III 120, Synchron. Gesch. I 21. el-Aniarna 101 Rev. 7 ist der Name Su-ba-ri geschrieben und hat den Zusatz i-na lu-ki, mit dem 83, 17 das Land Su-ri erscheint. Tigl. I. Kol. III 1 und 3 nennt ein Land

Sú-bur-te, bei dem man wieder im Zweifel sein kann, ob nicht Sú-mas-te zu lesen sei. Der Unterschied in der Schreibung des Anlautes würde kaum als Hindernis gelten können, die Namen Subari und Subari einerseits, Subartum und Subarte andererseits mit einander zu identificieren. Findet sich ja ein solcher Wechsel von 8 und 8 bekanntlich auch innerhalb des Assyrischen selbst (Del., Ass. Gr. § 46 S. 107 f.). Auch gegen die Gleichsetzung aller 4 Namen Subari, Subari, Subartum, Subarte würde sich vom rein grammatischen Standpunkt aus nichts einwenden lassen. Subari (bez. S.) könnte ursprünglich Name des Stammes, Subartum (bez. S.) ursprünglich Name des von ihm bewohnten Gebietes sein, also ein ahnliches Verhältnis wie zwischen Elamü und Elamtum bestehen. Dagegen muss man Winckler (a. a. O. 154 Anm. 5) zugeben, dass Tiglatpileser anscheinend einen Unterschied macht zwischen den Subari Kol. II 89 und den Subarte, bez. Sumaste Kol. III 1 und 3. Die ersteren werden ja als unbotmässig, die letzteren als gehorsame Unterthanen Asurs bezeichnet. Sollte der Umschwung ein so völliger gewesen sein? Man würde an der letzteren Stelle eher einen Ausdruck erwarten, wie "die ich unterworfen hatte". Der Unterschied in der Endung, der bei den kurz aufeinander folgenden Namen immerhin auffällig ist, erklärt sich vielleicht ganz einfach dadurch, dass das erste Mal, trotz des Determinativs matu, vom Volke die Rede ist, wie die Appositionen sipsuti la magiri beweisen: an der 2. Stelle heisst es aber: "die Städte des Landes S., welche auf das Antlitz Asurs schauten 1).

Wie steht es nun mit der Identifikation von Subari u. s. w. mit Suri? Sie gründet sich, soviel ich sehe, auf zweierlei. Erstens daraut, dass das Zeichen EDIN vielleicht einen Lautwert ri gehabt hat, sodass SU-EDIN eintach Suri gelesen werden könnte.

Strassmaier verglich IIR 29, 43 A-RI = mar-ti e-me mit VR 42, 54 A-EDIN = mar....., das er mar[-ti r-me] oder mar[-tum] zu ergänzen vorschlug, und schloss hieraus, dass A-RI = A-EDIN sei und weiter, dass EDIN einen Silbenwert ri gehabt habe. Der 1. Schluss ist nur dann richtig, wenn wirklich mar[ti eme] zu ergänzen ist. Der 2. Schluss ist aber überhaupt nicht zwingend. RI hat auch den Silbenwert tal, dal. Die wirkliche Aussprache des Zeichens in der obigen Gruppe kennen wir nicht. Wir wissen also nicht, ob ARI: ari, adal oder atal auszusprechen sei. Nehmen wir aber auch an, dass A-RI = A-EDIN

<sup>11</sup> Der Deutlichkeit halber setze ich die beiden in Betracht kommenden Stellen aus der Prisma-Inschrift Tiglatpilesers I. her: Kol. II 80 f. "Die mächtigen, unbetmässigen Subari unterwarf ich." Kol. II 100 — Kol. III 3: "4000 Kaskaja, Urumaja, Ijatti-Krieger, Unbotmässige, welche die Städte des Landes Subarte, die auf das Antlitz Asurs schauten, mit Gewalt weggenommen hatten, hörten von meinem Zug nach Subarte."

ist, so wäre sogar die Folgerung möglich, dass RI den lauthehen

Wert edin gehabt hatte.

Einen 2. Grund für die Identifikation von Subari und Suri könnte man aus den el-Amarna-Briefen herleiten, wo beide Namen je einmal in Verbindung mit dem noch dunkelen i-na lu-ki erscheinen. Dies ist gewiss ein seltsames Zusammentreffen, zumal da der Zusatz sonst nirgends weiter vorkommt. Aber einen genügenden Grund für die Gleichsetzung der beiden Namen sehe ich nicht darin. Wäre ich nicht überzeugt, dass Winckler die el-Amarna-Texte äusserst sorgfältig kellationiert hat, bevor er an ihre Gersetzung ging, so würde ich für eine der beiden Stellen die Möglichkeit eines Lesefehlers in Betracht ziehen.

Es wird uns nichts weiter übrig bleiben, als die Entscheidung der Frage zu vertagen, bis neue Funde uns die Möglichkeit eröffnen, weiter vorzudringen. Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass Winckler die Vermutung wagt, dass der Name Su-

maštu in Samosata erhalten sein könne.

ZZ. 6 und 7: SU-GİR und SA GİR werden VR 16 ZZ. 14 und 15 durch Elamtum erklärt. Die Identität von Elam und Subartu folgt indess hieraus noch keineswegs. Vgl. das oben zu Kol. I Z. 24 angeführte Beispiel NUN-KI = Babel einerseits und = Eridu andererseits.

Z. 8. UU-BU-UR-KI könnte, rein lautlich betrachtet, mit dem häufig genannten Hubuski identisch sein: vgl. Urwitu

= Urartu.

Z. 9. Vgl. Del., Par. 233 f., Winckler, Altorient. Forsch. I. Rethe SS. 142, 308, 462; II. Reihe S. 253. Nach unserer Stelle durtte wohl auch II R 48, 14 c zu verbessern sein.

Z. 13. Ist ga·bi-ri vielleicht ein semitisches Wort (בר, gross, hoch sein\*)?

ZZ. 14—16. Die Lesung A-mur-ri ist durch die el-Amarna-Texte (s. Winckler in Keilinschr. Bibl. Bd. 5, Eigennamenverzeichnis) gesichert. Vgl. auch Delitzsch, Par. 271 ff., Delattre in Proceedings of the Society of Bibl. Arch. 13, 233 f. (1890.1), Winckler, Altorient. Forsch. I. Reihe öfters.

Z. 15. Vgl. II R 48, 12 c; Gudea B VI 13 (Ti-da-num).
Z. 22. Vgl. Gudea B V 28 Am-a-num HUR SAG-ERIN

"der Amanus, das Cederngebirge".

Z. 23. MAR-HA-ŜI KI findet sich auch IVR 36 Nr. 1 Obv. I 17: Hilprecht Nr. 125 Obv. 14; IIR 6, 16 ab: [UR MAR-U]A-ŜI = do. (scil. ka-lab) pa-ra-ŝi-i "Paraŝi-Hund" (Del., Ass. Handw. 546 b). Sollte der Name dieses Tieres auch in dem Ideogramm TÂG KA MAR-HA-ŜI (VR 33 Kol. II 36) enthalten sein? Zu dem Stein Paraŝi-Mund würde der bekannte Stein Gazellen-Mund eine passende Parallele bieten.

Z. 27. Vgl. zuletzt Billerbeck, Das Sandschak Suleimania S. 6ff.

#### Kol. V und VI.

Zu ZZ. 7—15 vgl. Del., Par. 189, zu Z. 9 im besonderen daselbst 75 f., zu Z. 15 an Ir-ni-na auch Strong (Hebraica 8, 118), Meissner & Rost (Beitr. z. Ass. 3, 361) und King, Babyl. Magic and Sorcery S. 25 (Nr. 4 Z. 11).

Z. 24. Der Assyrer erklärt das Zeichen durch eine Glosse, deren zweite Hälfte selbst polyphon ist — ein Seitenstück zu Kol. III IV Z. 18, wo rechts und links genau dieselbe Zeichengruppe steht.

#### Kol. VII und VIII.

Zu ZZ. 1—23 im allgemeinen vgl. Jastrow a. a. O. 615 ff., 638 ff. Seine Bemerkung S. 648: "To enumerate all the temples of Babylonia and Assyria would be both an impossible and a useless task" möchte ich nicht unterschreiben. Ich halte im Gegenteil das Fehlen einer vollständigen Liste aller überlieferten Tempel- (und, wie ich gleich hinzufügen möchte: (fötter-) Namen für einen empfindlichen Mangel seines sonst recht brauchbaren Werkes.

ZZ. 2 und 3 ergänzt nach Nebukadn. (Proc. of the Soc. of bibl. arch. 11, 159 ff.) Kol. I 38 f. und anderen Stellen; vgl. auch unten zu ZZ. 25 f.

Z. 8 vgl. Nabuna'id Cyl.-Inschrift III 4.

Z. 12 vgl. Jensen in Keilinschr. Bibl. 3, 1 S. 129 Anm. \*0.

— Über die Stadt Kis vgl. insbesondere Heuzey in Rev. d'ass. 3, 110; Thureau-Dangin daselbst 4, 38 ff.; Hilprecht in Transactions of the American Philosophical Society New Ser. 18, 263 ff.; Winckler, Altorientalische Forschungen I. Reihe 272 ff.

In den ältesten Inschriften wird die Stadt Kis einige Male in engem Zusammenhang genannt mit einer anderen: ÜH-KI, vgl. Hilprecht Nr. 102: lugal ÜH-KI-KA KID lugal KIS-KI KID, hiernach wohl auch Nr. 93 am Schluss zu ergänzen; Inschrift des Helmes Eannadu's A (Rev. d'ass. 4, Pl. I Kol. VI Fächer 9 u. 10 und Fach 21). Beide Städte kommen ferner vor in der Nabuna'id-Cyrus-Chronik Kol. III 9 u. 10 (die Gottheiten von Marad, Kiš und Hursagkalama wurden nach Babel gebracht) und Z. 12 ff. (im Tišri'), als Cyrus in ÜH-KI am Flusse Zalzallat eine Schlacht gegen die Truppen von Akkad lieferte etc.). Bekanntlich hat O. E. Hagen (Beitr. z. Ass. 2, 243) auf Grund einer von Pinches entdeckten Angabe eines Omentäfelchens die Stadt ÜH-KI mit Ü-pi-e — Opis identificiert, was in den Rahmen des Berichtes sehr gut hineinpassen würde. Der von Pinches und Hagen benutzte Text 79—7—8, 94 bietet mehrere Zeilen nach folgendem Schema:

### **▼ (- - -)** KI DU etc.

So nach der meiner Überzeugung nach richtigen Konjektur Ed. Meyer's Ztechr. f. alttest. Wiss. 18, 339 ff.

d. h. doch wohl: "Wenn einer nach (Ortsname) geht, so erfolgt das und das". Von Ortsnamen werden genannt: Mel (Is)-la-an, Ka-la-ti, Pa-ar-sa, La-ba-an, UH ú-pi-e, La-ba-an, Lu-ku-da. ú-pi-e dürfte in der That Glosse sein und die ganze Zeile lauten . Wenn einer nach Upe geht, wird sein Hof zerstört werden (larbassu BIR = issapale)". Alle 3 Orte, sowohl Kis als auch UH-KI und Upia finden sich auch in den Kontrakten (vgl. Strassmaier, Babyl. Texte H. 5 u. 6 S. 18f., H. 8 u. 9 S. 16) und noch anderwärts. Nach den oben angeführten Stellen aus den ältesten laschriften hat es den Anschein, als ob Kis und UH-KI näher zusammengehörten. Der König von UII-KI und von Kis ist vermutlich eine und dieselbe Person. Entscheidend sind die schon erwähnten beiden Texte K 4871 und sein Duplikat K 3622, wo es heisst [....... UD-]DU A UU-KI KID, ass. ù-mu ša pa-ni ba-nu-u tar-bit Ki-e-si (Var. Ki-is-sa) "der Umu mit hellem Antlitz, der Spross von (ÚH-KI =) Kiš\*. Vgl. hierzu auch Brünnow Nrr. 8122 und 8131, wo UU durch kušū, bez. kuši erklart wird: Delitzsch, Ass. Lesestücke 4. Aufl. S. 28 Nr. 225. UH-KI, oder sagen wir besser, ein UH-KI muss also in unmittelbarer Nähvon Kis gelegen haben, sodass es später nur als Vorstadt betrachtet. bez. ihm gleichgesetzt wurde. Ein anderes UH-KI war Opis; von ihm ist, wie schon gesagt, in der Nabuna'id Cyrus-Chronik die Rede. — Das Zeichen UH ähnelt in seiner ältesten Form ausserordentlich einem anderen Zeichen, das man gewöhnlich GIS-BAN best, und das ebenfalls das Ideogramm des Namens einer uralten Stadt darstellt. Die Ähnlichkeit der beiden Zeichen ist so gross, dass Hilprecht sie noch in seiner Umschreibung des Textes Nr. 102 (a. a. O. S. 264 Anm. 2) mit einander verwechselt hat. Heuzes (Rev. d'ass. 3, 110) unterschied beide Namen als Is-ben-(ki) und (Jud-ban-(ki). Winckler (Altor. Forsch. I. Reihe 373 Anm. 3) hat. unter Hinweis auf IV R 2 36 Nr. 1 Kol. I ZZ. 11 und 12, wo beide Namen hintereinander vorkommen, gezeigt, dass das als BAN gelesene Element gar nicht BAN ist, sondern das, was vom Zeichen UH übrig bleibt, wenn UD davon genommen wird.

GIS-BAN würde also neuassyrisch so zu schreiben sein:

[All : All : BE: vgl. Sa Kol. II Z. 2. wo der assyrische Grammatiker das Zeichen EL in SI und KIL, d. i. zunächst [All zerlegt, und vor allem Sa Z. 4. wo für UH geradezu UD-KIL + BE steht. Können wir auch das Zeichen KIL + BE noch nicht richtig aussprechen, so wissen wir doch jetzt die Bedeutung des bisher GIS-BAN gelesenen

Namens. Es ist keine "Bogenstadt", also auch nicht das halbmondförmige Harran, sondern die "Wagenstadt".

Z. 19. Vgl. E. J. Harper in Beitr. z. Ass. 2, 412; falsch

Jastrow a. a. O. 539 Anm. 2.

Z. 27. Phonetisch geschrieben z. B. Neb. Steinpl. VI 57 Ta-a-bi-su-pu-úr-šú; vgl. Del., Ass. Handwörterbuch 509 b.

ZZ. 30 und 31. Es ist zweifelhaft, ob hier für die gramme für

"Aussenmauer" im allgemeinen, oder, wie Z. 29, für diejenige von

Nippur im besonderen vorliegen.

Z. 33 vgl. Latrille, Ztschr. f. Ass. 1, 26; Lebmann, Šamaš-Sumukin [II] S. 53; Jensen in Keilinschr. Bibl. 3, 1, 201 Anm. ++. Der Name an unserer Stelle ist kürzer als Samašš. Bil. 23, aber nichtsdestoweniger vollständig.

Über die mit "Erde" und "tragend" zusammengesetzten Wörter für "Berg" im Sanskrit.

Ven

#### 0. Böhtlingk.

Gemeint sind in alphabetischer Ordnung: उर्वीघर, उर्वीमृत, साधर. साभृत, गोभृत, धरणीधर, धरणीभृत, धराभृत, धरिनीधर, पृथ्वीधर, पृथ्वीधर, सूध्र, सूध्र, मूभृत, महीधर, महीध und महीभृत. Eine mythische Vorstellung, dass ein Berz oder Berge die Erde trügen, finden wir nirgends erwähnt. Es muss demnach für die Bezeichnung eines Berges eine andere Erklärung gesucht werden, und die liegt so nahe, dass sie vielleicht nur daher bis jetzt nicht erkannt oder ausgesprochen wurde, weil man über das gangbare und durchsichtige Wort nicht weiter nachdachte. Ein Berg heisst Erdenträger, weil er als Träger des ihn über deckenden Erdreichs erscheint; ein kahler Felsen wäre ursprünglich wohl nicht so benannt worden. Ein Seitenstück zu उर्वोधर u. s. w. bildet परोधर, Wasserträger\* mit seinen Synonymen als Bezeichnung einer Wolke.

Wenn dieselben Komposita einen Fürsten oder König bezeichnen, dann ist unter 34 u. s. w. die ganze Erde (in hyperbolischer Auffassung) oder das Land gemeint, die der Fürst als
Beherrscher derselben aufrecht erhält (31346), innehat oder

besitzt ( auffi).

Das Alphabet des Siraciden (Eccls. 51, 13-29).

Eine textkritische Studie.

Van

#### P. Nivard Schlögl.

Vor 17 Jahren hatte bereits ein Orientalist ersten Ranges. nämlich Professor Dr. Gustav Bickell, in der Innsbrucker Zeitschrift für katholische Theologie" erkannt, dass die syrische Thersetzung des Ecclesiasticus gleich der griechischen ein hehräisches Original zur Grundlage haben müsse. Und zwar erschloss er dies gerade aus dem noch im Syrischen unverkennbar erhaltenen alphabetischen Charakter des Liedes Ecels. 51, 13-29. Er sagt (Ztschr. k. Th. 1882, S. 330): "Am wichtigsten ist das nunmehr unzweifelbafte, obgleich noch von de Wette und Reusch dahingestellt gelassene, von Kaulen und Fritzsche bestrittene Resultat, dass die syrische Übersetzung des Ecclesiasticus, aus welcher die arabische geflossen ist, das verlorene hebräische Original zur unmittelbaren Vorlage hatte, also für Versuche zur Herstellung des letzteren zwei einander kontrollierende Texte zu Gebote stehen". Was Prof. Bickell dann weiter sagt, berücksichtigt seine syrisierende Metrik, die wohl jetzt als ein überwundener Standpunkt betrachtet werden muss, wenn auch jedermann die hohen Verdienste Bickells nicht nur um Textkritik, sondern auch um das Metrum der Hebriler anerkennen muss. Denn ungeachtet aller entgegenstehenden Meinungen hat er an dem Bestehen eines hebräischen Metrums festgehalten, und wie nahe er der Wahrheit trotz seines Syrismus gekommen ist, mag aus seiner von mir accentuierten Übersetzung des erwähnten Akrostichons zu ersehen sein. Unter 22 Versen finden sich 10 mit dem richtigen Metrum (nach Grimme, ZDMG. 50. Bd.), 23b kann gleichfalls mit Nebencäsur und Pausa (החלונגר) zu drei Hebungen gelesen werden, und die andern Verse haben nur nicht das richtige Metrum (3 + 3 Hebungen), weil sie eben vom hebräischen Original abweichen. Dies ist von ungeheurer Wichtigkeit. Ich betone dies, weil Stimmen laut werden, welche den gefundenen hebräischen Text für eine Rückübersetzung halten. So z. B. will uns dies Prof. Margoliouth-Oxford glauben machen in seiner Broschüre: The Origin of the Original Hebrew of Ecclesiasticus (London 1899). Aber er hat auch Grund dazu: denn 1890 behauptete er in seiner Antrittsvorlesung (the inaugural lecture), betitelt: An essay on the place of Ecclesiasticus in Semitic Literature (Oxford 1890), dass das Buch Jesus Sirach in stark aramaisierendem Hebräisch und im 15. Metrum der Araber tel mutaqarib, Bacchiacum) geschrieben sei. Nachdem nun diese Behauptung so überraschend durch den gefundenen hebräischen Text widerlegt erscheint, ist es begreiflich, dass Prof. Margoliouth nicht gerne seinen Irrtum eingesteht, obwohl ihm dies gewiss an seiner Ehre nicht schadete. Denn, aufrichtig gestanden, ich hatte betreffs der Sprache dasselhe vermutet. Nun habe ich in meiner von der Wiener theologischen Fakultät preisgekrönten Schrift, in welcher ich Ecels. 39, 12-49, 12 mit Hilfe der Metrik und der alten Übersetzungen hergestellt habe, gefunden, dass der Ecclesiasticus in ganz klassischem Hebräisch geschrieben ist und Zenners Chorliederstruktur wigt. Dabei finden sich alle Kunstformen angewendet, welche der klassischen Poesie eigen sind, nur dass sie nicht mehr in demselben Masse angewendet sind, wie in den schönsten Psalmen; anderes war aber auch nicht zu erwarten, zumal in so später Zeit, wo das Judenvolk längst nicht mehr Hebräisch sprach. Dass nun der gefundene Text Original sein muss, zeigt eben (ausser der klassischen Spracher seine metrische Form, die ein späterer Übersetzer zu einer Zeit, wo man von der hebräischen Metrik nicht mehr wusste als Josephus Flavius und Hieronymus (!), nie zufallig treffen konnte noch auch wirklich traf, wie die vorhandenen hebräischen Rückübersetzungen zeigen. Auch habe ich bei meiner Preisarbeit gefunden, dass Prof. Bickells Behauptung betreffs der syrischen Übersetzung einzuschränken ist In den von Cowley & Neubauer (Oxford 1897) herausgegebenen

und von mir textkritisch bearbeiteten 10 Kapiteln (Eccls. 39, 12--49, 12) ist nämlich die syrische Übersetzung sehr ungleichmässig; bald hat sie sklavisch den griechischen Text übersetzt, z. B. 43, 2-10 (vgl. Touzard in Revue Biblique 1898, S. 50), bald stimmt sie mehr oder weniger mit dem gefundenen hebräischen Texte überein, sodass sich Übersetzungsfehler des Griechen nach ihr korrigieren lassen, bald - und dies sehr oft! - verkürzt sie die hebräischen Verse zu Halbversen, endlich weist sie grosse Lücken auf. z. B. 41, 13-19a: 42, 1-8: 43, 11-33: 45, 9-14, von kleineren Auslassungen nicht zu reden. Dagegen erweist sich der griechische Text trotz seiner Abweichungen und Fehler und gerade durch diese als ein ausgezeichnetes Mittel, den Originaltext nach den schadhaften Fragmenten wiederherzustellen. Obgleich ich nun meine daraufbezügliche Preisarbeit demnächst bei Mayer & Co. in Wien erscheinen lasse, so drängt es mich doch, die Gelehrtenwelt durch folgende Studie über das alphabetische Lied des Siraciden (51, 13-29) schon jetzt auf meine Resultate aufmerksam zu machen.

Was nun dieses Lied betrifft, so ist es wirklich genau alphabetisch, aber nicht genau so, wie Prof. Bickell vermutete. Denn der zuverlässigere Text ist der griechische, wenn es sich um Ergänzungen des gefundenen hebräischen Textes handelt. Dies zeigt sich schon beim 2. und 3. Verse (2, 3); daher ist auch der 1. Vers nach G" herzustellen, nicht nach S. Das Nühere siehe unten in den krit. Bemerkungen. Dort ist auch an den einzelnen Halbversen nachgewiesen, dass das Syrische wie das Griechische, was Eccls. 51, 13-29 anbelangt, ein hebraisches Original voraussetzen. Ganz merkwürdig ist, dass gerade das Syrische den hebräischen Text schon in ähnlicher Gestalt als Grundlage hatte, wie die gefundenen Fragmente. Z. B. fehlt Vers 1 wie in H das Wort neuron, weshalb der Syrer bis zum z. Vers lauter Maskulinsutfixe hat, die sich zuerst auf den "Namen Gottes", dann auf "Unterricht" (julfana) beziehen lassen. Erst im D-Verse und den folgenden ist das Femininsuffix auf הכמה bezogen, das im p-Vers steht. Über das sonstige Verhältnis der Übersetzungen zum gefundenen hebräischen Texte siehe die krit. Bemerkungen. Das Lied ist ein Chorlied, bestehend aus 2 Strophenpaaren (13-15b und 15c-17; 23-26 b und 26 c-29) und einer Wechselstrophe von 8 Versen. Die Verse sind lauter Hexameter mit Mittelcäsur (3 + 3 Hebungen). Die Kunstformen (Responsion in 13b und 15c, in 17a und 26a, in 21c und 20bd, in 25b und 28b, 26b und 29a) sind durch den Druck bervorgehoben. Die Verszahlen sind den LXX entnommen.

<sup>1)</sup> G bedeutet die griechische Übersetzung, S die syrische, L die lateinische, wie sie Hieronymus unverändert beibehalten hat. Über das Verhältnis von G, S, L zu H siehe meine demnächst erscheinende Schrift über Ecels. 39, 12—49, 16; ferner Herkenne, de Veteris Latinae Ecclesiastici capitibus 1—43; Ryssel, die Sprüche Jesus', des Schnes Sirachs (bei Kautzsch, Die Apokryphen und Psendepigraphen des A. T.s).

## Bickells Rückübersetzung.

(Zeitschrift f. kath. Theol. 1882, S. 319 ff.

| בקשתי חכמה לניכה:     | יבער נער לפני טעותי 13 (4+3)       |
|-----------------------|------------------------------------|
| ועד קון אדרטה:        | (3 + 2) בושלחי שאלחיה              |
| ישכח לבי עליה:        | (3+3) גמלה כענב בושל               |
| מנערותי הקרתיה:       | (3 + 3) דרכה רגלי במישור           |
|                       | מוֹני במוֹני 16 הפיתר כמוֹני אוֹני |
|                       | ורב מצאתי לי מוסר: 16b (4)         |
| למחכמי אתן כבוד:      | 17 (3 + 3) זאת היתה לי לכשרון      |
| ואקנא טוב ולא אבושה:  | 18 (3+3) משבחי לעבוד אתה           |
| ופני אל עבודתה שמתי:  | (4 + 4) 19 מבוצה נפשי בתוכה        |
| ואשנה ואדעה:          | 20 (3+3) ידי פרשתי למדום           |
| וכשוהר מצאחיה:        | בוננתי נפשי אליה 20 (3+2)          |
| על כן לא אעזבה:       | לב קניתי בה מראשית (3+2)           |
| על כן קניתי קנין שוב: | מעי נכמרו לנוצרה 21 (3+4)          |
| ובשפתי אשבחנו:        | נתן יה ללשוני שבר 22 (3 + 2)       |
| והתלוננו בבית נווסר:  | (3 + 4 סורה אלי כסילים             |
| ונפשכם צמאה מאר:      | עד מתי החסרו הנה 24 (3+3)          |
| קנר לכם תכמה בלא כסף: | ים בי הארבר 25 ( $4+3$ )           |
| וחקח נפשכם מוסר:      | מנו בעלה 26 (4+3)                  |
| ומכונן נפשר מוצאה:    | (3+3) קרובה היא למשחרה             |
| ואשכח לי רב מנוחה:    | ראו בעיניכם מעט עמלתי 27 (3 + 3)   |
| וכסף וזהב רב תקנו בח: | ממעו מוסר כמספר 28 (3 + 4)         |
| ואל תחפרו בהחלתי:     | יסירו נמשכם בחסדו (3 + 3)          |
| ויְתֹן שכרכם בעתו:    | (3 + 3) 30 פדלו פדלכם לפני עת      |
|                       |                                    |

### Hebräischer Text.

אַנִי עוד נִער הייתי בַּמְשׁתִּיה [לפני היכל] [נַמֹלתִי כבסר גֹמֵל]

רַכֹּח רגלי בַאֲמִקּה הַתפללתי תפלה מנערי [י]עָלָה היח לי לכבוד

[יֻאח] חשבתי להיטיב חַשקה נפשי בה טַרדתי נפשי אחריה יַרִי פתחה שעריה [כַן] בטהרה מצאתיה לֵב קניתי בָה מתחלה מֵעִי יָחָמוּ כתנור נתן יהוה לי שכר שפתותי

פַרר אלי סכלים עַד מחי תחסרון מן חילו פַי פתחתי ודברתי בה עוארכם בִּעְלָה הביאו

> קרובה היא למבקשיה רא כי קטן הייתי שמעו למודי נערים חשמח נפשי בְּשִּׂיבָתִׁי

וחפצתי [חכמה] בת[פלתי]: [ועד קץ הימים אדרשה]: [וישמה לבי עליה]:

> מנעורי חכמה למדתי: והרבה מצאתי דעה: למלמרי אתן תודה:

ולא האָקפּר כֿי אמִצאנו:

ופני לא אהפֿדְ ממנה:

ולנצח נצחים לָה אַשֶּׁהָ:

ובה אֹתָז ואבים סְ[תוּמֶיהָ]:

בעבור כֹן קניתיה קנין טוב:

בעבור כֹן [לא אעזבה]:

לה[טים] להבים בה:

זבלשוני אהודנו:

ולינו בבית מדרשי: ונפשכם צמאה מאד: קנו לכם חכמה בלא כסף: ומַשָּׂאָה תשא נפשכם:

ונותן רנפשו מוצא אֹחָה: ועמלתי בה ומצאתיה: וכסף וזהב תקנו בו: ולא תבושו בשירתי:

werden."

| 2. Gege<br>26c "Nahe ist sie denen die sie suchen,<br>27 Sehet: Als ich jung war,<br>28 Vernehmet meine Lehre, da ihr noch jung seid,<br>29 Es freut sich meine Seele in meinem Alter,                             | 2. S  28 Kehret un zu mir, Ungebildete,  24 Wie lange verzichtet ihr auf dessen Vorrat,  25 Meinen Mund thue ich auf und spreche:  26 Beuget unter ihr Joch euren Nacken, | Wee hs  18 Ich geduchte, sie wohl zu pflegen.  19 Es hüngt meine Seele an ihr,  20 Ich jagte ihr nach mein Herz  19c Meine Hand that auf ihre Thore,  20c [So] fand ich sie in ihrer Reinheit,  20b Einsicht gewann ich durch sie von Anfang an,  21a Mein Inneres brennt wie ein Feuerofen  22 Zum Lohn gab mir Jahwe meine Lippen,                                                   | 1. Gogo<br>15e Es wandelte mein Fuss in ihr sicher,<br>16 Eifrig betete ich in meiner Jugend,<br>17 Und ihr Joch ward mir zum Ruhme;                                    | 1 8 13 feb war [noch] em Jangting. 14 [Ich fishte um sie vor dem Tempel 15 [Sie reifte, wie Tranben reifen.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Gegenstrophe.  und wer sich [ihr] hingieht, findet sie.  bemühte ich mich um sie und fend sie.  und ihr werdet durch sie Gold und Silber erwerben.  ter,  und auch ihr sollt ob meines Liedes nicht zu Schanden | Strophe.  und verweilet in meinem Lehrhause!  während eure Seele überaus dürstet?  "Erwerbt euch Weisheit ohne Geld [zu bezahlen]!  und eure Seele trage ihre Last!"      | und ich werde nicht zu Schanden, wenn es mir gelungen. und nie werde ich mein Angesicht von ihr ahwenden. und will es ihr zuwenden für und für. und ich erfasste sie und schaute ihre (reheimnisse. 21c darum erwarb ich sie als guten Besitz. ng an, 20d darum will ich sie nimmer lassen. 21b vor Begier, sie nach Lust zu schauen. und darob will ich mit meiner Zunge ihn preisen. | <ol> <li>Gegenstrophe.</li> <li>Ja, von Jugend auf lemte ich Weisheit.</li> <li>und reichlich erwarb ich mir Wissen.</li> <li>Dank sei dafür meinen Lehrern!</li> </ol> | 1 Stropho  als ich fim Gebetej nach [Weishert] begehrte und will sie suehen bis ans Ende der Tage.] und mein Herz hatte Freude an ihr.] |

#### Bemerkungen.

V. 13a ergänze nach אור , welches im G fehlt, אוד = בור Dass nolv j nlavydžival ut = priusquam oberrarem (Vulg.) eine Glosse sei, ergiebt sich aus dem Metrum und aus dem Vergleich der alten Ubersetzungen; im S fehlt es. - Dagegen ist 13b etwas ausgefallen, wie denn zwei ganze Verse (2, 3) vermisst werden. (+ hat: εξήτησα σοφίων προφωνώς εν προσευχή μου. τοπ wag ursprünglich schon gestanden haben, da es auch ψ 40, 7 dieselbe Bedeutung hat und in den Psalmen allein 22 mal durch das syrische wiedergegeben ist. Aber es verlangt in dieser Bedeutung den Accusativ, darum erganze הכמה, welches unbegreiflicherweise ausgefallen ist - vielleicht war das Original beschädigt -, und בחברת: - G. προφανώς, das in den LXX sonst nicht vorkommt. mag Glosse sein, wie das Metrum zeigt. — 14a beginnt mit הקשתיה = 1,5ίουν περί αὐτῆς; vgl. Esth. 4, 8; 9, 12; Dan. 1, 8. Ergänze יבים = בים אינים = בים אינים = בים היכל = לים: היכל = לים: היכל = לים: היכל τήσω αὐτήν: vgl. Neh. 13, 6; Dan. 12, 13. — 15a ist nach Js. 18, 5 zu ergänzen, wo G hat: καὶ όμφαξ έξανθήση ανθος ομφακίζουσα: somit muss es an unserer Stelle beissen: εξ ανθους ως ομφακιζούσης σταφυλής oder richtiger: έξήνθησεν ώς ομφακίζουσα σταψυλή = ישלה כבסר דובר oder בובר שלה כבסר גומלה כבסר גומלה כבסר גומל ginnt mit הרכה und sehliesst mit באמתה (wörtlich: in ihrer Sieherheit) = G und S. Wahrscheinlich war האמתה, weil aus Versehen ausgelassen, am Rande daneben geschrieben und geriet so durch den nächsten Abschreiber an den Anfang. — 15d hat H gleich S (15c am Ende) am Anfang: ארני; das Metrum lässt es als Glosse erkennen, nicht minder die Übersetzungen (G und L). הוכניה in L und G durchs Pronomen ersetzt, S hat julfana (Lehre). Dass es notwendig steht, zeigt das Metrum. - 16a hat H באחפלל: die alphabetische Form des Liedes verlangt die Perfektform anden. An diesem Stichos scheitert die Ansicht, H sei eine Rückübersetzung: denn der griechische Text, welcher doch im allgemeinen der zuverlässigere ist, hat: εκλινα ολίγον τὸ ούς μου [καὶ ἐδεξάμην] = (מקה) הטיחי כניעם אזני (ואקה), was dem Metrum und dem Alphabet ganz gut entspräche. και έδεξάμην ist von Ryssel richtig als Zusatz erkannt, aber es bedeutet nicht: .und ich erhielt sie fzu eigen], sondern: ,und ich nahm sie [mit dem Ohre] auf; vgl. Schenkl, griech.-dtsch. Schulwörterbuch. Der Zusatz ist also durch Extina xzt. veranlasst. Übrigens vergleiche man 19c und Eccls. 38, 28. An letzterer Stelle hat S: lugbal sukala narken' ideh = ,ad rem mente conceptam manum admovet\* (Walton.), und G: φωνή σφύρης καινιεί (lies κωφώσει od. κωφεύσει) το ούς αυτού. Vielleicht lautete auch 51, 16 a: έξέτεινα ολίγος τὰς γείρας μου καί ευξάμην, und wurde mit Rücksicht auf 19 c: τὰς χείρας μου έξεπέτασα πρὸς εψος geändert. Also aus dem Griechischen kann der

hebräische Stichos nicht zurückübersetzt sein; aber auch nicht aus dem Syrischen, wie Prof. Bickell (Zeitschrift f. kath. Theologie 1882) will. Er meint nämlich, dass in der syrischen Übersetzung gelüteh kad Glosse und ena Schreibsehler für edna sei: das Zeitwort sei nicht sallith (= ich betete), sondern selith (= ich neigte) m lesen; zeiûr sei = = = oklyov. Das sind aber ebensoviele willkürliche Vermutungen als Wörter und wahrscheinlich gestützt auf 27b (Lagarde) der syr. Übers. Allein es ist von niemandem die Rede, dem Jesus Sirach sein Ohr zuwandte; auch hat in dieser Phrase das Wort 718 stets das entsprechende Personalsuffix: es müsste ednak heissen, nicht edna (stat. emphat.). Und dann hat H gar keine Spur von Bickells Ubersetzung, stimmt aber merkwürdigerweise genau mit dem Texte, wie ihn die I'esita hat, ohne deren falsches Suffix (3. pers. sing. masc.) m haben: התפללתי תפלה בנעורי ich betete ein Gebet in meiner Jugend; S: sallith selûtheh kad zeiûr-na = ich betete sein tiebet, als ich klein (jung) war. Allerdings könnte der Stichos des Syrers dem hebräischen Stichos zu Grunde liegen, dann müsste dieses Abstammungsverhältnis auch bei allen andern Stichen gelten, und das ist bei weitem nicht der Fall. Merkwürdig ist nur, dass gerade der Grieche die Phrase vom "Neigen des Ohres" hat. Allem das kann, wenn obige Vermutung nicht richtig ist, eine spätere Korrektur nach dem missverstandenen S sein. - Statt ידרים: lies יידי: (wie 15d) wegen des Metrums. - 16b hst S julfana (Lehre) für דכה (Wissen) = תמולפום, 15c hat er dasselbe Wort für (Weisheit) = σοφία! - 17 a las G ילה Spross, Zuwachs (περιποπ). S hat richtig nir = 55 (Joch) mit dem falschen Suffix. - 17b lies statt היראה (aramaisierende Orthographie): היראה. — 18a fehlt das mit : anlautende Wort; erganze τκ: = αὐτήν, welches die fehlende Hebung giebt. Τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν καὶ ἐξήλωσα τὸ ἀγαθὸν ist nur Übersetzung von: היטיב ...האז. Auch hier ist gerade das ausgelassene אז Zeuge dafür, dass das Hebraische Original, das Syrische (sklavische) Übersetzung ist: allerdings ist merkwürdig, dass der syrische Text mit dem aufgefundenen, korrumpierten hebräischen Texte so übereinstimmt, dass er dieselben Fehler und Lücken hat, wie dieser; allein dies ist hinlänglich erklärt durch eine Redaktion der syrischen Version nach dem damals im Umlaufe befindlichen hebräischen Original. Zur Zeit, in der die syrische Übersetzung des Eccls. entstand, wurde dieses Buch gewiss von vielen Juden noch als ein heiliges gelesen. - 18b ist nun wieder ganz merkwürdig; S ist sklavische Übersetzung des H: קבא ארים; אמצא ים: welâ ehjak kad eskchiu, das Walton in der Londoner Polyglotte übersetzt: nec me retractabo, quoties id potnero. Allein was soll dies beissen: "Und ich ziehe mich nicht zurück, auch wenn ich es kann"? Erstens können wir uns ja jeden Augenblick von der Weisheit zurückziehen, und kostet uns dies leider sehr wenig Mühe, denn das gerade Gegenteil ist der Fall: es kostet uns Mühe,

stets weise zu sein. Zweitens ist dieser Satz eine Tautologie mit dem 2. Gliede des folgenden Verses, wo richtig die vollständige Phrase steht: רפָבֵי לא אהפך כימיה aund mein Angesicht will ich nie von ihr abwenden"; 8 hat dies auch eingesehen und darum sich hinausgeholfen, indem er einfach 19b auslässt (!), was umsomehr ins Gewicht fällt, als er sonst mit H so auffallend übereinstimmt. 19b kann also nicht aus dem Syrischen ins Hebräische zurückübersetzt sein, weil es ja 8 nicht hat. Aber auch aus dem Griechischen ist der Stichos nicht zurückübersetzt, weil auch G ihn nicht hat; ebenso hat ihn L nicht. Glosse kann er aber auch nicht sein, weil sonst eben 3 Hebungen (also ein halber Hexameter) fehlen. Nun erklärt sich das Ganze, wenn man 18b im Griechischen naher betrachtet. Dort steht für das hebräische לא אותר merkwürdigerweise: אמל ספֿ שַחְ מוֹסְעִישׁם = אַבּהאָ nun ist wohl א (r) und Schluss-Kaph (7) leicht zu verwechseln; man vergleiche nur die Enting sche Tafel der semitischen Alphabete, wo nund besonders abolich sind; noch leichter sind a und a zu verwechseln. Nun ist die Sache klar: der griechische Übersetzer hatte noch einen besseren hebräischen Text und las richtig המצאנה; אמצאנה liess er aus, vielleicht weil er es nicht verstand; oder es ist die Übersetzung dieser Worte erst in den griechischen Abschriften ausgefallen. Dann ist auch 19b keine Tautologie mehr zu 18b und darum echt und beizubehalten. G hat 19b: καὶ ἐν ποιήσει νόμου (Tischendorf: λιμοῦ) διηκοιβωσάμην (Vulg.: et in faciendo eam confirmatus sum), was wohl freie Übersetzung des hebraischen Stichos ist; λιμού und νόμου (Fritzsche) sind nur Erweiterungen von μου, welches Tischendorf (Nestle) als Variante aufweist; sowie διηποιβωσαμην die richtige Lesart ist, mag hier statt μου zu lesen sein: αυτήν (vgl. Ryssel). Der Syrer hat ganz dieselben Vokabeln wie H. nur gebraucht er das Perfekt Aphel von 707. Das griechische διαμέγεσθαι 19a ist nur freie Übersetzung von pun; es heisst: sich abmühen. - 20a. Von hier an bis zum : Vers sind die Stichen durcheinander geraten, lassen sich aber mittels des Alphabetes leicht ordnen. Auf n muss v folgen. Wie Schechter und Taylor richtig vermuteten, ist אום (treiben, jagen) zu restituieren, und zwar für ann, das leicht aus anna durch ein Versehen oder Missverständnis entstehen konnte; S hat jehheth. G κατεύθυνα. του ist krüftiger. — 20 b hat H: אוא אסה, wozu Schechter und Taylor Punkte setzen, als ob etwas fehlte; das Metrum aber zeigt, dass nichts fehlt. Nur ist &b in ab zu korrigieren und aus zu punktieren; vgl. ש 141, 4. Zu ביתה נצחים vgl. Js. 34, 10. Im Griechischen (Tischendorf-Nestle) fehlt dieser Stichos, dafür ist er in manchen Handschriften, sowie in der lateinischen Übersetzung 20c hierher gerückt; vgl. Fritzsche-Grimm, Kurzgefasstes exeget. Hdbch. zu den Apokryphen. S hat: wal alam 'almin la 'et'ew (mit falschem Masculinsuffix) = in Ewigkeit will ich ihn nicht vergessen. Da

der griechische Übersetzer diesen Halbvers nicht hat, so kann der Syrer ihn nur aus dem hebräischen Texte haben, in welchem er hereits ਲੈ las; ਜ਼ਬੂਲ ਲੈ = "ich will sie nicht abweisen (oder verstossen)\* übersetzte er also frei. Vgl. ע 78, 60: יטם בשם שמין = und er verwarf das Zelt zu Silo", wo S hat: wata lmes kana dšílu = "und er vergass das Zelt von Silo". — 19ed (+: τὰς χεῖράς μου έξεπέτασα πρὸς ύψος και τὰ άγνοίματα αντίς ℓπένθησα, richtig ἐπενόησα = Codd. 23. 55. 248. 253 254. G (Fritzsche): er las also: רָרֵי פתחתי שניימה. Der Syrer las, wie der gefundene hebräische Text lautet, nur hat er >> (Thor) im sugular. Für appohuara schlagen Schechter und Taylor vor: apportus was unvergleichlich besser passt und als Übersetzung von 777 = "Mitte, Inneres" gelten kann. Und doch halte ich. da cyvorus = ist und dieses ohnehin im nächsten Verse steht (G: 20 8000 μός), αγνοήματα für richtig. Meines Erachtens ist es nur tom lateinischen Übersetzer unrichtig wiedergegeben. Dieser hat namlich insipientia = "Vergehen, Unwissenheitssünde" (ψ 25. 7), and ihm folgen alle Erklärer, auch Kautzsch, Zöckler, Fritzsche. Nur ist aber ἀγνοήματα = ἀγνοούμενα = τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κούφια in ψ 50, 5 (hebr. 51, 8), also lies ποροπο oder ποροπο. Dies stimmt auch mit der syrischen Übersetzung, welche freier ist: westakleh beh (mit falschem Masculinsuffix) = "et intellixi eam". Die von hergehenden Worte des H ללה אחרד hat S genau so vor sich ge habt (wethchaddreth leh = accinctus sum ad eam = ,ich machte mich an sie"), doch scheint richtiger gelesen zu werden: זהא הבי Der griechische Übersetzer hat beide Worte ausgelassen. - 20c Der o-Vers fehlt an seiner Stelle: nun ist aber dem o-Vers em Stichos vorgesetzt oder eingefügt (Tischendorf), dem 2-Vers en Stichos angehängt; diese beide müssen den D-Vers geben. Wahr scheinlich wurde dieser Vers von einem Abschreiber ausgelussen und dann der eine Halbvers rechts, der andere links am Rande bemerkt, worauf der nächste Kopist sie irrtümlich zu beiden genannten Versen einfügte und diese zu Tristichen machte. - Ergänze am Anfang des Verses 12, welches den vermissten Buchstaber des Akrostichons und die fehlende Hebung gieht. - 21e haben alle Versionen gleichlautend. - 20 b lies statt =: == (Fritz-cheμετ αυτής). G hat μετ' αυτών; vielleicht las er בחם (ב aus חלוחם) מנה לב zu lesen. Zu להחלה (Statt היחלית ist wohl מהחלה zu lesen. Zu vgl. Prov. 15, 32. — 20d ist nach S zu ergänzen: בוא אשנה = non dimittam illam; G und L haben das Passivum: ,ich werde nicht verlassen sein". - 21a = S; lies statt יהדר (HGL): יהדר אוניין (S). das allein zu בחברר passt: vgl. Osee 7, 7. בחבר ist aicht Glosse, wie das Metrum zeigt. Der griech. Übersetzer liess es aus weil er พากา = อ้านอน์รูปิทุ las. Bemerke den Fehler des 8 mellaj statt me'aj, welcher wieder ein starkes Argument für die Origina-

lität des H ist. Dieser müsste בָּבֶּד oder gleichfalls אוֹבָ haben, ware das Syrische Original. — 21b ist הם der Rest von בהבים; vgl. Levi, Neuhebr. u. chald. Wörterbuch. Die Übersetzer haben das Wort ausgelassen. — 22 a hat (i: γλωσσάν μοι (al. μου) μισθόν μου (al. μοι): S: "Es gab der Herr meiner Zunge Lohn". -22b hat G weder , Zunge" noch "Lippe", sondern avin (sc. 7kwoon); S: , und mit meinen Lippen will ich ihn loben". — 28a hat S den alphabetischen Buchstaben bewahrt: 820; dies ist aber \u03c4 14, 3 und 119, 102 = 770. Somit wird auch in H statt 720 gestanden haben: 1-0; das o wurde mit z verwechselt und - mit :. Es ist also nicht nötig, mit Schechter und Taylor מכלים an die Spitze zu stellen (gegen G und S), und metrisch wäre damit nichts gewonnen, da τις nur eine Hebung giebt. — 23b hat G παιδείας ohne pov = S. H hat richtig כדרשי = meine Lehre oder meine Lehren, wie aus dem folgenden erhellt. - 24a G: διότι (mehrere Codd. richtiger: th ort) botegeite en toutous; S: wie lange entbehret ihr dieser Dinge?" Beide setzen 7:8 voraus, was auch ganz gut passt; nur ist dann 23b zu lesen, worauf sich אלה bezieht. Doch scheint das doppelt geschriebene אילה des H ein ihr zu bergen. R ist ein lapsus auris. - 24b hat H ein überflüssiges חהיה, welches das Metrum stört. — 25a = G und S. - 25b fehlt in G ooglav. - 26a = G, S; streiche 7 am Anfang, da Alphabet und Metrum es ausschliessen. Hier las G richtig The υπό ζυγόν (erganze: αὐτῆς = S und H). - 26b H: ΤΝΈΣwörtlich: "und ihre Last" (vielleicht: "und ihren Gewinn"; vgl. Levi, Neuhebr. u. chald. Wörterbch.). G. S. L: , ihre Zucht\*; sie scheinen gelesen zu haben. — 26c G: έγγύς έστιν εύφείν αὐτήν. S = H. — 26d fehlt in G und L. S = H. — 27a hat G קטן הייתי (= ,ich war jung\*; vgl. Cant. 8, 8; Gen. 9, 24; 27, 15; I. Sam. 17, 14) und ימלחי (H: דמרתי = ich bin gestanden) miteinander verquickt und daraus ολίγον ἐκοπίασα gemacht; dann fehlte ihm zu εύρον έμαυτω ein Objekt, und so erganzte er als Gegensatz zu κοπιάν: ἀνάπαυσιν. Πολλήν kann ebenfalls als Gegensatz zu ολίγον erganzt sein; doch lässt es sich auch anders erklären. In H steht nämlich vor dem ש-Vers רבים, welches schon der griechische Übersetzer las und zum n. Vers ziehen konnte. Doch siehe unten zu v. 28. H zeigt den ח-Vers also: ראר בעיניכם כי קטן הייתי ועטרתי בה ומצאחיה: "Sehet es mit eigenen Augen: Als (nicht: dass) ich jung war, bemühte ich mich um sie (lies: מניכֹתי ), und ich fand sie". מדחד ,ich stand" (in ihr) ist unmögliche Lesart, da man in der Weisheit nicht stehen kann, bevor man sie gefunden hat. S hat: ch'zau b'amaikiin metul daz'ar-u 'emleth bah weikachthali sugge = "Schet es mit eigenen Augen: wenig gab ich mir Mühe

mit ihr, und ich fand sie reichlich. Er las also: ΤΥΠ μΣς oder übersetzte ungenau statt kad z'ār-na = "als ich jung war" (wie v. 21 der syr. Ubers.): metul daz'ūr-u = "dass es wenig ist, was" u. s. w. Der Syrer hat also das ἀνάπαυσιν des Gr. nicht Wäre nun H Rückübersetzung aus dem Griechischen, so müsste der "-Vers lauten, wie Bickell hat:

ראו בעיניכם (כי) מעם עמלחי | ואשכח לי רב מנוחה

Dem Metrum nach wäre es möglich, da בכיביכם ohnehin nur Glosse ist. Wäre H Rückübersetzung aus dem Syrischen, so müsste unser Vers lauten:

ראו בעיניכם כי מלם עמלהי | ואשכחה הרבה:

Dem Metrum nach wäre der Vers auch in dieser Form möglich wenn die Glosse gestrichen wird. Nun lautet aber der Vers im Hebräischen ganz anders: von ollyov und urn ist keine Spur, ferner hat H הייתי, das bei G und S fehlt, ja unmöglich ist: und dann kommt dazu noch der Schreibfehler ידמלחי statt ממלחי! Das syrische 'emleth und das griechische exonlava konnte nicht mit wiedergegeben werden! Nun könnte man allerdings einwenden, der Schreibfehler ממרחי sei ja auch in der Abschrift der Rückübersetzung möglich. Dies ist allerdings richtig, aber mit der Möglichkeit ist noch nicht die Wirklichkeit erwiesen. Und abgesehen davon, dass ein einziger Vers nicht Ausschlag gebend ist, ist es auch mit der Möglichkeit schwach bestellt. Denn es lässt sich 1. sehr leicht erklären, dass man קבן falsch als Neutrum übersetzt (oliyov!) und auslässt oder קטן הייתי als einen Begriff ausfasst, wie and neben einem anderen Verbum , wieder bedeutet. dass aber ein hebräischer Übersetzer ein oligov als Maskulinum übersetzt und ein אווא הייתר willkürlich einschaltet, ist mehr als unwahrscheinlich. Die ganze hebräische Übersetzung müsste dann wohl ähnlich aussehen, wie etwa die erste lateinische Schularbeit eines schwachen Primaners. 2. Gesetzt der Syrer oder der Grieche hatten den Vers richtig und der hebräische Text ware verstümmelt oder böte den Vers in unrichtiger l'bersetzung: dann frage ich: Wie stimmt denn der Vers mit dem Ganzen? Der Sänger hat im ganzen Liede bisher nicht genug betonen können, wie er von Jugend auf nur durch unablässiges Gebet und eifriges, mühevolles Streben sich die Weisheit erwerben konnte; er spricht wiederholt von ihrem Joche (!) und von ihrer Last, sagt im p-Vers, dass sie nur denen nahe sei, die sie suchen, und nur von denen gefunden werde, die sich ihr ganz hingeben: und unmittelbar darauf sollte er sagen. dass er sich wenig (!) abgemüht habe, um sie reichlich (!!) zu finden ?? Da wird es doch viel richtiger geschlossen sein, wenn man den Vers des H als echt anerkennt, zumal er allein dem Kontext entspricht und auf den א - Vers zurückweist, dessen בדר הרידי, das soviel ist wie 'תְּבֶּדְ, sowohl der griechische als auch der syrische Übersetzer richtig wiedergegeben hat! Dazu kommt, dass im w. Vers von "Alter" die Rede ist. Und somit kümen wir endlich zum Schlusse. — 28ab lautet nach H:

# רבים שמער למודי בנערותי | וכסף וזהב תקנו בין

G: μετάσχετε παιδείας έν πολλώ ἀριθμώ άργυρίου καὶ πολύν χρυσόν κτήσασθε έν αὐτη. S: Audite doctrinam meam licet exiguam, et argentum et aurum per me possidebitis" (Walton). Das Wort רבים des hebräischen Verses ist jedenfalls eine Randglosse und als solche in den Text selbst geraten. Schon das Alphabet und das Metrum schliessen es aus. למזרך bedeutet im A. T. als Adj. "gewöhnt, vertraut", als Subst. "Schüler, Belehrter"; neuhebräisch aber "Lehre", vgl. Levi, Neuhebr. u. chald. Wörterbch. Für meine meine Lehre" hat G: תמולבום = und Codd. BS1: תמולבום = אלמור S = H. Der zweite Halbvers ist in der syrischen Übersetzung genau die Wiedergabe des hebräischen Stichos der gefundenen Handschrift. Sonderbar ist in der griechischen Übersetzung der zweite Halbvers vom ersten beeinflusst. Der Grund ist wohl das letzte Wort des ersten Versgliedes im Hebräischen. ist wiederum ein Hauptargument gegen die Annahme einer hebräischen Rückübersetzung aus dem Griechischen oder Syrischen. Der wahre Sachverhalt ist folgender: Der erste Stichos hatte schon dem griechischen wie auch dem syrischen Übersetzer verderbt oder in undeutlicher Schrift vorgelegen, mit der Glosse הבים knapp am Rande. Dies kann aber nur für das undeutliche בכנרותי Verbesserung (oder Vermutung) sein. Das weist darauf hin, dass auch das letztere ähnlich geendet hat; es mag also statt סלרות oder gestanden haben: יכרים; sei es dass יתר aus ביר verderbt oder כלרים absichtlich von einem Schreiber mit מכרים vertauscht wurde, da beides "Jugendzeit" bedeutet. Der Grieche hat nun entweder, wie Ryssel vermutet, and gelesen und prägnant durch έν πολλο άριθμο übersetzt, oder er las, was weit wahrscheinlicher ist, der Randglosse gemäss הברם, dann erklärt sich, warum er das י vor סבס nicht übersetzte. Er betrachtete nämlich רבים als zu כסף רוהב gehörig, somit konnte er das Attribut vom Substantiv nicht trennen; πολύν ist die Wiederaufnahme des Attributs vor χουσόν. Was ist es nun aber mit dem Syrer? Dieser hat sma' julfan kad ze'ûr = "vernehmet meine Lehre, obgleich sie gering ist". Da ist nun wieder das leidige zeinr, welches der Hebräer mit קטן oder מדנו hätte übersetzen müssen, während er das Griechische wohl durch an irgendwie fibersetzt hätte, aber keinesfalls so, dass רבים an der Stelle von בנדרותי stünde. Da ist wieder anzunehmen, dass der Syrer, welcher hier gewiss nicht nach dem griechischen Texte übersetzt hat, das hebräische Wort unrichtig gelesen habe. Nun ist nichts näherliegender und klarer.

als dass zeiür Übersetzung des verwandten איני sei, wie עי היה בא und 119, 141 (vgl. auch עי 115, 13: zeiür = יוקבון), dass also der Syrer, der bei seiner Übersetzung ein hebräisches Exemplar des Sirach vor sich gehabt haben muss, סיידים ציברים על מור der kollektiven Singular gab. Also lautet der hebräische Vers höchstwahrscheinlich:

## שמעו למודי נדרים | וכסף יוהב הקנו בו:

12 = ἐν αὐτῷ entspricht besser als 12 (H und S). — 29a b lautet hei G: εύφρανθείη ή ψυχή ύμων εν τω ελέει αυτού, και μή αίσχυν-θείητε εν αίνέσει αυτού. Wie das Wort ελέει hiehergekommen sel mag man begreifen, wenn man bedenkt, dass dasselbe Wort # 83.12 Thersetzung von wow (Sonne!) ist. Der Thersetzer las wohl ישוכתי, wie im zweiten Versgliede שירתי, dessen Suffix er objektiv nahm. Da er den ganzen Vers als Fortsetzung von v. 28 nahm. las er nome: statt ome:. S hat: Laetetur anima vestra de poemtentia mea, et ne pudeat vos canticorum meorum" (Walton); er bezog also auch den ganzen n-Vers auf seine Zuhörer, daher safskûn, und las statt בישיבתי (H): בְּשִׁיבָתִי oder סיכ vou ביש sich bekehren, Busse thun\* (vgl. 1. Sam. 7, 3; 1. Reg. 8, 33; Jer. 4, 1). Auch hier ist nicht schwer zu sagen, was Original so und was Übersetzung. Denn was die Busse hier auf einmal od. ist unerfindlich, nachdem von keinem Vergehen, von keiner Sunddie Rede war, sondern nur vom richtigen Suchen wahrer Weisbeit. Der Syrer hat also falsch punktiert; das hebräische Wort ist Das י nach ב mag unrichtige Lesung sein: יִשִׁיבָקוּ (neuhebr.) ,da-Sitzen, der Sitz; der Gelehrtensitz in der Akademie oder der Königs sitz auf dem Throne; Akademie\*; vgl. Levi, Neuhebr. u. chald Wörterbeh. Ein Abschreiber mag zu dieser Schreibung durch v. 23 verleitet worden sein. Der Sänger will seine Zuhörer durch den Hinweis auf die Freude seines Alters zum Studium und zur Pflege der Weisheit ermuntern. 29h bedeutet "mein Lied", "mein Lehrgedicht\*. Vom Lob Gottes ist gar keine Rede. - Der hebr Text hat dann noch folgende Zeilen:

> ישטיכם עשו בצדקה | והוא־נותן לכם שכרכם בעתו: ברוך יהוה לעולם | ומשבח שמו לדר־ודר:

Von diesen beiden Verszeilen haben & und L nur noch den ersteren welchen Prof. Bickell als zweiten \(\mathbb{L}\)-Vers vermutete (vgl. \(\psi\) 25 n. 34): Έργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ, καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιροὰ αὐτοῦ = Operamini opus vestrum ante tempus, et dabit vobis mercedem vestram in tempore suo. S hat beide Verse ganz wie H. Beide sind nur ein feierliches "Finis". Übrigens werde ich gelegentlich darauf noch zurückkommen.

## Pāsēq.

Von

#### Franz Practorius.

Olshausen hat, Lehrb. d. hebr. Sprache § 43 a. E., wahrscheinlich gemacht, dass der senkrechte Strich zwischen zwei Worten des hebräischen Bibeltextes bisweilen da steht, wo "kleine Teile des Textes... am Rande gestanden, oder auch ehemalige... Randglossen in den Text eingerückt sind". Vgl. F. Perles. Analekten zur Textkritik des A. T. S. 21 f. Ich halte Olshausens Vermutung, wie gesagt, für sehr wahrscheinlich: Der senkrechte Strich ist manchmal als stehengebliebener Wegweiser zu einer ursprünglichen Randglosse, oder zu einer am Rand ausgefüllten Textlücke anzusehn. Mir fällt dabei noch ein das von der Kritik längst als Randglosse verdächtigte i inch ein das von der Kritik längst als Randglosse verdächtigte i inch ein das von der Kritik längst als Randglosse verdächtigte i inch ein das von der Kritik längst als Randglosse verdächtigte; s. Wickes in Stade's Zeitsehr. VIII, 149 f., König in Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. X, 234 ff.

Wenn wir von diesen (seltneren) Fällen absehen, so scheint sich bei schärferem Zusehen zu ergeben, dass der Strieh in vormasoretischer Zeit ausserdem noch zwei anderen Zwecken gedient hat. Wahrscheinlich hat dieser jetzt nur senkrechte Strieh dementsprechend früher auch nicht die einheitliche Richtung und Form gehabt, die er heute zeigt, sondern war je nach seiner Anwendung so oder so gerichtet und gestaltet. Dass sich eine einheitliche Gestalt des Zeichens herausbildete, war dadurch veranlasst, dass der Sinn der einen Anwendung in masoretischer Zeit in Vergessenheit geriet (man kann sagen: in Vergessenheit geraten musste) und nun irrtümlich und künstlich von dem Sinne der anderen Anwendung mitumfasst wurde.

Denn die eine Anwendung des senkrechten Striches ist dem Bewusstsein der jüdischen Gelehrten lebendig geblieben. Sie lag auch unmittelbar nahe: Ein ungewöhnlicher senkrechter Strich zwischen zwei Wörtern kann kaum einen anderen Sinn haben, als zu trennen. Darauf deutet der dem Zeichen gegebene Name Päseq d. i. trennend. Es kann wohl kein Zweifel darüber obwalten, dass Päseq von den vormasoretischen Schreibern nach Belieben und ohne feste Regel da gesetzt werden konnte, wo sie aus Gründen des Sinnes oder der graphischen Deutlichkeit zwei Wörter von einander trennen wollten. Freilich weiss ich nicht, ob diejenigen, die dem Zeichen den Namen gaben, die sie Trennung im Auge hatten: Die Accentuatoren wenigstens scheinen an eine andersartige Trennung

gedacht zu haben (wovon unten).

Auf die andere vormasoretische Anwendung des Striches hat m. W. nur F. Perles gedeutet a. a. O. S. 30, indem er zu 2 sam 14, 19 bemerkt: "Vielleicht ist gar das Pesiq nach ich ein verkannter Abkürzungsstrich". Ich lasse ganz dahingestellt, ob dies Bemerkung für die betr. Stelle zutreffend ist; Thatsache aber scheint mir, dass das heutige Pāsēq sehr vielfach aus einem vormasoretischen Abkürzungsstrich hervorgegangen ist").

Wenn Pāsēq aus vormasoretischer Zeit stammt, so müssen die Accentuatoren (ein zutreffenderer Ausdruck würde sein "Neumatoren") das Zeichen natürlich bereits vorgefunden haben, als sie sich anschickten, den hebräischen Text mit Accenten (Neumen) zu versehen. Offenbar hielten sie Pāsēq für ein altes rhetorisch-musikalisches Zeichen. So erklärt sich die lüngst bemerkte Thatsache, dass die Accentuatoren das Wort, dem Pāsēq folgt, regelmässig 2) mit einem konjunktiven Accent versehen: Ihnen war Päsēq ein alter Hinweis darauf, dass ein konjunktiver Accent distinktiv, "trennend" werden sollte. Sie müssen sich demnach mit ihrer Accentuation nach den Pāsēqs gerichtet haben, die sie im Texte vorfanden 4).

Damit war aber Päseq in die Accentuation eingetreten und ein integrierender Bestandteil derselben geworden. In der Folgekonnte nun Päseq, verbunden mit einem unmittelbar vorhergehenden conj. Accent, der alten Gestaltung des Textes neu und frei beigefügt werden, wie jeder andere Accent. Das ist namentlich in gewissen Kombinationen sehr ausgiebig geschehen; und in den drei poetisch accentuierten Büchern in viel, viel höherem Grade als in den andern. Das Bild von der ursprünglichen Setzung und damit

<sup>1)</sup> Von Maggef möchte ich das nicht behaupten (Perles S. 26 ff.).

<sup>2)</sup> Nur in dem mit doppelter Accentuation verschenen Verse Ex. 20, 4. Deut. 5, 8 würde die eine Accentuation dreimal einen distinktiven Accent vor Päseq haben. — Die Petersburger Propheten (codex babylonicus) haben, soviel ich sehe, viermal einen distinktiven Accent vor Päseq Aber in keiner der vier Stellen ist das Päseq vom tiberiensischen Texte bezeugt. Nämlich Jes. 6, 3 ist in den Petersburger Propheten Päseq auch hinter das zweite DTT, hingeraten: Jes. 9, 13 hinter TEXEN; Jes. 66, 19 hinter DECE, während es im tiberiens. Texte vor diesem Worte steht; Jer. 51, 37 hinter DECE, was leicht eine Art Dittographie infolge des fast unmittelbar verbergebenden ! DECE sein kann.

<sup>3)</sup> Wickes hat, accentuation twenty-one, das historisch-kausale Verhaltnis umgedreht. S. 122 Anm. 5: We have here a proof that Paseq was the latest of the signs, for its presence depends on the other (accentual) signs having been fixed. S. 125: Here Paseq takes the place of Zarqa, — sucther proof to my mind of its late introduction etc.

auch von der ursprünglichen Bedeutung des senkrechten Striches ist hierdurch (und durch anderes) allerdings etwas verwischt worden, nichtsdestoweniger aber doch kenntlich geblieben. Auch die Terminologie der Accentuation trennt wenigstens noch im allgemeinen das ursprüngliche, eigentliche Pāsēq von dem sekundären, — dem Legarmēh. Mag immerhin unter den eigentlichen Pāsēqs manches sekundäre mitlaufen und umgekehrt unter den Legarmēhs auch manches ursprüngliche Pāsēq enthalten sein: Im Grossen und Ganzen liegt die Verschiedenheit ihres Ursprunges klar zu Tage. Haarscharfe Scheidung ist nicht mehr möglich. — Von den poetisch accentuierten Büchern ist im folgenden fast ganz abgesehen worden; ich lasse somit auch die Deutung Grimme's, in dieser Zeitschr. 50, 557 auf sich beruhen.

Der tietgehende Unterschied zwischen Päseq und Legarmeh ergiebt sich sofort, sobald wir die bekannten, sieheren Gebrauchsanwendungen des Päseq ins Auge fassen und sie nun auch beim Legarmeh suchen: Wir finden sie beim Legarmeh nicht wieder, oder doch nur so vereinzelt, dass die Verschiedenheit des ursprünglichen Sinnes der senkrechten Linie hier und dort sogleich klar wird.

In weit grösserer Menge und daher auch mit grösserer Bestimmtheit heben sich diejenigen Fälle ab, in denen Paseq der graphischen Deutlichkeit wegen gesetzt worden ist. Ganz abgesehen von so handgreiflichen Fällen wie Neh. 2, 13; 1 Chr. 27, 12; Hi. 38, 1; 40, 6, wurde Päseq nach Belieben gesetzt, wenn das erstere von zwei aufeinander folgenden Wörtern auf denselben Buchstaben ausging, mit dem das zweite begann, oder wenn zwei unmittelbar (bisweilen auch mittelbar, Neh. 8, 17; Num. 21, 1) aufeinander folgende Wörter ihren Buchstaben nach ganz oder fast ganz identisch waren. Der Schreiber wollte durch Paseq sich, den Leser und den künftigen Abschreiber vor Irrtümern bewahren. Möglich auch, dass diese Striche erst von irgend einem Leser beigefügt worden sind. Vermutlich entstanden sie in Handschriften, die etwas gedrängt geschrieben waren. Beispiele anzuführen ist kaum nötig: דָב ו בּהַב Deut. 8, 15: שַּקְעוּ וּשְשָׁבֶעוּנוּ Deut. 7. 26. Unter den von Wickes, accent, twenty-one S. 127 ff. aufgezählten 416 Stellen mit (eigentlichem) Paseq finde ich 36 der ersteren, 67 der zweiten Art; zusammen also ein Viertel sämtlicher (eigentlicher) Paseqs.

Ein ganz anderes Bild eischeint aber, wenn wir die zahllosen Fälle des Legarmen betrachten. Ich verstehe darunter zunächst Hätte König diese Thatsache erkannt, so würde er a. a. 0. S. 225 die Sonderung von Päseq und Legarmen schwerlich "als eine Trennung von gleichartigen Dingen, die eine Ergründung des Wesens der Erscheinung unmöglich macht" bezeichnet haben. Ich glaube, wir haben hier wirklich zwei wesentlich verschiedene Dinge vor uns: Der Strich des Legarmen ist erst mit der Accentuation entstanden und so frei wie diese selbst; der Strich des Päseq dagegen ist von der Accentuation bereits vorgefunden und haftet an bestimmten äusserlichen Eigentümlichkeiten des Textes.

Ein weiterer Beweis hierfür ist der Umstand, dass die Acceptuation der Petersburger Propheten wohl den Strich des eigentlichen Päsēq kennt, nicht aber den des Legarmeh. Dem tiberiensischen bentspricht in den Petersburger Propheten vielmehr ein besonderes superlineares Zeichen, ', s. Wickes a. a. O. S. 143 Nr. 11. Und in den vereinzelten Fällen, wo auch die Petersburger Propheten baben, dürfen wir dann vielleicht alte, eigentliche Päsēqs annebmen. So in der That Nord vielleicht alte, eigentliche Päsēqs annebmen. So in der That Nord vielleicht alte, eigentliche Päsēqs annebmen. So in der That Nord viellen (ich kenne Jes. 66, 20; Jer. 52. 3: Zeph. 2, 2), wo zu jenem superlinearen 'noch der Strich ihmzugetreten ist; aber ich denke, hier wird die nachträgliche tiberiensische Hand zu erkennen sein, die ja öfters ihre Spuren in der Handschrift hinterlassen hat.

Nach dieser Erkenntnis versteht es sich von selbst, dass wir auch die übrigen (also ungefähr drei Viertel) Fälle des Pasen getrennt für sich behandeln müssen, nicht in Vermischung mit

Ich sondere von den Paseqs auch diejenigen Fälle ab, in denen Munah mit Strich unmittelbar vor Rebia steht. Diese Fälle des Legarmen sind erheblich seltener als die anderen; Wickes kennt a. a. O. S. 129 nur ungefähr 70 Stellen. Aber soweit sich durch die Petersburger Propheten feststellen lässt, hat die babylonische

Accentuation auch hier beständig , statt des tiberiensischen ; der senkrechte Strich dürfte also auch hier sekundär sein. Nur Jer. 50, 34 (אָרָי וּ בַּאָבָי בּיִרָּ בָּיִר בּיִרָּ בְּיִר בּיִר בְּיִר בּיִר בְּיִר בַּיִּר בְּיִר בְיִר בְיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְיִר בְּיִר בְיִיבְּי בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִר בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּייי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּייי בְּיי בְּיי

In den beiden ohen S. 685 erörterten Fällen ist die "trennende" Anwendung des Päseq ohne weiteres deutlich. Sobald man dieselbe aber weiter ausdehnen will, findet man bald, dass das ohne die allergrösste Willkür nicht möglich ist. So hat man namentlich angenommen, dass das hinter den Gottesnamen ungeheuer häufig stehende Paseq den Gottesnamen von einem folgenden Wort trennen solle, das in Verbindung mit dem Gottesnamen unangemessen oder lästerlich wäre. Ich leugne gar nicht, dass hier und da ein alter Schreiber in dieser Absicht den trennenden Strich gesetzt haben könnte, und namentlich in den Psalmen scheint der Strich öfters auch vor den Gottesnamen gesetzt zu sein, lediglich um einen Anthropomorphismus abzuwehren. Ich verzichte aber gern darauf, solche Beispiele zusammen zu suchen: Sie würden vollständig verschwinden in der übergrossen Menge andersartiger Beispiele. Man sehe die Anstrengungen, die Büchler in dieser Hinsicht gemacht hat, Untersuchungen zur Entstehung und Entwickelung der hebritischen Accente (Wien 1891) S. 176 und vergleiche dazu S. 125 ff. Wickes ist daher genötigt, accent. twenty-one S. 122 und 126, sowohl für diese Beispiele mit den Gottesnamen, wie für eine Menge anderer unverstandener Fälle ein Paseq emphaticum zu konstruieren. "The examples under this head are sufficiently numerous, indeed so much so, that we may regard this emphatic use as the chief object of the ordinary Paseq\*. Aber der Name emphaticum erklärt nichts.
Der Umstand, dass Paseq gerade nach den Gottesnamen so

יהור אונה (בות אות ביות ביות ביות 2 Kön, 24, 2; יהור ובות שוות Jer. 23, 6 u. a. m. m., או sehe ich hier in dem Paseq den Nachfolger des nicht mehr verstandenen Abkürzungsstriches. Denn nachdem die Abkürzung vollständig ausgeschrieben worden war, konnte der beibehaltene Abkürzungsstrich auf die Dauer nicht mehr verständlich bleiben. Und wenn man nun die Frage aufwirft, weshalb denn, trotz der Auflösung der Abkürzung, der Abkürzungsstrich dennoch beibehauen worden ist, so muss man sich zunächst daran erinnern, dass anch der als Wegweiser zu einer Randglosse oder zu einer am Rand augefüllten Textlücke dienende Strich dann stehen geblieben ist, nachdem diese Randworte in den Text eingerückt worden waren (s. S. 683). Beide Erscheinungen werden den gleichen Grund haben; und ah glaube auch ihn erkennen zu können. Wir wissen, dass "unsere hebräischen Handschriften des A T. auf ein einziges Exemplar zurückgehen, dem sie sogar die Korrektur seiner Schreibfehler as Korrektur treu nachgeahmt, und dessen zufällige Unvollkommenheiten sie herübergenommen haben". Vgl. Lagarde, Mitteilungen l, S. 19 ff. Dieser sklavisch konservative Zug wird nicht plotzheh entstanden sein, sondern sich allmählich angebahnt haben. Ich sebe in den beiden, eben in Parallele zu einander gestellten Erscheinungen die Vorstufe zu ihm: Man wagte es zwar noch Abkürzungen aufzulösen und Randworte in den Text einzusetzen; nicht mehr aber wagte man es, die einmal dastehenden Abkürzungsstriche und Wegweiser fortzulassen. - Freilich wird anzunehmen sein, dass man sich in späterer Zeit doch kleine Anderungen erlaubt hat. Sollten am Versende nicht auch Abkürzungen vorgekommen sein? Wenn sich nun am Versende niemals ein Pasen findet, so erklärt sich dies eben aus der späteren einseitigen Auffassung des Striches eben als păseq "trennend". Am Versende erschien ein solcher Strich als widersinnig und wurde daher fortgelassen. Und so ist auch sonst wohl noch mancher unbequeme Strich von den Accentuatoren getilgt worden

Bereits Grätz glaubte nämlich im 31. Jahrgang der von ihm und Frankl herausgegebenen Monatsschrift S. 392 f. eine besondere, bisher noch nicht beobachtete Kategorie des Pāsēq herausgefunden zu haben; dass nämlich Pāsēq öfters zwischen zwei Wörter gesetzt sei, deren ersteres auf nendet, während das andere mit so oder nanfängt. Und aus Perles a. a. O. S. 14 Anm. 2 sehe ich, dass Grätz an anderer, mir nicht zugänglicher Stelle auf die Abkürzung der Pluralendung nicht hingewiesen hat. Schon bevor ich auf jene Beobachtung Grätz's gestossen, hatte ich für mich festgestellt, dass Päseq in der That auffallend häutig nach Worten vorkommt, die auf nausgehen. Mit welchem Konsonanten das folgende Wort beginnt, ist dabei aber gleichgiltig; und die Richtung, nach welcher Grätz zur Erklärung der Erscheinung hinblickt, ist auch falseh.

Vielmehr ergiebt sich die Erklärung aus der (von Merz, Hiob LXIX bestätigten) Beobachtung Lagarde's, Anm. griech. Übers. der Proverbien S. 4, dass in dem Exemplare des hebräischen Textes, aus dem die Sept. übersetzten, "die drei Buchstaben ¬¬¬¬¬¬¬ am Ende eines Wortes nicht selbst geschrieben, sondern durch einen Strich am oberen Ende des ihnen vorhergehenden Konsonanten ausgedrückt wurden". Vgl. Perles a. a. O. S. 13 f. Das Päseq dürfte sich also auch nach den Wörtern auf ¬¬¬ leicht als Nachfolger des Abkürzungsstriches erklären.

Ich führe von den äusserst zahlreichen Beispielen nur folgende an: 1) Suffixe לכלה (לפתם ו בליקה Gen. 14, 15; במיקם ו לכלה (Gen. 37, 22; שליבם ו לאנית (Gen. 42, 22; הבולם ו לַנְפֵּיה (Jos. 19, 11; שליבם ו לאנית Jes. 66, 19; בליההם ו ועל־זַרְעָם Est. 9, 27; 2) Flexionsendung: מלְאַחָם ו שורים ו אבודבר Jer. 44, 25; 3) Pluralendung: אַרָּיבּי וּ אַבּוּדְבּר Gen. 42, 13: בַּנִים וּ בַּלְשׁהִים וּ בַּלְנִשׁים וּ Sam. 14, 36; בּלִים וּ בַּלְשׁהִים וּ בַּלְבָּה קבלים ו לאדי 1 Kön. 7, 25; הבלים ו בילים Jer. 12, 5; 4) Radikales m: יים (vgl. Perles a. a. 0, S. 24) ים ו לחרש ( Sam. 24, 11 היום ו בירי ו Jos. 22, 31 היום ו היום ו היום ו בירי ו 1 Kön. 12, 32; הֹלְתוֹ וּ בּלְקֹם וֹ Jes. 40, 28; שבו אַרְשָּבְשָׁר 1 Chr. 1, 24; Dan. 11, 17. Endlich sind hier noch einige Eigennamen zu nennen. Bei solchen, namentlich bei bekannteren, sind Abkürzungen überhaupt wohl ganz besonders häufig gewesen; vgl. Perles a. a. O. S. 8 und S. 22 ff., auch Klostermann in Studien und Kritiken 1873, S. 742 a. E. Ich kenne: אַבְרָהָבוּ Gen. 21, 14; ארוכ ו לאלר אולות Jud. 11, 17; ירבעם ו קוב אולוכ ו לאלר אולות אולוכ ו לאלר אולות בזריקם ו 1 Chr. 8, 38; 9, 44.

Ich kann aus diesem Befunde, dass Pāsēq sich in Menge hinter Pronominalsuffixen und in Menge hinter bestimmten, häufig vorkommenden Eigennamen und sonstigen Wörtern auf l, n, r inndet, nur den Schluss ziehen, dass es in vormasoretischer Zeit allgemein beliebt war, diese Suffixe und Wörter abgekürzt zu schreiben. Und eine Bestätigung dieses Schlusses sehe ich in dem Umstande, dass

auch sonst noch eine ganze Reihe von Wörtern auf l, n, r mit Pāsēq vorkommt, wenn auch jedes nur ein oder zweimal: Es war überhaupt nicht ungewöhnlich, Wörter dieses Ausganges abzukürzen. Ich kenne folgende hierher gehörige Paseqs: Eigennamen auf l: אביניל ו Sam. 25, 36; ברחל ו Ruth 4, 11; ו אביניל ו 1 Chr. 15, 18; sonst liegt noch vor 1 box Ex. 20, 4; Deut. 5, 8; עבל ז ; Jos. 16 בְּדֵל ז , Jos. 15, 7 בְּדֵל ז Jos. 19, 51 בְּדֵל ז 1 Kön. 7, 35; ולשב 1 Chr. 29, 15. Eigennamen auf ת: ו Num. 32, 29; וּ בַּנְרָמָן זּ Jud. 20, 25; Esra 10, 9; וּ זְרָ Jud. 18, 2; ילנקר ו Sam. 14, 45; וּ וֹלָכְתָר Ez. 48, 1; מַלוֹן וּ Jos. 15, 55; וּ דֵּיָרָוּ Jos. 19, 7; ausserdem אמן Jer. 11, 5 (vgl. Perles a. a. O. S. 7); עבר ו : 43, 11: לעלנו ו : 7 לפר 21, 7: באחריבן ו : 11: Bsra 6, 9 Jes. 4, 5; ו אבר ו Jes. 10, 14. Eigennamen auf r: י אבר Jos. 15, 25; Neh. 11, 33; אַרְחָמֶר וּ Lev. 10, 6. 12; ausserdem וּ אַרְחָמֶר וּ 2 Kön. 12, 22; דבלרו אמן 1 Kön. 1, 36; ו בבר 2 Kön. 10, 6; Jer. 32, 44; ו השמר ו אמן Num. 3, 2 (1 Chr. 2, 25); ו Deut. 22, 6; ו סיר 1 Sam. 12, 3; תפשר ז 1 Kön. 12, 16: רבר ז Jes. 5, 19: ו אול Cant. 1, 13: רבר ז Cant. 1, 14; ושפטים Dan. 5, 12.

Hiermit aber ist der Gebrauch des Päseq als Nachfolger des Abkürzungsstriches erschöpft, wenigstens der allgemein üblich gewesene Gebrauch. Es ist aber eigentlich selbstverständlich, dass es im persönlichen Belieben der Schreiber stand, bei besonderer Veranlassung, etwa bei Raummangel, auch über diesen allgemein üblichen Gebrauch hinaus Abkürzungen vorzunehmen, wenn ihnen die Ergänzung des Wortes unzweifelhaft schien. Ein recht deutliches Beispiel hierfür ist in wenn ehnen Ern recht deutliches Beispiel hierfür ist in wenn ehnen der Schreiber offenbar den bekannten Königsnamen abgekürzt und geschrieben hatte. Ein folgender Abschreiber wollte die Abkürzung auflösen, schrieb aber versehentlich nur in wir was erst vom und in wervollständigt worden ist. Sonst findet sich Päseq hinter unur noch in in Schreiber Dan. 3, 2 und in Ex. 35, 35.

Der Unterschied zwischen einer nur gelegentlichen und einer allgemein üblichen Abkürzung zeigt sich deutlich, wenn wir יוֹלָייָלְּיִּ mit יוְלָיִילְּיִּ vergleichen. אוֹלְייִילְיִי kommt im A.T. ungefähr tausend Mal vor. יוֹלָייִ ungefähr vierhundert Mal; gleichwohl haben wir nur zweimal יוֹלְייִ 1 Kön. 12, 16: 2 Chr. 10, 16. Es war eben nicht üblich, Wörter auf k abzukürzen. Nur das gleichfalls häutige Wort אַלְיִי 1 hat auch zweimal Pāsēq nach sich, 2 Sam. 24, 16; 1 Chr. 21, 15. Sonst nur noch יוֹלִי 1 Sam. 3, 9.

Es war auch nicht besonders üblich, Wörter auf N abzukürzen. Daher nur einmal אַבְּיָא 1 Kön. 1, 45, so oft dieses Wort auch vorkommen mag. Sonst nur noch der Namen אַבּיא 2 Kön. 10, 5; אָבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7 und אָבִיא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 10s. 3, 7; אַבּילֹא 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 10s. 3, 1

Zach. 11, 12. Letzteres interessant im Hinblick auf die von Perisa a 0 8, 14 mitgeteilte Vermutung Reifmanns zu 2 Kön, 6, 27.

a. a. O. S. 14 mitgeteilte Vermutung Reifmanns zu 2 Kön. 6, 27.

Einmal erscheint das bekannte Kultuswort 1 mit und Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilte Mitgeteilt

Von Wörtern auf q erscheint nur צדיקו 2 Chr. 12, 6, welche unmittelbar vor יהודה stehende Abkürzung in diesem Zusummer-

hange nicht missverständlich gewesen sein wird.

Auf y nur die beiden Eigennamen אַבְּישֵׁי 1 Sam. 26, 7 und אַבְּישׁי Neh. 8, 7, deren Ausgang überdies noch dem Pronominalsuffix gleicht.

Auf b nur בְּבְּבֵּיִר 1 Sam. 14, 47, wenn hier nicht vielmehr die Fülle der ב und ב zur Setzung eines trennenden Striches eingeladen hat. Ausserdem nur ו בַּבָּב Jer. 7, 9.

eingeladen hat. Ausserdem nur בְּבָּבֶּה Jer. 7, 9. Auf g nur בְּבָּבָּר Ez. 39, 11 und בְּבָּבָּר Jes. 22, 13. Auf h nur בְּבָּבָּר Ez. 8, 3 und בְּבָּבִּר Jer. 35, 15.

Auf t nur 1 mm; Jer. 49, 24.

Auf s nur ( Diright Ez. 7, 11. —
Es ist ja wahrscheinlich, dass einzelne der Pāsēqs, die oben als alte Abkürzungsstriche erklärt worden, in Wirklichkeit eine der

anderen Funktionen gehabt haben werden.

So ist ja bereits von Anderen bemerkt worden, dass Päsen sich öfters an Stellen findet, wo Aneinanderreihungen mehrerer gleichgeordneter Wörter vorliegen (in a few cases of specification, where attention is to be drawn to details. Wickes, accent twentyone S. 122). Gerade bei solchen Aneinanderreihungen, bei der "specification" und den "details" lag es besonders nah, irgend ein sinnverwandtes Wort nach Gutdünken auszulassen oder zuzufügen—auch am Rande. So wäre es z. B. sehr wohl möglich 154; Ex. 30, 34 und 1657 Ex. 35, 35 als Randzusätze aufzufassen, die später in den Text selbst eingerückt worden. Durch die Ausscheidung dieser beiden Wörter würden die als Abkürzung ohnehin sehr seltenen 15" und 15" sich noch weiter reducieren.

In einigen weiteren der aufgezählten Fälle mag Pāsēq in Wirklichkeit der Trennung wegen gesetzt sein. Ich halte das für möglich namentlich bei יר בין Ez. 47, 16; יין Jos. 15, 55: יין Jos. 19, 7; יין Neh. 11, 33; Jos. 15, 25: wo überall man vielleicht die Auffassung als Status constr. verhindern wollte.

Ich gebe nuch ohne weiteres zu, dass es einige Male so scheint, als sei Päseq nur deshalb hinter ein Wort gesetzt worden, weil es in einer Parallelstelle bereits hinter demselben Worte stand.

Aber das eben entworfene Bild von Päsēq als Nachfolger des Abkürzungsstriches würde durch alle diese kleinen Einschränkungen kaum erheblich geändert werden.

## Bemerkungen. (Zu ZDMG. Bd. 53, S. 389ff.)

Von

#### W. Bacher.

Herr Prof. Nöldeke hatte die Freundlichkeit, mir einige Beiträge zum richtigen Verständnis der von mir veröffentlichten Dichtung Jüsuf Jehüdis zugehen zu lassen. Mit seiner Erlaubnis will ich dieselben als Berichtigung meiner Erklärung der betreffenden Stellen hier mitteilen.

Zu Strophe XI, Z. 2 (S. 403). Der von Handschrift A gebotene Text ist richtig und er muss so transskribiert werden:
... گَعْ نِدا بِي واسته.
... گُعْ نِدا بِي واسته.
... گُعْ نِدا بِي واسته.
... گُعْ نِدا بِي واسته.
... گعْ نِدا بِي واسته.
... Skribieren. Die Übersetzung der beiden Zeilen (S. 414) muss jetzt so lauten: "Plötzlich kam ein Ruf unmittelbar vom Alllebenden, Allerbarmer. Wie hätte das Auge Kraft, den Glanz seines Antlitzes von der Ferne zu sehen!"

Zu Strophe XII, Z. 1. קולרי (Var. קולרי) ist בוֹג Gipfel. Der Vers ist demnach zu übersetzen: "Nachtigall mit dem schönen Sange, auf dem Gipfel des Sinai Nistende!"

Zu Strophe XX, Z. 3. Statt רִיְחְלֵּך l. רְיִחְלֵּך, d. i. בְּיֹבְּיבׁ, bed.: "wanderte fort". — Für Z. 1 derselben Strophe schlägt Nöldeke folgende Übersetzung vor: "Seit Moses von der Mutter ins Dasein gekommen war". Für im Sinne von "seit" hat N. folgende Stellen des Schähnämeh (ed. Vullers) notiert: 1, 11, 188; 1, 256, 229; 1, 288, 27, 32; 1, 346, 149; 2, 542, 352; 2, 665, 2525.

Herr Prof. Nestle in Maulbronn weist zu S. 395 auf den Namen אות המותם hin, dessen Alternieren mit מונהם auch in dem Ortsnamen Kapernaum (כמר נחום) bezeugt ist, den die Anaphora Pilati (arabisch ediert von M. D. Gibson, Studia Sinaitica V, 1896) als transskribiert. Es wäre also, im Namen der Mutter der sieben Brüder, בת כתחום aus בת החום korrumpiert. Diese Vermutung Nestles findet ihre Bestätigung in der Thatsache, auf welche mich Herr Dr. Poznański in Warschau aufmerksam machte, dass die Handschrift des Midrasch Echa rabbathi, welche Buber zu seiner Ausgabe desselben (Wilna 1899) benutzt hat, amer na amer liest (S. 84), und dass auch im Jalkut Simeoni zu Deut. 26, 18 (§ 938), sowie in der Pesikta rabbathi, Kap. 43 (p. 180b, ed Friedmann) מרים בת תוחום steht. Poznański meint, סיחום beim jüdisch-persischen Autor sei aus minn so entstanden, dass infolgdes vorhergehenden n (in na) das n wegfiel. Jedenfalls lässt sich annehmen, dass Tanchum der ursprüngliche Name ist, mit dem der aus demselben Verbum stammende Name zim: in der Überlieferung alternierte. So wurde Nachum aus Gimzô, einer der Lehrer Akibas, auch Nechemja genannt (s. Die Agada der Tannaiten, I, 64. Anm. 111. Schwerer ist zu verstehen, wie die Schreibung ann: entstanden ist. Ich meine, dass Jemand die Schreibung and durch ein darüber geschriebenes r zu pana korrigiert hatte und dieses r dann durch einen Abschreiber, statt an den Anfang, in die Mitte des Wortegesetzt wurde, weil auch so eine bekannte und geläufige Wortform (בחחת:, der Bücker) entstand.

Zu Strophe XVIII, V. 1 des Moses-Liedes (siehe S. 411) bemerke ich noch, dass die Zwölfzahl der durch Moses aus dem Felsen
geschlagenen Quellen dem Koran entnommen ist. In der 2. Sure
heisst es (ich citiere Ullmanns Übersetzung, S. 6): "Als Moses um
Wasser für sein Volk flehte, da sagten wir: Schlage mit deinem
Stabe auf den Felsen, und es sprudelten zwölf Quellen hervor, suf
dass Alle ihre Quelle erkannten".

Zu S. 418. Einen ähnlichen Charakter, wie die Elias-Lieder hat die "Hymne der Juden in Turkestan", welche im Jahre 1844 der bekannte Missionär Joseph Wolff — wie er selbst erzählt — zusammen mit den ihn besuchenden Juden von Buchara gesungen hat. (S. Dr. Wolffs Sendung nach Bokhara, übersetzt von E. Amther Leipzig 1846, II. Band, S. 71). Die Hymne lautet nach Wolffs Übersetzung:

"Der König, unser Messias wird kommen,

Der Machtige der Machtigen ist er.

Der König, der König, der König, unser Messias wird kommen

Der Gesegnete der Gesegneten ist er.

Der König, der König unser Messias,

Der Grosse der Grossen ist er.

<sup>1)</sup> Aus biblischer Zeit vgl. die Namon מכידה und יהדיכין für deuselben König.

Ins Hebräische zurückübersetzt lauten diese Zeilen so:

המלך משיחנו יבוא אל אלים הוא המלך המלך משיחנו יבוא ברוך ברוכים הוא המלך המלך משיהנו גדול גדולים הוא

Die Hymne ist also alphabetisch, und das von Wolff mitgeteilte Stück bietet nur ihren Anfang, die den ersten drei Buchstaben entsprechenden Verse dar.

## Zur Exegese und Kritik der rituellen Sutras').

#### Von

#### W. Caland.

#### XXVIII. Zum Kauśikasūtra,

1. Zu 15, 2. Statt varāhavihitād ist ohne Zweifel varāhavihatād zu bessern. Bekanntlich wird die von einem Eber aufgewühlte Erde unter den pārthivāh sambhārāh beim Agnyādhāns aufgezāhlt, vgl. z. B. Āp. śrs. V, 1, 7 s. f.

2. Zu 18, 18. Štatt des von Bloomfield aufgenommenen trivayā channam ist zu lesen: trivayāchannam, d. h. trivayā (sc. rcā) āchannam (sc. lohitam vāsah, vgl. 18, 16: āchādya)

(sc. apsv apavidhyati).

- 3. Zu 33, 9 wird als Vorschrift beim Ausgraben eines gewissen Zauberkrauts die Beschränkung gemacht: astamite chattrena cāntardhāya, d. h.: "nach Sonnenuntergang und nachdem er einen Sonnenschirm dazwischen gestellt hat". Das ist unbegreiflich. Richtig scheint mir die von Bü und Bi überlieferte Lesart?): chattrena vāntardhāya. Das Ausgraben soll also stattfinden entweder nach Sonnenuntergang oder (am Tage) nachdem man einen Sonnenschirm zwischen Pflanze und Sonne gestellt hat. Zur Konstruktion vgl. das bekannte: antar mytyum dadhatām parvatena.
- 4. Zu 34, 19. Es handelt sich um ein Mittel, wodurch man erfahren kann, aus welcher Richtung die Jungfrau einen Freier erwarten darf; dazu wirft der Brahman ein neues Kleid über einen Stier und nun heisst es ferner: udardayati yām disam: das kann nichts anderes bedeuten als: "aus der Richtung wird der Freier kommen, in welcher er den Stier jagt". Es leuchtet ein, dass dies Unsinn ist und dass die handschriftlich überaus gut beglaubigte Lesart: udardati wäre aufzunehmen gewesen: der Freiersmann wird nl. aus der Richtung kommen, in welcher der Stier aus freien Stücken forteilt.

1) Vgl. diese Zeitschrift Bd. 53, S. 205.

<sup>2)</sup> Über den Wert der mit Bü bezeichneten Handschrift vgl. meine Bemerkungen in dieser Zeitschrift 53, 207 (vgl. 217 Nr. 1, 218 Nr. 4, 219 Nr. 6, 222 Nr. 28).

5. Zu 57, 8. Diese Stelle bedeutet nach Bloomfields Ausgabe: überall, wenn ein (zu rituellen Zwecken benutzter) Gegenstand geborsten, gebrochen oder verloren gegangen ist, macht er ein anderes Exemplar und soll es mit der Strophe VII, 67 adadhita". Welche Bedeutung hier dieses Zeitwort hat, sehe ich nicht, meine aber, dass mit K und E ādadita zu lesen ist: "soll in Gebrauch nehmen".

6. Zu 72, 25, 26. Unrichtig hat, wie mir scheint, der Herausgeber die Sutras getrennt; es ist vielmehr so abzuteilen: aparedyur agnin cendragni ca yajeta sthalipakabhyam | 25 | agnin cagnisomau ca paurnamasyam | 26 | Dass aparedyur hier für umavasyayam gebraucht ist, wird durch 69, 2 erklart, wo es heisst: amāvāsyāyam pūrvasmin, d. h.: "Am Neumondstage soll er (das neue Feuer gründen), am Tage vorher (aber erst das zunächst

Folgende verrichten)\*.
7. Zu 79, 16. Der Sinn dieses Sätzehens ist Weber (Ind. Stud. V, S. 401) völlig entgangen, was freilich kein Wunder ist, weil damals, im Jahre 1862, noch keine Ausgabe des Kausikam vorlag. Das Sutra enthält den folgenden Sinn: "während die beiden (Jungvermählten) ihn von hinten berühren, opfert er mit den beiden Kapiteln AS. XIV, 1 und 2 eine der dreizehn Opfersubstanzen. In den anderen rituellen Texten steht statt des Dativs immer der Lokativ anvarabdhesu. Ein ganz ähnlicher Dativ findet sich in der Paribhäsa 7, 21: anvarabdhäyabhimantranahomah. Über die dreizehn Opfersubstanzen (havimsi) vgl. Sayana in Shankar Pandurangs Ausgabe der Atharvasamhita, Vol. I, S. 5.

8. Zu 82, 6 und 19. Nachdem mir diese beiden Sütren lange Zeit eine rechte "Crux" gewesen sind, glaube ich endlich ihren Wortlaut und Sinn feststellen zu können. Nach der Kremation gehen die Verwandten, ehe sie nach Haus zurückkehren, in einer Reihe nach einem Strom, jeder mit sieben Kieseln, die sie allmählig mit der linken Hand ausstreuen, wührend der Brahman hinter ihnen hergehend, das Apägha-lied ausspricht (gemeint ist das Lied, welches apa nah sosucad agham zum Refrain hat (AS. IV, 33), vgl. 42, 22, 36, 22; Bloomfields Vorschlag (zu 82, 4) apagha in apādya zu andern ist natürlich versehlt): apāghenānumantrayate 4 sarve 'grato brahmano vrajanti | 5 | ma pra gameti japanta udakante vyapadye japanti | 6 | Erstens sind nach meiner Ansicht die Sütren ein wenig anders zu trennen; dann ist statt japante mit vier HSS, der Singular herzustellen (sc. brahma) und was endlich das von Bloomfield in den Text aufgenommene vyapadye betrifft, wofür er zögernd apäghe (sc. sükte) vorschlägt (unmöglich, da es nur ein Apagha-lied giebt), so glaube ich hier und 82, 19 mit ziemlich grosser Sicherheit vyaghapaghe, bzw. vyaghāpaghabhyam vorschlagen zu dürfen. Das erste der beiden Süktus ist das Vyagha-lied (III, 31), dessen Refrain lautet: vy aham sarvena pāpmanā vi yaksmeņa sam āyusā. Sayaņa (Vol. I, S. 504)

bestätigt unsere Auffassung. Sütra 5 und 6 sind demnach höchstwahrscheinlich so zu lesen: sarve 'grato brahmano vrajanti ma pra gämeti japantah | 5 | udakänte vyaghäpäghe japati | 6

9. Zu 90, 13. Die Stelle ist so zu interpungieren: athasanam

āharayati savistaram: āsanam bho iti | 13 |

10. Zu 90, 23. Es ist statt vedayante der Singular herustellen: athāsmai madhuparkam vedayate dvyanucaro: madhuparko bho iti | 23 |

### XXIX. Zum Baudhāyanapitrmedhasūtra.

Als ich diesen Text herausgab, hatte ich noch nicht die übrigen Teile des wichtigen Kalpasütra des Baudhäyana studiert sonst hätte ich eine Stelle anders gelesen; es ist nl. im Anfang, statt des von mir aufgenommenen: sayanam kalpayeyur jaghanena gärhanatyam antarasmai bhakyān äharanti, zu lesen und zu interpungieren: sayanam kalpayeyur jaghanena gärhapatyam, tad asmai bhakyān äharanti. Hier hat tad, wie so oft im Baudhäyanasūtra, die Bedeutung von tatra.

### XXX. Zum Āpastambīyakalpasūtra.

1. Die Paribhasa LVIII: na mantravata yajnangenatmanam abhipariharet, wird von M. Müller (Sacr. Books of the East, Vol. XXX, S. 331) in folgender Weise übersetzt: "after a sacribual object has been hallowed by a Mantra, the priest should not toss it about". Der Sinn scheint mir ein anderer zu sein. Die Prap. abhi in abhipariharati wird nl. in den Wörterbüchern völlig bei Seite gelassen. Das Kompositum bedeutet: "einen Gegenstand (Instr.) im Kreise (um das Feuer, den Vihara, eine Person u. s. w.) herumtragen, so dass man den Gegenstand auch um das im Acc. genannte herumträgt\*. Wenn z. B. beim Pasubandha das Paryagni-karana gehalten wird, so soll der Ägnīdhra, wenn er den Feuer-brand um das Opfertier dreimal herumträgt, demselben die rechte Seite zukehrend, den Feuerbrand nicht in der linken, sondern in der rechten Hand halten und vice versa; sonst würde er ja sich selbst durch das Parvagnikarana weihen. Unsere Paribbāsā lautet denn auch bei Hiranyakesin (srs. I, 3, 2): na yajhangenatmanam anyam väbhipariharati. So bedeutet Apast, srs. XI, 21 2: nädiksitam abhipariharet: "wenn der Adhvaryu das Vasutivari-wasser vor dem Some opfer um den Vihara herumträgt, soll er dasselbe nicht auch um einen nicht-geweihten herumtragen\*, d. b. er trägt das Wasser um den Vihara herum, der von dem Yajamana und der Gattin, die ja beide geweiht worden sind, nicht verlassen wird, nachdem die anderen Priester sich daraus entfernt haben; vgl. Asv. sts. IV, 12, 7: . . . vasatīvarīļ pariharanti dikņitā abhipariharayeran, d. h. "Auch um die Geweihten soll das Wusser herumgetragen werden".

2. Die Sütras XIX, 16, 6, 7 (srs.) . . . nivitā rtvijah pracaranti malhā iti | 6 manilā ity arthah | 7 | sind so zu trennen: . .

pracaranti | 6 | malha iti manila ity arthah | 7 |

3. Eine unrichtige Sütratrennung findet sich auch érs. XIX. 18, 12, 13: upahomā vā tatra samdigdhāh | 12 | anukramisyāmah | 13 | Zu lesen ist: upahoma va | 12 | tatra samdigdhā anukramisyāmah | 13 | d. h. "diejenigen im Brāhmaṇa erwähnten Iṣṭis, über welche Unsicherheit besteht, werden wir hier behandeln". Im Folgenden giebt denn auch Apastamba keine vollständige Darstellung der kamyā iṣṭis.

4. Zu XX, 1, 6. Unbekannt war bis jetzt den Wörterbüchern das Wort apadātih: "nicht zu Fusse gehend". Es findet sich auch Baudh. grhs. I, 1; das von Winternitz (das altind. Hochzeitsrituell S. 30) an dieser Stelle gelesene apadig gatvā, das "er geht hinaus"

bedeuten soll, ist nl. in apadatir gatva zu verbessern.

### XXXI, Das Rad im Ritual.

Ausser beim Vajapeva findet sich das Drehen eines Wagenrades auch bei der Gründung der sakralen Feuer. Was Hillebrandt (Ved. Rituallitteratur S. 107) hierüber sagt: "draussen, ausserhalb des Vihara, setzt der Yajamana einen Wagen oder ein Wagenrad in Bewegung, so dass es dreimal, für einen Feind sechsmal, sich im Kreise dreht\*, ist weder deutlich noch genau. Weshalb denn sechsmal für einen Feind? Apastamba sagt nur (srs. V. 14, 6, 7): "südlich (vom Vihāra) lässt der Brahman (also nicht der Yajamāna) einen Wagen oder ein Rad rollen, so dass das Rad sich dreimal herumdreht, sechsmal für einen Feind". Da Rudradatta uns im Stiche lässt, wenn wir das Genauere über dieses Rad zu erfahren streben, wollen wir uns zu den verwandten Texten wenden. Hiranyakesin nun (III, 9, 10) lehrt nichts neues. Im Baudhayana Kalpasutra (II, 17) heisst es nur: atha rathacakram pravartayati samtatam garhapatyad ahavaniyat. Nach dieser Quelle also wird das Rad nicht im Kreise gedreht, wie beim Vajapeya, sondern vom Garhapatya-heerd nach dem Ahavaniya, also in östlicher Richtung fortgedreht. Genauer noch die hierauf bezügliche Stelle des Karmantasütra (I, adhy. 8, khanda 15): pranitalokena rathacakram pravartayati, also über demselben Wege, wo die Pranita-wasser bingeführt werden, d. h. nördlich von der Vedi, vom Gärhapatya zum Ahavaniya (vgl. Hillebrandt, das Neu- und Vollmondsopfer, S. 19)1). Am meisten belehrend ist aber Bhāradvāja, der die folgenden Vorschriften giebt (Adh. prasna, 8): daksinato brahma ratham vartayati rathacakram vā; brhaspate pari diyā rathe-

<sup>1)</sup> Der Vollständigkeit halber flige ich auch die Controversen aus dem Dvaidhasütra (I, adhy. 6) bei: rathucakrasya karana iti; kuryād iti baudhāyano; na kuryād iti bādikir; atro ha smāhaupamanyavo: rathum evaitam samprayuktam prāncam pravartayet, tam rivightyo dadyād ity; etad api na kuryād ity āñjīgavih.

nety¹) etām vāpratīrathasyarcam brahmā japatīty ekesām, tayā ratham vartayati yavac cakram trih parivartate; yah sapatnavān bhrātrvyavān syāt tasya punas cakram trih parivartayet. Damit stinmt die Angabe in der Maitr. Samh. I, 6, 6 (p. 96, 14) überein: yah sapatnavān bhrātrvyavān vā syāt tasya rathacakram teir anuparivartayeyuh²). Aus dem Baudhāyanasūtra folgt, dass das Rad nicht am Boden liegend herumgedreht, sondern aufrecht stehend fortgerollt wird und diese Auffassung scheint auch für die anderen Quellen geboten zu sein, da sonst ein pradakṣiṇam nicht blitte fehlen können. Auch die Erlaubnis, den Zauber mit einem ganzen

Wagen zu verrichten, deutet darauf hin.

Es steht also fest, dass das Herumdrehen eines Rades in entgegengesetzter3) Richtung eine für den Opferer oder dessen Feind schädliche Wirkung hatte, wie man glaubte. Fragt man aber, in welcher Hinsicht diese Handlung schädlich war und welchen Zweck sie hatte, so geben uns auch die Brahmanas, die sonst nicht um eine Erklärung verlegen sind, keine Auskunft. Hoffentlich wird uns hier die Vergleichung verwandter Bräuche das erwünschte Licht bringen. Es ist freilich nicht zu bezweifeln, dass ein sich drehendes Rad in erster Stelle das Symbol der Sonne ist. dass also, wenn man mit Hinblick auf jemanden das Rad zurückdreht sein Leben verkürzt werden musste. Und diese Erklärung ist auch für unser Rad an sich befriedigend. Es scheint aber. dass noch ein anderer Gedanke mit dem Herumdrehen des Rades verbunden gewesen ist, dass es nl. auch eine Art Regenzauber gewesen ist. Mit diesem Zweck wird der Brauch noch beute in Indien geübt; hierüber belehrt uns J. Campbell Oman, aus dessen Schrift: Indian Life, religious and social, ich das Folgende citiere 1): a Bunneah had recourse to a still more effectual method of keeping off the rain. He had a chukra, or spinning-wheel, made out of the bones of dead men. Such an article could only be made very secretly and for a large sum of money, but its action was most potent. Whenever the clouds were gathering the Bunnesh set his virgin daughter to work the chukra the reverse way and by that means unwound or onwove the clouds, as it were, thus driving away the rain; and this over and over again, notwithstanding

2) Im Mānavakrautasūtra (I, 5, 4, 9) lautet die allgemeine Regol: ratham variayati rathacakram vā; die besondere: sapatnavato bhrūtrvyavato vā rathacakram vihūre trih parivartayati. Das ursprüngliche Ritual ist hier im Sūtra also stark verwässert.

<sup>1)</sup> TS, IV, 6, 4, d.

<sup>3)</sup> punah findet sich in der Bedeutung "zurück" auch in dem bekannten zunarcharum: "Jedesmal zurückholend", vgl. diese Zeitschr. Bd. 53. S. 224. Mit dieser Erklärung lässt sich der Ausdruck des Mänavarituals: anuparivartayats in Einklung bringen, der ja nur besagt, dass das Rad, nachdem es dreimal gedreht ist, für einen Feind nochmals (anu) dreimal umzudrehen ist, indem die Richtung hier nicht ausgedrückt wird.

<sup>4)</sup> Nach Simpson, The Buddhist praying wheel, p. 103.

2. Die Sūtras XIX, 16, 6, 7 (srs.) . . . nivītā rtvijah pracaranti malhā iti | 6 | maṇilā ity arthah | 7 | sind so zu trennen: . . pravaranti | 6 | malhā iti maṇilā ity arthah | 7 |

3. Eine unrichtige Sütratrennung findet sich auch srs. XIX, 18, 12, 13: upahomā vā tatra saṃdigdhāḥ | 12 | anukra-miṣyamaḥ | 13 | Zu lesen ist: upahomā vā | 12 | tatra saṃdigdhā anukramisyamah | 13 | d. h. diejenigen im Brahmana erwähnten Istis, über welche Unsicherheit besteht, werden wir hier behandeln\*. Im Folgenden giebt denn auch Apastamba keine vollständige Darstellung der kamya istis.

4. Zu XX, 1, 6. Unbekannt war bis jetzt den Wörterbüchern das Wort apadatih: "nicht zu Fusse gehend". Es findet sich auch Baudh. grhs. I, 1: das von Winternitz (das altind. Hochzeitsrituell S. 30) an dieser Stelle gelesene apadig gatva, das "er geht hinaus"

bedeuten soll, ist nl. in apadatir gatva zu verbessern.

### XXXI. Das Rad im Ritual.

Ausser beim Vajapeya findet sich das Drehen eines Wagenrades auch bei der Gründung der sakralen Feuer. Was Hillebrandt (Ved. Rituallitteratur S. 107) hierüber sagt: "draussen, ausserhalb des Vihāra, setzt der Yajamāna einen Wagen oder ein Wagenrad in Bewegung, so dass es dreimal, für einen Feind sechsmal, sich im Kreise dreht\*, ist weder deutlich noch genau. Weshalb denn sechsmal für einen Feind? Apastamba sagt nur (srs. V, 14, 6, 7): "südlich (vom Vihara) lässt der Brahman (also nicht der Yajamana) einen Wagen oder ein Rad rollen, so dass das Rad sich dreimal herumdreht, sechsmal für einen Feind". Da Rudradatta uns im Stiche lässt, wenn wir das Genauere über dieses Rad zu erfahren streben, wollen wir uns zu den verwandten Texten wenden. Hiranyakesin nun (III, 9, 10) lehrt nichts neues. Im Baudhayana Kalpasutra (II, 17) heisst es nur: atha rathacakram pravartayati samtatam garhapatyad ahavaniyat. Nach dieser Quelle also wird das Rad nicht im Kreise gedreht, wie beim Väjapeya, sondern vom Garhapatya-heerd nach dem Ahavaniya, also in östlicher Richtung Genauer noch die hierauf bezügliche Stelle des Karmantasūtra (I. adhy. 8, khanda 15): pranitālokena rathacakram pravartayati, also über demselben Wege, wo die Pranta-wasser hingeführt werden, d. h. nördlich von der Vedi, vom Gärhapatya zum Ahavanıya (vgl. Hillebrandt, das Neu- und Vollmondsopter, S. 19)1). Am meisten belehrend ist aber Bharadvaja, der die folgenden Vorschriften giebt (Adh. prasna, 8): daksinato brahma ratham vartayati rathacakram vā; brhaspate pari diyā rathe-

<sup>1)</sup> Der Vollständigkeit halber füge ich auch die Controversen aus dem Dvaidhasūtra (I, adhy. 6, bei: rathacakrasya karana iti; kuryād iti hundhāyano; na kuryād iti sālīkir; atro ha smāhaupamanyavo: ratham evaitam samprayuktam prāneam pravartayet, tam rivigbhyo dadyād ity; etad api na kuryād ity ānjigavih.

(so auch noch Eggeling in S. B. E. XII, S. 441). Mit Recht hat Pischel an dieser Übersetzung Anstoss genommen. Es scheint mir aber, dass die Schwierigkeit des Spruches sich auf ganz emtache Weise lösen lässt, ohne dass man dem Rgveda die ohne Zweitel sehr späte Verwendung eines Imperativs auf -tad mit der Funktion einer 1. Person aufzubürden hat. In dem folgenden Spruche.

apaitu mṛtyur amṛtam na āgan vaivasvato no abhayam kṛṇotu parṇaṇ vanaspater iva abhi nah śiyatām rayih u. w. (TBr. III, 7, 14, 4, vgl. Sāṅkh. śrs. IV. 16, 5, Mantr. brahm. I. 1, 15) bedeutet amṛtam offenbar nicht "Unsterblichkeit" (wer wünscht, dass der Tod an ihm vorübergehe, bittet nicht zu gleicher Zeit. dass die "Unsterblichkeit kommen möge"), sondern: "Nichtsterben", das heisst "am Leben bleiben": amarana, maranarahitya, wie es die Schol. nennen. Die besprochene Stelle bedeutet also. "möge ich, wie eine Gurke vom Stengel, von dem Tode befreit werden, nicht vom Nicht-sterben (= vom Leben)". Mit amṛta ist also gemeint: nicht vor der Zeit, puro āyuṣah, 'raip uogov. sterben, wie es in den Brahmaṇas deutlich gesagt wird: etad cava manusyasyāmṛtatvaṃ yat sarvam āyur eti (Tāṇḍ. Br. XXIV, 19, 2, Maitr. Saṃh. II, 2, 2).

### Verzeichnis der behandelten Stellen.

| Āpastamba s  | rautasi | itra   | V.    | 14,  | 6, 7 |     |   |         | XXXI        |
|--------------|---------|--------|-------|------|------|-----|---|---------|-------------|
|              | -       |        | XI,   | 21.  | 2.   |     |   |         | XXX, 1.     |
| 7            | 9       |        | XE    | X, 1 | 6, 6 | , 7 |   | ,       | XXX. 2.     |
| n            | 7       |        |       |      |      |     |   |         | XXX, 3.     |
| 4            | -       | XX     | , 1,  | 6.   |      |     |   | XXX. 4. |             |
|              | paribh. |        | LV    | III  |      |     |   |         | XXX. 1.     |
| Asvalayana   | śrautas | ūtra   | IV,   | 12,  | 8.   |     |   |         | XXX. 1.     |
| Baudhayana   | śrauta  | sūtra  | 11,   | 17   |      |     |   |         | XXXI.       |
| *            | pi. sū. | p. 8   | 3, z. | 2    |      |     |   |         | XXIX.       |
| Bhāradvāja - | ādh. sü | 1. 8 . |       |      |      |     |   |         | XXXI        |
| Kausikusutra | 15, 2   |        |       |      |      |     |   |         | ХХУШ, 1.    |
| ,            | 18, 1   | 8 .    |       |      |      |     |   |         | XXVIII, 2.  |
| 7            | 33, 9   |        |       |      |      |     |   |         | XXVIII. 3.  |
| 10           | 34, 1   | 9 .    |       | ,    |      |     |   |         | XXVIII, Ł   |
| 89           | 57, 8   | 3      |       |      |      |     |   |         | XXVHI, 5.   |
| 9            | 72, 2   |        |       |      |      |     |   |         | XXVIII, 6.  |
| 2            | 79, 1   |        |       |      |      |     |   |         | XXVIII, 7.  |
| ,            | 82, 6   |        |       |      |      |     |   |         | XXVIII, 8.  |
| -            | 82, 1   |        |       |      |      |     |   |         | XXVIII. 8.  |
| 4            | 90, 1   | 3 .    |       |      |      |     |   |         | XXVIII, 9.  |
| 77           |         |        |       |      |      |     |   |         | XXVIII. 10. |
| Maitrāyaņī   | Samhita | a I,   | 6, 6  |      |      | ,   | , |         | XXXI.       |
| Rksamhitā Y  |         |        |       |      |      |     |   |         |             |
| Taittiriya B |         |        |       |      |      |     |   |         |             |
|              |         |        |       |      |      |     |   |         |             |

### Berichtigung.

Meine Anzeige des Werkes "Muhammedanisches Recht usw." von Eduard Sachau (ZDMG, Bd, 53, S, 125 ff.) bekam ich erst im Juli 1899 gedruckt zu Gesicht, also nahezu ein Jahr, nachdem sie geschrieben wurde. Bei abermaliger Durchsicht ergab sich mir, dass ich mich bezüglich der Besetzung des Rektorats der Azhar-Universität (S, 135 und Fussnote 1) etwas ungenau und unvollständig geäussert habe. Als ich dies bemerkte, befand ich mich, ebenso wie bei der Abfassung der Besprechung selbst, wieder in Atjeh und konnte also meine älteren Notizen über die Maschjachat al-Azhar nicht nachschlagen. Erst jetzt finde ich dazu Gelegenheit, und so will ich gleich die richtigen Daten über Bädjürt's Nachfolger im Rektorate mitteilen.

Ibrahim al-Badjūri war Schaich al-Azhar von 1263 H. (1847) bis auf seinen Tod, Dul qa'dah 1277 (Juni 1861). In seinen letzten Jahren war er jedoch vor Altersschwäche nicht mehr imstande, seine Amtspflichten wirklich zu erfüllen. Die Regierung gab ihm daher im Muharram 1275 (August 1858) vier "Stellvertreter" (wukalā) bei zur Erledigung der Geschäfte. Dies waren: Schaich Ahmad Kabūh al-Idwi al-Maliki, S. Ismā'il al-Halabi al-Hanafi, S. Chalifah al-Faschni as-Schāfi'i, S. Muçtafa aç-Çawi as-Schāfi'i. Nach dem Tode Badjūri's blieb das Amt einstweilen unbesetzt, und die Geschäfte wurden von den beiden übrig gebliebenen "Stellvertretern": Schaich Kabūh und S. Chalifah al-Faschni erledigt, bis im Jahre 1281 H. (1864—65)

Sajjid Muçtafa al-'Arūsī as-Schāfi'i mit der Würde bekleidet wurde. Sein Vater und sein Grossvater zählten zu den Vorgängern Badjūri's im Amte. Sajjid Muçtafa wurde aber im Schawwal 1287 (Januar 1871) entlassen; sein Nachfolger war der in meiner Anzeige erwähnte berühmte hanafitische Mufti:

Schaich Muhammad al-Mahdt al-'Abbasi, der diesmal beinahe 11 Jahre lang das Amt behielt. Im Muharram 1299 (Dezember 1881) musste er dasselbe einem schäftitischen Gelehrten abtreten, und zwar dem von Sachau allein erwähnten:

Schaich Muhammad al-Imbabi. Noch nicht ein volles Jahr nach Antritt des Amtes wurde dieser von seinem Vorgänger verdrängt, und es fungierte

Schaich Muhammad al-Mahdt al-'Abbast aufs neue von Dul-qa'dah 1299—Rabt' II 1304 (September 1882—Januar 1887) als Rektor. Abermals folgte ihm

Schaich Muhammad al-Imbabt und blieb bis Muharram 1313 (Juni 1895). Nach seiner Absetzung erhielt wieder einmal ein Hanafit die Stelle:

Schaich Hassûnah an-Nawawt. Dieser wurde Muharram 1817 (Mai 1899) seines Amtes enthoben und durch den gleichfalls hanafitischen:

Schaich Abdarrahman al-Qutb an-Nawawi ersetzt. Dieser starb in Çafar 1317 (Juni 1899), und seitdem hat, wie ich eben erfahre, der Malikit:

Schaich Selim al-Bischri das Rektorat übernommen.

Aus diesen Daten ersieht man, das, ganz wie in früheren Zeiten (vgl. die biographischen Werke), auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Würde des Rektorats ein wahrer Zankapfel zwischen den Vertretern der hanaf., mälik. und schäfitt. Schulen war. Seit dem Tode Bädjürs wurde das Amt ungefährebenso viele Jahre von Hanafiten wie von Schäfiten verwaltet, und zuletzt kam es in mälikitische Hände.

Batavia, den 15. Januar 1900. C. Snouck Hurgronje.

#### Christlich-Palästinisches.

Von

#### Friedrich Schulthess.

Bei einem genauern Studium der bisher veröffentlichten Litteratur dieses Dialekts haben sich mir zahlreiche Verbesserungen der Texte ergeben, die ich mir nebst einigen andern Bemerkungen hier vorzulegen erlaube. Manches haben nachträglich die Herausgeber selbst oder Andere verbessert (wie Nöldeke im Lit. Centralbl. 1877, Schwally im Idioticon, Ryssel, Deutsche Ltz. 1898), aber es blieb dennoch eine grosse Nachlese, die noch vergrössert wurde durch die neusten Ausgaben, namentlich die des Lectionars. Manches muss für alle Zeiten dunkel bleiben, so in den Land'schen Palimpsesten, selbst nachdem dieser oder jener griechische Text der Homilien identificiert sein wird; anderseits kann jetzt nach der Entdeckung von Paralleltexten vielen Textkorruptionen abgeholfen werden. Manche leicht zu korrigierende Schreib- oder Druckfehler übergehe ich, ebenso vorderhand ganz die Evangelien, da sie jetzt, wo beinahe alle Pericopen in mehrfacher Gestalt vorliegen, der Textkritik viel leichteres Spiel bieten. Das Folgende möchte zugleich eine in Vorbereitung befindliche lexikalische Bearbeitung dieses Dialekts von allerlei Ballast befreien.

Land, Anecdota Bd. IV, 103, 5. — ist nach LXX zu ergänzen ("unsern Nachbarn"). 17. —— ist nach LXX zu ergänzen ("unsern Nachbarn"). 17. —— ist nach LXX zu ergänzen ("unsern Nachbarn"). 17. —— ist nach LXX zu ergänzen ("unsern Nachbarn"). 17. —— ist nach LXX zu ergänzen ("unsern Nachbarn"). 17. —— ist nach LXX zu ergänzen ("unsern Nachbarn"). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land, noch mit argum. 11. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. —— ist nach LXX zu ergänzen (Land). 10. ——

105, 8. عراجاً: المراجاً: Ebenda عراجاً: المراجاً (wie علاء)

Gen. 8, 11, p. 93 u. s. w., für τὸ πρός). 11. γίους (τέραται: l. γοίους). 12. γοίους (ἀνταναιρῶν): l. γοίου (= μοίους: cf. μοίος). Lect. 117 paen. 13. γοος (κατακαύσει): l. γοος.

aber abgesehen davon, dass diese Wurzel in unserm Dialekt bisher m. W. nicht gefunden ist. erwartete man für πρατακότης vielmehr jiion, vgl. z. B. Ps. 45, 4 (= p. 105, 6). 7. (πληνι 8. 2003): Ein Pf. (das in dieser Form allerdings nicht vereinzelt stände) passt hier so wenig, als ein Imp.; l. 2003.

108, 11. ala: l. ala.

110, 15. Ναβ --: 1. Νας... (κυκλώσει).

111, 8. A.A.: l. A.A.: (diese Orthographie des Pranceist nicht selten). 22. J.A.: l. J.A. die Süssigkeit\*. 23. J. der ist ein Unding; der Zusammenhang erfordert J. der Gaumen\*, was sehr leicht herzustellen ist. Eben dieses Wort steckt auch in A.A. (l. A.A. A.A.) p. 194, 14.

112, 16. (Land): ein solcher Konsonantenwechsel wäre ohne jede Analogie. Vielmehr ist letzteres das allein Richtige; vgl. den Refrain der ganzen Stelle p. 113, 23. Die Wurzel bedeutet in unserem Dialekt "quälen" (βασανίζων); Hebr. 11, 35 (Lect. 20). wo το διλί für ἐτυμπανίσθησαν steht, hat der Übersetzer entweder geraten oder er ist der Peštthå gefolgt.

166, 16. مرسه: l. مرسه ("sie schreien").

167, 6. [3]: 1. [3] (mit Lect. 96, 6). 20. [3]: 1. [3]: (παιδεύων, mit Lect.).

168, 3. (plane). 6. jo-: l. joe (ogvos).

169, 17. o'lloo- poo: l. nach dem latein. Text p. 208 der
Einleitung poo (oder die nicht so häufige Form und
o'lloopoo. 24. poi --: l. (psie schleppen\*; im
latein. Text p. 208 trahi); vgl. Joh. 21, 8 = Aneed. Oxon. 9 75, 6.

170, 14. oppoor: Die Bedeutung pich will euch schenken\*

passt nicht in den, hier noch ganz deutlichen, Zusammenhang: schon Schwally Idiot. 96 vermutet einen Schreibfehler. Es ist natürlich zu lesen palae, ich will euch fragen, wie Luc. 20, 3 Lagarde.

. حظري ١٠ : بظري ١٩٥. (١٦٥

176, 6. 000: 1. No.

179, 4. المبلا عن الله In Fragm. 12 ist Allerlei aus 3. Reg. 17 LXX zu verbessern, nämlich:

180, 2. ابعه العدد عدد عدد العدد 2, 12. \_Ando -: 1. \_Andoo (, meine Nieren\*).

187, 5. ΔΔ1: l. ΔΔ1 "Mittler", eigentl. "Dritter", wie Hebr. 9, 15 (Lect. 15, 120 ΔΔ1), Aneed. 172, 5 (ΔΔ1): μεσιτης. Hiob 9, 33. Das Fragment enthält, was Land entgangen ist, Citate aus Hi. 9, 25—34.

191, 15. ΔΩ | ΔΔ το τρίστεγου Act. 20, 9: 1. ΔΩ | ΔΔ: vgl. ΔΩ , ή στέγη\* Gen. 8, 13 (Lect. 93), Mt. 8, 8 C (AB falsch ΔΩ), Mc. 2, 4. — 25. — Σ: 1. Σ μέν.

194. In Fragm. 34 liegen wieder Citate vor, nämlich Prov. 6, 6 und Ps. 118, 103 (LXX). 11—14 wird zu lesen sein: [الماء] المحمد حدادة الماء المحمد حدادة الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء ال

196, 27. Statt word wird mit Land powed zu lesen sein: es ist wohl Hebr. 1, 2 citiert.

197, 24. Aline: 1. Alines. 25. 1. Jack.

. حالقيا ١: حالجيا . 199, 18.

200, 13. OLORA : l. OLORA : seine (des Bauches) Sucht, Begehr". Dieses Subst. findet sich z. B. Joh. 3, 25, 1 Cor. 1, 20. — 18. Up: l. Up.

202, 11—15 und (vorher) 203, 5—8 ist Joh. 5, 24 citiert und der Text danach leicht zu ergänzen.

204, 24-27 ist Hebr. 1, 3 citiert: daher (mit Lect. 22) statt

رمینی د. ا. برمین — welches Wort trotz Nestle, Lect. XXVIII, ganz in Ordnung ist (منبونا) und auch sonst vorkommt — und ult. natürlich حصنصنا.

205, 8—14 ist Hebr. 10, 12 f. citiert und darnach Z. 8 für læn ]— , you zu l. læn læn, zo, Z. 9 λοω statt λοω, Z. 10; λοω statt λοω. 23. 00]—, ist sicher in 00, zu ergänzen: "die Kraft" (der Einsicht); so steht es Hebr. 2, 14 (Lect. 14; dagegen Lect. 118 geschrieben 0, ) für κράτος.

208, 26. σα.: 1. σα.σα. (κ ; Δ) (φύσις).

209, 2. ]<sub>2</sub>: l. natürlich ]<sub>2</sub>/, die Frau". — 16. l. 205[a] Δ 222, 15. μ) Dt. 6, 8 ἀσάλευτον: l. ω) μ) (wie Dt. 11, 18 = Lect. 54, 11—12) oder 20 μ). Ein Subst. ω) kommt nicht vor. 22. Δω. (...) , wurde erzürnt".

Anecd. Oxon. IX, 63, 4. Statt hoo! ist sicher how! zu lesen. Jenes Wort wäre bisher ganz vereinzelt, ferner weist der Punkt auf ein r hin, endlich hat der Paralleltext bei Harris (= Schwally's Idiot. p. 132)

Ebenda, Sap. 9, 15 j. Stenning stellt auch die Lesung jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls von jedenfalls

The Liturgy of the Nile, hg. von G. Margoliouth: Journ. of the Royal Asiat. Society 1896, p. 677 ff. (vgl. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, tom. 18, 1896, p. 223—236, 275—283; tom. 19, 1897, p. 39—60).

680. Karl: 1. Karl.

700, 12. هزيزي: ا. هزيزي (das Umgekehrte, s. o. zu Land's Anecd. 105, 8). Die Annahme Margol's (Proceedings tom. 19, p. 47) ist daher unnötig.

- 701, 2. κα. (Am. 9, 8): Da LXX έξαρῶ haben, erwartet man (Am. 9, 9) ist nicht in (Am. 9, 9) ist nicht in zu verbessern, wie Margol. meint, sondern ist zu streichen, und ana ist σύντριμμα Jes. 60, 18 (Lect. 126).
- 705, 2. |L|σσι ist nicht in |L|σσι (gardens) zu ändern, sondern bedeutet "die Inseln" (νῆσοι). In Jes. 42, 10 (Lect. 58) und 60, 9 (Lect. 124) ist dieser plur. |Lσσι geschrieben.
- A Palestinian Syriac Lectionary etc., hg. von Lewis Nestle Gibson, 1897 (Stud. Sinait. No. VI).
  - 5, 11. op: muss heissen cop.
- 7, 3. January of kann nicht richtig sein, trotzdem die Herausgeber kein Wort darüber verlieren. Nach dem griech. Text (2 Cor. 5, 21) muss of Verbum (mit Suff.) sein; also ist einfach das y zu streichen.
- 8, 4. [.]: l. ]: (ἀήρ) = [i]/. 15. Da der pl. m. emph. ein solcher liegt hier vor, wie die Konstruktion zeigt in diesem Lectionar stets noch ajjä geschrieben wird, so wird zu lesen sein. 19. λω/: der Finalsatz verlangt das Impf., also lies λω/, wie Jes. 60, 7 (p. 124) u. ö. Auch p. 35, 8 ist statt λω/, wie Nestle p. XXX will; ein Pf. oder Imp. giebt ja hier keinen Sinn.
  - 10, 9. Laxoza: 1. '20.
- 13, 2. : dies Verbum ist zwar sehr häufig, hier aber kann nur richtig sein; συλαγωγῶν Col. 2, 8. 7. : μο περιτομή (Col. 2, 11): l. μο ; das Wort ist fem. abs., wie das Prädikat μια der st. emph. μίου , μίου , μίου zeigt. 17, 12. μανοί: l. μανοί, wie Z. 14. 13. Vor ρ gehört
- 17, 12. ) Lapo/: l. ) Lapo/, wie Z. 14. 13. Vor & gehört notwendig ein γ. 17. apol/, worüber sich Nestle p. LXVI den Kopf zerbricht, ist in apol/ zu verbessern; das stimmt genau zu ἐξεκλείσθη.
- p. XXVII in verbessern; aber jene Schreibweise, für die schon Nöldeke (in dieser Zeitschr. 22, 482) ein Beispiel angeführt, hat sich seither so oft gefunden, dass eine Korrektur nicht mehr erlaubt ist; auch in diesem Lectionar giebt es genug

Beispiele und erst recht im sinait. Evangeliar. das Nestle dech schon vor uns eingesehen hat. Auch das Umgekehrte, Pluralsuffixe am Singular, kommt vor. 12. In control words soll das Verb. nach Nostle a. a. O. plur. sein. Das wäre unverständlich. Das unpersönliche est wird eben in unserm Dialekt viel häufiger durch das masc. ausgedrückt. als im Edessenischen.

19, 9. • 1: 1. • 1 (ἀποβάλητε).

- 21, 5. Zu , η ἄλυσίς μου\* verweist Nestle auf das Glossar, wo es denn hübsch als Repräsentant einer Wurzel Nestle steht. Ox. 5, 17 hat ("meine Ketten"), und so ist zu lesen; an eine lautliche Vereinfachung dieser Art ist nicht zu denken. 17. [22]. 200 betrachtet Nestle a. a. O. als eine imperativische Ausdrucksweise. Das ist syntaktisch ganz unmöglich. Auf das Richtige führt der Paralleltext Ox. 5, 19: [25] iol; darnach ist zu verbessern [25] il. 200 (νόω ο . . .), und il. steht für 21 (so Mt. 24, 15 C) = 21.
- 22, 5. Über die Orthographie (statt () kann sich Niemand mehr wundern, der das Lectionar und das sinait. Evangeliar gelesen hat (vgl. Nestle p. XXVIII und LXXII!).
- 23, 6. Soul édifeis. Ich vernute Soul; zu So vgl. meine "Homonym. Wurzeln" p. 61 ff.
- 26, 2. Ιολί μ/ Ισο μενῶ τὸν θεόν. Das Verbum ist nicht = "I confess" (Glossar), sondern zu verbessern in σόσο oder σόσο: "ich warte auf G.". Belege für diese Bedeutung wird das Lexikon geben.
  - 27, 6. | kann nicht "Feuer" bedeuten (Glossar); 1. ja.
- 30, 11. βαιο οιλια άγιάσει αὐτὸν ἐν πυρί: 1. οιλ αια βίαιο.
  - 31. 7. أَكُمُونُ ١. أَكُمُونُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال
  - 82. 14. اعلى مكم : streiche das , (richtig in Aneed. 166).
  - 35, 5. odonu: 1. odonu (targ. bunt = syr. Vonno 1.
- 36, 14. In ορλοω ολαθι μολ = οί δλιγόψυχοι kann das zweite Wort nicht richtig sein. Es wäre überdies eine Tautologie. Lies entweder ρομαθι und streiche das letzte Wort, oder

und streiche das zweite; der st. cstr. jeast zu Beiden. Übrigens ist Jon. 4, 8 = p. 130, 23 ἀλιγοψύχησεν mit τια μεταική übersetzt.

40, 17. 18. 41, 1 ist come der Hs. (= κοινός) an den Rand verwiesen und durch come ersetzt; zu Unrecht. come ist eine Nebenform von come und findet sich ja auch Hebr. 9, 13 = p. 15 und 120, sowie Mt. 10, 1, Evangeliar ed. Lewis 287 in Cod. B: |Δοιμαίο, während ebenda p. 245 derselbe Codex |Δοιμαίο – ein mixtum compositum! — schreibt. Die Formen verhalten sich zu einander wie, ebenfalls im vorliegenden Lectionar, cod zu coll (5).

42, 14. (γε) κατεσκάφησαν: l. (γε). γε). Am. 9, 10 (γε). κατεσκαμμένα αὐτῆς (Nil-Liturgie 701, 10). Es ist (γε). jüd.-aram. γε, syr. aber (γε).

44, 1. Las Διὰ θυρίδων. Nestle (p. XXXI) streicht das quand nimmt damit den Worten den Sinn. 19. (πλάνοι).

50, 18 ist eine Lücke (Röm. 12, 8); aber nicht δ έλεων έν ελαφότητι ist ausgefallen (Nestle p. LXVIII), sondern έν σπουδή ό έλεων.

52, 3. , ihr Gott". Diese Orthographie darf nicht (mit Nestle p. XXXI) nach syrischer Schablone korrigiert werden; sie findet sich z. B. bei Land 110, 11. 111, 13, und Ähnliches oft genug. 21. : streiche ...

53, 7. Den plur. emph. masc. فحنط betrachtet man in diesem Lectionar mit Misstrauen; s. oben zu p. 8, 15.

56, 13. مح حمل kann nicht richtig sein; wie zu ändern?

57, 3. مرونه: 1. مرونه .

58, 5. Die Schreibweise ( syr. ) darf nicht mit Nestle (p. XXXII) geändert werden, denn der Analogien sind zu viele. Isst sich entweder als defektive Schreibweise erklären, oder als Inkongruenz der Genera, die bekanntlich diesem Dialekt nicht fremd ist.

59, 12. An whitten die Herausgeber Anstoss nehmen sollen; es muss durchaus heissen ("Ich mache einen Unterschied zwischen...).

63, 21. Vor \ setze ?.

64, 4. α α (συγκόψατε) whre sehr sonderbar; ich vermute

68, 9. Die Interpunktion gehört hinter 31.

69, 6. Das schöne (= ) sie befindet sich haben die Herausgeber unverstanden an den Rand gesetzt und durch ersetzt. Richtig aber doch Nestle p. XXIX.

76, 3. 4. 20 Joon: 1. 200 001.

78, 5. - 20 1: - 20 (άρπαγησόμεθα).

86, 14. : المنا المناه 86.

89, 20. الأنسى hat bereits Ryssel a. a. O. verbessert. Für متعاد erwartet man مناها

102, 8. ως, ist keineswegs δικαιοσύνη αὐτοῦ (Nestle XLV). sondern st. abs.

104, 2. Lion darf nicht durch Lion ersetzt werden; ebensowenig Z. 3 Lion durch Lion (Nestle p. XXXVI).

113, 18. Lich: 1. Lich

119, 17. Ail wird Mt. 4, 6 BC wird Mt. 4, 6 BC will geschrieben. Übrigens ist wind nicht st. cstr., wie Nestle p. XXXVII extra hervorhebt.

121, 14. jo.: l. jo... ,ich sehe".

123, 5. 1:000 ist beizubehalten, nicht in Lions zu andern.

127, 23. Lies Alia in Einem Wort.

182, 11. As Mach dem oben (zu p. 8, 15) Bemerkten hat man As, nicht Ms, herzustellen.

Über die Beigaben zu diesem Text habe ich mich nicht auszulassen. Schade ist u. A., dass das Glessar nicht von Nestle bearbeitet wurde, oder dass er nicht wenigstens überall den Schein gemieden hat, das von Mrs. Gibson Unverstandene ebenfalls nicht zu verstehn. Infolge davon sind einige der interessantesten Wörter unter den Tisch gefallen, von denen ich nur zwei anführen will. المدال (Jes. 40, 4 = p. 88) ) bringt Mrs. Gibson im Glossar unter  $\sqrt{100}$ ,  $\sqrt{100}$  (Jon. 1, 4 = p. 127) unter  $\sqrt{100}$  unter; beides schön. Jenes giebt za oxola wieder, dieses (mit vorhergehendem 1001) έκινδύνευεν. Beide kommen von der Wurzel 🗻 🗻, wozu hebr. בין gehört; also das Rauhe, Unwegsame" und es (das = p. 74, 17, für griech. οὐ βούλομαι. Nestle ist es p. LI ein Rätsel, Mrs Gibson bringt es, so gut es geht, im Glossar unter. Es ist = neuhebr. ਾਲੰਡ ਾਲ, nur eben, wie so vieles Andere phonetisch statt etymologisch geschrieben.

Nachschrift. Der griech. Text des Martyriums des Philemon (Land, Anecd. 169) hat sich seither bei den Bollandisten, 8. März. p. 887 ff. gefunden; es ist fast genau die selbe Recension. Darnach ist 169, 4 statt 2021/2 zu lesen 2021 (θυσάτω); das / ist Dittographie des Schlussalaphs des vorhergehenden Wortes. Z. 5 2021 (θυω) st. 2021/2. 6. 2021 st. 2021/2. 7. 2022 st. 2021/2. 14. 16. (ἀργισθείς) st. 2021/2. (ἀργισθείς) st. 2021/2. (ἐργισθείς) st. 2021/2. (ἐργ

<sup>1)</sup> Die Paralleltexte (Lect. p. 37, Anecd. 223) haben statt dessen | Anoxo.

## Anzeigen.

Johann Jacob Reiske's Briefe herausgegeben von Richard Foerster, XVI. Band der Abhandlungen der philologischhistorischen Classe der Königl. Süchsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig (Hirzel) 1897.

R. Foerster hatte schon in seiner Festrede: "J. J. Reiske und Friedrich der Grosse" (Breslau 1891) es für eine Ehrenschuld der deutschen Wissenschaft erklärt, dass Reiske's Handschriften und Briefe veröffentlicht würden. Mit dem vorliegenden stattlichen Bande hat er selbst einen Teil dieser Schuld eingelöst und das Andenken dieses in seiner Art einzigen Philologen, der das Griechsche und Arabische zugleich meisterhaft beherrschte, durch die Akribis, mit der er seine Briefe behandelt hat, nach echter Philologenart geehrt. Wenn nun auch in dieser Sammlung die Griechen naturgemäss bei Weitem mehr zu Wort kommen als die Araber, so darf doch auch der Arabist an den Briefen des Mannes, dessen Fleischer in seiner Widmung zum Baidhäwt als "viri incomparabilis, litterarum Arabicarum inter Germanos principis" gedachte, nicht ohne Interesse vorbeigehen, und so ziemt es sich wohl, dass auch in unserer Zeitschrift auf die in ihnen verstreuten Arabica hingewiesen wird. —

Seine Liebe zur arabischen Litteratur giebt Reiske schon 10 seinem ersten Briefe an Wolf Ausdruck. Er sehnt sich von Leipoig weg, wo es ihm an allen Hülfsmitteln mangelt. Quam dulce esset apud Batavos Lugduna, apud Anglos Oxoniensia excutere sermis, quin, relicta exosa patria inter peregrinos degere, vivere, mori\* (p. 5) Seine Neigung für das Geschichtliche, durch die er sich von den meisten Arabisten seiner Zeit unterschied, tritt in Übereinstimmung mit dem, was er Lebensbeschreibung S. 12 berichtet, auch schon da deutlich hervor. (Er erkundigt sich bei Wolf speciell nach dem Verbleib eines arabischen Manuskripts, das die Geschichte der alexandrinischen Patriarchen behandelt.) Auch in dem zweiten Briefe, in dem der Zwanzigjährige seinen Lebensplan dahin entwirft, als Bibliothekar, Professor oder Dolmetscher eine orientalische Druckerei einzurichten und "lectissimos quosque avezdotous Hebraeos, Arabes, Graecos\* herauszugeben, bezeichnet er als sein Ziel: "Stylum Geographiam et Historiam Orientalem\* dabei zu erläutern. - Dass er die höchsten Anforderungen an die Gewissenhattigkeit eines

Herausgebers stellte und dass seine philologische Moral, wenn man es so nennen darf, keinerlei Kompromisse kannte, zeigt eine bemerkenswerte Auseinandersetzung in dem dritten Briefe an Wolf. Reiske hatte die Edition eines rabbinischen Werkes, des 372 38, unternommen. Während er damit beschäftigt war, erfuhr er von einem ihm wohlgesinnten Manne, dass das sächsische Konsistorium Anstoss an dem Werke nehme; indessen wäre es wohl möglich, meinte sein Gewährsmann, die Bedenken jener Behörde dadurch zu entkräften, dass das Buch einer vorherigen Censur unterworfen und eventuell einzelne Stellen ausgelassen oder geändert würden. Dagegen aber empört sich Reiske mit den Worten: "Cum vero a primo statim tempore nihil tam impium in auctores, tam injuriosum nihil habuerim, quam castrationem et nunquam mei juris cristinarim aliena vineta caedere: abicere potius et ad aeternas tenebras amandare meum volui consilium . . . . . . (S. 11).

Die Briefe an Wolf hören mit Reiske's Wanderung nach Leiden auf, da ja auch dessen eigentliche Stärke das Hebraische war, während für Reiske nun, wo er in den von Golius und Warner aufgehäuften Schätzen wühlen durfte, naturgemäss das Arabische in den Vordergrund trat. Seine Schicksale in der holländischen Gelehrtenstadt hat er in der "Lebensbeschreibung" ausführlich behandelt und ein Brief an seinen Gönner D'Orville (p. 81) bestätigt durchaus, was er dort berichtet. Er erhielt für die umfangreiche Abschrift des von ihm zu seinem Privatgebrauch hergestellten Katalogs nur 9 Gulden und man kann seine schmerzliche Klage: "Si vel mercenarius fuissem aut πλινθόφορος 'Αιγύπτιος pro numero dierum plus tulissem" wohl begreifen. - Dass er durch die übel angebrachte Sparsamkeit eines Einzelnen sich nicht sein Urteil über das Land trüben liess, zeigen die beinnhe dithvrambischen Satze, in denen er (Lebensbeschreibung S. 33) Holland feiert.

Einer seiner Hauptkorrespondenten in der Leidener Zeit ist Valckenaer. Dabei handelt es sich natürlich fast stets um klassische Autoren; doch kommt gelegentlich auch einmal die Rede auf das Arabische. So teilt er ihm z. B. mit, dass er für seine Ausgabe des Eratosthenes aus der arabischen Litteratur keine Hülfe erwarten dürfe, da die arabischen Stermamen mit den griechischen nichts zu thun haben. Dabei bemerkt er: "De caetero in tota Arabum vel antiquissima historia nihil adeo µvoixiov occurrit, ut cum Graecorum plvagia mercatur comparari" (p. 50) (ähnlich Wellhausen, Heidenthum 159) und citiert mit Recht als beinahe einziges Beispiel

- . قوس قوم den -

Dagegen kommt das Arabische einem späten medicinischen Autor zu Gute. Für die Bernardsche Ausgabe des Synesius giebt Reiske von Leipzig aus (S. 198) die Erklärung einiger griechisch transkribierter — und naturgemäss korrumpierter — arabischer

Glossen, nämlich έλμουθελλεθ = المثلث Tertianfieber (für έλμου-

θαλ) und ἔντεχε (ἴντεχε) = انتبع, auf dem Höhepunkte sein\* (von der Krankheit). Dabei notiert er auch die Bedeutungen von und الانحطات als "steigen" und "abfallen" (von der Krankheit). -Es ist recht interessant zu sehen, dass auch noch heute diese speciellen Bedeutungen allen unseren arabischen Wörterbüchern fehlen. — Reiske, der grade auf vollstandige lexikalische Sammlungen den grössten Wert legte, wäre auch der rechte Mann gewesen, ein arabisches Wörterbuch zu schreiben. So giebt er auch Schultens, der einen Auszug aus Golius' Werk herstellen will, vorzügliche Ratschläge (p. 266). Dabei hören wir einige Sätze über Grundbedeutungen und Bedeutungsentwicklung, die auch heute noch lesenswert sind. - Quis novit omnium origines? grammatici Arabes certe ipsi raro norunt, raro requirunt, rarius indicant; neque carent corum judicia erroribus. Illas ratiocinio velle eruere, cogita quam aerumnosum sit et anceps. Abripit nimirum in speculationes, subtiles quidem, at inanes easdem ut plurimum et parum probabiles, saepe aperte falsas, conatus talis".

Die Leipziger Briefe enthalten natürlich mancherlei über seine Ausgaben. Mit welchen Schwierigkeiten er bei jeder arabischen Edition zu kämpfen hatte, wie er jahrelang nach Verlegern suchte und für seine Arbeiten auch bei Fachgenossen nur Spott und Hohn fand, kommt in ihnen oft zu ergreifenden Ausdruck, und man versteht, wenn man sie liest, Reiske's Ausspruch (Lebensbeschreibung S. 11), Ich bin zum Märtyrer der arabischen Litteratur geworden.

Leider gestattet der knapp bemessene Raum unserer Zeitschrift nicht auf alles, was für die Freunde der Geschichte der Arabistik in diesen Briefen interessant ist, hinzuweisen. Nur der scharfe Brief an Lette (Nr. 135, S. 304) sei noch besonders hervorgehoben.

Foersters Ausgabe der Briefe Reiskes ist musterhaft. Durch Noten wird der Leser an allen Stellen, wo ein Bedürfnis vorliegt, namentlich bei den häufigen Anspielungen auf alte Autoren, unterstützt. Ein ausführlicher Index beschliesst das Werk<sup>1</sup>). Möge es dem Herausgeber vergönnt sein, seinem Helden auch das biographische Denkmal zu setzen, zu dem er hier selbst den besten Grund gelegt hat! Siegmund Fraenkel

<sup>1)</sup> Leider entstellt diesen gerade in der ersten Zeile ein allerdings nur den Arabisten störender Fehler. Für Abilwalidi war (wie bei Abilfoda) auf die wirkliche Namensform Abulwalidi zu verweisen.

## Namenregister 1).

| Aufrecht    |      |   |   |      | 599. | 644 | Kúnos                   | 233 |
|-------------|------|---|---|------|------|-----|-------------------------|-----|
| Bacher.     |      |   |   |      |      |     | Lehmann                 | 541 |
| "Bang .     |      |   |   |      |      |     | Littmann                | 374 |
| Barth .     |      |   |   |      |      |     | Nestle                  | 540 |
| v. Böhtlin  | gk.  |   |   |      | 202. | 668 | Nöldeke 256.            | 501 |
| Brockelma   | nn.  |   |   |      | 231. | 366 | Opport ,                | 93  |
| Brooks .    |      |   |   |      | 261. | 550 | Praetorius 1. 113, 181, | 683 |
| Burkhard    | (†). | ٠ |   |      |      | 551 | Sachau                  | 125 |
| Burnstein . |      |   |   |      |      | 600 | Schlögl                 | 669 |
| Caland      |      |   |   |      |      |     | Schreiner               | 51  |
| Carra de    |      |   |   |      |      |     | Schulthess              | 705 |
| Foerster    |      |   |   |      |      |     | Schwally                | 197 |
| Fraenkel .  |      |   |   | 259. | 634. | 716 | "Singer                 | 386 |
| Geldner     |      |   |   |      |      | 388 | Snouck Hurgronje 167.   | 703 |
| Géza Kuu    |      |   |   |      |      | 549 | Socin                   | 471 |
| Goldziher   |      |   |   |      |      | 645 | Speyer                  | 120 |
| Grimme      |      |   |   |      |      | 102 | Spiegelberg             | 633 |
| Hardy .     |      |   |   |      |      |     | Steinschneider          | 428 |
| *Hoernle    |      |   |   |      |      | 374 | Suter                   | 539 |
| Hommel .    |      |   |   |      | 98.  | 347 | Thomas                  | 364 |
| Horn        |      |   |   |      |      |     | van Vloten              | 538 |
| Jacob .     |      |   |   |      |      |     | Weissbach               | 653 |
| Jensen.     |      |   |   |      |      |     | Winckler                | 525 |
| Jensen      |      |   |   |      |      | 541 | Winter                  | 326 |
| Jolly .     |      |   |   |      |      | 380 |                         |     |
| Justi       |      |   |   |      |      | 89  | Zetterstéen             | 508 |
| König .     |      |   | ٠ |      |      | 521 |                         |     |
|             |      |   |   |      |      |     |                         |     |

## Sachregister').

| Abessinischen Handschriften der<br>Köngl. Universitätsbibliothek |     | Rekri Mustafa 62<br>"Berg", Über die mit "Erde" und | ! 1 |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| zu Upsala, Die                                                   | 508 | "tragend" zusammengesetzten                         |     |
| Aegyptischen Buchstabenzeichen,                                  |     | Wörter für im Sanskrit 66                           | 8   |
| Die ältesten Lautwerte einiger                                   | 347 | Berichtigung 388 70                                 | 3   |
| Alexiuslegende, Zur                                              | 256 | Bhāskararāya oder Bhāsurānanda-                     |     |
| BabylonischeVokalisationssystem                                  |     | tīrtha, Über das Alter des . 59                     | 9   |
| des Hebräischen, Über das .                                      | 181 | Bower Manuscript, The 37                            | 4   |
| Bäcker und Mundschenk im Alt-                                    |     | Buddha's Todesjahr nach dem                         |     |
| semitischen, Über                                                | 115 | Avadānašataka 12                                    | 0   |
| Bar Chönī über Homer, Hesiod                                     |     | Casusreste im Hebräischen, Die 59                   | 3   |
| and Orpheus                                                      | 501 | Christlich-Palästinisches 70                        | 5   |
|                                                                  | 89  | Eigennamen in Algier, Die arab. 47                  | 1   |
|                                                                  |     | ~                                                   |     |

<sup>1) \*</sup> bezeichnet die Verfasser und Titel der besprochenen Werke.

| Ersatz des Actikels durch des     |     | *Leptogenesis, Das Buch der Ju-   |      |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| Pronomen, Bemerkungen zu          |     | bilaen oder die                   | 364  |
| фец                               | 525 | Leaikalische Studien (Semitisch)  | 1207 |
| Formel in der judischen Re-       |     | Mahabharata, An Index to the      |      |
| sponsenlitteratur und in den      |     | names in the                      | 387  |
| muhammedanischen Fetwas.          |     | Mahométisme, Le                   | 380  |
| Über eine                         | 645 | Marib, Bemerkungen zu den         |      |
| Gagmini, Zur Frage über die       |     | beiden grossen Inschriften vom    |      |
| Lebenszeit des                    | 539 | Dammbruch zu                      | 1    |
| Game of Chess, The Indian         | 364 | Masordjaweth, ela judischer Arzt  |      |
| Geographische Liste II R 50, Die  | 653 | des VII, Jahrhunderts             | 428  |
| Grimme, Gegen                     | 366 | Maschallah 454.                   | (00) |
| Hethiter                          | 541 | Miscellen (Sanskrit)              | 202  |
| Hie und da                        | 93  | "Muhammedanisches Recht nach      |      |
| Hittiter und Armenier             | 169 | schafitischer Lehre . 125.        | 2113 |
| Ibn al-Muqaffa', Zu den rheto-    |     | Pásûq                             | 683  |
| rischen Schriften des             | 231 | l'ilatus als Heiliger .           | 540  |
| Islam, Beitrage zur Geschichte    |     | Reiske's Briefe, Johann Jacob .   | 714  |
| der theol. Bewegungen im .        | 51  | Rituellen Sutias, Zur Exegese     |      |
| Jacob von Edessa, Zur Chronik     |     | und Kritik der 205.               | 696  |
| des                               | 534 | Saptapadarthi des Sivaditya, Die  | 828  |
| Jahwe, Eine Vermutung über den    |     | Schiismus und Motazilismus in     |      |
| Urspring des Namens               | 633 | Basta                             | 538  |
| James of Edessa, The Chronolo-    |     | Sora, Über                        | 644  |
| gical Canon of 261.               | 550 | Siraciden, Das Alphabet des .     | 669  |
| Jerabis, Die Inschrift I von .    | 441 | Spanisch naipe, Die Etymologie    |      |
| Jûsuf Jehûdi und sein Lob Moses', |     | von .                             | 349  |
| Der Dichter 389.                  | 693 | Status constructus-Gebrauchs im   |      |
| Jûsuf Zulaikhû, Mahmûd Gami's     | 551 | Semitischen, Die Überwuche-       |      |
| Katabanische Inschrift, Eine .    | 98  | rung des                          | 521  |
| Keilinschriften, Eine alte Erwäh- |     | Su'abijja unter den Muhammo-      |      |
| nung der babylenischen            | 114 | danern in Spanien, Itio           | 601  |
| Köktürkischen Inschriften, Zu     |     | Syrische Chronik, Noch einmal die | 259  |
| den                               | 544 | Syrischen Betonungs- und Vors-    |      |
| Köktürkischen Inschriften, Zur    |     | lehre, Nochmals zur               | 102  |
| Erklärung der                     | 544 | Syrischen Metrik, Notiz zur.      | 113  |
| Kryna-Sage, Eine buddhistische    |     | Türkische Vo kslieder aus Klein-  |      |
| Bearbeitung der                   | 25  | asien                             | 351  |
|                                   |     |                                   |      |

# Zeitschrift

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

His worker or

### von den Geschäftsführern,

m Halle or Pischel.

a longer on South (r).

Dr Windisch.

ment or virginity will be it in a time.

des Prot. Dr. E. Windisch.

Dreiandfünfzigster Band.

Il Hets

Leipzig 1899,

in Commission bei F. A. Brockbous,

#### Inhalt.

| Heft W.                                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                 | Seile  |
| Protokolberischer Bericht über die zu Bremen abgehaltene Allgemain Niesmanning Z                                                                | XXV    |
| Extrakt aus der Rechnung über Einnahme und Ausgahe bei der Kasse der D. M. G. 1898                                                              | XXVI   |
| Benganian historian                                                                                                                             | IZZZI  |
|                                                                                                                                                 | HXXX   |
| Verzeichnis der Mitglieder der D M G, im Jahre 1899                                                                                             | LX     |
| Verzeichnis der gelehrten Körperschuften und Institute, die mit der                                                                             |        |
| D. M. G. in Schriftemustausch stehen                                                                                                            | L411   |
| Verzeichnis der auf kosten der D. M. G. veröffentlichten Werke                                                                                  | 1.1    |
|                                                                                                                                                 |        |
| Mahmud Cami's Jusuf Zalajkha, romantisches Godicht in Kashmri-Sprache                                                                           |        |
| Von Karl Friedrich Burkhard                                                                                                                     | 561    |
| Die Casusrosto im Hebraischen. Von J. Barth .                                                                                                   | 383    |
| Ther das Alter von Bluskararava oder Bhasuranapdatirtha. Sohn von Gam-                                                                          |        |
| blar araya-Dikahita. Von Theodor Aufrecht                                                                                                       |        |
| Maschallah Eine Bemerkung zu der im Fibrist 1, 273 gegebenen Deutung                                                                            |        |
| seiner hebraischen Namousterm Misa Von L. II. Bucustein                                                                                         | . Fami |
| Die Su'uthijo unter den Mulammedanern in Spacien. Von Ignus Goldriber<br>Rokri Mustala. Ein turkisches Ijujalspiel aus Brussa, in Pext und Über |        |
| sotrung Von Dr G. Jacob                                                                                                                         | 621    |
| cotrung Von Dr G. Jacob . Fine Vermatung über den Ursprung des Namens 1878. Von Wilhelm                                                         | ,      |
| Spiegotherg .                                                                                                                                   | 633    |
| Über Sesa. Von Th. Aufrecht                                                                                                                     | 644    |
| Ther eine Formel in der judischen Responsenlitteratur und in den mubam-                                                                         |        |
| medanischen Fetwas Von Ignaz Goldscher                                                                                                          | 0.45   |
| Die geographische Liste II R 50 Von F H. Weissbach                                                                                              | 653    |
| I her die mit Erde" und "tragend" ausummengesetzten Worter für "Berg"                                                                           |        |
| un Sanskrit Von O Boletlingk. Das Alphabet des Siraciden Eccl 51, 13-29) Von P. Nivard Schlogi                                                  | 668    |
| Das Alphabet des Sirweiden Eccl 51, 13-29) Von P. Nivard Schloge                                                                                | 6.003  |
| Proof. Von Franz Praetorium .                                                                                                                   | 4.67   |
| Bemerkangen Von W. Bacher                                                                                                                       | 6-10 8 |
| Zm Evegese and Kritik der rituellen Sútras. Von W. Caland                                                                                       | 5.96   |
| Berichtigung Vo. C Snowek Huegronje                                                                                                             | 703    |
| Christich Palastinisches Von Friedrich Schullhaus                                                                                               | 703    |
|                                                                                                                                                 |        |
| Anzager Johann Jacob Reiskes Briefe herausgegen von Richard Foorster                                                                            |        |
|                                                                                                                                                 | 2      |

#### In der Herderschen Verla. soeben erschienen und durch alle Buc

# BABYLONISCHE

ZWEI SYSTEM ÜBER DEN LAUF DES

AUF GRUND MEHRERER VON J. N. ST DES BRITI

FRANZ XAV

MIT EINEM ANHANG ÜBER

Lex.-8°. (XVI u. 214

# Vorbemerkun

Die grundlegenden Arbeiten von maier) S. J. haben uns bere kunde der alten Babylonier i Assyriologen und Astronomen die "Bis vor kurzem", so urthei

Flagshandlung in Freiburg.

it einer Anleitung zum Notiren der

das Verständniss weiterer Kreise

**Eppir** 

**A**d
l)

Kaule

d s

Lersc

dem voz Das Buc der Kale

Verfasse

Orientir soudern

Hilfamit aprecher

Mülle

Plass

2

leichen Verlage sind erschienen und dorch alle Buchhandlungen zu beziehen:

J., S. J., Der Kreislauf im Kosmos. (18. Ergänzungsheft n "Stimmen aus Maria-Laach".) gr. 8°. (IV u. 104 S.) M. 1.40.

onomisches aus Babylon oder das Wissen der Chaldäer über estiraten Himmel. Unter Mitwirkung von P. J. N. Strassmaier S. J. Copien der einschlägigen Keilschrifttafeln und anderen Beilagen. Ergänzungsheft zu den "Stimmen aus Maria-Laach".) gr. 8° u. 190 S. mit einer Tabelle und sieben lithographischen Keilschrifth.) M. 4.

Dr. F., Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entnigen, Fünfte Auflage. Mit Titelbild, 97 Illustrationen, einer Initentafel und zwei Karten. gr. 8°. (XVI u. 318 S.) M. 5; in nal-Einbaud: Leinwand mit Deckenpressung M. 7.

shört zu unserer "Illustrierten Bibliothek der Länder- und Völkerkunde".

Dr. B. M., Einleitung in die Chronologie. Zweite, umvitete und stark vermehrte Auflage. Zwei Teile. gr. 80. (XVI u. S.) M. 9.60.

cil: Zeitrechnung und Kalenderwesen der Griechen, Römer, Juden, Mohammedaner und sderer Völker, Aera der Christen. (VIII u. 248 S.) M. 5.60.

eil: Der christliche Kalender, seine Einrichtung, Geschichte und chronologische Verertung. (VIII u. 190 S.) M. 4.

Verfasser, durch seine Arbeiten auf dem Gobiete der Zeitrechnung rühmlichst bekannt, giebt in den Werke eine sehr gute Darstellung der chronologischen Rechnungen mit ihren Hilfsmitteln, nicht nur für den Historiker von Wichtigkeit, sondern kann auch den zahlreichen Freunden issenschaft nur bestens empfohlen werden." (Gan, Leipzig 1889, 9, Heft.)

der Beachtung zu empfehlende Schriftehen ist für angehonde Historiker bestimmt, . . t die Butwicklungsphasen des Kalenders bei den alten Völkern Revue passiren

(Frankforter Zeitung 1989, 24, Aug.)

has Buch ist offenbar mit grosser Sorgfalt und Genautgkeit zusammengestellt und wird für die der Zeitrechnung sehr gute Dienste leisten, nicht nur für die Chronologie im engern Sinne, für die Eintheilung der Zeit in Stunden u. s. w. .

(Zeitschrift für Naturwissenschaften, Halle a. S. 1889. S. 592.)

erfaseer verfolgt den Zweck, dem angehenden Historiker die chronologische Rechnung mit ihren lar und sicher darzulegen, und er entledigt sich der Aufgabe mit der einem Lehrbuch ent-turze und Bündigkeit... Die Schrift dürfte ihrem Zwecke sehr wehl entsprechen.

(Prof. Dr. v. Funk in der "Tub. Theol. Quartalsebrift" 1889. 4. Heft.)

- 1., S. J., Nikolaus Copernicus, der Altmeister der neuern nomie. Ein Lebens- und Culturbild. (72. Ergänzungsheft zu den men aus Maria-Laach".) gr. 80. (VIII u. 160 S.) M. 2.
- n. J., Himmelskunde. Versuch einer methodischen Einführung Ilauptlehren der Astronomie. Mit einem Titelbild in Farbendruck. Hustrationen und drei Karten. gr. 80. (XVI u. 628 S.) M. 13: in Original-Einband: Leinwand mit reicher Deckenpressung M. 15.

- "Blustrierten Bibliothek der Länder- und Völkerkunde" hist Zt

#### VERLAG VON WILHELM FRIED

# GOTAMO BL

AUS DER

MITTLEREN SAMMLUNG I

PĀLI-KAN

ZUM ERSTEN MAL Ü

VON

KARL EUGEN NEL

ZWEITER BA

Die Reden, welche der Stifter des Buddhis werden hier, zum ersten Male überhaupt, in sinn- ur ganzen Umfange nach mitgetheilt. War man bisher sehr zahlreichen, aber fast nur aus zweiter und drit und Darstellungen vorlieb zu nehmen, so wird es k unmittelbar anschauliches Bild jener grossen religiösen deutung dieser allein authentischen Urkunden des äch für Schritt zu erkennen, umsomehr als das Vorhande schriftlichen Materials bis in das dritte vorchristliche den Asketen Gotamo selbst verfolgt werden kann. Vo

Utto Megel, Leipzig-K.

1. Rede: Ur.
2. ". All
3. " Fit
5. " Ur.

11. Rede: De
12. " De
13. " De
14. " De
21. Rede: De
22. " De
23. " De
24. " De
25. " De
31. Rede: In
32. " In
34. " De
34. " De
44. " De
44. " De
44. " De
44. " De
44. " De
44. " De
44. " De
44. " De
44. " De
44. " De
46. " De

Ausgabe. I All lagshandlun

Die

| haltsverzeichniss                    | ies e  | rsten Bandes.                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Erster Theil: Buch der Urart.        |        |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Rede: Wunsch um Wünsche.          |        |                                  |  |  |  |  |  |  |
| ähnen.                               | 7.     | . Das Gleichniss vom Kleide.     |  |  |  |  |  |  |
| er Wahrheit.                         | 8.     | , Ledigung.                      |  |  |  |  |  |  |
| und Anyst.                           |        | . Die rechte Erkenntniss.        |  |  |  |  |  |  |
| d.                                   | 10.    | Die Pfeiler der Einsicht.        |  |  |  |  |  |  |
| Zweiter Theil: Buch des Löwenrufs.   |        |                                  |  |  |  |  |  |  |
| penruf.                              | 16. R  | ede: Die Herzbeklemmungen.       |  |  |  |  |  |  |
| arsträuben.                          | 17.    | , Waldeinsamkeit.                |  |  |  |  |  |  |
| lensverkettung (1).                  | 18.    | , Der gute Bissen.               |  |  |  |  |  |  |
| lensverkettung (2).                  | 19.    | " Zweierlei Erwägungen.          |  |  |  |  |  |  |
| ajs.                                 | 20.    | " Der Erwägungen Eingehn.        |  |  |  |  |  |  |
| Dritter Theil: Buch der Gleichnisse. |        |                                  |  |  |  |  |  |  |
| sichniss von der Säge.               | 26. Re | de: Das heilige Ziel.            |  |  |  |  |  |  |
| langengleichniss.                    | 27. ,  | , Die Elephantenspur (1).        |  |  |  |  |  |  |
| eisenhaufen.                         |        | Die Elephantenspur (2).          |  |  |  |  |  |  |
| post.                                | 29. ,  |                                  |  |  |  |  |  |  |
| tter.                                | 30.    | Das Gleichnis svom Kernholz (2). |  |  |  |  |  |  |

#### Vierter Theil: Erstes Buch der Paare.

| ngam-Walde (1).                 | 36. Rede: | Sacrako (2).                    |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| ngam-Walde (2).<br>derhirt (1). | 37. ,,    | Vernichtung der Lebenslust (1). |
| derhirt (1).                    | 38. "     | Vernichtung der Lebenslust (2). |
| derhirt (2).                    |           | Vor Assapuram (1).              |
| (1).                            | 40. "     | Vor Assapuram (2).              |

#### Fünfter Theil: Zweites Buch der Paare

| hmanen von Sala.     | 46. Rede: | Die Lebensführung (2). |
|----------------------|-----------|------------------------|
| hmanen von Verañjam. | 47. ,,    | Der Forscher.          |
| lärungen (1).        | 48. ,,    | Vor Kosambi.           |
| lärungen (2).        |           | Brahmās Heimsuchung.   |
| ensführung (1).      | 50. ,,    | Maros Verweisung.      |

gen, wie beim ersten Bande, fünf Lieferungen zu je zehn Reden zur er Lieferung: Mk. 6.—. ihandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen an, die Ver-rt franco bei vorheriger Einsendung des Betrages.

Buchhandlung von

in

reichneter bestellt hierdurch 1 Expl.

Gotamo Buddho's, übersetzt von Dr. K. E. Neumann. ter Band in fünf Lieferungen zum Preise von Mk. 6.-- pro ung und wünscht Zusendung je nach Erscheinen.

amo Buddho's. Erster Band, gr. 80 XXIV u. 568 S., übersetzt von E. Neumann, in fünf Lieferungen à Mk. 6.- oder complett Mk. 30.-. Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen.

(Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig.)



# Zur Beachtung.

Die Mitclieder der Deutschen Morgenfändischen Gesellschaft werden von den Geschättsführern ersucht:

 eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zusendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen. — talle sie nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Pool\*) zu beziehen:

die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchbandning
F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofra oder
durch Vermittelung einer Buchbandlung regelmässig zur Auszahlung bringen zu lassen;
 Veräuderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, n.e.

 Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, numentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wehnertes nach Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof Practorius (Franckestrasse 2), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliethek und die anderweitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die Bibliethek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle a. d. Stale" (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung uner weiteren Adresse zu richten;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abkandlungen für die Kunde des Morgenlandes un den Redicteur. Prof. Di Windisch in Leipzig (Universitäteste 15) zu seuden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fordern wunschen, wellen sich deshalb an einen der Geschaftsfahrer in Halle oder Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 £., wotur die Zeitschraft gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschutt für Lebenszeit wird durch einmalige Zahlung von 240  $\mathcal{M}$ . (= t. 12 = 300 fres.) erworben. Dann tür freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Östreich 15  $\mathcal{M}$ ., im übrigen Ausland 30  $\mathcal{M}$ .

<sup>&</sup>quot;i Zur Vereintschung der Berechung werden die Mitglieder der D. M. G., welche ihr Exemplas der Zeitschrift direkt durch der Post beziehen, er sucht, bei der Zullung ihres Jahresbeitrags zugbeich des Porto für freie Riesendung der vir Here zu beziehen, mit zwar mit i Mark in Dausschland und Ostreich, mit z. Merk im obeigen Aushunde.





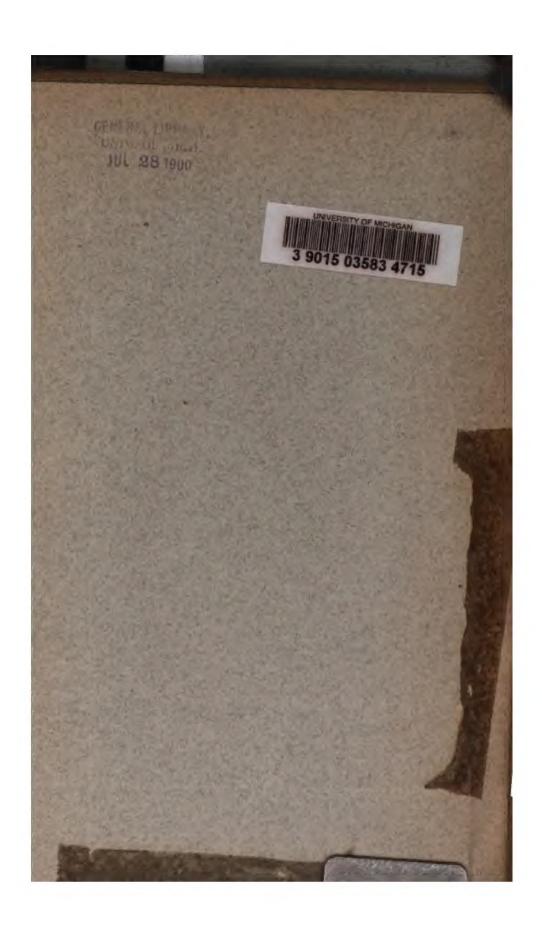

